

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

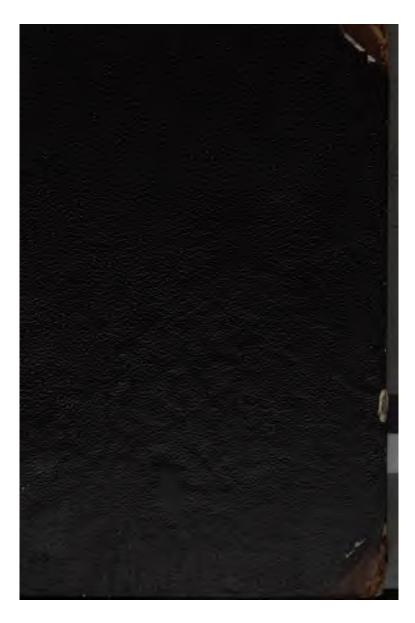





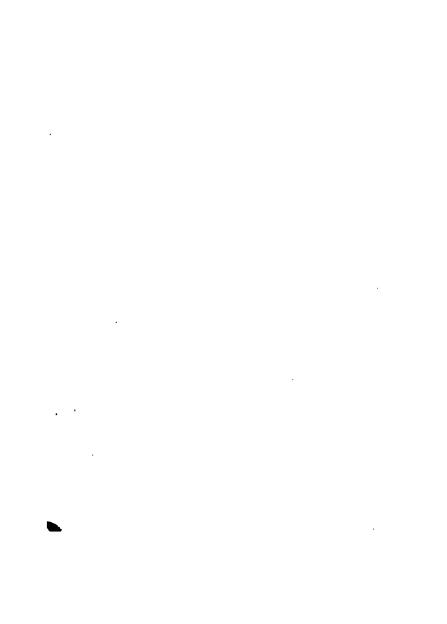

### Goethe's

### sammtliche Berte

in vierzig Banben.

Bollftanbige, neugeorbnete Ausgabe.

Neununddreißigfter Band.

Unter bes durchlauchtigften deutschen Bundes ichugenden Privilegien



Stuttgart und Tübingen.

3. G. Cotta'scher Berlag.

1840

.

PT1891 E40 V.39-40 Geschichte der Farbenlehre.

PT1891 E40 V.39-40 Geschichte der Sarbenlehre.



# Inhalt.

|                                             |      |           |     |      |          |      |       |       |     |     |     |     |      |      |     |     |    |            |     |   |   |   | eite           |
|---------------------------------------------|------|-----------|-----|------|----------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|----|------------|-----|---|---|---|----------------|
| Einleitung .<br>Bur Geschichte              | ò    | et        | úr  | zei: | ŧ:       | :    | :     | :     | :   | :   | :   | :   | :    | :    | :   | :   | :  | :          | :   | : | : | : | 6              |
|                                             |      |           |     |      | •        | r    | īte   | 9     | A E | tl  | jei | ilı | ın   | g.   |     |     |    |            |     |   |   |   |                |
|                                             |      |           |     | ෂ    | r í      | ec   | ħ e   | n     | 11  | n   | ð   | R   | Ŏ١   | n (  | t.  |     |    |            |     |   |   |   |                |
| Betrachtungen                               | ű    | he<br>St. | . T | ar   | ben      | leh  | re    | un    | 0   | Far | te  | ıbe | hai  | adlı | ung | g b | er | <b>U</b> ( | ten |   |   |   | 10             |
| Theophraft ode<br>Farbenbenenni<br>Rachtrag | un:  | gei       | 1 0 | er   | <b>હ</b> | iec  | hen   |       | nd  | e i | om  | er  | :    | :    | :   | :   | :  | :          | :   | : | : | : | 23<br>46<br>50 |
|                                             |      |           |     |      | R        | 1134 | , i f | •     | ΩÍ  | hí  | ĥ   | ۰i۱ | .111 | 111  | _   |     |    |            |     |   |   |   |                |
|                                             |      |           |     |      | ~        |      |       |       |     |     | -   |     |      | ٠,   | •   |     |    |            |     |   |   |   |                |
|                                             |      |           |     |      |          | 6    | 3 H   | , . , | w   | Ę   | 1 } | ει  | ι.   |      |     |     |    |            |     |   |   |   |                |
| Lücte<br>Ueberliefertes                     | :    | :         | •   | :    | •        | •    | :     | :     | •   | :   | :   |     | •    | •    | •   | •   | •  | :          | •   | • | : | • | 56<br>62       |
| Autorität .<br>Roger Bacon                  |      |           |     | •    | •        | •    | ٠     | •     | •   | •   | •   | •   | •    | •    | •   | •   | •  | ·          | ٠   | • |   | : | 68<br>71       |
| Nachlese                                    |      |           |     |      |          |      |       |       |     |     |     |     |      |      |     |     |    |            |     |   | : | : | 84             |
| Augustinus<br>Themistius<br>Luft am Gebi    |      |           |     |      | :        |      |       |       |     |     |     |     |      |      |     |     |    |            | :   |   | : | : | 85<br>85<br>86 |
| enit aur Gebi                               | : LL |           | ıр  | •    | •        | •    | •     | •     | •   | •   | •   | •   | •    | •    | •   | •   | ٠  | •          | •   | • | • | • | 09             |
|                                             |      |           |     |      | E        | r    | itt   | e     | N   | 61  | th  | eil | uı   | ng   | •   |     |    |            |     |   |   |   |                |
|                                             |      |           | ල   | ed   | ,        | e h  | n     | te    | ğ   | 3   | a l | r   | ħ 1  | ın   | be  | eri | t. |            |     |   |   |   |                |
| Antonius The<br>Simon Porti<br>Julius Cafar | uŝ   |           |     |      | :        | •    |       |       | •   |     | :   | :   | :    | :    | :   | :   | •  | •          | :   | • | • | • | 90<br>92<br>95 |
| Bwifchenbetra                               |      |           |     |      |          | •    | :     | :     | :   | :   | :   | :   | :    | :    | :   | :   | :  | :          | :   | : | : | : | 98             |

| Paracelsus 400 Alchomisten 101 Amischenbetrachtung 105 Bernardinus Telesus 105 Bernardinus Telesus 105 Fernardinus Telesus 110 Tob. Bapt. Porta 112 Bacon von Berulam 1417  Rierte Abtheilung. Siebzehntes Jahrhundert.  Allgemeine Betrachtungen 154 Galileo Galilei 152 Tobann Keptler 153 Antonius de Dominis 158 Antonius de Dominis 158 Antonius de Dominis 158 Antonius de Austein 150 Renatus Cartesus 150 Antonius de Artesus 150 Antonis Astroper 150 Antonis Marci 1 | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | rette |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Auchanisten 401 Burlichenbetrachtung 405 Burlichenbetrachtung 405 Burlichenbetrachtung 405 Burlichenbetrachtung 405 Bieronymus Telefius 405 Folk. Dart. Dorta 4110 Bacon von Berulam 4117  Bierte Abtheilung.  Siebzehntes Jahrhundert.  Allgemeine Betrachtungen 536 Galileo Galilei 532 Fosann Keypler 134 Bullebord Guellins 138 Untonius de Dominis 138 Untonius de Dominis 141 Franciscus Aguillonius 143 Franciscus Aguillonius 143 Franciscus Aguillonius 143 Franciscus Auguillonius 143 Franciscus Auguillonius 143 Franciscus Auguillonius 143 Franciscus Marci 155 Althanafind Kircher 159 Marcus Marci 155 Marcus Marci 155 Althanafind Kircher 159 Marcus Marci 156 De la Ebambre 156 Franciscus Marta Grimaldi 157 Franciscus Marta Grimaldi 158 Franciscus Marta Grimaldi 159 Franciscus Matebranche 197 Franciscus Farbenshisem 201 Ruguers Farbenshisem 201 Ruguers Farbenshisem 203 Ruguers Farbenshis | Dargeelius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bierte Abtheilung.  Siedzehntes Jahrhundert.  Mugemeine Betrachtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Alchmisten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 101   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bierte Abtheilung.  Siedzehntes Jahrhundert.  Mugemeine Betrachtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2mildenhetrachtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 105   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bierte Abtheilung.  Siedzehntes Jahrhundert.  Mugemeine Betrachtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Remorbinis Telefist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bierte Abtheilung.  Siedzehntes Jahrhundert.  Mugemeine Betrachtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Signaturing Sephentid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 140   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bierte Abtheilung.  Siedzehntes Jahrhundert.  Mugemeine Betrachtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Set Office Contains                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 110   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bierte Abtheilung.  Siedzehntes Jahrhundert.  Mugemeine Betrachtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | zron, Bapt. Porta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 112   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bierte Abtheilung.  Siedzehntes Jahrhundert.  Mugemeine Betrachtungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bacon von Berulam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 117   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| De la Chambre. 168 Fiaac Bosius Maria Grimatdi 173 Franciscus Maria Grimatdi 182 Robert Boyle 187 Foote 196 Ricolaus Malebranche 197 Fosann Ebristoph Sturm 200 Funccius 201 Lagarus Auguet 203 Ruguet' Fartenspitem 203 Ruguet' Fartenspitem 203 Retrachtungen über vorstehende Abhandlung 212 Fünfte Abtheilung. Achtzehntes Jahrhundert. Erste Epoche.  Von Newton bis auf Dolfond.  Londoner Societät 215 Londoner Societät 216 Londoner Societät 21 | Siebzehntes Jahrhundert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 130   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| De la Chambre. 168 Fiaac Bosius Maria Grimatdi 173 Franciscus Maria Grimatdi 182 Robert Boyle 187 Foote 196 Ricolaus Malebranche 197 Fosann Ebristoph Sturm 200 Funccius 201 Lagarus Auguet 203 Ruguet' Fartenspitem 203 Ruguet' Fartenspitem 203 Retrachtungen über vorstehende Abhandlung 212 Fünfte Abtheilung. Achtzehntes Jahrhundert. Erste Epoche.  Von Newton bis auf Dolfond.  Londoner Societät 215 Londoner Societät 216 Londoner Societät 21 | Galileo Galilei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 132   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| De la Chambre. 168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Johann Reppler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 134   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| De la Chambre. 168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Billebrord Gnellius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 138   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| De la Chambre. 168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Antonius de Dominis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 141   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| De la Chambre. 168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Granciscue Manillonius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 148   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| De la Chambre. 168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ententionelle Karben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 450   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| De la Chambre. 168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rematud Gartefiud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 155   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| De la Chambre. 168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Withous Chicker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 420   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| De la Chambre. 168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Winding the contract                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 109   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ricolaus Malebranche 197 Jobann Geriftoph Sturm 200 Funccinis 201 Funccinis 201 Funccinis 203 Ruguet's Farbenipstem 203 Retrachtungen über vorstehende Abhandlung 212  Fünfte Abtheilung. Achtzehntes Jahrhundert. Erste Epoche.  Von Newton bis auf Dolfond.  Londoner Societät 215 Thomas Syrat 216 Thomas Syrat 216 Thomas Syrat 216 Thomas Sirch 218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Martin Country                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ricolaus Malebranche 197 Jobann Geriftoph Sturm 200 Funccinis 201 Funccinis 201 Funccinis 203 Ruguet's Farbenipstem 203 Retrachtungen über vorstehende Abhandlung 212  Fünfte Abtheilung. Achtzehntes Jahrhundert. Erste Epoche.  Von Newton bis auf Dolfond.  Londoner Societät 215 Thomas Syrat 216 Thomas Syrat 216 Thomas Syrat 216 Thomas Sirch 218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | De la Chambre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 168   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ricolaus Malebranche 197 Jobann Geriftoph Sturm 200 Funccinis 201 Funccinis 201 Funccinis 203 Ruguet's Farbenipstem 203 Retrachtungen über vorstehende Abhandlung 212  Fünfte Abtheilung. Achtzehntes Jahrhundert. Erste Epoche.  Von Newton bis auf Dolfond.  Londoner Societät 215 Thomas Syrat 216 Thomas Syrat 216 Thomas Syrat 216 Thomas Sirch 218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Black Bolling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 173   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ricolaus Malebranche 197 Jobann Geriftoph Sturm 200 Funccinis 201 Funccinis 201 Funccinis 203 Ruguet's Farbenipstem 203 Retrachtungen über vorstehende Abhandlung 212  Fünfte Abtheilung. Achtzehntes Jahrhundert. Erste Epoche.  Von Newton bis auf Dolfond.  Londoner Societät 215 Thomas Syrat 216 Thomas Syrat 216 Thomas Syrat 216 Thomas Sirch 218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Franciscus Maria Grimaldi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 182   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ricolaus Malebranche 197 Jobann Geriftoph Sturm 200 Funccinis 201 Funccinis 201 Funccinis 203 Ruguet's Farbenipstem 203 Retrachtungen über vorstehende Abhandlung 212  Fünfte Abtheilung. Achtzehntes Jahrhundert. Erste Epoche.  Von Newton bis auf Dolfond.  Londoner Societät 215 Thomas Syrat 216 Thomas Syrat 216 Thomas Syrat 216 Thomas Sirch 218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Robert Bonle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 187   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Betrachtungen über vorstehende Abhandlung 242  Fünfte Abtheilung. Achtzehntes Jahrhundert.  Erste Epoche.  Von Newton bis auf Dolfond.  Londoner Societät 215 Thomas Syrat 216 Thomas Wirch 216 Thomas Wirch 216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Soote                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 196   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Betrachtungen über vorstehende Abhandlung 242  Fünfte Abtheilung. Achtzehntes Jahrhundert.  Erste Epoche.  Von Newton bis auf Dolfond.  Londoner Societät 215 Thomas Syrat 216 Thomas Wirch 216 Thomas Wirch 216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Micolaus Malebranche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 197   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Betrachtungen über vorstehende Abhandlung 242  Fünfte Abtheilung. Achtzehntes Jahrhundert.  Erste Epoche.  Von Newton bis auf Dolfond.  Londoner Societät 215 Thomas Syrat 216 Thomas Wirch 216 Thomas Wirch 216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Robann Christoph Sturm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Betrachtungen über vorstehende Abhandlung 242  Fünfte Abtheilung. Achtzehntes Jahrhundert.  Erste Epoche.  Von Newton bis auf Dolfond.  Londoner Societät 215 Thomas Syrat 216 Thomas Wirch 216 Thomas Wirch 216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kunccius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 201   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Betrachtungen über vorstehende Abhandlung 242  Fünfte Abtheilung. Achtzehntes Jahrhundert.  Erste Epoche.  Von Newton bis auf Dolfond.  Londoner Societät 215 Thomas Syrat 216 Thomas Wirch 216 Thomas Wirch 216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Laiarus Muguet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 203   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fünfte Abtheilung. Achtzehntes Jahrhundert. Erste Epoche. Von Newton bis auf Dolfond. Londoner Societät                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Muguet's Farheningen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 903   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fünfte Abtheilung. Achtzehntes Jahrhundert. Erste Epoche. Von Newton bis auf Dolfond. Londoner Societät                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Betrachtungen über porfiehende Abhandlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 249   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Achtzehntes Jahrhundert.  Erste Epoche.  Bon Newton bis auf Dolfond.  Londoner Societät                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Section and the section of the secti | -14   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thomas Syrat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Künfte Abtheilung.<br>Achtzehntes Jahrhundert.<br>Erfte Epoche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thomas Syrat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Londoner Gocietat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 215   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thomas Birch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Thomas Grat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Milosophilche Transactionen 218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Thomas Birch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Milosophische Transactionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Goethe's

### fammtliche Berte

in vierzig Banben.

Bollftanbige, neugeorbnete Ausgabe.

Meununddreißigster Band.

Unter des durchlauchtigften deutschen Bundes ichupenden Privilegien.



Stuttgart und Tübingen.

3. G. Cotta'fder Berlag.

1840

154

#### ÝΠΙ

# Achtzehntes Jahrhundert. Bweite Epoche.

|                   | 355011  | וסעב   | ιοπο  | DID  | aur  | un | iere | ವಣ | τ. |  |  |       |
|-------------------|---------|--------|-------|------|------|----|------|----|----|--|--|-------|
|                   |         |        |       |      |      |    |      |    |    |  |  | Beite |
| Adromafie         |         |        |       |      |      |    |      |    |    |  |  | 373   |
| Jof. Prieftlen .  |         |        |       | ٠.   |      |    |      |    |    |  |  | 578   |
|                   |         |        |       |      |      | ٠. |      |    |    |  |  | 879   |
| Georg Simon Ri    | lügel . |        |       |      |      |    |      |    |    |  |  | 580   |
|                   | ·       |        |       |      |      |    |      |    |    |  |  | 581   |
| Weftfeld          |         |        |       |      |      |    |      |    |    |  |  | 382   |
| Gunot             |         |        |       |      |      |    |      |    |    |  |  | 586   |
| Mauclerc          |         |        |       |      |      |    |      |    |    |  |  | 388   |
| Marat             |         |        |       |      |      |    |      |    |    |  |  | 388   |
| 5. F. T           |         |        |       |      |      |    |      |    |    |  |  | 392   |
| Diego de Carvalh  | o e Sa  | mpar   | 0.    |      |      |    |      |    |    |  |  | 398   |
| Darwin            |         |        |       |      |      |    |      |    |    |  |  | 404   |
|                   |         |        |       |      |      |    |      |    |    |  |  | 408   |
| 3. F. Gulich .    |         |        |       |      |      |    |      |    |    |  |  | 410   |
| Delaval           |         |        |       |      |      |    |      |    |    |  |  | 413   |
| Joh. Leonh. Soff  | mann .  |        |       |      |      |    |      |    |    |  |  | 417   |
| Robert Blair .    |         |        |       |      |      |    |      |    |    |  |  | 422   |
| Confession des Be |         |        |       |      |      |    |      |    |    |  |  | 438   |
| Entichuldigung.   | Statt i | res si | ipple | meni | aren | Th | eils |    |    |  |  | 461   |

#### Einleitung.

Bird einer strebenden Ingend die Geschichte eber läftig als erfreulich, weil sie gern von sich felbst eine neue, ja wohl gar eine Urwelt : Epoche beginnen möchte; so haben bie in Bildung und Alter Fortschreitenden gar oft mit lebhaftem Dante zu ertennen, wie mannichfaltiges Gute, Brauchbare und hulfreiche ihnen von den Borfahren hinterlaffen worden.

Nichts ift ftillstehend. Bei allen scheinbaren Rudschritten muffen Menscheit und Wiffenschaft immer vorschreiten, und wenn beibe fich zulest auch wieder in fich selbst abschließen sollten. Borzugliche Geister haben fich immer gefunden, die sich mittheilen mochten. Biel Schatenswerthes hievon ist auf uns getommen, woraus wir uns überzeugen konnen, daß es unsern Vorsahren an treffenden Ansichten der Natur nie gesehlt babe.

Der Kreis, ben die Menschheit auszulaufen hat, ist bestimmt genug, und ungeachtet bes großen Stillstandes, den
die Barbarei machte, hat sie ihre Laufbahn schon mehr alle
einmal zurückgelegt. Will man ihr auch eine Spiralbewegung zuschreiben, so kehrt sie doch immer wieder in jene
Gegend, wo sie schon einmal durchgegangen. Auf diesem Wege
wiederholen sich alle wahren Ansichten und alle Irrthumer.

Um fich von ber Farbenlehre ju unterrichten, mußte man bie ganze Geschichte ber Naturlehre wenigstens burchetreuzen, und die Geschichte ber Philosophie nicht außer Acht Boethe, sammit, Werte, XXXIX.

laffen. Eine gebrangte Darftellung mare ju munichen gewesen; aber sie war unter ben gegebenen Umftanden nicht zu leiften. Wir mußten und daher entschließen nur Materialien zur Beschichte ber Farbenlehre zu liefern, und hiezu das, was sich bei und aufgehäuft hatte, einigermaßen sichten.

Was wir unter jenem Ausbrude verstehen, wird nicht schwer zu beuten sepn. Wer Materialien zu einem Gebaude liefert, bringt immer mehr und weniger als erforderlich ist. Denn dem herbeigeschafften muß öfters so viel genommen werden, nur um ihm eine Form zu geben, und an dasjenige, was eigentlich zur lesten besten Zierde gereicht, daran pflegt man zu Ansang einer Bauaustalt am wenigsten zu deuten.

Wir haben Auszüge geliefert und fanden uns hiezu burch mehrere Ursachen bewogen. Die Bücher, welche hier zu Rathe gezogen werden mußten, sind felten zu haben, wo nicht in großen Städten und mohlausgestatteten Bibliothezen, boch gewiß an manchen mittlern und kleinen Orten, von deren theilnehmenden Bewohnern und kehrern wir unfere Arbeit geprüft und genußt wusschten. Deshalb sollten diese Bande eine Art Archiv werden, in welchem niedergezlegt ware, was die vorzüglichsten Manner, welche sich mit der Farbenlehre besaft, darüber ansgesprochen.

Auch trat noch eine besondere Betrachtung ein, welche sowohl hier als in der Geschichte der Wissenschaften übershaupt gilt. Es ist äußerst schwer, fremde Meinungen zu referiren, besonders wenn sie sich nachbarlich annähern, treuzen und decken. Ist der Referent umständlich, so erregt er Ungeduld und Langeweile; will er sich zusammensaffen, so kommt er in Gesahr, seine Ansicht für die fremde zu geben; vermeidet er zu urtheilen, so weiß der Leser nicht, woran er ist; richtet er nach gewissen Maximen, so werden seine

Darftellungen einseitig und erregen Biberfpruch, und bie Geschichte macht felbit wieber Geschichten.

Ferner sind die Gesinnungen und Meinungen eines bebentenden Verfassers nicht so leicht auszusprechen. Alle Lehren,
benen man Originalität zuschreiben tann, sind nicht so leicht
gefaßt, nicht so geschwind epitomirt und spsematisirt. Der Schriftsteller neigt fich zu dieser oder jener Gesinnung; sie wird aber durch seine Individualität, ja oft nur durch den Bortrag, durch die Eigenthümlichkeit des Idioms, in welchem er spricht und schreibt, durch die Wendung der Zeit, durch mancherlei Rückschen modisieitt. Wie wunderdar verhalt sich nicht Gassendig zu Epicier!

Ein Mann, ber langer gelebt, ist verschiedene Epochen burchgegangen; er kinemt vielleicht nicht immer mit sie selbst überein; er trägt manches vor, bavon wir bas eine fike wahr, bas andere für falsch ansprechen möchten: alles dieses darzustellen, zu sondern, zu bejahen, zu verneinen, ist eine unendliche Arbeit, die uur dem gelingen kann, der sich ihr ganz widmet und ihr fein Leden auspefern mag.

Durch folde Betrachtungen veranlaft, burch folche Wiehlsgungen gebrangt, laffen wir meistend die Verfasser soldst sprechen; ja wir hatten die Drigmale lieber als die Uederstehung geliefert, wenn und nicht eine gewisse Gleichförmigzeit und allgemeinere Brauchbarteit zu dem Gegenthell bewogen hatte. Der einschtedvolle Leser wird sich mit jedem besonders unterhalten; wir haben gesucht ihm sein Urthell zu erleichtern, nicht ihm vorzugreisen. Die Belege sind bei der hand, und ein sabiger Geist wird sie leicht zusammenschmelzen. Die Wiederholung am Schlusse wird hiezu behülslich sepn.

Bollte man und hier noch eine heitere Anmerkung

erlauben, fo wurden wir fagen: baß burch biese Art, jeden Berfasser seinen Irrthum wie seine Bahrheit frei aussprechen zu lassen, auch für die Freunde des Unwahren und Falschen gesorgt sep, denen hierdurch die beste Gelegenheit verschafft wird, dem Seltsamsten und am wenigsten Haltbaren ihren Beifall zuzuwenden.

Rach diesem Ersten, welches eigentlich den Grund unserer Bemuhung ausmacht, haben wir carafteristische Stizzen, einzelne biographische Juge, manchen bedeutenden Mann betreffend, aphoristisch mitgetheilt. Sie sind aus Notizen entstanden, die wir zu kunftigem unbestimmten Gebrauch, beim Durchlesen ihrer Schriften, bei Betrachtung ihres Lebendzganges, aufgezeichnet. Sie machen keinen Anspruch ausführzich zu schildern, oder entschieden abzuurtheilen; wir geben sie wir sie fanden: denn nicht immer waren wir in dem Falle, bei Redaction dieser Papiere, alles einer nochmaligen genauen Prufung zu unterwerfen.

Mögen fie nur dastehen, um zu erinnern, wie höcht bedeutend es fep, einen Autor als Menschen zu betrachten;
denn wenn man behauptet hat: schon der Styl eines Schriftftellers sep der ganze Mann, wie vielmehr sollte nicht der
ganze Mensch den ganzen Schriftsteller enthalten. Ja eine Geschichte der Wissenschaften, insofern diese durch Meuschen
behandelt worden, zeigt ein ganz anderes und höcht belehrendes Ansehen, als wenn bloß Entbedungen und Meinungen an einander gereiht werden.

Bielleicht ist auch noch auf eine andere Beise nothig, badjenige zu entschuldigen, was wir zu viel gethan. Bir gaben Nachricht von Autoren, die nichts oder wenig für die Farbenlehre geleistet, jedoch nur von folden, die für die Natur-forschung überhaupt bedeutend waren. Denn wie schwierig

es fcp, die Farbenlehre, die fich überall gleichfam nur burchschmiegt, von dem übrig en Wiffen einigermaßen zu ifoliren und fie bennoch wieder zusammen zu halten, wird jedene Einsichtigen fühlbar fepn.

Und fo haben wir, um eines durchgehenden Fabens nicht, zu ermangeln, allgemeine Betrachtungen eingeschaltet, den Gang der Wiffenschaften in verschiedenen Epochen flüchtig bezeichnet, auch die Farbenlehre mit durchzusuführen und anzufnüpfen gesucht. Daß hiebei mancher Bufall gewaltet, manches einer augenblicklichen Stimmung seinen Ursprung verdantt, kann nicht geläugnet werden. Indessen wird maneinige Launen auch wohl einer ernsten Sammlung verzeichen, zu einer Beit, in der ganze wetterwendische Bucher mit Vergungen und Beifall ausgenommen werden.

Wie Manches nachzubringen fep, wird erft in der Folge recht flar werden, wenn die Aufmerksamkeit mehrerer auf diesen Gegenstand sich richtet. Berschiedene Bucher sind und ungeachtet aller Bemühungen nicht zu handen gekommen; auch wird man finden, daß Memoiren der Akademien, Journale und andere dergleichen Sammlungen nicht genugsam genuht sind. Möchten doch mehrere, selbst diejenigen, die, um anderer Zwecke willen, alte und neue Werke durchgehen, gelegentlich notiren, was ihnen für unser Fach bedeutend scheint und es gefällig mittheilen; wie wir denn schon bisher manchen Freunden für eine solche Mittheilung den besten Dant schuldig geworden.

|                                                                                                                                                                 |                  |       |     |     |      |     |     |      |     |          |           |     |     |     |   |   |   |   | Geite      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|----------|-----------|-----|-----|-----|---|---|---|---|------------|
| Daracelfus                                                                                                                                                      |                  |       |     |     |      |     |     |      |     |          |           |     |     |     |   |   |   |   | 100        |
| Michnmisten                                                                                                                                                     |                  |       |     |     |      |     |     |      |     |          |           |     |     |     |   |   |   |   | 101        |
| 2mifchenhetrachtu                                                                                                                                               | ına              |       |     |     |      |     |     |      |     |          |           |     |     |     |   |   |   |   | 105        |
| Bernardinus Tel                                                                                                                                                 | eftuß .          |       |     |     |      |     |     |      |     |          |           |     |     |     |   |   |   |   | 108        |
| Sierannmus Gar                                                                                                                                                  | danus            |       |     |     |      |     |     |      |     |          |           |     |     |     |   |   |   |   | 110        |
| Enh Bant Morte                                                                                                                                                  | a                | ·     |     |     |      | :   |     |      |     |          |           |     |     |     |   |   |   |   | 112        |
| Paracelfus                                                                                                                                                      | ilam .           |       |     |     |      |     |     |      |     |          |           |     |     |     |   |   |   |   | 117        |
|                                                                                                                                                                 |                  | •     | •   | •   |      | •   | •   | •    |     |          |           |     |     |     |   | • |   |   |            |
|                                                                                                                                                                 |                  |       |     |     | _    |     |     |      |     |          |           |     |     |     |   |   |   |   |            |
|                                                                                                                                                                 |                  | Vi    | er  | te  | 3    | at  | ţl  | )ei  | ilt | ın       | <b>g.</b> |     |     |     |   |   |   |   |            |
| Siebzehntes Jahrhundert.                                                                                                                                        |                  |       |     |     |      |     |     |      |     |          |           |     |     |     |   |   |   |   |            |
| MIII a annaine Mate                                                                                                                                             | - <del>-</del>   |       |     |     |      |     |     |      |     |          |           |     |     |     |   |   |   |   | 130        |
| Allgemeine Betre                                                                                                                                                | _                |       |     |     |      |     | •   | •    | •   | •        | •         | •   | •   | •   | ٠ | • | • | • | 440        |
| Galileo Galilei                                                                                                                                                 | • • •            |       | •   | •   | •    | ٠   | •   | •    | ٠   | •        | •         | •   | •   | •   | • | • | • | • | 132<br>134 |
| Ibbann oteppier                                                                                                                                                 | cià              | • •   | ٠   | ٠   | •    | ٠   | •   | •    | •   | •        | •         | •   | •   | •   | • | • | • | • | 1.54       |
| Managing by Day                                                                                                                                                 | nuv .<br>minid   |       | •   | ٠   | •    | •   | •   | •    | •   | •        | •         | ٠   | •   | •   | ٠ | • | • | • | 138        |
| Transidend Man                                                                                                                                                  | illaniud         |       | ٠   | •   | ٠    | •   | •   | ٠    | •   | •        | •         | ٠   | •   | •   | • | • | • | • | 141        |
| Franciscus agu                                                                                                                                                  | tuviituv<br>rhen | •     | •   | •   | ٠    | ٠   | •   | •    | •   | •        | •         | •   | •   | •   | • | • | • | • | 150        |
| Panatud Carteli                                                                                                                                                 | . d              |       | •   | •   | •    | •   | •   | •    | •   | •        | •         | •   | •   | •   | ٠ | • | • | • | 155        |
| Galles Galles Johann Aeppler Willebrord Snell Antonius de Doi<br>Franciscus Agui<br>Franciscus Agui<br>Franciscus Gartesu<br>Renatus Cartesu<br>Athanasius Aira |                  |       | •   | •   | •    | •   | •   | •    | •   | •        | •         | •   | •   | •   | • | • | • | • | 159        |
| Athanafind Kird<br>Marcus Marci .                                                                                                                               | ,                |       | •   | •   | •    | •   | •   | •    | •   | •        | •         | ٠   | •   | •   | • | • | • | • | 166        |
|                                                                                                                                                                 |                  |       |     |     |      |     |     |      |     |          |           |     |     |     |   |   |   |   |            |
| De la Chambre.<br>Isaac Boffins .<br>Franciscus Mar                                                                                                             | • •              |       | •   | •   | •    | •   | •   | •    | •   | •        | •         | •   | •   | •   | • | • | • | • | 173        |
| Transideud Mar                                                                                                                                                  | ia Brir          | nain  | ٠.  | •   | •    | •   | •   | •    | •   | •        | •         | •   | •   | •   | • | • | • | • | 182        |
| Rabert Raule                                                                                                                                                    |                  |       | ٠.  | •   | •    | •   | •   | •    | •   | •        | •         | •   | •   | •   | • | • | • | • | 187        |
| Sante .                                                                                                                                                         |                  | ٠.    | •   | •   | •    | •   | •   | •    | •   | •        | •         | •   | •   | •   |   | • | • | • | 196        |
| Michlaus Maleh                                                                                                                                                  | ranche           | : :   | •   | •   | •    | •   | •   | •    | •   | •        | •         | •   | •   | •   | • | • | • | · | 197        |
| Inhann Chriffar                                                                                                                                                 | nh Stu           | · · · | •   | ٠   | •    | •   | •   | •    | •   | •        | •         | •   | •   | •   | • | • | • | • | 200        |
| Kunccius                                                                                                                                                        | ,,               |       | :   | •   | •    | ٠   | •   | •    | •   | •        | ٠         | •   | •   | •   | : | • | • | • | 201        |
| Robert Bonle Soofe Ricolaus Maleb Iobann Christos Funccius Lajarus Nuguet's Farken                                                                              | • • •            | • •   | •   | •   | •    | :   | •   | •    | •   | •        | •         | •   | ٠   | •   | • | • | • | • | 203        |
| Muguet's Farben                                                                                                                                                 | เท็กเรียกเ       | •     | :   | •   | •    | :   | :   | •    | •   | •        | •         | •   | •   | •   | • | • | • | • | 203        |
| Muguet's Farben Betrachtungen ü                                                                                                                                 | ber porf         | tehen | ide | 911 | 660  | ınd | lur | ıa.  | :   | •        | •         | •   | •   | •   | • | • | : | • | 212        |
|                                                                                                                                                                 | ,                | ,     |     | -   | ,,,, |     | •   | .0   | •   | •        | •         | •   | •   | •   | • | • | • | • |            |
|                                                                                                                                                                 |                  |       |     |     |      |     |     |      |     |          |           |     |     |     |   |   |   |   |            |
|                                                                                                                                                                 |                  | Kü    | nf  | te  | 9    | ME  | itl | be   | ilı | ın       | a.        |     |     |     |   |   |   |   |            |
| or                                                                                                                                                              | 44.              |       |     |     | ۔    |     |     |      |     |          |           | •   |     |     |   |   |   |   |            |
| ય                                                                                                                                                               | d) t z           | e 9 1 | n t | e   | 9    |     | 5 6 | ( I) | Ţ   | Ð        | u         | n e | , ε | T I | • |   |   |   |            |
|                                                                                                                                                                 |                  | ,     | Œ : | r f | ł e  | Q   | Ē 1 | 3 0  | ф   | £.       |           |     |     |     |   |   |   |   |            |
|                                                                                                                                                                 | Bon              |       |     |     |      |     |     |      | •   |          |           |     | 5   |     |   |   |   |   |            |
|                                                                                                                                                                 | 20011            | 30 6  | יטו | ιυ  | п    | o t | יט  | u U  | 1   | <u>ت</u> | 1:        | υn  | υ.  |     |   |   |   |   |            |
| Bondoner Gociet                                                                                                                                                 | ãt               |       |     |     |      |     |     |      |     |          |           |     |     |     |   |   |   |   | 215        |
| Thomas Sprat                                                                                                                                                    |                  |       | :   | :   | :    | :   | •   | •    |     | :        |           |     |     |     |   |   |   |   | 216        |
| Thomas Sprat<br>Thomas Birch                                                                                                                                    |                  |       |     |     |      | ·   |     | :    |     |          | :         | :   |     |     |   |   |   |   |            |
| Dhilosophilche T                                                                                                                                                | ransacti         | ioner | í   | •   | •    | ٠.  |     | •    |     |          |           |     |     |     |   |   | • |   | 040        |

#### VII

|                                      |     |      |     |     |   |   |   |   |    |   |   |   | Beite       |
|--------------------------------------|-----|------|-----|-----|---|---|---|---|----|---|---|---|-------------|
| Ungewiffe Anfange ber Societat .     |     |      |     |     |   |   |   |   |    |   |   |   | 219         |
|                                      | : : | •    | •   | • • | • | • | • | • | •  | • | • | • | 222         |
|                                      | :   |      | •   |     | • | • | • | • | •  | • | • | • | 224         |
| Innere Mangel ber Societat           |     |      |     | • • | : | : | • | • | •  | • | • | • | 225         |
| Mangel ter Umgebung und Beit         | •   | ٠.   |     | •   | • | • | • | • | •  | • | • | • | 231         |
| Robert Soote                         | ٠.  |      |     | : : | • | • | • | • | •  | • | • | • | 232         |
| Ifaac Mereton                        |     | :    |     |     | • | • | • | • | •  | • | • | • | 234         |
|                                      |     |      |     |     | : | • | • | • | •  | • | • | • | 236         |
| Lectiones Opticae                    | ė   | acie | tät | • • | • | • | • | • | •  | • | • | • | 236         |
| Die Dutif                            |     |      |     |     | • | • | : | : | •  | • | • | • | 237         |
| Remton & Berbaltnif jur Gocietat .   | •   | •    | •   |     | • | • | • | • | •  | • | • | • | 217         |
| Erfte Begner Menuton's               | •   | :    | •   | : : | • | • | • | • | •  | ٠ | • | • | 250         |
|                                      | : : |      |     |     |   | • | • | • | •  | • | • | • | 266         |
| Job. Theoph. Desaguliers             |     |      |     | : : |   | • | • | • | •  | • | • | • | 273         |
| Desagutiere gegen Mariotte           |     |      |     |     |   | • | ٠ | • | •  | • | • | • | 276         |
| Tohann Rizzetti                      | •   | •    | •   |     | • | • | • | • | •  | • | • | • | 281         |
| Johann Riggetti                      | • • | •    | •   |     | • | • | • | • | •  | • | • | : | 265         |
| Sauger                               | • • | :    | •   |     | • | • | • | • | •  | • | • | • | 289         |
| Demean's Mariantichteit              | • • | •    |     | : : | • | • | • | ٠ | •  | • | • | • | 290         |
| Remton's Derfonlichteit              | n d | •    | •   |     | • | • | • | • | ٠. | • | • | • | 298         |
| Bilb. Jacob & Gravesande             |     |      | •   | : : | • | • | • | • | •  | • | • | • | 301         |
| Deter van Muschenbroet               | •   | •    | •   | • • | • | • | • | • | •  | • | • | • | 302         |
| Frangoliche Atademiter               | •   | •    | •   | ٠.  | • | • | • | • | •  | • | • | • | 303         |
| Mariotte                             | •   | •    | •   |     | • | • | • | • | •  | • | • | • | 304<br>304  |
| De Labire                            | •   | •    | •   |     | • | • | • | ٠ | •  | • | • | • | 305         |
| Job. Mich. Conradi                   | •   | •    | •   |     | • | • | • | • | •  | • | • | • | 306         |
|                                      | :   | •    | •   | ٠.  | • | • | • | • | •  | • | • | • |             |
| Fontenelle                           | :   |      |     |     | • | • | • | • | •  | • | • | • | 306<br>308  |
|                                      | :   | •    | :   |     | • | • | • | • | •  | • | • | • | 311         |
|                                      | . : | •    |     |     | • | • | • | • | •  | • | • | • |             |
| Cardinal Polignac                    |     | •    | •   |     | • | • | • | • | •  | • | • | • | 316<br>319  |
| 80. 4                                | • • | •    | •   |     | • | • | • | • | •  | • | • | • | 521         |
| Beispiele von Boltairen's Borurtheil | F.  | ·in  | ·.  | 'n. | • | • | • | • | •  | • | • | • | 325         |
| Algarotti                            | , , |      |     |     | • | • | • | • | •  | • | • | : | 324         |
| Unglomanie                           | •   | •    | •   |     | • | • | • | • | •  | • | • | • | 52 <b>7</b> |
| Chemiter                             | •   | •    | •   |     | • | • | • | • | •  | • | • | • | 527<br>528  |
| Dufan                                | •   | •    | •   | • • | • | ٠ | • | • | •  | • | • | • | 330         |
| Caftel                               | •   | •    | •   |     | • | • | • | • | •  | • | • | • | 532         |
| Lechnische Malerei.                  | •   | •    | •   | ٠.  | • | • | • | • | •  | • | • | • | 339         |
| Le Blon                              |     | •    | •   | ٠.  | • | • | • | • | •  | • | • | • | 310         |
| Gautier                              |     | •    | •   |     | • | • | • | • | •  | • | • | : | 311         |
| Gaminale                             | • • | •    | •   |     | • | • | • | • | •  | • | • | • | 350         |
| Cominale                             | •   | :    | •   |     | • | • | • | ٠ | •  | • | • | : |             |
| Deutsche gelehrte Weit               | : : |      | •   |     | • | • | • | • | •  | • | • | • | 352         |
| Afademie Göttingen                   |     | •    | •   | : : | • | • | : | • | •  | • | • | : |             |
|                                      |     | •    | •   | ٠.  | • | • | • | • | •  | • | • | • | 563         |
| Rachlese                             |     | •    | •   | : : | • | • | • | • | :  | • | • | • |             |
| Lambert                              |     | •    | •   |     | • | • | • | • | :  | • | • | • | 368         |
| Scherffer                            |     | •    | •   | • • | • | • | • | • | •  | : | • | • | 269         |
| Benjamin Krantlin                    | • • | •    | :   |     | • | • | • | • | •  | • | • | • | 277         |
|                                      |     |      |     |     |   |   |   |   |    |   |   |   |             |

#### ÝΠΙ

# Achtzehntes Jahrhundert. Bweite Epoche.

Bon Dollond bis auf unfere Beit.

|                  |       |          |     |     |     |    |    |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   | Deite |
|------------------|-------|----------|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| Adromafie        |       |          |     | ٠.  |     |    |    |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   | 373   |
| Jof. Prieftlen   |       |          |     |     |     |    |    |     |     |     |     |   |   |   |   |   | ٠ |   |   | 578   |
| Paolo Frifi .    | •     |          |     |     |     |    |    |     |     |     | ٠   |   |   |   |   |   |   |   |   | 879   |
| Georg Simon 5    | llüge | ĺ        |     |     |     |    |    |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   | 580   |
| Uebergang        | •     |          |     |     |     |    |    |     |     | ٠.  |     |   |   |   |   |   |   |   |   | 581   |
| ABestfeld        |       |          |     |     |     |    |    |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   | 382   |
| Gunot            |       |          |     |     |     |    |    |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   | 586   |
| Mauclerc         |       |          |     |     |     |    |    |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   | 388   |
| Marat            |       |          |     |     |     |    |    |     |     |     |     |   | ٠ | ٠ |   |   |   |   |   | 388   |
| <b>.</b> F. T    |       |          |     |     |     |    |    |     |     |     |     |   |   | ٠ |   | ٠ |   |   |   | 392   |
| Diego de Carval  | ho e  | <u>ڇ</u> | ımp | ano |     |    |    |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   | 398   |
| Darwin           |       |          |     |     |     |    |    |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   | 404   |
| Mengs            |       |          |     |     |     |    |    |     |     |     |     |   | ٠ |   |   | ٠ |   |   |   | 408   |
| 3. F. Gulich .   |       |          |     |     |     |    |    |     |     |     |     |   |   |   | • |   |   |   |   | 410   |
| Delaval          |       |          |     |     |     | ٠  |    |     |     |     | ٠   |   | ٠ |   |   | ٠ | ٠ |   |   | 412   |
| Joh. Leonh. So   | fmai  | ın       |     |     |     |    | ٠  |     | •   |     |     | ٠ | • |   |   | • |   | • |   | 417   |
| Robert Blair     | •     |          |     |     |     |    |    |     |     |     |     | • | • |   |   |   | • |   |   | 422   |
| Confession des I |       |          |     |     |     |    |    |     |     |     |     |   |   |   | • |   |   |   | • | 438   |
| Entichuldigung.  | Sta   | tti      | res | fuv | vie | me | nt | are | n 🤉 | Σbe | ils |   |   |   |   |   |   |   |   | 461   |

#### Einleitung.

Bird einer ftrebenden Jugend die Gefchichte eher laftig als erfreulich, weil fie gern von fich felbst eine neue, ja wohl gar eine Urwelt : Epoche beginnen möchte; so haben die in Bildung und Alter Fortschreitenden gar oft mit lebhaftem Dante zu ertennen, wie mannichfaltiges Gute, Brauchbare und hulfreiche ihnen von den Borfahren hinterlaffen worden.

Nichts ift ftillftebend. Bei allen icheinbaren Rudichritten muffen Menscheit und Biffenschaft immer vorschreiten, und wenn beide sich zulest auch wieder in sich felbst abschließen sollten. Borzugliche Geister haben sich immer gefunden, die sich mittheilen mochten. Biel Schähenswerthes hievon ist auf uns getommen, woraus wir uns überzeugen konnen, daß es unsern Borfahren an treffenden Ansichten der Natur nie gesehlt habe.

Der Rreis, ben die Menschheit auszulausen hat, ift beftimmt genug, und ungeachtet bes großen Stillstandes, den
die Barbarei machte, hat sie ihre Laufbahn schon mehr alb
einmal zurückgelegt. Will man ihr auch eine Spiralbewegung zuschreiben, so kehrt sie doch immer wieder in jene
Gegend, wo sie schon einmal durchgegangen. Auf diesem Wege
wiederholen sich alle wahren Ansichten und alle Irrthumer.

Um fich von ber Farbenlehre ju unterrichten, mußte man die gange Gefchichte ber Raturlehre wenigstens burch= treugen, und die Gefchichte ber Philosophie nicht außer Act

laffen. Eine gebrängte Darftellung mare ju munichen gemefen; aber fie mar unter ben gegebenen Umftanden nicht zu leiften. Wir mußten und baher entschließen nur Materialien zur Geschichte ber Farbenlehre zu liefern, und hiezu bad, was sich bei und aufgehäuft hatte, einigermaßen sichten.

Was wir unter jenem Ausdrucke verstehen, wird nicht schwer zu beuten sepn. Wer Materialien zu einem Gebäude liefert, bringt immer mehr und weniger als erforderlich ist. Denn dem Herbeigeschafften muß öfters so viel genommen werden, nur um ihm eine Form zu geben, und an dasjenige, was eigentlich zur lesten besten Zierde gereicht, daran pflegt man zu Ansang einer Bauaustalt am wenigsten zu deuten.

Wir haben Auszüge geliefert und fanden und hiezu durch mehrere Ursachen bewogen. Die Bucher, welche hier zu Rathe gezogen werden mußten, find felten zu haben, wo nicht in großen Städten und mohlausgestatteten Bibliothesten, boch gemiß an manchen mittlern und kleinen Orten, von dereu theilnehmenden Bewohnern und Lehrern wir unfere Arbeit geprüft und genußt wunschten. Deshalb sollten diese Bande eine Art Archiv werden, in welchem niedergestegt ware, was die vorzüglichsten Manner, welche sich mit der Farbenlehre besaft, darüber ansgesprochen.

Auch trat noch eine befondere Betrachtung ein, welche sowohl hier als in der Geschichte der Wissenschaften überhaupt gilt. Es ist außerst schwer, fremde Meinungen zu
referiren, besonders wenn sie sich nachbarlich annähern, treuzen und beden. Ist der Referent umständlich, so erregt er
Ungeduld und Langeweile; will er sich zusammensassen, so
tommt er in Gesahr, seine Unsicht für die fremde zu geben;
vermeidet er zu urtheilen, so weiß der Leser uicht, worau
er ist; richtet er nach gewissen Marimen, so werden seine

Darftellungen einfeitig und erregen Biberfprud, und bie Seichichte macht felbit wieber Geschichten.

Ferner sind die Gesinnungen und Meinungen eines bebentenden Verfassers nicht so leicht auszusprechen. Alle Lehren, benen man Originalität zuschreiben tann, sind nicht so leicht gefaßt, nicht so geschwind epitomirt und spsematisirt. Der Schriftsteller neigt fich zu dieser oder jener Gesinnung; sie wird aber durch seine Individualität, ja oft nur durch den Bortrag, durch die Eigenthämlichkeit des Idioms, in welchem er spricht und schreibt, durch die Wendung der Zeit, durch mancherlei Räcksichten modisseirt. Wie wunderbar verhalt sich nicht Gasseud zu Epicier!

Ein Mann, der langer gelebt, ist verschiedene Spochen burchgezangen; er kimmt vielleicht nicht immer mit sich selbst überein; er trägt manches vor, davon wir das eine fakt wahr, das andere für falsch ansprechen möchten: alles dieses darzustellen, zu sondern, zu bejahen, zu verneinen, ist eine unendliche Arbeit, die nur dem gelingen kann, der sich ihr ganz widmet und ihr fein Leden auspefern mag.

Durch folde Betrachtungen veranlast, burch folde Withgungen gebrengt, laffen wir meistend die Verfasser selbst sprechen; ja wir hatten die Driginale lieber als die Uedersfehung geliesert, wenn und nicht eine gewiffe Gleichförmigten und allgemeinere Brauchbarteit zu dem Gegentheil bewogen hatte. Der einschtedvolle Leser wird sich mit jedem besonders unterhalten; wir haben gesucht ihm sein Urtheil zu erleichtern, nicht ihm vorzugreisen. Die Belege sind bei der hand, und ein fahiger Geist wird sie leicht zusammenschmelzen. Die Wiederholung am Schlusse wird biezu behülslich sepn.

Bollte man und hier noch eine beitere Anmertung

ł

erlauben, fo murden wir sagen: daß durch diese Art, jeden Berfasser seinen Irrthum wie seine Wahrheit frei aussprechen zu lassen, auch für die Freunde des Unwahren und Falschen geforgt sep, denen hierdurch die beste Gelegenheit verschafft wird, dem Seltsamsten und am wenigsten Haltbaren ihren Beifall zuzuwenden.

Rach diesem Ersten, welches eigentlich den Grund unserer Bemuhung ausmacht, haben wir charakteristische Stizzen, einzelne biographische Züge, manchen bedeutenden Mann betreffend, aphoristisch mitgetheilt. Sie sind aus Notizen entanden, die wir zu kunftigem unbestimmten Gebrauch, beim Durchlesen ihrer Schriften, bei Betrachtung ihres Lebendzunges, aufgezeichnet. Sie machen keinen Anspruch ausführzich zu schildern, oder entschieden abzuurtheilen; wir geben fie wie wir sie fanden: denn nicht immer waren wir in dem Falle, bei Redaction dieser Papiere, alles einer nochmaligen genauen Prufung zu unterwerfen.

Mögen sie nur bastehen, um zu erinnern, wie höcht bebeutend es sep, einen Autor als Menschen zu betrachten;
benn wenn man behauptet hat: schon der Styl eines Schriftstellers sep der ganze Mann, wie vielmehr sollte nicht der
ganze Wensch den ganzen Schriftsteller enthalten. Ja eine Beschichte der Wissenschaften, insofern diese durch Meuschen
behandelt worden, zeigt ein ganz anderes und höchst belehrendes Ansehen, als wenn bloß Entdechungen und Meinungen an einander gereiht werden.

Bielleicht ist auch noch auf eine andere Weise nothig, badjenige zu entschuldigen, mas wir zu viel gethan. Wir gaben Nachricht von Autoren, die nichts ober wenig für die Farbenlehre geleistet, jedoch nur von folden, die für die Natur-forschung überhaupt bedeutend waren. Denn wie schwierig

es fcp, die Farbenlehre, die sich überall gleichfam nur burchschmicgt, von dem übrig en Wiffen einigermaßen zu ifoliren und sie dennoch wieder zusammen zu halten, wird jedem Einsichtigen fühlbar fevn.

Und so haben wir, um eines burchgehenden Fadens nicht, zu ermangeln, allgemeine Betrachtungen eingeschaltet, ben Gang der Biffenschaften in verschiedenen Epochen flüchtig bezeichnet, auch die Farbenlehre mit durchzusühren und anzulnupfen gesucht. Daß hiebei mancher Jusall gewaltet, manches einer augenblicklichen Stimmung seinen Ursprung verdantt, kann nicht geläugnet werden. Indessen wird man einige Launen auch wohl einer ernsten Sammlung verzeihen, zu einer Zeit, in der ganze wetterwendische Bücher mit Bergnügen und Beisall aufgenommen werden.

Wie Manches nachzubringen fep, wird erft in der Folge recht flar werden, wenn die Aufmerksamkeit mehrerer auf diesen Gegenstand sich richtet. Berschiedene Bucher sind und ungeachtet aller Bemühungen nicht zu handen gekommen; auch wird man finden, daß Memoiren der Akademien, Journale und andere dergleichen Sammlungen nicht genugsam genuht sind. Möchten doch mehrere, selbst diejenigen, die, um anderer Zwecke willen, alte und neue Werke durchgeben, gelegentlich notiren, was ihnen für unser Fach bedeutend scheint und es gefällig mittheilen; wie wir denn schon bisher manchen Freunden für eine solche Mittheilung den besten Dank schuldig geworden.

#### Bur Gefchichte ber Urzeit.

Die Juftande ungebildeter Bolter, fowohl der alten als ber neuern Beit, find fich meiftene abnlich. Start in die Sinne fallende Phanomene werden lebhaft aufgefaßt.

In dem Kreise meteorischer Erscheinungen mußte der seltuere, unter gleichen Bedingungen immer wiederkehrende Regenbogen die Ausmerksamkeit der Naturmenschen besonders an sich ziehen. Die Frage, woher irgend ein solches Ereigmis entspringe, ist dem kindischen Geiste, wie dem ausgebildeten natürlich. Jener löst das Räthsel bequem durch ein phantastisches, höchstens poetisches Symbolistren; und so verwandelten die Griechen den Regendogen in ein liebliches Mädchen, eine Tochter des Thaumas (des Erstaunens); beides mit Recht; denn wir werden bei diesem Aublic das Ershabene auf eine ersreuliche Weise gewahr. Und so ward sie diesem Gestalt liebenden Volke ein Individuum, Iris, ein Friedensdote, ein Götterbote überhaupt; andern, weniger Korm bedürfenden Nationen, ein Kriedenszeichen.

Die übrigen atmosphärischen Farbenerscheinungen, allgemein, weit ausgebreitet, immer wiederkehrend, waren nicht gleich auffallend. Die Worgenröthe nur noch erschien geftaltet.

Bas wir überall und immer um und feben, bas ichauen und genießen wir wohl, aber wir beobachten es taum, wir benten nicht darüber. Und wirflich entzog fich die Farbe, die alles Sichtbare befleibet, felbst bei gebildeteren Bollern ge-wisermaßen der Betrachtung. Defto mehr Bebrauch suchte man von den Farben zu machen, indem sich farbende Stoffe überall vorfanden. Das Erfreuliche bes Farbigen, Bunten

wurde gleich gefühlt; und ba bie Jierbe bes Menschen erstes Bedürfniß zu fepn scheint und ihm fast über bas Nothwendige geht, so war die Anwendung der Farben auf ben nactten Körper und zu Gewändern balb im Gebrauch.

Nirgends fehlte das Material jum Farben. Die Fruchtfafte, fast jede Feuchtigkeit außer bem reinen Wasser, bas
Blut der Thiere, alles ist gefarbt; so auch die Metallalte,
besonders des überal vorhandenen Eisens. Mehrere versaulte Pflanzen geden einen entschiedenen Färbestoff, dergestalt daß
der Schlick an seichten Stellen großer Flusse als Farbematerial denust werden konnte.

Jebes Befleden ift eine Art von Farben, und die augenblidliche Mittheilung konnte jeder bemerken, der eine rothe Beere gerbrückte. Die Dauer dieser Mittheilung erfahrt man gleichfalls bald. Auf dem Körper bewirkte man sie durch Tatuiren und Einreiben. Für die Sewänder fanden sich bald farbige Stoffe, welche auch die beizende Dauer mit sich führen, vorzüglich der Eisenrost, gewise Fruchtschalen, durch welche sich der Uebergang zu den Salläpfeln mag gefunden baben.

Befonders aber machte fich der Saft ber Purpurichnede mertwürdig, indem das damit Gefärbte nicht allein icon und banerhaft war, fondern auch zugleich mit der Dauer an Schönbeit wuchs.

Bei diefer jebem Jufall freigegebenen Anfarbung, bei der Bequemlichteit das Jufallige vorfahlich zu wiederholen und nachzushmen, mußte auch die Aufforderung entstehen, die Farbe zu entfernen. Durchsichtigkeit und Weiße haben an und für sich ichon etwas Edles und Bunfcenswerthes. Alle ersten Glafer waren farbig; ein farblofes Glas mit Absicht darzustellen gelang erft spätern Bemühungen. Wenig Gespinuste,

oder was sonst zu Gemandern benutt werden kann, ist von Anfang weiß; und so mußte man ausmerksam werden auf die entfarbende Araft des Lichtes, besonders bei Bermittlung gewister Feuchtigkeiten. Auch hat man gewiß bald genug den günstigen Bezug eines reinen weißen Grundes zu der darauf zu bringenden Farbe in früheren Zeiten eingesehen.

Die Farberei tonnte sich leicht und bequem vervolltommnen. Das Mischen, Subeln und Manschen ist dem Menschen angeboren. Schwantendes Tasten und Versuchen ist seine Lust. Alle Arten von Insusionen geben in Sabrung oder in Fäulniß über; beide Eigenschaften begünstigen die Farbe in einem entgegengesetzten Sinne. Selbst untereinander gemischt und verbunden heben sie die Farbe nicht auf, sondern bedingen sie nur. Das Saure und Allalische in seinem rohsten empirischen Vortommen, in seinen absurdesten Mischungen wurde von jeher zur Färberei gebraucht, und viele Färberecepte bis auf den heutigen Tag sind lächerlich und zweckwidrig.

Doch konnte bei geringem Bachsthum der Cultur bald eine gewisse Absonderung der Materialien so wie Reinlichkeit und Consequenz statt finden, und die Technik gewann durch Ueberlieserung unendlich. Deswegen finden wir die Farberei bei Bölkern von stationaren Sitten auf einem so hohen Grade der Rollsommenheit, bei Aegyptiern, Indiern, Chinesen.

Stationare Wolfer behandeln ihre Technif mit Religion. Ihre Borarbeit und Borbereitung der Stoffe ift bochft reinlich und genau, die Bearbeitung stufenweise sehr umständlich. Sie geben mit einer Art von Naturlangsamteit zu Berke; badurch bringen sie Fabricate hervor, welche bildungsfähigern schnell vorschreitenden Nationen unnachahmlich sind.

Rur die tednifc hodftgebildeten Bolfer, wo bie Mafdinen

wieder zu verständigen Organen werden, wo die größte Genauigteit sich mit der größten Schnelligfeit verbindet, solche reichen an jene hinan und übertreffen sie in Bielem. Alles Mittlere ist nur eine Art von Pfuscherei, welche eine Concurrenz, sobald sie entsteht, nicht aushalten tann.

Stationare Boller verfertigen das Wert um fein felbst willen, aus einem frommen Begriff, unbefimmert um den Effect; gebildete Boller aber muffen auf schnelle augenblidliche Wirtung rechnen, um Beifall und Geld zu gewinnen.

Der carafteristische Einbruck ber verschiedenen Farben wurde gar balb von den Boltern bemerkt, und man tann die verschiedene Anwendung in diesem Sinne bei der Farberei und der damit verbundenen Weberei wenigstens manchmal, als absichtlich und aus einer richtigen Empfindung entspringend ansehen.

Und so ift alles, mas wir in ber frühern Beit und bei ungebildeten Bollern bemerten tonnen, prattifch. Das Theoretische begegnet und zuerst, indem wir nunmehr zu ben gebildeten Griechen übergeben.

### Erfte Abtheilung.

Griechen und Romer.

#### Betrachtungen über Farbenlehre und Farbenbehandlung der Alten.

Ble irgend jemand über einen gewiffen Fall bente, wird man nur erft recht einsehen, wenn man weiß, wie er übers haupt gefinnt ist. Dieses gilt, wenn wir die Meinungen aber wiffenschaftliche Gegenstände, es sey nun einzelner Mensschen oder ganzer Schulen und Jahrhunderte, recht eigentlich erkennen wollen. Daher ist die Geschichte der Wissenschaften mit der Geschichte der Philosophie innigst verbunden, aber eben so auch mit der Geschichte des Lebens und des Charatters der Individuen, so wie der Wöller.

So begreift fich die Geschichte der Farbenlehre auch nur in Gesolg der Geschichte aller Naturwissenschaften. Denn zur Einsicht in den geringsten Theil ist die Uebersicht des Gangen nöthig. Auf eine solche Behandlung können wir freilich nur hindenten; indessen wenn wir unter unsern Materialien manches mit einführen, was nicht unmittelbar zum Zwede zu gehören scheint, so ist ihm boch eigentlich nur beswegen der Plat gegönnt, um an allgemeine Bezüge zu erinnern, welches in der Geschichte der Farbenlehre um so nothwendiger

ift, als fie ihre eigenen Schidfale gehabt hat und auf bem Meere bes Wiffens balb nur für turze Zeit auftancht, balb wieder auf langere nieberfinkt und verschwindet.

In wiesern bei ber ersten Entwickelung nachsinnender Menschen mystisch arithmetische Borstellungsarten wirklich statt gefunden, ist schwer zu benrtheilen, da die Documente weistens verdachtig sind. Manches andre, was man und von jenen Anfängen gern möchte glauben machen, ist eben so unzuverlässig, und wenige werden und daher verargen, wenn wir den Blick von der Wiege so mancher Nationen weg und dahin wenden, wo und eine erfreuliche Jugend entgegen kommt.

Die Griechen, welche zu ihren Naturbetrachtungen aus ben Regionen ber Poeffe hernbertamen, erhielten sich babei noch bichterische Eigenschaften. Sie schauten die Gegenstände tüchtig und lebendig und fühlten sich gebrungen, die Gegenswart lebendig auszusprechen. Suchen sie sich darauf von ihr durch Reservon loszuwinden, so tommen sie wie jedermann in Berlegenheit, indem sie die Phanomene für den Berstand zu bearbeiten denten. Sinnliches wird aus Sinnlichem erstart, dasselbe durch dasselbe. Sie sinden sich in einer Art von Eirfel und jagen das Unerklärliche immer vor sich her im Areise berum.

Der Bezug zu bem Aehnlichen ift bas erfte Gulfsmittel, wozu fie greifen. Es ift bequem und nublich, indem daburch Symbole entstehen und der Beobachter einen britten Ort außerhalb bes Gegenstandes findet; aber es ist auch schällich, indem das, was man ergreifen will, fogleich wieder ente wischt, und bas, was man gesondert hat, wieder zusammen siest.

Bei folden Bemabungen fand man gar balb, baf man

nothwendig aussprechen muffe, was im Subject vorgeht, was für ein Justand in dem Betrachtenden und Beobachtenden erregt wird. hierauf entstand der Trieb, das Aensere mit dem Innern in der Betrachtung zu vereinen; welches freilich mitunter auf eine Beise geschah, die und wunderlich, abstrud und unbegreislich vortommen muß. Der Billige wird jedoch deßehalb nicht übler von ihnen denken, wenn er gestehen muß, daß es und, ihren späten Nachsommen, oft selbst nicht bester geht.

Aus dem, was und von den Pythagoraern überliefert wird, ift wenig zu lernen. Daß sie Farbe und Oberfläche mit Einem Worte bezeichnen, beutet auf ein sinnlich
gutes aber boch nur gemeines Gewahrwerden, das und von
der tiefern Einsicht in das Penetrative der Farbe ablenkt.
Wenn auch sie das Blaue nicht nennen, so werden wir abermals erinnert, daß das Blaue mit dem Dunklen und Schattigen dergestalt innig verwandt ist, daß man es lange Zeit
dazu zählen konnte.

Die Gesinnungen und Meinungen Demofrit's beziehen sich auf Forderungen einer erhöhten geschärften Sinnlichseit und neigen sich zum Oberstächlichen. Die Unsicherheit der Sinne wird anerkannt; man findet sich genöthigt, nach einer Controle umherzuschauen, die aber nicht gefunden wird. Denn anstatt bei der Berwandtschaft der Sinne nach einem ideellen Sinn aufzublicken, in dem sich alle vereinigten, so wird das Gesehene in ein Getastetes verwandelt, der schärste Sinn soll sich in den stumpfsten auflösen, und durch ihn begreissicher werden. Daher entsteht Ungewisheit austatt einer Gewisheit. Die Farbe ist nicht, weil sie nicht getastet werden kann, oder sie ist nur insofern, als sie alleusalls tast bar werden könnte. Daher die Symbole von dem Tasten hergenommen werden. Wie sich die Oberstächen glatt, ranh,

scharf, edig und spit finden, so entspringen auch die Farben and diesen verschiedenen Bustanden. Auf welche Beise sich aber hiermit die Behauptung vereinigen lasse, die Farbe sey ganz conventionell, getrauen wir und nicht aufzulösen. Denn sobald eine gewisse Eigenschaft der Oberstäche eine gewisse Farbe mit sich führt, so kann es doch hier nicht ganz an einem bestimmten Verhältnis feblen.

Betrachten wir nun Epitur und Lucrez, so gedenten wir einer allgemeinen Bemertung, daß die originellen Lehrer immer noch das Unauflösbare der Aufgabe empfinden, und sich ihr auf eine natve gelente Weise zu nahern suchen. Die Nachfolger werden schon didaktisch, und weiterhin steigt das Dogmatische bis zum Intoleranten.

Auf diefe Beife mochten fich Demofrit, Epifur und Lucrez verhalten. Bei bem Lestern finden wir die Gefinnung der Erftern, aber schon als Ueberzeugungebefenntniß erftarrt und leidenschaftlich parteiisch überliefert.

Jene Ungewißheit dieser Lehre, die wir schon oben bemertt, verbunden mit solcher Lebhaftigkeit einer Lehrüberlieserung, last und den Uebergang zur Lehre der Pprrhonier finden. Diesen war alles ungewiß, wie es jedem wird, der die zufälligen Bezäge irdischer Dinge gegen einander zu seinem Hauptaugenmert macht; und am wenigsten ware ihnen zu verargen, daß sie die schwankende, schwebende, kaum zu erhaschende Farbe für ein unsicheres, nichtiges Meteor ansehn: allein auch in diesem Punkte ist nichts von ihnen zu lernen, als was man meiben soll.

Dagegen nahen wir und bem Empedotles mit Bertrauen und Buverficht. Er erfennt ein Acuperes an, bie Materie; ein Inneres, die Organisation. Er lagt die verschiedenen Birtungen ber ersten, das mannichsaltig Berflochtene ber finden sich Spuren. Aristoteles kannte ben Berth und die Burbe ber Beachtung der Gegensase überhaupt. Wie aber Einheit sich in Zweiheit selbst auseinander lege, war ben Alten verborgen. Sie kannten den Magnet, das Elektron, bloß als Anziehen; Polarität war ihnen noch nicht deutlich geworden. Und hat man bis auf die neuesten Zeiten nicht auch nur immer der Anziehung die Ausmerksamkeit geschenkt, und das zugleich geforderte Abstoßen nur als eine Nachwirkung der ersten schaffenden Kraft betrachtet?

In der Farbenlehre stellten die Alten Licht und Finsterniß, Weiß und Schwarz, einander entgegen. Sie bemerkten wohl, daß zwischen diesen die Farben entspringen; aber die Art und Weise sprachen sie nicht zart genug aus, obgleich Aristoteles ganz deutlich sagt, daß hier von keiner gemeinen Wischung die Rede sey.

Derfelbe legt einen fehr großen Berth auf die Erfenntniß bes Diaphanen, als des Mittels, und tennt so gut als Plato die Birkung des trüben Mittels zu hervordringung des Blauen. Bei allen feinen Schritten aber wird er denn doch durch Schwarz und Beiß, das er bald materiell nimmt, bald symbolisch oder vielmehr rationell behandelt, wieder in die Irre geführt.

Die Alten kannten bas Gelbe, entspringend aus gewäßigtem Licht; bas Blane bei Mitwirkung ber Finsterniß; bas Nothe durch Berbichtung, Beschattung, obgleich bas Schwanken zwischen einer atomistischen und bynamischen Borstellungsart auch hier oft Undeutlichkeit und Berwirrung erregt.

Sie waren gang nabe gu der Eintheilung gelangt, die anch wir als die gunftigste angesehen haben. Einige Farben schrieben sie dem blogen Lichte zu, andere dem Licht und den Mitteln; andere den Körvern als inwohnend, und bei biesen

lettern kannten fie dus Oberflächliche ber Farbe sowohl als ihr Penetratives und batten in die Umwandlung der chemissichen Farben gute Einsichten. Wenigstens wurden die verschiedenen fälle wohl bemerkt und die organische Rochung wohl beachtet.

Und so kann man sagen, sie kannten alle die hauptsächlichsten Punkte, worauf es ankommt; aber sie gelangten
nicht dazu, ihre Erfahrungen zu reinigen und zusammen zu
bringen. Und wie einem Schahgerdber, der durch die machtigsten Formeln den mit Gold und Juwelen gefüllten blinkenden Ressel schon die an den Nand der Grube herausgebracht
hat, aber ein Einziges an der Beschwörung versieht, das nah
gehosste Glück unter Geprassel und Gepolter und damonischem
Hohngelächter wieder zurücksnet, um auf spate Epochen hinaus
abermals verscharrt zu liegen; so ist auch sede unvollendete
Bemühung für Jahrhunderte wieder verloren; worüber wir
und sedoch trösten müssen, da sogar von mancher vollendeten
Bemühung kaum noch eine Spur übrig bleibt.

Werfen wir nun einen Blid auf bas allgemeine Theoretifde, wodurch fie das Gewahrgewordne verbinden, so finden wir die Borftellung, daß die Elemente von den Farben begleitet werden. Die Eintheilung der ursprünglichen Naturfrafte in vier Elemente ist für kindliche Sinnen faßlich und erfreulich, ob sie gleich nur oberflächlich gelten kann; aber die unmittelbare Begleitung der Elemente durch Farben ist ein Gedanke, den wir nicht schelten durfen, da wir ebenfalls in den Farben eine elementare über alles ausgegoffene Erscheinung anerkennen.

Ueberhanpt aber entsprang die Biffenschaft für die Griechen aus dem Leben. Beschaut man das Buchelchen über die Farben genau, wie gehaltvoll findet man folches. Belch ein Aufmerken, welch ein Aufpaffen auf jede Bedingung, unter Runft und bes damit so nahe verwandten Theaters. Un ben Borgigen ihrer Plastit zweiselt niemand. Daß ihre Malerei, ihr Helldunkel, ihr Colorit eben so boch gestanden, tonnen wir in volltommenen Beispielen nicht vor Augen stellen; wir muffen das wenige Uebriggebliebene, die historischen Nachrichten, die Analogie, den Naturschritt, das Mögliche zu Hulfe nehmen, und es wird und kein Zweisel übrig bleiben, daß sie auch in diesem Punkte alle ihre Nachsahren übertroffen.

Bu bem gepriesene Glud ber Griechen muß vorzüglich gerechnet werden, daß sie durch teine außere Einwirkung irre gemacht worden: ein gunstiges Geschick, das in der neuern Zeit den Individuen selten, den Rationen nie zu Theil wird; denn selbst volltommene Borbilder machen irre, indem sie und veranlassen, nothwendige Bildungsstufen zu überspringen, wodurch wir denn meistens am Ziel vorbei in einen gränzenslosen Irrthum geführt werben.

Kehren wir nun jur Bergleichung der Kunft und Biffenschaft jurud, so begegnen wir solgender Betrachtung: Da
im Biffen sowohl als in der Resterion tein Ganzes zusammengebracht werden tann, weil jenem das Innere, dieser das
Neußere sehlt, so muffen wir uns die Biffenschaft nothwendig als Kunst benten, wenn wir von ihr irgend eine Art
von Ganzheit erwarten. Und zwar haben wir diese nicht im
Allgemeinen im Ueberschwänglichen zu suchen, sondern wie
die Kunst sich immer ganz in: jedem einzelnen Kunstwert
darstellt, so sollte die Wiffenschaft sich auch jedesmal ganz in
jedem einzelnen Behandelten erweisen.

Um aber einer folden Forderung fich zu nähern, so mußte man teine der menschlichen Rräfte bei wissenschaftlicher Thatigfeit ausschließen. Die Abgrunde der Ahnung, ein sicheres Anschauen ber Gegenwart, mathematische Liefe, phyfische Genauigfeit, Sohe ber Vernunft, Scharfe bes Verstanbes, bewegliche sehnfuchtevolle Phantasie, liebevolle Freude
am Sinnlichen, nichts tann entbehrt werden zum lebhaften
fruchtbaren Ergreifen bes Augenblicks, woburch ganz allein
ein Aunstwert, von welchem Gehalt es auch sep, entstehen tann.

Wenn diefe geforderten Clemente wo nicht widersprechend, boch fich bergeftalt gegenüberstehend erscheinen möchten, daß auch die vorzäglichsten Geister nicht hoffen durften fie zu vereinigen; so liegen sie boch in der gesammten Menscheit offendar da, und tonnen jeden Augenblick hervortreten, wenn sie nicht durch Bornrtheile, durch Eigensinn einzelner Bestienden, und wie sonst alle die vertennenden, zuruckschreckenden und todtenden Berneinungen heißen mögen, in dem Augenblick, wo sie allein wirtsam sepn tonnen, zuruckgebrängt werden und die Erscheinung im Entstehen vernichtet wird.

Bielleicht ift es tubn, aber wenigstens in biefer Beit nothig zu fagen: daß die Gesammtheit jener Clemente vielleicht vor teiner Nation so bereit liegt als vor der deutschen. Denn ob wir gleich, was Wiffenschaft und Aunst betrifft, in der seltsamften Anarchie leben, die uns von jedem erwünschen Sweet immer mehr zu entfernen scheint, so ist es doch eben diese Anarchie, die und nach und nach aus der Beite ind Enge, aus der Berstreuung zur Vereinigung brangen muß.

Niemals haben fich die Individuen vielleicht mehr vereinzelt und von einander abgesondert als gegenwärtig. Jeder
möchte das Universum vorstellen und aus sich darstellen; aber indem er mit Leidenschaft die Natur in sich aufnimmt, so ist er auch das Ueberlieferte, das was andre geleistet, in sich aufzunehmen genöthigt. Thut er es nicht mit Bewußtsepn, so wird es ihm undewußt begegnen; empfängt er es nicht offenbar und gewissenhaft, so mag er es heimlich und gewissenlos ergreisen; mag er es nicht dankbar anerkennen, so werben ihm Andere nachspüren: genug, wenn er nur Eigenes und Fremdes, unmittelbar und mittelbar aus den Händen der Natur oder von Vorgängern Empfangenes tüchtig zu bearbeiten und einer bedeutenden Individualität anzueignen weiß, so wird jederzeit für alle ein großer Vortheil daraus entstehen. Und wie dieß nun gleichzeitig schnell und heftig geschieht, so muß eine Uebereinstimmung daraus entspringen, das was man in der Kunst Styl zu nennen psiegt, wodurch die Individualitäten im Nechten und Guten immer näher aneinander gerückt und eben dadurch mehr herausgehoben, mehr begünstigt werden, als wenn sie sich durch seltsfame Eigenthümlichzeiten carricaturmäßig von einander zu entsernen streben.

Bem die Bemühungen ber Deutschen in diesem Sinne seit mehreren Jahren vor Angen sind, wird sich Beispiele genug zu dem, was wir im Allgemeinen aussprechen, vergegenwärtigen können, und wir sagen getrost in Gefolg unserer Ueberzeugung: an Tiefe so wie an Fleiß hat es dem Deutschen nie gesehlt. Nähert er sich andern Nationen an Bequemlichteit der Behandlung und übertrifft sie an Aufrichtigkeit und Gerechtigkeit; so wird man ihm früher oder später die erste Stelle in Wissenschaft und Kunst nicht streitig machen.

# Theophraft oder Aristoteles von ben Karben.

ī.

Don den einfachen Sarben, weifg, gelb und fehwarg.

1.

Einfache Farben sind diejenigen, welche die Elemente begleiten, das Feuer, die Luft, das Waffer und die Erde. Die Luft und das Waffer sind ihrer Natur nach weiß, das Feuer und die Sonne aber gelb. Die Erde ist ursprünglich gleichfalls weiß, aber wegen der Tingirung erscheint sie vielfärbig. Dieses wird offenbar an der Afche; denn sobald nur die Feuchtigkeit ausgebrannt ist, welche die Tinctur verurssache, so wird der Ueberrest weiß, nicht aber völlig; benn etwas wird wieder von dem Rauch gefärbt, welcher schwarzist. Deswegen wird auch die Lange gelb, weil etwas Flammenartiges und Schwarzes das Wasser farbt.

2.

Die schwarze Farbe begleitet die Clemente, wenn fie in einander übergeben.

3.

Die übrigen Farben aber entstehen, wenn fich jeue eins fachen vermifchen und wechselfeitig temperiren.

4.

Die Finfternif entfteht, wenn bas licht mangelt.

5.

Somary erfcheint und auf breierlei Beife: benn, erftens, was durchaus nicht gefehen wird, wenn man ben umgebenben Raum fieht, erfcheint und als fcmary, fo auch, zweitens,

badjenige, woven gar fein Licht in bas Auge fommt. Drittens nennen wir aber auch felche Körper ichwags, von benen ein schwaged und geringes Licht gurudgeworfen wirb.

ß.

Defwegen halten wir aud die Schatten fur fcmars.

7. Ingleichen das Waffer, wenn es rauh wird, wie das r im Sturm. Denn da von der rauben Oberfläche wenig

Meer im Sturm. Denn da von der rauben Oberffäche wenig Lichtstrahlen zuruckgeworfen werden, vielmehr bas Licht sich zerftreut, so erscheint das Schattige schwarz.

8.

Durchside Korper, wenn sie fehr diet find, 3. B. die Wolten, laffen tein Licht durch und erscheinen schwarz. Auch strahlt, wenn sie eine große Liefe baben, aus Wasser und Luft tein Licht zuruck, daber die mittlern Raume schwarz und finfter erscheinen.

9.

Daß aber die Finsternis teine Farbe sey, sondern eine Beraubung des Lichts, dieses ist uicht sower aus verschiedenen Umständen einzusehen; am meisten aber daher: daß sich nicht empfinden laßt, wie groß und von welcher Art das Gebilde berselben sey, wie es sich doch bei andern sichtbaren Dingen verhält.

10.

Daß aber das Licht zugleich die Farbe des Feuers fen, ift daraus beutlich, weil man an diesem teine andere Karbe findet und meil es burch sich allein sichtbar ift, so wie es alles Uebrige sichtbar macht.

11.

Das Gleiche gilt von einigem, was weber Feuer, noch feuerartig ift, und doch Licht von fich ju geben schent.

12.

Die ichwarze garbe aber entfleht, wenn Luft und Waffer vom Fener verbraunt werben, beswegen alles Angebraunte ichwarz wird, wie z. B. Holz und Kohlen, nach ausgeloschtem Feuer. Ja fogar ber Rauch, ber aus bem Biegel auffteigt, ift schwarz, indem die Feuchtigkeit, welche im Biegel war, sich absondert und verbrennt.

13.

Defwegen auch ber Rauch am fomdrzeften ift, ber von gett und bargigen Dingen aufsteigt, ale von Del, Pech und Rien; weil diefe am heftigften brennen und von gedrängter Ratur find.

14.

Boran aber Baffer herflieft, auch biefes wird ichwarg; benn hierburch entsteht etwas Moodartiges, beffen Feuchtigetit sobann anstrodnet und einen schwärzlichen Uebergug gurud läßt, wie man am Bewurf ber Banbe, nicht weniger an Steinen, welche im Bache liegen, sehen kann.

Und fo viel war von den einfachen Farben ju fagen.

II.

Don den mittlern oder gemifehten Sarben.

15.

Diejenigen Farben, welche aus der Mischung (xgādic) der vorhergehenden, oder durch das Mehr und Beniger entstehen, sind viel und mannichfaltig. Durchs Mehr und Beniger erzeugen sich die Stufen zwischen dem Scharlach und Purpur; durch die Mischung aber, 3. B. des Schwarzen und Beisen, entsteht das Grau.

16.

Auch wenn wir bas Schwarze und Schattige mit bem Licht, welches von der Sonne ober dem Feuer ber icheint, vermischen, so entsteht ein Gelbroth; ingleichen wird bas Schwarze, bas sich entzundet, roth, g. B. rauchende Flamme und glübende Kohlen.

17.

Eine lebhafte und glangende Purpurfarbe aber erscheint, wenn, mit maßigem und schattigem Beiß, schwache Sonnenftrablen temperirt werden.

18.

Defwegen auch, um die Gegend des Anfgange und Untergange, wenn die Sonne dabin tritt, die Luft purpurfarb aussieht; denn die schwachen Strahlen fallen alebann meistentheile in die schattige Atmosphare.

19.

Auch bas Meer erscheint purpurahnlich, wenn die erregten Bellen beim Niederbeugen beschattet werden, indem die Sonnenstrahlen nur schwach in die Biegung einfallen konnen.

20.

Ein Gleiches erbliden wir auch auf ben Febern, benn wenn fie in einem gewissen Sinne gegen bas Licht ausgebreitet werben, so haben fie eine Purpurfarbe, wenn aber weniger Licht einfallt, eine buntle, bie man orphninos nennt.

21.

Bird aber bas Licht, durch ein haufiges und reines Schwarz, gemaßigt, fo erfcheint ein Gelbroth, das, fo wie es lebhaft wird und leuchtet, in Flammenfarbe übergeht.

22.

Diefe Erfcheinungen tonnen wir baber als bie mechfels feitigen Wirfungen bes gewiffermaßen verforperten Schwarzen

und Weißen von der einen, und des Lichts von der andern Seite, recht wohl annehmen, ohne zu behaupten, daß gedachte Karben immer auf diefelbe Weise entstehen muffen.

23.

Denn es ift bei ben Farben nicht allein bas einfache Berhaltniß zu betrachten, sondern es giebt auch zusammengesetze, die fich verhalten wie die einfachen; jedoch, ba ihre Mischungen einigen Spielraum haben, nicht eben eine entsichiedene, voraus zu sagende Wirkung hervorbringen.

24.

Benn wir z. B. von der Entstehung der blau= oder gelbrothen Farbe sprechen, so muffen wir auch die Erzeugung solcher Farben angeben, die aus diesen gemischt werden und eine ganz verschiedene Erscheinung verursachen, und zwar sollen wir immer aus den angezeigten Grundsähen folgern. So erzeugt sich die Beinfarbe, wenn mit reinem und leuchtendem Schwarz sich lichte Strahlen verbinden. Dieß geschieht auch törperlich an den Weinbeeren; denn indem sie reisen, sind sie von weinhafter Farbe; wenn sie sich aber schwarzen, so geht das Gelbrothe ins Blaurothe hinüber.

25.

Nun muß man aber auf die angezeigte Weise alle Werschiedenheit der Farben betrachten, welche bei mannichfaltiger Bewegung sich doch selber ahnlich bleiben, je nachdem ihre Mischung beschaffen ist; und so werden wir und von den Ursachen der Erscheinung, welche sie sowohl beim Entstehen, als beim wechselseitigen Wirten hervorbringen, völlig überzengen. Allein man muß die Betrachtung hierüber nicht anstellen, indem man die Farben vermischt, wie der Maler, sondern indem man, wie vorgesagt, die zurückgeworfenen Etrahlen auf einander wirten läßt, denn auf diese Weise 16.

Auch wenn wir das Schwarze und Schattige mit bem Licht, welches von der Sonne ober dem Feuer her icheint, vermischen, so entsteht ein Gelbroth; ingleichen wird das Schwarze, das sich entzundet, roth, z. B. rauchende Flamme und glübende Kohlen.

17.

Eine lebhafte und glanzenbe Purpurfarbe aber ericeint, wenn, mit maßigem und ichattigem Beiß, ichwache Sonnen-ftrablen temperirt werben.

18.

Defwegen auch, um die Gegend des Anfgange und Untergange, wenn die Sonne dabin tritt, die Luft purpurfarb aussieht; denn die schwachen Strahlen fallen alebann meistentheile in die schattige Atmosphare.

19.

Auch das Meer erscheint purpurafinlich, wenn die erregten Bellen beim Riederbeugen beschattet werden, indem die Sonnenstrahlen nur schwach in die Biegung einfallen tonnen.

20.

Ein Gleiches erbliden wir auch auf ben Febern, benn wenn fie in einem gewiffen Sinne gegen bas Licht ausgebreitet werben, fo haben fie eine Purpurfarbe, wenn aber weniger Licht einfallt, eine bunfle, bie man orphninos nenut.

21.

Bird aber bas Licht, durch ein haufiges und reines Schwarz, gemäßigt, so erscheint ein Gelbroth, das, so wie es lebhaft wird und leuchtet, in Rlammenfarbe übergeht.

22

Diefe Erfcheinungen tonnen wir baher als bie mechfels feitigen Wirkungen bes gewiffermaßen verforperten Schwarzen

und Beifen von ber einen, und bes Lichts von ber anbern Seite, recht wohl annehmen, ohne zu behaupten, daß gedachte Karben immer auf diefelbe Beife entstehen muffen.

23.

Denn es ist bei den Farben nicht allein bas einfache Berhältniß zu betrachten, sondern es giebt auch zusammengesette, die sich verhalten wie die einfachen; jedoch, da ihre Mischungen einigen Spielraum haben, nicht eben eine entschiedene, voraus zu sagende Birtung hervorbringen.

24.

Benn wir &. B. von der Entstehung der blau: oder gelbrothen Farbe sprechen, so muffen wir auch die Erzeugung solcher Farben angeben, die aus diesen gemischt werden und eine ganz verschiedene Erscheinung verursachen, und zwar sollen wir immer aus den angezeigten Grundsähen folgern. So erzeugt sich die Beinfarbe, wenn mit reinem und leuchtendem Schwarz sich lichte Strahlen verbinden. Dieß geschieht auch törperlich an den Beinbeeren; denn indem sie reifen, sind sie von weinhafter Farbe; wenn sie sich aber schwärzen, so geht das Gelbrothe ins Blaurothe hinüber.

25.

Nun muß man aber auf die angezeigte Beise alle Bersichiedenheit der Farben betrachten, welche bei mannichfaltiger Bewegung sich doch selber ähnlich bleiben, je nachdem ihre Mischung beschaffen ist; und so werden wir und von den Ursachen der Erscheinung, welche sie sowohl beim Entstehen, als deim wechselseitigen Birten bervorbringen, völlig überzengen. Allein man muß die Betrachtung hierüber nicht anstellen, indem man die Farben vermischt, wie der Maler, sondern indem man, wie vorgesagt, die zurückgeworfenen Strablen auf einander wirken läßt, denn auf diese Beise

kann man am besten die Berschiedenheiten der Farben betrachten. Als Beweise aber muß man die einsacheren Falle aufzunchen verstehen, in welchen man den Ursprung der Farben deutlich erkennt; deshalb muß man besonders das Licht der Sonne, Feuer, Auft und Basser vor Augen haben; denn, indem diese mehr oder weniger auf einander wirten, vollenden sie, kann man sagen, alle Farben. Ferner muß man nach der Achnlichkeit anderer, mehr körperlichen, Farben sehen, welche sich mit leuchtenden Strablen vermischen. So bringen 3. B. Kohlen, Rauch, Rost, Schwesel, Federn, indem sie theils von den Sonnenstrablen, theils von dem Glauze des Feuers temperart werden, viele und mannichfaltige Farbeuperänderungen bervor.

26.

Auch ift zu betrachten, was burch (organische) Rochung in Pflanzen, Früchten, haaren, Febern und bergleichen bemirtt mirb.

#### III.

Bon der Unbeftimmbarkeit der Sarben.

97

Es darf und aber nicht verkorgen bieiben, moher das Bielfältige und Unbestimmbare der Farben entstehe, indem wir finden, daß die Verbindung des Lichts und des Schattens sich ungleich und unregelmößig ereigne. Beibe find, durch das Mehr aber Weniger, gar sehr von einander unterschieden, daher sie, sowohl unter sich, als wenn sie mit den Farben vermischt werden, viele Farbenveränderungen hervordringen; theils weil das, was nun zusammen wirft, an Wenge und an Kräften sich nicht gleich ift, theils weil sie gegen einander

nicht dieselben Beziehungen haben. Und so haben denn auch die Farben in sich viel Berschiedenheiten, das Blaurothe, so wie das Gelbrothe, ingleichen das Weiße und so auch die übrigen, sowohl wegen des Mehr oder Beniger, als wegen wechselseitiger Mischung, ober Reinheit.

28.

Denn es macht einen Unterschied, ob basjenige, mas jugemischt wird, leuchtend und glangend sep, ober im Gegentheil schmudig und glanzlos. Das Glanzende aber ift nichts anderes als die Gebrangtheit und Dichteit des Lichtes. Co entsteht die Goldfarbe, wenn das Gelbe und Sonnenhafte, verdichtet, start leuchtet, definegen auch die Halle der Tauben und die Wassertropfen golden erscheinen, wenn das Licht zurudzgeworsen wird.

29.

Es giebt auch Rörper, welche, indem fie durch Reiben ober sonft eine Gewalt glatt werden, eine Beränderung verschiedener Farben zeigen, wie abgeriebenes Silber, Gold, Erz und Eisen.

30.

Auch bringen gemiffe Steinarten mehrerlei Farben hervor, 3. B. ber Schiefer, der indem er schwarz ift, weiße Linien zieht. Bei solden Körpern find die Ur-Rheile flein, dicht und schwarz, das Gewebe des Steins aber ward, bei seiner Entstehung, mit allen seinen Gängen, besonders gefärbt, daher man auch äußerlich entweder diese oder jene Farbe sieht. Das vom Körper Abgeriebene aber erscheint nicht mehr goldober tupferfardig, noch auf irgend eine Weise gefärbt, sondern ganz schwarz, weil das anders gefärbte Gewebe zerriffen ist und nun die uranfängliche Ratur der kleinsten Theile geses hen wird.

Streicht man aber einen folden Körper an etwas Gleiches und Glattes, wie z. B. an einen Probirstein, so tommt seine Urfarbe, die schwarze nämlich, nicht zum Borschein, sondern er zeigt die Farbe, womit sein Gewebe bei deffen erster Schichtung und Berbindung tingirt ward.

31.

Unter ben brennenden, im Feuer sich auflösenden und schmelzenden Körpern zeigen solche, deren Nauch dunn und luftartig ist, die verschiedensten Farben, wie der Schwefel und die rostenden Aupfergefäße; auch Körper, welche dicht und glatt sind, wie das Silber.

32.

Auch andere Körper, welche schattige Farben zeigen, find gleichfalls glatt, wie z. B. bas Wasser und bie Wolfen und bie Federn der Bögel; benn weil hier die Strahlen auf die Glätte fallen, und balb so oder so temperirt werden, entstehen verschiedene Farben, wie auch durch die Finsterniß geschieht.

33.

Reine Farbe feben wir aber rein, wie fie ift, fondern entweder durch ben Ginfluß fremder Farben, oder durch Licht und Schatten verändert; wir mögen daber einen Körper in den Sonnenstrablen oder im Schatten seben, bei ftarter oder schwacher Beleuchtung, bei ber oder jener Neigung der Flachen, immer wird die Karbe anders erscheinen.

34.

Eben fo geschieht es bei Feuer=, Monden= oder Lampen= licht; denn ein jedes von diesen hat eine eigene Farbe. Wenn sie nun mit der Farbe des Körpers durch einander spielt, so entsteht die gemischte Farbe, die wir seben.

35.

Wenn bas Licht auf irgend einen Korper fällt unb

badurch z. B. einen purpurnen oder grünen Schein annimmt, von da aber auf einen andern Körper geworsen wird und von der Farbe desselben abermals eine Beränderung erleidet; so geschieht dieß zwar in der That, doch nicht für die Empsindung: denn das Licht kommt zum Auge von vielerlei Farben getränkt, aber nur diejenige, welche vorzüglich wirkt, wird empfunden. So erscheint im Basser alles wasserhaft, im Spiegel nach der Farbe des Spiegels, und wir können vermuthen, daß es in der Luft auch also geschehe.

36.

Wir finden alfo, daß alle gemischten Farben aus drei Ursprungen erzeugt werden, ans dem Licht, durch das Mittel, wodurch das Licht erscheint, als Waffer oder Lust, und sodann von den untergelegten Farben, von denen das Licht zurud geworfen wird.

37.

Das Beiße und Durchscheinenbe, wenn es sehr dunn ist, erscheint luftfärbig, an allem Dichten aber erscheint eine gewisse Trube, z. B. am Wasser, am Glas, an dunstiger Luft; benn wegen der Dichte nehmen die Strahlen überall ab, und wir tonnen das, was in diesen Mitteln ist, nicht deutlich ersennen. Die Luft, wenn wir sie nahe sehen, scheint teine Farbe zu haben, denn sie wird, weil sie dunn ist, von den Strahlen überwunden und getheilt, indem diese mächtiger sind und durch sie hindurchscheinen. Wenn man aber die Luft in einiger Tiefe sieht, so erscheint sie, wenn sie noch dunn genug ist, blau; denn wo das Licht abnimmt, wird die Luft von der Finsterniß ausgefast und erscheint blau; verdichtet aber ist sie, wie das Wasser, ganz weiß.

## IV. Von kunftlichen Sarben.

38.

Uebrigens was gefärbt wird (vorausgesett daß es gang weiß fep), empfängt seine Farbe von dem Färbenden. So wird vieles durch Blumen, Burgeln, Rinden, Hölger, Blätter und Früchte gefärbt, sodann vieles mit Erde, Schaum und metallischen Linten, auch mit thierischen Sästen, wie das Blaurothe durch die Purpurschnede. Einiges wird mit Wein, einiges mit Rauch, mit Lauge, ja sogar durch das Meer gefärbt, wie die Haare der Seeleute, denn diese werden roth, und überhaupt mit allen Körpern, welche eigene Farben enthalten.

Denn verbunden mit dem Feuchten und Barmen, dringen folche Farben in die Gange der Körper ein, und wenn diese trocen find, so haben sie die Farben sich zugeeiguet, ja man tann oftere die Farbe auswaschen, indem sie aus den Voren wieder ausstießt.

Auch macht ber Gebrauch jusammenziehender Ingredienzien beim Farben großen Unterfchied, sowohl der Mischung, als auch überhaupt beffen, was die Korper babet erleiben.

Man farbt auch schwarze Felle; an biefen wird aber bie Farbe nicht sonderlich scheinbar, indem sich zwar, sowohl die Farbe, als die innern Gange der Wolle einauder wechsels-weise aufnehmen, aber das Gewebe der haare selbst die Farbe nicht annimmt.

Das Beiße hat ju ben Farben ein reines Berhaltnift und bewirft eine glangenbere Erscheinung ber Bluthe; bas Schwarze hingegen macht fic buntel, obgleich die Farbe, welche fie Orphnios nennen, fich blubenber auf Schwarz als auf Beiß ausnimmt, weil ihre Bluthe durch bie Strahlen bes Schwarzen gehoben wird.

Die Zwischenraume ber Gange fieht man aber an fich felbst nicht, wegen ihrer Aleinheit, so wie man die Theile bes Zinnes und bes Aupfere nicht unterscheiden fann, wenn beide Metalle gemischt find.

Und fo werben aus vorgemelbeten Urfachen bie Farben ber gefarbten Dinge veranbert.

#### V.

Von Veränderung der Sarben, an den Pflanzen, durch organische Kochung.

39.

Die haare aber, die Febern, Blumen, Früchte und alle Pflanzen nehmen durch Kochung alle Beränderung der Farben an, wie folches aus vielerlei Fällen deutlich ift. Was aber die einzelnen Dinge, die aus der Erde wachsen, für Anfänge der Farben haben, was für Beränderungen mit ihnen vorgehen und warum sie solches leiden, darüber kann man, wenn auch einige Zweifel diese Betrachtungen begleiten sollten, folgendermaßen denken:

**4**∩

In allen Pflanzen ift ber Anfang ber Karbe grun, und bie Anospen, die Blatter und die Fruchte find im Anfange von diefer Karbe.

41.

Man tann auch ebendaffelbe am Regenwasser sehen, benn wenn es eine Beile gestanden hat und sodann vertrodnet, so erhalt es eine grune Karbe.

Die Feuchtigkeit, indem fie die Pflanzengefäße durchefeihet und durchfpulet, nimmt alle Farbenkräfte in sich, und wenn fie nun, beim Reifen der Früchte, durch Sonnen- und Luft-Wärme durchgesocht wird, treten die einzelnen Farben in sich zusammen und erscheinen abgesondert, einige schneller, andere langsamer.

Etwas Aehnliches begegnet beim Purpurfarben. Denn wenn man die Schnecke zerstößt, ihre Feuchtigkeit auspreßt und im Kessel kocht, so ist in der Küpe zuerst keine bestimmte Farbe zu sehen, nach und nach aber trennen sich die eingebornen Farben und mischen sich wieder, wodurch denn die Mannichfaltigkeit entsteht, als Schwarz, Weiß, Schattenund Luftfarbe. Zulest wird alles purpurfarbig, wenn die Farben gehörig zusammengekocht sind, so daß wegen ihrer Mischung und Uebergang aus einer in die andere keine der einzelnen Karben an sich mehr zu sehen ist.

51.

Dieses begegnet auch an Früchten. Denn bei vielen werden nicht alle Farben auf einmal gar gesocht, sondern einige zeigen sich früher, andere später, und eine wird in die andere verändert, wie man an den Trauben und Datteln sieht. Denn diese letten werden zuerst roth; wenn aber das Schwarze in ihnen in sich zusammentritt, gehen sie in die Weinfarbe über. Zulett werden sie blau, wenn das Nothe mit vielem und reinem Schwarz gemischt ist.

**52.** 

Denn die Farben welche fpater entstehen, verandern, wenn sie vorwalten, die ersten Farben, welches besonders bei ichwarzen Früchten deutlich ist. Denn die meisten, welche zuerst grun aussehen, neigen sich ein wenig ins Rothe und werden dann fenerfarb, aber bald verandern sie auch biefe

Farbe wieder, weil ein reines Schwarz fich urfprunglich in ihnen befindet.

53.

Es ift offenbar, daß auch die Reifer, die Barchen und die Blatter diefer Pflanzen einige Schwarze zeigen, weil fich eine folche Farbe häufig in ihnen befindet; daß aber die schwarzen Früchte beibe Farben in sich haben, zeigt der Saft, welcher weinhaft aussieht.

54.

Bei der Entstehung aber ist die rothe Farbe später ale bie schwarze, wie man an dem Pffaster unter den Dachtraufen sieht und überall, wo an schattigen Orten mäßiges Waffer stießt; alles verwandelt sich da aus der grünen in die rothe Farbe und das Pffaster wird, als wenn beim Schlachten frisches Blut ausgegoffen worden ware. Denn die grüne Farbe ift hier weiter durchgesocht worden, zulest aber wird's auch hier sehr fchwarz und blau, wie es an den Früchten geschieht.

55

Davon aber, daß die Farbe der Früchte fich verwandelt, wenn die ersten Farben durch die folgenden überwältigt merben, laffen sich Beispiele an der Frucht des Granatbaums und an den Rosenblättern zeigen; benn beide sind anfänglich weiß, zulest aber, wenn die Säfte älter und durch Rochung gefärbt werden, so verwandeln sie sich in Purpur und hocherothe Karbe.

56.

Manche Körper haben mehrere Farben in fich, wie ber Saft bes Mohns und bie Reige des ausgepreßten Clivenöls; auch biefe find anfangs weiß, wie der Granatapfel, sodann geben fie ins Hochrothe über, zuleht aber, wenn viel Schwarzes dazu tommt, wird die Farbe blau, beswegen auch die Blätter

Auf diese Beise geschieht es, daß allem demjenigen, was aus der Erde wächi't, die grüne Farbe zuerst angehört; benn altes Wasser, worauf die Sonneustrahlen gewirft haben, hat anfänglich diese Farbe, hernach wird sie allmählig schwarz; vermischt man sie aber aufs neue mit dem Gelben, so erscheint sie wieder grün. Denn das Feuchte, wie schon gesagt ist, das in sich selbst veraltet und austrocknet, wird schwarz, wie der Bewurf von den Wasserbehaltern, so wie alles, was sich immer unter dem Wasserbehaltern, so wie alles, was sich immer unter dem Basser befindet; weil die der Luft ausgesetzte Feuchtigkeit austrocknet. Schöpft man es aber und bringt es an die Sonne, so wird es grün, weil sich das Gelbe mit dem Schwarzen verbindet; wenn aber die Feuchtigkeit mehr ins Schwarze fällt, so giebt es ein sehr gesättigtes, lauchsarbes Grün.

43.

Deswegen auch alle alteren Anospen schwärzer sind als die neuen; diese aber gelblicher, weil die Feuchtigkeit in ihnen sich noch nicht völlig geschwärzt hat. Wenn nun aber, bei langsamerem Wachsthum, die Feuchtigkeit lange in ihnen verweilt, so wird das der Luft ausgesetzte Feuchte nach und nach schwarz und die Farbe lauchartig, indem sie durch ein ganz reines Schwarz temperirt ist.

44.

Diejenigen Theile der Pflanzen aber, in denen das Feuchte nicht mit den Sonnenftrahlen gemischt wird, bleiben weiß, wenn sie nicht etwa schon veraltet und ausgetrocknet und daber schwarz geworden sind.

45.

Definegen auch an ben Pflanzen alles, mas uber ber Erbe fteht, zuerft grun ift, unter ber Erbe aber Stengel,

Burgeln und Reime die weiße Farbe haben. So wie man fie aber von der Erde entblogt, wird, wie gesagt ift, alles grun, weil die Feuchtigkeit, welche durch die Keime zu den übrigen Theilen durchseiht, die Natur dieser Farbe hat und zu dem Bachsthum der Früchte sogleich verbraucht wird.

46.

Benn die Früchte aber nicht mehr zunehmen, weil die Barme die zustießende Nahrung nicht mehr beherrschen tann, sondern die Feuchtigkeit nur von der Barme aufgelöf't erhalten wird, so reisen alle Früchte, und indem, theils von der Sonnenwärme, theils von der Barme der Luft, die Feuchtigkeit, die sich in den Früchten befindet, gar gekocht worden, nehmen sie nun andere Farben an, welche den Pflanzen eigen sind, wie wir ein Achnliches beim Färben (38) gesehen haben; und so färben sie sonne und die Barme stehen.

47.

Defwegen verwandeln die Früchte ihre Farben mit ben Jahreszeiten.

48.

Wie befanut ift. Denn mas vorher grun war, nimmt, wenn es reift, die Farbe an, die feiner Natur gemäß ift.

49.

Denn fie tonnen weiß, fcmarg, braun, gelb, fcmarglich, fchattenfarbig, gelbroth, wein - und fafranfarbig werden und beinahe alle Karbenunterfchiede annehmen.

50.

Wenn nun aber überhaupt die Mannichfaltigkeit der Farben daher entsieht, daß mehrere wechselsweise Ginfing auf cinander haben, so folgt auch, daß bei den Farben der Pflanzgen derfelbe Fall sey.

Die Feuchtigteit, indem fie die Pflanzengefäße durchefeihet und durchfpulet, nimmt alle Farbenfrafte in sich, und wenn fie nun, beim Reifen der Früchte, durch Sonnen- und Luft-Warme durchgefocht wird, treten die einzelnen Farben in sich zusammen und erscheinen abgesondert, einige schneller, andere langfamer.

Etwas Aehnliches begegnet beim Purpurfarben. Denn wenn man die Schnecke zerstößt, ihre Feuchtigkeit auspreßt und im Kessel kocht, so ist in der Küpe zuerst keine bestimmte Farbe zu sehen, nach und nach aber trennen sich die eingebornen Farben und mischen sich wieder, wodurch denn die Mannichfaltigkeit entsteht, als Schwarz, Weiß, Schattenund Luftfarbe. Zulest wird alles purpurfarbig, wenn die Farben gehörig zusammengekocht sind, so daß wegen ihrer Mischung und Uebergang aus einer in die andere keine der einzelnen Farben an sich mehr zu sehen ist.

51.

Dieses begegnet auch an Früchten. Denn bei vielen werden nicht alle Farben auf einmal gar gekocht, sondern einige zeigen sich früher, andere später, und eine wird in die andere verändert, wie man an den Trauben und Datteln sieht. Denn diese letten werden zuerst roth; wenn aber das Schwarze in ihnen in sich zusammentritt, gehen sie in die Weinfarbe über. Zulest werden sie blau, wenn das Nothe mit vielem und reinem Schwarz gemischt ist.

52.

Denn die Farben welche fpater entstehen, verandern, wenn sie vorwalten, die ersten Farben, welches besonders bei ichwarzen Früchten deutlich ist. Denn die meisten, welche zuerst grun aussehen, neigen sich ein wenig ind Rothe und werden dann fenerfarb, aber bald verandern sie auch biefe

Farbe wieder, weil ein reines Schwarz fich urfprunglich in ihnen befindet.

53.

Es ift offenbar, baß auch die Reifer, die Sarchen und bie Blatter diefer Pflanzen einige Schwarze zeigen, weil fich eine folde Karbe haufig in ihnen befindet; baß aber die schwarzen Früchte beibe Farben in sich haben, zeigt ber Saft, welcher weinhaft aussieht.

54.

Bei der Entstehung aber ist die rothe Farbe später ale bie schwarze, wie man an dem Pflaster unter den Dachtraufen sieht und überall, wo an schattigen Orten mäßiges Waffer stießt; alles verwandelt sich da aus der grünen in die rothe Farbe und das Pflaster wird, als wenn beim Schlachten frisches Blut ausgegosen worden ware. Denn die grüne Farbe ift hier weiter durchgesocht worden, zulest aber wird's auch hier sehr schwarz und blau, wie es an den Früchten geschieht.

55.

Davon aber, daß die Farbe der Früchte sich verwandelt, wenn die ersten Farben durch die folgenden überwältigt werben, lassen sich Beispiele an der Frucht des Granatbaums und an den Rosenblättern zeigen; benn beibe sind anfänglich weiß, zuleht aber, wenn die Säfte älter und durch Rochung gefärbt werden, so verwandeln sie sich in Purpur und hocherothe Karbe.

56.

Manche Körper haben mehrere Farben in fich, wie ber Saft bes Mohns und bie Reige des ausgepreßten Clivenöls; auch diese find anfangs weiß, wie der Granatapfel, sodann geben fie ins Hochrothe über, zuleht aber, wenn viel Schwarzes bazu fommt, wird die Farbe blau, beswegen auch die Blätter

7

bes Mohns oberhalb roth find, weil die Rochung in ihnen fehr schnell vorgeht, gegen den Ansah aber schwarz, da bereits diese Farbe in ihnen die Oberhand hat, wie auch bei der Frucht, die zulest schwarz wird.

57.

Bei solden Pflanzen aber, in welchen nur Eine Farbe herricht, etwa die weiße, ichwarze, hochrothe oder violette, behalten auch die Früchte diejenige Farbe, in welche sie sich einmal aus dem Grünen verandert haben.

58.

Auch findet man bei einigen, daß Bluthe und Frucht gleiche Farbe hat, wie z. B. am Granatapfel; denn hier ift die Frucht, so wie die Bluthe roth. Bei andern aber ist die Farbe beider sehr verschieden, wie beim Lorbeer und Epheu; denn an diesen sehen wir die Bluthe ganz gelb und die Frucht schwarz. Die Bluthe des Apfels neigt sich aus dem Weißen ins Purpurfarbne, die Frucht hingegen ist gelb. Die Blume des Mohns ist roth, aber die Frucht bald weiß, bald schwarz; weil die Kochung der einwohnenden Safte zu verschiedenen Zeiten geschieht.

59.

Diefes bewährt fich aber auf vielerlei Weise. Denn einige Früchte vecandern, mit der fortschreitenben Rochung, sowohl Farbe als Geruch und Geschmad. Auch ist hierin zwischen Blume und Krucht oft ein großer Unterschied.

Ja, an einer und berfelben Blume bemerkt man eine folde Mannichfaltigkeit, indem das eine Blatt schwarz, das andere roth, das eine weiß, das andere purpurfarb sepn kann, welches auffallend an der Iris gesehen wird; denn, wegen mannichfaltiger Kochung, hat diese Blume die verschiedensten Karben.

Ein Gleiches geschieht an ben Trauben, wenn fie reifen. Auch werben bie Enben ber Blumenblatter am meisten ausgetocht, benn ba, wo sie am Stiel ansiben, find fie weniger gefarbt.

60.

Fast wird auch an einigen das Feuchte gleichsam ausgebrannt, ehe es seine eigentliche Kochung erreicht; daher behalten die Blumen ihre Farbe, die Früchte aber bei fortschreitender Kochung verändern die ihrige. Denn die Blumenblätter sind, wegen der geringen Nahrung, gleich durchgesocht; die Früchte aber lassen sich, wegen der Menge Feuchtigkeit, die in ihnen wohnt, beim Aussochen, durch alle Farben durchführen, die ibrer Natur gemäß sind.

Etwas Aehnliches geschieht, wie schon vorher gesagt worden ift, auch beim Färben. Denn im Anfang, wenn die Purpurfarber die Blutbrühe ansehen, wird sie dunkel, schwarz und luftsarbig; ist aber die Masse genug durchgearbeitet, so wird die Purpursarbe blühend und glängend.

Daher muffen auch die Blumen an Farbe von den Früchten sehr unterschieden senn; einige übersteigen gleichsam das Biel, das ihnen die Natur gestedt hat, andere bleiben dahinter gurud, die einen, weil sie eine vollendete, die andern, weil sie eine unvollendete Kochung erfahren.

Dieg find nun die Urfachen, warum Bluthen und Früchte von einander unterfciebene Karben geigen.

61.

Die meiften Blätter mehrerer Baume aber werben gulebt gelb, weil die Nahrung abnimmt und fie eher welfen, als fie in die (höchfte) Farbe, die ihrer Natur möglich ist, übergehen. Auch werden einige abfallende Früchte gelb, weil ihnen die Nahrung vor der vollfommenen Kochung ausgeht.

Ferner wird sowohl ber Weizen, als alles was unmittelbar aus ber Erde wächft, zuleht gelb; benn in solchen Pflanzen wird das Feuchte nicht schwarz, sondern, weil sie schnell trodnen, geschieht ein Rückschritt in der Farbe.

Denn das Schwarze, mit dem Gelbgrunen verbunden, wird, wie gesagt, gradgrun; wo aber das Schwarze immer schwacher wird, geht die Farbe wieder ins Gelbgrune und dann ins Gelbe.

Zwar werden die Blätter des Apium und der Andrachne, auch einiger andern Pflanzen, wenn sie vollfommen durche gefocht sind, hochroth; aber was an ihnen geschwind trocknet, wird gelb, weil ihm die Nahrung vor der völligen Kochung abgeht.

Daher tann man ichließen, daß ber Unterschied ber Pflangen (-Farben) fich aus ben vorgesagten Ursachen berfchreibt.

### Von den Sarben der Saare, Sedern und Säute.

63

Auch die haare, Febern und haute der Pferde, Ochfen, Schafe und Menichen, so wie aller andern Thiere, werden weiß, grau, roth ober ichwart, aus derfelben Ursache.

64.

Und zwar werden fie weiß, wenn bas Feuchte, indem es vertrodnet, feine eigne Farbe behalt.

65.

Schwarz hingegen werden fie, wenn bas urfprungliche geuchte häufig genug vorhanden ift, fo bag es langfam altern

und zeitigen tann. Auf biefe Beife werben Felle und Sante

66.

Rörper hingegen, welche eine braune, rothe, gelbe, oder fonft eine Farbe haben, find folche, die früher austrocknen, ebe das Feuchte vollfommen in die schwarze Farbe übergeht.

67.

Wenn aber biefes (Austrodnen) ungleich geschieht, so werden auch die Farben verschieden, wobei sich die Farbe der Haare nach der Farbe der Haut richtet. So sind die Haare rothlicher Menschen hellroth, schwarzer Menschen aber schwarz. Bricht aber eine weiße Stelle hervor, so sind die Haare ebensfalls auf der Stelle weiß, wie man auch bei scheckigen Thieren sieht, und so richten sich Haare und Federn nach der Haut, entweder zum Theil, oder im Ganzen.

68.

So verhalt sich's auch mit dem hufe, ben Rlauen, dem Schnabel und ben hornern. An ichwarzen Thieren werden sie schwarz, an weißen aber weiß; weil auch bei diefen Theilen die Nahrung, durch die haut, nach der außern Bededung durchseibet.

69.

Daß aber die angegebene Ursache die richtige sep, laßt sich an mancherlei Fallen erkennen. Denn die Haupter aller Anaben sind anfangs roth, wegen geringerer Nahrung, eben bestalb sind die Haare schwach, dunn und kurz; bei fortschreitendem Alter hingegen werden sie schwarz, wenn die Kinder durch die Menge der zusließenden Nahrung mehr Farbe gewinnen.

70.

So ift es auch mit den Milchaaren und dem Barte

1

beschaffen. Wenn biese sich zu zeigen anfangen, so werden sie geschwind roth, wegen der wenigen Feuchtigkeit, die in ihnen austrocknet; wenn aber etwas mehr Nahrung zugeführt wird, so werden sie gleichfalls schwarz.

71.

An dem Rorper also bleiben die haare so lange roth, als ihnen die Nahrung fehlt; wenn sie aber wachsen, so werden sie auch schwarz, sowohl am Bart, als auf der Scheitel.

Auch streitet für unsere Meinung der Umstand, daß bei solchen Geschöpfen, welche lange haare haben, in der Nähe bes Körpers die haare schwärzer, gegen die Spipen aber gelber werden, wie man bei Schasen, Pferden und Menschen sieht; weil gegen die Enden weniger Nahrung hingeführt wird und sie daselbst schweller vertrocknet.

72.

Auch die Federn schwarzer Bogel find in der Rabe bes Leibes am schwarzesten, an den Enden aber gelber. So vershalten sie fich auch um den hals und überhaupt wo sie geringere Nahrung empfangen.

Ingleichen geben alle haare nach ber Bollenbung gurud und werden braunroth, weil bie nun wieder abnehmenbe Rabrung fonell vertrodnet.

73.

Bulett aber werden fie weiß, wenn die Nahrung in denfelben ausgekocht wird, ehe das Feuchte schwarz werden kann. Dieß ist am sichtbarsten bei Thieren, welche unter dem Joche geben. An folder Stelle werden die Haare durchaus weiß; benn es kann daselbst die Nahrung nicht gleichförmig angezogen werden, und bei einer schwachen Bärme vertrodnet die Feuchtigkeit zu geschwind und wird weiß.

74.

Um die Schlafe merden die haare am fruhesten grau, fo wie überhaupt an fcmachen und leidenden Stellen.

Borzüglich aber gehen Geschöpfe, wenn sie ausarten, in Diese Farbe hinuber. So giebt es weiße haasen, weiße hirsche und Baren, auch tommen weiße Wachteln, Rebhühner und Schwalben vor. Dieses alles geschieht bei einer schwachen Zeugung und wegen Mangel von nahrendem Stoff, der zu fruh austrochnet und so werden sie weiß.

75.

So find auch anfange bie Ropfhaare ber Kinder weiß, bie Augenbrauen und Wimpern. Nicht weniger erfährt auch jedermann im Alter, daß sich die haare bleichen, wegen Schwäche und Mangel an Nahrung.

76.

Defhalb find auch meistentheils die meißen Thiere schwacher als die schwarzen; benn ehe ihr Bau vollendet werden tann, ift schon ihre mangelhafte Nahrung durchgefocht, und so werden sie weiß. Eben dieses begegnet ben Früchten, welche tranteln, benn diese sind auch wegen ihrer Schwache balb durchgefocht.

77.

Die Thiere aber, welche weiß werden und von andern auf diese Art sich unterscheiden, als Pferde und Hunde, geben aus ihrer natürlichen Farbe in das Weiße hinüber wegen reichlicher Nahrung; denn das Feuchte in ihnen veraltet nicht, sondern wird zum Wachsthum verbraucht und weiß. Die meisten dieser Geschöpfe sind seucht und fruchtbar, wegen reichlicher Nahrung, daher auch die weiße Farbe in teine andere übergeht (weil sie schon das Ende erreicht hat), so wie dagegen schwarze Haare, ehe sie grau werden, durch das Rothe durchgehen und zulest weiß werden.

#### 78.

Uebrigens glauben einige alles werbe fcwarz, weil bie Nahrung von ber Warme verbrannt werbe, fo wie beim Blut und manchem andern geschieht, worin sie jedoch irren.

Denn einige Thiere werden gleich anfangs schwarz, als Hunde, Ziegen und Ochsen und überhaupt alle diejenigen, deren Haute und Haare von Ansang genugsame Nahrung haben, bei sortschreitenden Jahren aber weniger. Doch sollten (wenn jene Meinung wahr wäre) die Haare zu Ansang vielmehr weiß seyn und erst, wenn das Thier auf dem Gipfel seiner Kraft steht, schwarz werden, als um welche Zeit auch seine Wärme den höchsten Punkt erreicht hat. Denn zu Ansang der Organisation ist die Wärme viel schwächer, als um die Zeit, wo (sonst) das Haar (wieder) weiß zu werden ansängt.

Die Unrichtigkeit jener Meinung ergiebt sich auch an ben weißen Thieren. Einige sind nämlich gleich anfänglich von der weißesten Farbe, denen gleich anfangs die meiste Nahrung zustießt, und in denen die Feuchtigkeit nicht vor der Zeit vertrocknet; hingegen bei fortschreitendem Alter, wenn ihnen mindere Nahrung zustießt, werden sie gelb. Andere sind von Ansang gelb und auf dem Gipfel ihres Bachsthums sehr weiß. Wie denn auch die Farbe der Vögel sich wieder verändert; wenn die Nahrung abnimmt, werden sie alle gelb, besonders um den Hals, und überhaupt an allen den Stellen, welche bei abnehmender Feuchtigkeit Mangel an Nahrung haben. Denn so wie das Nöthliche ins Beiße sich verwandelt, und das Schwarze ins Nöthliche, so geht auch das Beiße ins Gelbe über.

80.

Etwas Mehnliches begegnet auch mit den Pflangen. Denn

einige, wenn fie schon durch Rochung in eine andere Farbe übergegangen, tehren boch wieder zur ersten zurud. Dieses ift am beutlichsten am Granatapfel zu sehen; benn im Anfange sind die Kerne der Aepfel roth, so wie die Blätter, weil nur geringe Nahrung ausgesocht wird, dann werden sie grun, wenn viel Saft zuströmt und die Kochung nicht mit gleicher Kraft vor sich geht. Zulett aber, wenn die Kochung vollendet ist, entsteht wieder die rothe Farbe.

81.

Ueberhaupt aber gilt von den haaren und Federn, daß fie fich verandern, theils, wenn ihnen die Nahrung fehlt, theils, wenn sie zu reichlich ist. Defhalb werden auf versichiedenen Stufen des Alters die haare fehr weiß, so wie sehr schwarz. Manchmal geben sogar die Rabensedern in eine gelbe Karbe über, wenn ihnen die Nahrung mangelt.

82.

Unter ben haaren giebt es aber teine scharlach = noch purpurrothen, so wenig als lauchgrune ober von sonst einer Farbe dieser Art, weil diese Farben zu ihrer Entstehung die Beimischung der Sonnenstrahlen bedursen. Diese nehmen aber die seuchten haare nicht an, sondern sie sind an innere Beränderungen gebunden. Dagegen sind die Federn zu Ansang nicht wie in der Folge gefärbt. Denn auch die bunten Bögel haben ansangs sast alle schwarze Federn, als der Pfau, die Taube und die Schwalbe. Nachher nehmen sie aber große Mannichfaltigkeit an, indem die Kochung außerhalb des Körpers vor sich geht, sowohl in den Kielen als in den Berzweigungen derselben, wie bei den Pfanzen außerhalb der Erde. (Daher können Lichtstrahlen zu Entstehung mannichfaltiger Farben mitwirfen.)

Co haben auch die übrigen Thiere, die ichwimmenden,

friechenden und beschalten, alle Arten der Farben, weil bei ibnen auch eine vielfache Rochung vorgebt.

Und fo möchte einer wohl die Theorie ber Farben aus bem Bejagten einzusehen im Stande fenn.

## Farbenbenennungen der Griechen und Mömer.

Die Alten lassen alle Farbe aus Beiß und Schwarz, aus Licht und Finsterniß entstehen. Sie sagen, alle Farben fallen zwischen Weiß und Schwarz und seven aus diesen gemischt. Wan muß aber nicht wähnen, daß sie hierunter eine bloß atomistische Mischung verstanden, ob sie sich gleich an schieflichen Orten des Bortes piezes bedienen, dagegen sie an den bedeutenden Stellen, wo sie eine Art Bechselwirfung beider Gegensähe ausdrücken wollen, das Bort zegais, virzeistig gebrauchen; so wie sie denn überhaupt sowohl Licht und Finsteruß, als die Farben untereinander sich temperiren lassen, wofür das Bort zegairvoodar vorsommt; wie man sich davon aus den bisher übersetzen und mitgetheilten Stellen überzzeugen kann.

Sie geben die Farbengeschlechter verschieden, Einige gu fieben, Andere zu zwölfen an, doch ohne fie vollständig aufaugahlen.

Aus der Betrachtung ihres Sprachgebrauchs, sowohl bes griechischen als romischen, ergiebt fich, daß fie generelle Benennungen der Farben ftatt der speciellen und umgefehrt diese ftatt jener sehen.

Ihre Farbenbenennungen find nicht fir und genau bestimmt,

fondern beweglich und schwankend, indem fie nach beiben Seiten auch von angranzenden Farben gebraucht werden. 3hr Gelbes neigt sich einerseits ins Rothe, andererseits ins Blaue; bas Blaue theils ins Grune, theils ins Rothe; das Rothe bald ins Gelbe bald ins Blaue; der Purpur schwebt auf der Granze zwischen Roth und Blau und neigt sich bald zum Scharlach bald zum Sioletten.

Indem die Alten auf diese Weise die Farbe als ein nicht nur an sich Bewegliches und Flüchtiges ansehen, sondern auch ein Borgefühl der Steigerung und des Ruckganges haben: so bedienen sie sich, wenn sie von den Farben reden, auch solcher Ausbrücke, welche diese Anschauung andeuten. Sie laffen das Gelbe rotheln, weil es in seiner Steigerung zum Rothen führt; oder das Rothe gelbeln, indem es sich oft zu diesem seinem Ursprunge zuruck neigt.

Die so specificirten Farben laffen sich nun wiederum ramificiren. Die in der Steigerung begriffene Farbe tann, auf welchem Puntte man sie festhalten will, durch ein starteres Licht biluirt, durch einen Schatten verfinstert, ja in sich selbst vermehrt und zusammengedrängt werden. Für die dadurch entstehenden Ruancen werden oft nur die Namen der Species, auch wohl nur das Genus überhaupt, angewendet.

Die gefättigten, in fich gedrängten und noch dagu ichattigen Farben werden gur Bezeichnung des Dunteln, Finftern, Schwarzen überhaupt gebraucht, so wie im Fall daß fie ein gedrängtes Licht zurudwerfen, für leuchtend, glanzend, weiß oder bell.

Jede Farbe, welcher Art fie fep, tann von fich felbst einsgenommen, in sich felbst vermehrt, überdrängt, gesättigt sepn und wird in diesem Falle mehr oder weniger buntel erscheinen. Die Alten nennen sie alsdann suasum menengeror, in se

consumptum, plenum, saturum κατακορές, meracum ἄκρατον, pressum βαρύ, adstrictum, triste, austerum αὐστηρόν, amarum πικρόν, nubilum ἀμαυρόν, profundum βαθύ.

Sie tann ferner bilnirt und in einer gewissen Blaffe erscheinen, in so fern nennt man fie dilutum, liquidum, bdapes, pallidum Exteuxov.

Bei aller Sättigung kann bie Farbe bennoch von vielem Lichte strahlen und baffelbe zurudwerfen; dann nennt man sie clarum, λαμπρόν, candidum, acutum όξύ, excitatum, laetum, hilare, vegetum, sloridum εδανθές, ανθηρόν. Sämmtsliche Benennungen geben die besondern Anschauungen durch andere symbolische vermittelnd wieder.

Wir haben nunmehr noch bie generellen Benennungen ber Farbe, fammt ben fpecififchen, bie ihre Sphare ausmachen, angugeben.

Fangen wir von der untersten Stufe an, wo das Licht so alterirt erscheint, daß es die besondere Empsindung besten, was wir Farbe nennen, erregt; so tressen wir daselbst zuerst Exeór, dann zardór, ferner nuieor, dann equagior, sodann gourixour, zulcht noeguyour an. Im gemeinen wie im poetischen Sprachgebrauch sinden wir herauf und herabwarts öfter ein Genus für das andere geseht. Das noeguyour steigt abwarts in das alougys, xuarour coeruleum, ylauxor caesium, und schließt sich durch dieses an das nedouver porraceum, nowdes herbidum, und zuleht an das zlaugor viride an, das sowohl ein mit Blau vermischtes Gelb, d. i. ein Grünes, als das reine Gelb anzeigt und so das Ende des Farbentreises mit dem Ansange verbindet und zuschließt.

Die Farbenbenennungen, welche die weiteste Sphare haben, find vorzuglich folgende:

Zarbor geht vom Strohgelben und Sellblonden burch bas

Soldgelbe, Braungelbe bis ins Rothgelbe, Gelbrothe, fogar in den Scharlach.

Darunter gehören als Species ωχρόν, θάψινον, κιδεόν, κετρινόν, κνηκόν, μήλινον, μήλοψ, σιτόχρουν, ξούθον, πυξεόν, χρυσοειδές, ήλιωδες, φλογοειδές, οινώδες, κροκοειδές etc. Im Lateinischen buxeum, melleum, cereum, slavum, fulvum, helvum, galbinum, aureum, croceum, igneum, luteum, melinum, gilvum, robeum, adustum, russum, rusum.

'Equogeor, rufum, welches nach Gellius das Geschlechtswort aller rothen Farbe ist, begreift unter sich, von ξανθόν.
πυξέον an, alles was roth ist und braun, welches zum Gelben
oder Rothen neigt, bis zum Purpur. Im Lateinischen rufum,
russum, rubrum, rutilum, rubicundum, spadix, badium,
φοινιχοῦν puniceum (ponceau, coquelicot, nacarat), coccineum, Scharlach, νογινον, welches nach Plinius zwischen
purpureum und coccineum liegt und wahrscheinlich cramoisi,
Carmesin, ist; zulett purpureum πορφυροῦν, das vom Nosenrothen an durchs Blut- und Braunrothe bis ins Blaurothe
Δλουργές und Biolette übergeht.

Kvareor geht vom himmelblauen bis ins Dunkel: und Schwarzblaue, Biolette, und Biolettpurpurne. Ebenso coeru-leum; das sogar ins Dunkelgrune und Blaugrune ydavxor, wie in das caesium Kabengrune übergeht.

Darunter fallen ἀερίζον, ἀεροειδές aërium, coelinum, εδρανοειδές. δακίνθινον, ferrugineum, ολνωπόν, ἀμεθύστινον, thalassinum, vitreum, venetum, γλαυκόν, δακ αυκ δεπι Βίαιgrūnen und Kahengrūnen ins bloke Graue übergeht und noch das χαροπίν und ravum unter sich begreift.

Ramger geht aus der einen Seite ins Gelbe, aus der andern ins Grune. Ebenso viride, das nicht nur ins Gelbe, fondern auch ins Blaue geht.

Die meteorischen Feuerkugeln, Sofe um Sonn' und Mond, Regenbogen, Wettergallen, Nebensonnen, Wetterleuchten, Sternschnuppen, Kometen, beschäftigen ihn unter ber Aubrik bes Feuers. In der Luft sind Blis und Donner die Hauptveranlassungen seiner Betrachtungen. Spater wendet er sich zu den Winden, und da er das Erdbeben auch einem unterirbischen Geiste zuschreibt, findet er zu diesem den Uebergang.

Bei dem Wasser sind ihm, außer dem fußen, die Gefundbrunnen merkwurdig, nicht weniger die periodischen Quellen. Bon den heilfraften der Basser geht er zu ihrem Schaden über, besonders zu dem, den sie durch Ueberschwemmung anzichten. Nach den Quellen des Nils und der weisen Benuthung dieses Flusses beschäftigen ihn hagel, Schnee, Eis und Regen.

Er läßt feine Gelegenheit vorbeigehen, prachtige und, wenn man den rhetorischen Styl einmal zugeben will, wirflich föstliche Beschreibungen zu machen, wovon die Art, wie er den Ril und was diesen Fluß betrifft, behandelt, nicht weniger seine Beschreibung der Ueberschwemmungen und Erdbeben, ein Zeugniß ablegen mag. Seine Gesinnungen und Meinungen sind tüchtig. So streitet er z. B. lebhaft gegen diesenigen, welche das Quellwasser vom Regen ableiten, welche behaupten, daß die Kometen eine vorübergehende Ersscheinung seven.

Worin er sich aber vom wahren Physiter am meisten unterscheidet, sind seine beständigen, oft sehr gezwungen herbeigeführten Nuganwendungen und die Verknüpfung der höchsten Naturphänomene mit dem Bedurfniß, dem Genuß, dem Wahn und dem Uebermuth der Menschen.

3mar fieht man mohl, daß er gegen Leichtgläubigfeit und Aberglauben im Rampfe fteht, daß er ben humanen Bunfc

nicht unterbrücken tann, alles was die Natur uns reicht, möge dem Menschen zum Besten gedeihen; er will, man folle so viel als möglich in Mäßigkeit genießen und zugleich den verderblichen und zerstörenden Naturwirkungen mit Rube und Ergebung entgegensehen; insofern erscheint er höchst ehrwurbig, und da er einmal von der Redekunst herkommt, auch nicht außer seinem Kreise.

Unleiblich wird er aber, ja lacherlich, wenn er oft, und gewöhnlich zur Unzeit, gegen ben Lurus und die verderbten Sitten der Römer lodzieht. Man sieht diesen Stellen ganz beutlich an, daß die Redefunst aus dem Leben sich in die Schulen und hörfale zuruckgezogen hat: benn in solchen Fallen finden wir meist bei ihm wo nicht leere doch unnute Declamationen, die, wie man deutlich sieht, bloß daher kommen, daß der Philosoph sich über sein Zeitalter nicht erheben kann. Doch ist dieses das Schicksal fast seiner gangen Nation.

Die Römer waren aus einem engen, fittlichen, bequemen, behaglichen, burgerlichen Justand zur großen Breite der Beltherrschaft gelangt, ohne ihre Beschränktheit abzulegen; selbst das, was man an ihnen als Freibeitsinn schätt, ist nur ein bornirtes Besen. Sie waren Könige geworden und wollten nach wie vor Hausväter, Gatten, Freunde bleiben; und wie wenig selbst die besseren begriffen, was Regieren beist, sieht man an der abgeschmaattesten That, die jemals begangen worden, an der Ermordung Casar's.

Aus eben biefer Quelle lagt fich ihr Lurus herleiten. Ungebildete Menfchen, die ju großem Bermögen gelangen, werden fich deffen auf eine lacherliche Beise bedienen; ihre Bollufte, ihre Pracht, ihre Berschwendung werden ungereimt und übertrieben sepn. Daber benn auch jene Lust zum Seltsamen, Unzähligen und Ungeheuern. Ihre Theater, die sich

mit den Juschauern breben, das zweite Bolt von Statuen, womit die Stadt überladen war, sind wie der spatere tolossale Napf, in welchem der große Fisch ganz gesotten werden sollte, alle Eines Ursprungs; sogar der Uebermuth und die Grausamsteit ihrer Tyrannen läuft meistens aufs Alberne hinaus.

Bloß indem man biefe Betrachtungen anstellt, begreift man, wie Seneca, der ein so bedeutendes Leben geführt, daz gegen zurnen tann, daß man gute Mahlzeiten liebt, sein Getrant dabei mit Schnee abfühlt, daß man sich des gunstigen Windes bei Seeschlachten bedient und was dergleichen Dinge mehr senn mögen. Solche Capuzinerpredigten thun teine Wirfung, hindern nicht die Auslösung des Staates und können sich einer eindringenden Barbarei keineswegs entgegenseßen.

Schließlich burfen wir jedoch nicht verschweigen, wie er bochft liebenswurdig in seinem Bertrauen auf die Nachwelt erscheint. Alle jene verstochtenen Naturbegebenheiten, auf die er vorzüglich seine Ausmerksamkeit wendet, ängstigen ihn als eben so viele unergründliche Näthsel. Aufs Einsachere zu dringen, das Einsachte durch eine Erfahrung, in einem Bersuch vor die Sinne zu stellen, die Natur durch Entwicklung zu enträthseln, war noch nicht Sitte geworden. Nun bleibt ihm, bei dem großen Drange, den er in sich fühlt, nichts übrig, als auf die Nachkommen zu hoffen, mit Borfreude überzeugt zu sepn, daß sie mehr wissen, mehr einsehen werden als er, ja ihnen sogar die Selbstgefälligkeit zu gönnen, mit der sie wahrscheinlich auf ihre unwissenden Borfahren herabsehen würden.

Das haben fie benn auch redlich gethan und thun es noch. Freilich find fie viel fpater dazu gelangt, als unfer Philosoph fich vorstellen mochte. Das Berderbnis ber Römer schwebt ihm fürchterlich vor; daß aber daraus nur allzubald bas Berberben sich entwickeln, daß die vorhandene Welt völlig untergehen, die Menschheit über ein Jahrtausend verworren und hülflos irren und schwanken würde, ohne auf irgend einen Ausweg zu gerathen, das war ihm wohl unmöglich zu deuten, ihm, der das Reich, deffen Kaiser von ihm erzogen ward, in übermäßiger Herrlichkeit vor sich blüben sab.

# Bweite Abtheilung.

3 mischenzeit.

#### Lück e.

Jene früheren Geographen, welche die Charte von Afrika verfertigten, waren gewohnt, dahin, wo Berge, Fluffe, Städte fehlten, allenfalls einen Elephanten, Löwen oder ionst ein Ungeheuer der Buste zu zeichnen, ohne daß sie beshalb wären getadelt worden. Man wird uns daher wohl auch nicht verargen, wenn wir in die große Lücke, wo uns die erfreuliche, lebendige, fortschreitende Wissenschaft verläßt, einige Betrachtungen einschieben, auf die wir uns fünftig wieder beziehen können.

Die Cultur bes Wiffens burch innern Erieb um ber Soche felbst willen, bas reine Interesse am Gegenstand, sind freilich immer bas Borguglichste und Nuhbarste; und doch sind von ben frühsten Zeiten an die Ginsichten der Menschen in natürliche Dinge durch jenes weniger gefördert worden, als durch ein nahe liegendes Bedürfniß, durch einen Zufall, ben die Ausmerksamkeit nutte, und durch mancherlei Art von Ausbildung zu entschiedenen Zweden.

Es giebt bedeutende Zeiten, von denen wir wenig wiffen, Buftande, deren Bichtigfeit und nur durch ihre Folgen deutlich wird. Diejenige Beit, welche der Same unter der Erde zubringt, gehört vorzüglich mit zum Pflanzenleben.

Es giebt auffallende Zeiten, von denen uns Beniges, aber bochft Merkwurdiges bekannt ift. hier treten außersordentliche Individuen hervor, es ereignen fich feltsame Begebenheiten. Solche Epochen geben einen entschiedenen Eindruck, sie erregen große Bilder, die uns durch ihr Einfaches angieben.

Die hiftorischen Beiten erscheinen uns im vollen Tag. Man sieht vor lauter Licht teinen Schatten, vor lauter helz lung teinen Körper, ben Balb nicht vor Baumen; die Menscheit nicht vor Menschen; aber es sieht aus, als wenn jedermann und allem Recht geschähe und so ist jedermann zufrieden.

Die Eriftenz irgend eines Wefens ericheint uns ja nur, insofern wir uns besselben bewußt werben. Daher sind wir ungerecht gegen die stillen dunteln Zeiten, in denen der Mensch, unbefannt mit sich selbst, aus innerm starten Antrieb thätig war, trefflich vor sich hin wirfte und tein anderes Document seines Dasepus zurudließ als eben die Wirfung, welche höher zu schaen ware als alle Nachrichten.

Sochft reizend ist fur den Geschichtsforscher der Puntt, wo Geschichte und Sage zusammengranzen. Es ist meistens der schönste der ganzen Ueberlieferung. Wenn wir und aus dem bekannten Gewordenen das unbekannte Werden aufzubauen genöthigt finden, so erregt es eben die angenehme Empfindung, als wenn wir eine und bisher unbekannte gebildete Person kennen lernen und die Geschichte ihrer Vildung lieber berausahnen als herausforschen.

Nur mußte man nicht fo grießgrämig, wie es murbige

Siftorifer neuerer Beit gethan haben, auf Dichter und Chronifenidreiber berabfeben.

Betrachtet man die einzelne frühere Ausbildung der Zeiten, Gegenden, Ortschaften, so kommen uns aus der dunteln Bergangenheit überall tüchtige und vortreffliche Menschen, tapsere, schone, gute in herrlicher Gestalt entgegen. Der Lobgesang der Menscheit, dem die Gottheit so gerne zuhören mag, ist niemals verstummt, und wir selbst fühlen ein göttliches Gluck, wenn wir die durch alle Zeiten und Gegenden vertheilten harmonischen Ausströmungen, bald in einzelnen Stimmen, in einzelnen Chören, bald fugenweise, bald in einem herrlichen Bollgesang vernehmen.

Freilich mußte man mit reinem frifchen Ohre hinlaufchen, und jedem Vorurtheil felbstfüchtiger Parteilichteit, mehr viel-leicht als bem Menfchen möglich ift, entsagen.

Es giebt zwei Momente ber Beltgefchichte, die balb auf einander folgen, balb gleichzeitig, theils einzeln und abgefondert, theils höchst verschränkt, sich an Individuen und Boltern zeigen.

Der erste ist berjenige, in welchem sich die Einzelnen neben einander frei ausbilden; dieß ist die Epoche des Berbens, des Friedens, des Nährens, der Kunfte, der Biffensichaften, der Gemuthlichfeit, der Bernunft. hier wirft alles nach innen, und strebt in den besten Zeiten zu einem glucklichen, häuslichen Auferbauen; doch löst sich dieser Zustand zulest in Parteisucht und Anarchie auf.

Die zweite Epoche ift bie bes Benutens, bes Rriegens,

des Berzehrens, der Technit, des Wissens, des Berstandes. Die Wirkungen sind nach außen gerichtet; im schönsten und bochsten Sinne gewährt dieser Zeitpunkt Dauer und Genuß unter gewissen Bedingungen. Leicht artet jedoch ein solcher Zustand in Selbstsucht und Tyrannei aus, wo man sich aber keinesweges den Tyrannen als eine einzelne Person zu denzien nöthig hat; es giebt eine Tyrannei ganzer Massen, die bocht gewaltsam und unwidersteblich ist.

Man mag sich die Bildung und Birtung der Menschen, unter welchen Bedingungen man will, denten, so schwanken beibe durch Zeiten und Länder, durch Einzelnheiten und Massen, die proportionirlich und unproportionirlich auf einander wirfen; und hier liegt das Incalculable, das Incommensurable der Weltgeschichte. Geseh und Zusall greisen in einander, der betrachtende Mensch aber tommt oft in den Fall, beide mit einander zu verwechseln, wie sich besonders an parteilschen historitern bemerten läßt, die zwar meistens unbewußt, aber doch fünstlich genug, sich eben dieser Unsicherzheit zu ihrem Bortheil bedienen.

Der schwache Faben, ber sich aus bem manchmal so breizten Gewebe bes Wissens und ber Wissenschaften durch alle Zeiten, selbst die dunkelsten und verworrensten, ununterbrochen sortzieht, wird durch Individuen durchgeführt. Diese werden in einem Jahrhundert wie in dem andern von der besten Art geboren und verhalten sich immer auf dieselbe Weise gegen jedes Jahrhundert, in welchem sie vortommen. Sie stehen nämlich mit der Menge im Gegensah, ja im Widerstreit.

Ansgebilbete Beiten haben hierin nichts vor aus vor den barbarischen: benn Eugenden sind zu jeder Zeit selten, Mangel gemein. Und stellt sich denn nicht sogar im Individuum eine Menge von Fehlern der einzelnen Tüchtigseit entgegen?

Gemiffe Tugenden gehören der Beit an, und fo auch gewiffe Mangel, die einen Bezug auf fie baben.

Die neuere Beit schätt fich felbst ju boch, wegen ber großen Maffe Stoffes, ben sie umfaßt. Der hauptvorzug bes Menschen beruht aber nur darauf, in wie fern er ben Stoff zu behandeln und ju beherrschen weiß.

Es giebt zweierlei Erfahrungsarten, die Erfahrung des Abwesenben und die des Gegenwärtigen. Die Erfahrung des Abwesenben, wozu das Vergangene gehört, machen wir auf fremde Autorität, die des Gegenwärtigen sollten wir auf eigene Autorität machen. Beides gehörig zu thun, ist die Ratur des Individuums durchaus unzulänglich.

Die in einander greifenden Menichen: und Beitalter nothigen und, eine mehr ober weniger untersuchte Ueberlieferrung gelten zu laffen, um fo mehr als auf ber Möglichfeit biefer Ueberlieferung die Borzuge des menschlichen Geschlechts beruben.

Ueberlieferung fremder Erfahrung, fremden Urtheils find bei fo großen Bedurfniffen der eingeschränkten Menscheit bichft willtommen, besonders wenn von hohen Dingen, von allgemeinen Anstalten die Rede ift.

Ein ausgesprochenes Wort tritt in ben Kreis ber übrigen, nothwendig wirtenden Naturfrafte mit ein. Es wirft um so lebhafter, als in dem engen Raume, in welchem die Meuschheit sich ergeht, die namlichen Bedurfniffe, die nam-lichen Forderungen immer wiedertehren.

Und doch ift jede Wortnberlieferung so bedenklich. Man foll sich, heißt es, nicht an das Wort, sondern an den Geist halten. Gewöhnlich aber vernichtet der Geist das Wort, oder verwandelt es doch dergestalt, daß ihm von seiner frühern Art und Bedeutung wenig übrig bleibt.

Bir stehen mit der Ueberlieferung beständig im Kampse, und jene Forderung, daß wir die Erfahrung des Gegenwartisen auf eigene Autorität machen sollten, ruft uns gleichfalls zu einem bedenklichen Streit auf. Und doch fühlt ein Mensch, dem eine originelle Birksamkeit zu Theil geworden, den Beruf, diesen doppelten Kamps persönlich zu bestehen, der durch den Fortschritt der Wissenschaften nicht erleichtert, sondern erschwert wird. Denu es ist am Ende doch nur immer das Individuum, das einer breiteren Natur und breiteren Ueberslieferung Brust und Stirn bieten soll.

Der Conflict des Individuums mit der unmittelbaren Erfahrung und der mittelbaren Ueberlieferung, ift eigentlich die Geschichte der Wiffenschaften: denn was in und von gangen Maffen geschicht, bezieht sich doch nur zulest auf ein tuchtigeres Individuum, das alles sammeln, sondern, redigiren

und vereinigen foll; wobei es wirklich ganz einerlei ift, ob die Zeitgenoffen ein folch Bemühen begunstigen ober ihm widerstreben. Denn was heißt begunstigen, als das Borshandene vermehren und allgemein machen. Dadurch wird wohl genuft, aber die Hauptsache nicht gefördert.

Sowohl in Absicht auf Ueberlieferung als eigene Erfahrung muß nach Natur der Individuen, Nationen und Zeiten ein sonderbares Entgegenstreben, Schwanfen und Bermischen entsteben.

Gehalt ohne Methode führt zur Schwärmerei; Methode ohne Gehalt zum leeren Klügeln; Stoff ohne Form zum besichwerlichen Wiffen, Form ohne Stoff zu einem hohlen Wähnen.

Leiber besteht ber gange hintergrund der Geschichte ber Wiffenschaften bis auf den heutigen Tag aus lauter solchen beweglichen in einander fließenden und fich doch nicht vereinigenden Gespenstern, die den Blick dergestalt verwirren, daß man die hervortretenden, mahrhaft würdigen Gestalten taum recht scharf ins Auge fassen tann.

## Ueberliefertes.

Run fonnen wir nicht einen Schritt weiter gehen, ohne jenes Ehrwürdige, wodurch das Entfernte verbunden, das Berriffene ergangt wird, ich meine das Neberlieferte, naber zu bezeichnen.

Weniges gelangt aus der Vorzeit herüber als vollstandiges Denkmal, vieles in Trümmern; manches als Technik, als praktischer Handgriff; einiges, weil es dem Menschen nahe verwandt ist, wie Mathematik; anderes, weil es immer wieder gefordert und angeregt wird, wie Himmel= und Erd-Kunde; einiges, weil man dessen bedürftig bleibt, wie die Heiltunst; anderes zulest, weil es der Mensch, ohne zu wollen, immer wieder selbst hervorbringt, wie Musik und die übrigen Künste.

Doch von alle diesem ist im wissenschaftlichen Falle nicht sowohl die Rede als von schriftlicher Ueberlieferung. Auch bier übergehen wir vieles. Soll jedoch für uns ein Faden aus der alten Welt in die neue herüberreichen, so müssen wir dreier Hauptmassen gedenken, welche die größte, entschiebenste, ja oft eine ausschließende Wirkung hervorgebracht haben, der Bibel, der Werte Plato's und Aristoteles.

Jene große Berehrung, welche ber Bibel von vielen Bolfern und Geschlechtern der Erde gewidmet worden, versdankt sie ihrem innern Werth. Sie ist nicht etwa nur ein Bolfsbuch, sondern das Buch der Bölfer, weil sie die Schickfale eines Bolks jum Symbol aller übrigen aufstellt, die Geschichte desselben an die Entstehung der Welt anknupft und durch eine Stusenreihe irdischer und geistiger Entwickelungen, norhwendiger und zufälliger Ereignisse, bis in die entferntesten Regionen der außersten Ewigteiten hinausführt.

Wer das menschliche herz, den Bildungsgang der Einzelnen kennt, wird nicht in Abrede fenn, daß man einen trefflichen Menschen tuchtig herausbilden könnte, ohne dabei ein anderes Buch zu brauchen als etwa Tschudi's schweizerische, oder Aventin's bayerische Chronik. Wie vielmehr muß also die Bibel zu biesem Zwecke genügen, da sie das Musterbuch

ju jenen erstgenannten gewesen, da das Bolt, als beffen Chronit fie fich darstellt, auf die Weltbegebenheiten so großen Einfluß ausgeübt hat und noch ausübt.

Es ift und nicht erlaubt, bier ind Gingelne zu geben; boch liegt einem Jeden vor Augen, wie in beiden Abtheilun= gen biefes michtigen Berfes ber geschichtliche Bortrag mit bem Lebrvortrage bergestalt innig verfnüpft ift, bag einer bem andern auf = und nachbiltt, wie vielleicht in feinem an= bern Buche. Und mas den Inhalt betrifft, fo mare nur wenig bingugufügen, um ibn bis auf den beutigen Tag durch= aus vollständig zu machen. Wenn man bem alten Teftas mente einen Auszug aus Josephus beifügte, um die judifche Befdichte bis jur Berftorung Jerufaleme fortjuführen; wenn man, nach ber Apostelgeschichte, eine gedrängte Darftellung ber Ausbreitung bes Chriftenthums und ber Berftreuung bes Bubenthums burch bie Welt, bis auf die letten trenen Miffionebemühungen apostelähnlicher Manner, bis auf ben neuften Schacher : und Bucherbetrieb der Nachkommen Abrabame, einschaltete; wenn man vor der Offenbarung Johannis Die reine driftliche Lebre im Sinn bes neuen Teftamentes aufammengefaßt aufstellte, um die verworrene Lehrart ber Epifteln zu entwirren und aufzuhellen: fo verdiente biefes Bert gleich gegenwärtig wieder in feinen alten Rang einzutreten, nicht nur als allgemeines Buch, fondern auch als allgemeine Bibliothef der Bolfer ju gelten, und es wurde gewiß, je höher bie Jahrhunderte an Bildung fteigen, immer mehr zum Theil als Kundament, zum Theil als Berfzeng der Erziehung, freilich nicht von naseweisen, sondern von wahrhaft weifen Menichen genußt werden fonnen.

Die Bibel an fich felbit, und dieß bedenten mir nicht genug, bat in der altern Beit faft gar feine Birtung gehabt.

Die Bücher des alten Testaments fanden sich taum gesammelt, so war die Ration, aus der sie entsprungen, völlig zerstreut; nur der Buchstabe war es, um den die Zerstreuten sich sammelten und noch sammeln. Kaum hatte man die Bucher des neuen Testaments vereinigt, als die Christenheit sich in unendliche Meinungen spaltete. Und so sinden wir, daß sich die Menschen nicht sowohl mit dem Werte als au dem Werte beschäftigten, und sich über die verschiedenen Auslegungsarten entzweiten, die man auf den Tert anwenden, die man dem Tert unterschieden, mit denen man ihn zus desten konnte.

hier werden wir nun veranlast, jener beiden trefflichen Manner zu gebenten, die wir oben genannt. Es mare Bermegenheit, ihr Berdienft an diefer Stelle würdigen, ja nur schildern zu wollen; also nicht mehr denn das Nothwendigste zu unfern 3weden.

Plato verhält sich zu ber Welt, wie ein seliger Geist, bem es beliebt, einige Zeit auf ihr zu herbergen. Es ist ihm nicht sowohl darum zu thun, sie kennen zu lernen, weil er sie schon vorausseht, als ihr dasjenige, was er mitbringt und was ihr so noth thut, freundlich mitzutheilen. Er bringt in die Tiefen, mehr um sie mit seinem Wesen auszusullen, als um sie zu erforschen. Er bewegt sich nach der Höhe, mit Sehnsucht, seines Ursprungs wieder theilhaft zu werden. Alles was er außert, bezieht sich auf ein ewig Sanzes, Sutes, Wahres, Schönes, dessen Forderung er in jedem Busen auszuregen strebt. Was er sich im Einzelnen von irdischem Wissen zueignet, schmilzt, ja man kann sagen, verzbampst in seiner Wethode, in seinem Vortrag.

Ariftoteles hingegen fieht zu der Belt wie ein Mann, ein baumeisterlicher. Er ift nun einmal hier und foll hier

wirten und schaffen. Er erkundigt fich nach dem Boben, aber nicht weiter als bis er Grund findet. Bon da bis jum Mittelpunkt der Erbe ift ihm das Uebrige gleichgultig. Er umzieht einen ungeheuern Grundkreis für sein Gebäude, schafft Materialien von allen Seiten her, ordnet fie, schichtet sie auf und steigt so in regelmäßiger Form ppramidenartig in die Hohe, wenn Plato einem Obelisten, ja einer spiken Flamme gleich, den himmel sucht.

Benn ein Paar folder Manner, die sich gewissermaßen in die Menschheit theilten, als getrennte Repräsentanten herrlicher, nicht leicht zu vereinender Eigenschaften auftraten; wenn sie das Glück hatten, sich volltommen auszubilden, das an ihnen Ausgebildete volltommen auszusprechen, und nicht etwa in kurzen lakonischen Sahen gleich Orakelsprüchen, sondern in ausführlichen, ausgeführten, mannichfaltigen Werken; wenn diese Werke zum Besten der Menschitt übrig blieben, und immersort mehr oder weniger studirt und betrachtet wurden: so folgt natürlich, daß die Welt, insofern sie als empfindend und denkend anzusehen ist, genöthigt war, sich Einem oder dem Andern hinzugeben, Einen oder den Andern als Meister, Lehrer, Führer anzuerkennen.

Diese Nothwendigfeit zeigte sich am deutlichsten bei Auslegung der heiligen Schrift. Diese, bei der Selbststandigteit,
wunderbaren Originalität, Bielseitigkeit, Totalität, ja Unermeßlichkeit ihres Inhalts, brachte keinen Maaßtab mit,
wonach sie gemessen werden konnte; er mußte von außen gesucht und an sie angelegt werden, und das ganze Chor derer,
die sich deßhalb versammelten, Juden und Christen, Heiden
und Heilige, Kirchenväter und Keher, Concilien und Papste,
Mesormatoren und Widersacher, sämmtlich, indem sie auslegen und erklären, verknüpsen oder suppliren, zurcchtlegen

oder anwenden wollten, thaten es auf Platonische oder Aristotelische Weise, bewußt oder unbewußt, wie und, um nur der jüdischen Schule zu erwähnen, schon die talmudistische und cabbalistische Behandlung der Bibel überzengt.

Bie bei Ertlarung und Benuhung der heiligen Schriften, so auch bei Erflarung, Erweiterung und Benuhung des wissens schaftlich Ueberlieferten, theilte nich das Chor der Bis und Kenntnisbegierigen in zwei Parteien. Betrachten wir die afritanischen, besonders ägyptischen, neuern Beisen und Geslehrten, wie sehr neigt sich dort alles nach der Platonischen Borstellungsart. Bemerken wir die Anaten, so sinden wir mehr Neigung zur Aristotelischen Behandlungsweise, wie es später bei den Arabern besonders auffällt.

Ja wie die Boller, so theilen fich auch Jahrhunderte in die Berehrung bes Plato und Aristoteles, bald friedlich, bald in heftigem Biderstreit; und es ist als ein großer Borzug des unfrigen anzusehen, daß die Hochschäung beider sich im Gleichgewichte halt, wie schon Raphael, in der sogenannten Schule von Athen, beide Männer gedacht und gegen einander über gestellt hat.

Wir fühlen und wiffen recht gut, was sich gegen die von und aphoristisch entworfene Stizze einwenden last, besonders wenn man von dem, was ihr mangelt, und von dem, was an ihr naher zu bestimmen ware, reden wollte. Allein es war die Aufgabe, in möglichster Kurze hinzuzeichnen, was von Hauptwirfungen über die durch Barbaren gerissene Lücke in die mittlere und neuere Zeit vor allem andern bedeutend herüberreicht, was in die Wiffenschaften überhaupt, in die Naturwiffenschaften besonders und in die Farbenschre, die und vorzüglich beschäftigt, einen dauernden Einfluß ausübte.

Denn andere foftliche Maffen bes unschäbbar Ueberlieferten.

hier eine schriftsturmende Buth ein; es thate Noth, man vertilgte bis auf die lette Spur das, was bisher so großen Werthes geachtet wurde. Rein ehemals ausgesprochenes Wort soll gelten, alles was weise war, soll als narrisch erkannt werden, was heissam war, als schadlich, was sich lange Zeit als förderlich zeigte, nunmehr als eigentliches hindernis.

Die Epochen der Naturwissenschaften im Allgemeinen und der Farbenlehre insbesondere, werden und ein solches Schwanken auf mehr als Eine Weise bemerklich machen. Wir werden sehen, wie dem menschlichen Geist das aufgebaufte Vergangene höchst lästig wird zu einer Zeit, wo das Neue, das Gegenwärtige gleichfalls gewaltsam einzudringen anfängt; wie er die alten Reichthümer aus Verlegenheit, Instinct, ja aus Maxime wegwirft; wie er wähnt, man könne das Neuzuerfahrende durch bloße Erfahrung in seine Gewalt besommen: wie man aber bald wieder genöthigt wird, Raisonnement und Methode, Sppothese und Theorie zu Husse zu genordere, Meinungenwechsel, und früher oder später aus der eingebildeten Freiheit wieder unter den ehernen Scepter einer ausgedrungenen Autorität fällt.

Alles was wir an Materialien jur Geschichte, was wir Geschichtliches einzeln ausgearbeitet zugleich überliefern, wird nur der Commentar zu dem Vorgesagten sein. Die Naturwissenschaften haben sich bewundernswürdig erweitert, aber teinesweges in einem stätigen Gange, auch nicht einmal stusenweise, sondern durch Auf- und Absteigen, durch Vor- und Nudwärtswandeln in gerader Linie oder in der Spirale; wobei sich denn von selbst versteht, daß man in jeder Epoche über seine Vorgänger weit erhaben zu sepn glaubte. Doch wir durfen kunftigen Vetrachtungen nicht vorgreisen. Da

wir die Theilnehmenden durch einen labprinthifden Garten ju führen haben, fo muffen wir ihnen und uns das Bergnugen mancher überrafchenden Aussicht vorbehalten.

Benn nun berjenige, wo nicht für den Borzüglichsten, doch für den Begabtesten und Glücklichsten zu halten wäre, der Ausdauer, Lust, Selbstverläugnung genug hätte, sich mit dem Ueberlieferten völlig befannt zu machen, und dabei noch Kraft und Muth genug behielte, sein originelles Besen selbstständig auszubilden und das vielsach Ausgenommene nach seiner Weise zu bearbeiten und zu beleben: wie erfreulich muß es nicht seyn, wenn dergleichen Männer in der Geschichte der Wiffenschaften und, wiewohl selten genug, wirklich bezogenen. Ein solcher ist derzenige, zu dem wir uns nun wenden, der uns vor vielen andern trefflichen Männern aus einer zwar regsamen, aber doch immer noch trüben Zeit, lebsbaft und freudig entgegen tritt.

## Roger Bacon

bon 1216 - 1294.

Die in Britannien durch Römerherrschaft gewirfte Cultur, diejenige, welche fruh genug durch das Christenthum baselbst eingeleitet worden, verlor sich nur gar zu bald, vers nichtet durch den Zudrang wilder Insel=Nachbarn und seerauberischer Schaaren. Beizurudtehrender, obgleich oft gestörter Rube fand sich auch die Religion wieder ein und wirfte auf eine vorzügliche Beise zum Guten. Treffliche Manner bildeten sich aus zu Aposteln ihres eigenen Baterlandes, ja des Austlandes. Rlöster wurden gestiftet, Schulen eingerichtet und

ı

jede Art befferer Bildung ichien fich in diese abgesonderten Lander zu flüchten, fich dafelbft zu bewahren und zu fteigern.

Roger Bacon mar in einer Epoche geboren, melde mir bie bes Berbens, ber freien Ausbilbung ber Gingelnen neben einander genannt baben, für einen Beift wie ber feine, in ber gludlichften. Gein eigentliches Beburtdiabr ift ungewiß. aber die magna Charta mar bereits unterzeichnet (1215), als er gur Belt tam, jener große Rreiheitebrief, ber burch bie Bufate nachfolgender Beiten bas mabre Runbament neuer englifder nationalfreibeit geworben. Go febr auch ber Clerus und die Baronen fur ihren Bortbeil babet mochten geforgt haben, fo gemann doch ber Burgerstand daburch außerordentlich, baß freier Sanbel gestattet, besonders ber Bertebr mit Ausmartigen völlig ungehindert fenn follte, bag bie Berichts: verfaffung verbeffert marb, bag ber Gerichtebof nicht mebr bem Ronige folgen, fondern ftets an Ginem Orte Gis baben, daß fein freier Mann follte gefangen gehalten, verbannt ober auf irgend eine Beife an Freiheit und Leben angegriffen werden; es fep benn, Seinesgleichen hatten über ibn gefprocen, ober es gefcabe nach dem Recht bes Landes.

Was auch noch in der Verfassung zu munschen übrig blieb, was in der Aussührung mangeln, was durch politische Stürme erschüttert werden mochte, die Nation war im Borschreiten, und Roger brachte sein höheres Alter unter der Regierung Königs Eduard des Ersten zu, wo die Wissenschaften aller Art einen beträchtlichen Fortgang nahmen und großen Einstuß auf eine vollsommnere Justiz- und Polizeisversassung hatten. Der britte Stand wurde mehr und mehr begünstigt und einige Jahre nach Roger's Tode (1297) erhielt die magna Charla einen Zusas zu Gunsten der Wolfsclasse.

Obgleich Roger nur ein Mond war und fich in bem

Bezirk seines Alosters halten mochte, so bringt boch ber hanch solder Umgebungen burch alle Mauern, und gewiß verdankt er gedachten nationellen Anlagen, daß sein Geist sich über die trüben Borurtheile der Zeit erheben und der Zukunst voreilen konnte. Er war von der Natur mit einem geregelten Charafter begabt, mit einem solchen, der für sich und andere Sicherheit will, sucht und sindet. Seine Schriften zeugen von großer Aube, Besonnenheit und Alarheit. Er schätt die Autorität, verkennt aber nicht das Berworrene und Schwankende der Ueberlieferung. Er ist überzeugt von der Möglichkeit einer Einsicht in Sinnliches und Uebersinnliches, Beltliches und Söttliches.

Buvorberst weiß er bas Zeugniß ber Sinne gehörig anzuerkennen; doch bleibt ihm nicht unbewußt, daß die Natur
bem bloß sinnlichen Menschen vieles verberge. Er wünscht
baber tiefer einzubringen und wird gewahr, daß er die Kräfte
und Mittel hiezu in seinem eigenen Geiste suchen muß. hier
bezegnet seinem kindlichen Sinne die Mathematik als ein
einsaches, eingebornes, aus ihm selbst hervorspringendes Werkdug, welches er um so mehr ergreift, als man schon so lange
ales Eigene vernachlässigt, die Ueberlieferung auf eine seltsame Weise über einander gehäuft und sie dadurch gewissermahn in sich selbst gerstört hatte.

Er gebraucht nunmehr fein Organ, um die Borganger it beurtheilen, die Natur ju betaften, und zufrieden mit ber Beife, nach der ihm manches gelingt, ertlatt er die Rathematit zu dem hauptschluffel aller wiffenschaftlichen Bersbraenbeiten.

Be nachdem nun die Gegenstände find, mit welchen er fid beschäftigt, banach ift auch bas Gelingen. In den einfaften phosischen gallen lost bie Formel bas Problem, in

complicirteren ift sie wohl behulflich, deutet auf den Beg, bringt und naher; aber fie bringt nicht mehr auf den Grund. In den höhern Fällen und nun gar im Organischen und Moralischen bleibt sie ein bloges Symbol.

Ob nun gleich der Stoff, den er behaudelt, sehr gehaltvoll ist, auch nichts fehlt, was den sinnenden Menschen
interessiren kann, ob er sich schon mit großer Ehrsurcht den
erhabenen Gegenständen des Universums nähert; so muß er
doch den einzelnen Theilen des Wisbaren und Ausführbaren,
einzelnen Wissenschaften und Künsten, Unrecht thun, um seine
These durchzusehen. Was in ihnen eigenthümlich, sundamental und elementar gewiß ist, erkennt er nicht an; er beachtet bloß die Seite, die sie gegen die Mathematik bieten.
So löst er die Grammatik in Rhythmik, die Logik in Musik
auf, und erklärt die Mathematik wegen Sicherheit ihrer
Demonstrationen für die bestere Logik.

Indem er nun zwar parteisich, aber teinesweges Pebant ift, so fühlt er fehr balb, wo feine Grundmarimen (canones), mit denen er alles ausrichten will, nicht hinreichen, und es scheint ihm selbst nicht recht Ernst zu sepn, wenn er feinen mathematisch = physischen Maasstad geistigen und gottlichen Dingen anpassen und durch ein wisiges Bildersviel das, was nicht in einander greift, zusammenhängen will.

Bei alle bem lagt ihn sein großes Sicherheitsbedurfniß durchaus feste und entschiedene Schritte thun. Was die Alten ersahren und gedacht, was er selbst gefunden und ersonnen, das alles bringt er nicht gerade streng methodisch, aber doch in einem sehr faßlichen naiven Vortrag, und vor Seel' und Gemüth. Alles hängt zusammen, alles hat die schönste Folge, und indem das Befannte flar vor ihm liegt, so ist ihm auch das Undefannte selbst nicht fremb; daber er benn voraussieht,

was noch tunftig zu leiften ift und was erft einige Jahrhunderte nachber, durch fortichreitende Beobachtung ber Natur und durch eine immer verfeinerte Technit, wirklich geleiftet worden.

Bir laffen ihn feine allgemeinen Grundfage felbft vortragen, fowohl weil es intereffant ift, fie an und fur fich tennen zu lernen, als auch weil wir dadurch Gelegenheit finden, unfere lieberzeugungen in feinem Sinne auszusprechen.

"Es giebt mancherlei, das wir geradehin und leicht erTeunen; anderes aber, das für und verborgen ift, welches
jedoch von der Natur wohl gefannt wird. Dergleichen sind
alle höheren Wesen, Gott und die Engel, als welche zu
ertennen die gemeinen Sinne nicht hinreichen. Aber es findet sich, daß wir auch einen Sinn haben, durch den wir
das gleichfalls ertennen, was der Natur befannt ist, und
dieser ist der mathematische: denn durch diesen ertennen wir
auch die höheren Wesen, als den himmel und die Sterne,
und gelangen auf diesem Wege zur Ertenntnis der übrigen
erhebenen Naturen und zwar auch auf eine einfache und
leichte Weise."

"Alle naturlichen Dinge werden jum Dafen gebracht burch ein Birkfames und burch eine Materie, auf welche imes feine Thatigkeit ausübt: denn biefe beiden treffen zu allererst zufammen. Denn das handelnde, durch feine Tugend, bewegt und verwandelt die Materie, daß sie eine Sache werde; aber die Bahrheit bes Wirkfamen und der Materie können wir nicht einfehen, ohne große Gewalt der Mathematik, ja

complicirteren ift sie wohl behülflich, deutet auf den Beg, bringt und naher; aber fie dringt nicht mehr auf den Grund. In den höhern Fällen und nun gar im Organischen und Moralischen bleibt sie ein bloßes Symbol.

Ob nun gleich der Stoff, den er behaudelt, sehr gehaltvoll ist, auch nichts fehlt, was den sinnenden Menschen
interessiren kann, ob er sich schon mit großer Ehrsurcht den
erhabenen Gegenständen des Universums nähert; so muß er
doch den einzelnen Theilen des Wisbaren und Ansführbaren,
einzelnen Wissenschaften und Künsten, Unrecht thun, um seine
These durchzusesen. Was in ihnen eigenthümlich, fundamental und elementar gewiß ist, erkennt er nicht an; er beachtet bloß die Seite, die sie gegen die Mathematik bieten.
So löst er die Grammatik in Rhythmik, die Logik in Musik
auf, und erklart die Mathematik wegen Sicherheit ihrer
Demonstrationen für die bessere Logik.

Indem er nun zwar parteifich, aber teinesweges Pebant ift, so fühlt er fehr balb, wo feine Grundmarimen (canones), mit benen er alles ausrichten will, nicht hinreichen, und es scheint ihm felbst nicht recht Ernst zu senn, wenn er feinen mathematisch physischen Maasstab geistigen und gottlichen Dingen anpassen und burch ein wißiges Bilberspiel bas, was nicht in einander greift, zusammenhangen will.

Bei alle bem läßt ihn fein großes Sicherheitsbedurfniß burchaus feste und entschiedene Schritte thun. Bas die Alten erfahren und gedacht, was er selbst gefunden und ersonnen, das alles bringt er nicht gerade streng methodisch, aber doch in einem sehr faßlichen naiven Vortrag, uns vor Seel' und Gemuth. Alles hangt zusammen, alles hat die schönste Folge, und indem das Befannte klar vor ihm liegt, so ist ihm auch das Unbefannte felbst nicht fremd; daher er denn voraussieht,

was noch tunftig zu leiften ift und was erft einige Jahrhunderte nachber, durch fortschreitende Beobachtung der Natur und durch eine immer verfeinerte Technit, wirklich geleiftet worden.

Bir laffen ihn feine allgemeinen Grundfage felbft vortragen, fowohl weil es intereffant ift, fie an und fur fich tennen zu lernen, als auch weil wir daburch Gelegenheit finden, unfere leberzeugungen in feinem Sinne auszusprechen.

"Es giebt mancherlei, das wir geradehin und leicht ertemen; anderes aber, das für und verdorgen ist, welches jedoch von der Natur wohl gefannt wird. Dergleichen sind alle höheren Wesen, Gott und die Engel, als welche zu ertennen die gemeinen Sinne nicht hinreichen. Aber es sinz det sich, daß wir auch einen Sinn haben, durch den wir das gleichfalls erkennen, was der Natur bekannt ist, und dieser ist der mathematische: denn durch diesen erkennen wir auch die höheren Wesen, als den himmel und die Sterne, und gelangen auf diesem Wege zur Erkenntnis der übrigen erhenen Naturen und zwar auch auf eine einsache und leichte-Weise."

<sup>&</sup>quot;Alle natürlichen Dinge werden jum Dafen gebracht durch ein Wirflames und durch eine Materie, auf welche imes feine Thatigkeit ausübt: denn diese beiden treffen zu allererst zusammen. Denn das Handelnde, durch seine Tugend, bewegt und verwandelt die Materie, daß sie eine Sache werde; aber die Wahrheit des Wirfsamen und der Materie können wir nicht einsehen, ohne große Gewalt der Mathematik, ja

nicht einmal die hervorgebrachten Birtungen. Diefe brei find alfo gu beachten, das Wirtende, die Materie und das Gemirtte."

"Alles Birffame bandelt burch feine Tugend, die es in ber untergelegten Materie gur Birflichfeit bringt. Eine folde (abgeleitete) Engend wird ein Gleidnis, ein Bild, ein Artiges genannt und fonft noch auf mancherlei Beife bezeichnet. Diefes aber wird fowohl burd bie Befenheit ale burd bas Bufallige, burd bas Beiftige wie burd bas Korperliche berborgebracht. burch die Befenheit aber mehr, ale burch bas Bufallige, burch bas Beiftige mehr als burch bas Rorperliche; und biefes Gleidartige macht alle Wirfungen biefer Belt: benn es wirft auf ben Sinn, auf ben Beift und auf die gange Materie ber Belt durch Erzeugung ber Dinge. Und fo bringt ein natürlich Birtfames immer ein und daffelbe bervor, es mag wirten, morauf es will; weil es bier nicht etwa überlegen und mablen fann, fonbern mas ibm vortommt macht es gw. Seinesgleichen. Wirft es auf Sinne und Berftanbtstrafte, fo entitebt bas Bild, bas Bleichartige, wie ein jeder weit: aber auch in der Materie mird biefes Gleichniß gemirft. Und Diejenigen wirtfamen Befen, welche Bernunft und Berftand baben, wenn fie gleich vieles aus leberlegung und Babl bes Billens thun, fo ift boch biefe Birfung, bie Erzeugung bes Gleichniffes, ihnen fo gut naturlich als andern Befen, und fo vervielfältigt die Befenheit ber Seele ihre Tugend im Rorper und außerhalb bes Rorpers, und ein jeber Rorper fcafft auch außer fich feine Tugenben, und bie Engel bemegen Die Belt burd bergleichen Engenden."

"Aber Gott icafft bie Eugenden aus Richts, die er alebann in den Dingen vervielfsitigt. Die erschaffenen wirf-famen Wefen vermogen bieß nicht, sondern leiften bas Ihre

auf andere Weise, wobei wir und gegenwartig nicht aufhalten tonnen. Nur wiederholen wir, daß die Tugenden wirksamer Wesen in dieser Welt alles hervorbringen. Dabei ist aber zweierlei zu bemerken: erstlich die Vervielsältigung des Gleichenisses und der Tugend, von dem Ursprung ihrer Zeugung der; zweitens das mannichfaltige Wirken in dieser Welt, wodurch Fortzeugung und Verderbniß entsteht. Das Zweite läst sich nicht ohne das Erste begreifen; deshalb wir und zuerft an die Vervielsältigung wenden."

Bie er nun ju Berte geht, die Vervielfältigung der ursinglichen Tugenden nach Linien, Winteln, Figuren und so fort auf mathematische Weise zu bewirken, ift höcht besteutend und erfreulich. Besonders gelingt es ihm, die fortscheretende Wirkung physischer und mechanischer Kräfte, die wachsende Mittheilung erster Anstoße, vorzüglich auch die Radwirkungen, auf eine folgerechte und heitere Weise abzuleiten. So einsach seine Maximen sind, so fruchtbar zeigen sie sich in der Anwendung, und man begreift wohl, wie ein reines freies Gemuth sehr zufrieden seyn konnte, auf solche Weise sich von himmlischen und irdischen Dingen Rechenschaft zu geben.

Bon Farben spricht er nur gelegentlich. Auch er fest fie voraus und erwähnt ihrer mehr beispielsweise und zu Erlauterung anderer Erscheinungen, als daß er fie selbst zu ergrunden suchte. Wir tonnten es also hier bei dem Gesagten bewenden laffen. Damit aber doch etwas geschehe, so versehen wir und im Geist an seine Stelle, nehmen an, das Buchlein von Theophrast sep ihm bekannt gewesen, was die Griechen eingesehen, sep auch ihm gur Ueberzeugung geworden, ihm ware nicht entgangen, worauf es eigentlich bei ber

hier eine schriftsturmende Buth ein; es thate Noth, man vertilgte bis auf die leste Spur das, was bisher so großen Berthes geachtet wurde. Rein ehemals ausgesprochenes Bort soll gelten, alles was weise war, soll als narrisch ertannt werden, was heilsam war, als schallich, was sich lange Zeit als förderlich zeigte, nunmehr als eigentliches hindernis.

Die Epochen der Naturwissenschaften im Allgemeinen und der Farbenlehre insbesondere, werden und ein solches Schwanken auf mehr als Eine Weise bemerklich machen. Wir werden sehen, wie dem menschlichen Geist das aufgebäufte Vergangene höchst lästig wird zu einer Zeit, wo das Neue, das Gegenwärtige gleichfalls gewaltsam einzudringen anfängt; wie er die alten Neichthümer aus Verlegenheit, Instinct, ja aus Maxime wegwirft; wie er wähnt, man könne das Neuzuerfahrende durch bloße Erfahrung in seine Gewalt bekommen: wie man aber bald wieder genöthigt wird, Naisonnement und Methode, Hopothese und Theorie zu Hilse zu rufen; wie man dadurch abermals in Verwirzung, Controvers, Meinungenwechsel, und früher oder später aus der eingebildeten Freiheit wieder unter den ehernen Scepter einer ausgedrungenen Autorität fällt.

Alles was wir an Materialien zur Geschichte, was wir Geschichtliches einzeln ausgearbeitet zugleich überliefern, wird nur der Commentar zu dem Borgesagten sepn. Die Naturwissenschaften haben sich bewundernswürdig erweitert, aber teinesweges in einem stätigen Gange, auch nicht einmal stusenweise, sondern durch Auf= und Absteigen, durch Bor= und Nadwärtswandeln in gerader Linie oder in der Spirale; wobei sich denn von selbst versteht, daß man in jeder Epoche über seine Borgänger weit erhaben zu sepn glaubte. Doch wir durfen kunftigen Betrachtungen nicht vorgreisen. Da

Nachstehendes tann jum Theil ale Wiederholung, jum Theil als weitere And- und Fortbildung des oben Gesagten angefehen werden; sodann aber mag man entschuldigen, daß hier abermals gelegentlich erregte Gedanken mit aufgesführt find.

Die Schriften Bacon's zengen von großer Rube und Besonnenheit. Er fühlte sehr tief den Kampf, den er mit der Natur und mit der Ueberlieferung zu bestehen hat. Er wird gewahr, daß er die Kräfte und Mittel hiezu bei sich selbst suchen muß. Hier sindet er die Mathematis als ein sicheres, aus seinem Innern bervorspringendes Wertzeug. Er operirt mit demselben gegen die Natur und gegen seine Borganger, sein Unternehmen glückt ihm und er überzeugt sich, daß Mathematis den Grund zu allem Wissenschaft: lichen lege.

hat ihm jedoch dieses Organ bei allem Mesbaren geberige Dienste geleistet, so findet er bald bei seinem garten 
befühle, daß es Regionen gebe, wo es nicht hinreicht. Er 
wicht sehr deutlich aus, daß sie in solchen Fällen als eine 
Unt von Symbolit zu brauchen sey; aber in der Aussührung 
seht vermischt er den reellen Dienst, den sie ihm leister, 
mit dem symbolischen; wenigstens knupft er beide Arten so 
senan zusammen, daß er beiden denselben Grad von Ucberjeugung zuschreibt, obgleich sein Symbolisiren manchmal bloß 
auf ein Wisspiel hinausläuft. In diesem Wenigen sind alle 
seine Lugenden und alle seine Fehler begriffen.

Man halte biefe Ansicht fest und man wird sich übers lengen, daß es eine falfche Anwendung ber reinen Mathematik und eben so eine falsche Anwendung ber angewandten

Mathematit gebe. Offenbar ist die Aftrologie aus der Aftronomie durch den eben gerügten Mißgriff entstanden, indem man aus den Wirfungen befannter Krafte auf die Wirtungen unbefannter schloß und beide als gleichgeltende behandelte.

Man febe, wie Bacon das Mathematische geistigen und geistlichen Dingen annähern will burch ein anmuthiges, beisteres Zahlenspiel.

Ein großer Theil deffen, was man gewöhnlich Aberglausben nennt, ist aus einer faliden Anwendung der Mathematikentstanden, deswegen ja auch der Name eines Mathematikers mit dem eines Wahnkunktlers und Aftrologen gleich galt. Man erinnere sich der Signatur der Dinge, der Chiromantie, der Punktirkunst, selbst des Höllenzwangs; alle dieses Unwesen nimmt seinen wusten Schein von der klarsten aller Wiffensschaften, seine Verworrenheit von der eractesten. Man hat daher nichts für verderblicher zu halten, als daß man, wie in der neuern Zeit abermals geschieht, die Mathematik ans der Vernunft= und Verstandes=Region, wo ihr Sis ist, in die Region der Phantasie und Sinnlichkeit freventlich hersüberzieht.

Duntlen Zeiten find folde Miggriffe nachgufeben; fie geboren mit jum Charafter. Denn eigentlich ergreift ber Aberglaube nur faliche Mittel, um ein mahres Bedurfniß zu befriedigen, und ift beswegen weber fo scheltenswerth als er gehalten wird, noch so selten in den sogenannten aufgeklärten Jahrbunderten und bei aufgeklärten Menschen.

Denn wer tann fagen, daß er feine unerläßlichen Bedurfniffe immer auf eine reine, richtige, mahre, untadelhafte und vollftandige Beife befriedige; daß er sich nicht neben dem ernsteften Thun und Leisten, wie mit Glauben und hoffnung, fo auch mit Aberglauben und Babn, Leicht= finn und Borurtheil binbatte?

Die viel faliche Formeln zu Erflarung mabrer und unlanabarer Obanomene finden fich nicht burch alle Jahrhunderte bis zu uns berauf. Die Schriften Luther's enthalten, menn man will, viel mehr Aberglauben, ale die unfere englischen Dondes. Wie bequem macht fich's nicht Luther burd feinen Tenfel, den er überall bei der Sand hat, die wichtigften Phanomene der allgemeinen und befonders ber menfclichen Datur auf eine oberflächliche und barbarifche Beife gu erflaren und zu befeitigen; und doch ift und bleibt er, ber er mar, außerordentlich fur feine und für funftige Beiten. Bei ibm tam es auf That an; er fublte den Conflict, in bem er fich befand, nur allzu läftig, und indem er fich bas ibm Biderftrebende recht baglich, mit Bornern, Schmang und Rlauen bachte, fo murbe fein beroifches Gemuth nur befto lebhafter aufgeregt, dem Reindseligen zu begegnen und bas Bebagte au vertilgen.

An jene Reigung Roger Nacons, das Unbekannte durch bas Bekannte aufzulöfen, das Ferne durch das Rabe zu gemältigen, wodurch sich eben fein vorzüglicher Geist legitimirt, schließt sich eine Eigenheit an, welche genau beachtet zu werden verdient, weil sie schon früher historische Zweifel erregt hat. Aus gewissen Eigenschaften der Körper, die ihm bekannt sind, aus gewissen Folgen, die sich von ihrer Verbindung oder von einer gewissen bestimmten Form hoffen lassen, folgert er so richtig, daß er über das, was zu seiner Zeit geleistet war, weit hinausgeht und von Dingen spricht, als wenn sie schon geleistet wären. Das Schießpulver, besonders aber die Fernröhre, behandelt er so genau, daß wir uns überzeugt halten müssen, er habe sie vor sich gehabt,

gumal ba er ja icon gefchliffene Rugeln, Abichnitte von Angeln in Glad befeffen.

Allein wem befannt ift, wie der Menfchengeift voreilen tann, ehe ihm die Technit nachfommt, der wird auch bier nichts Unerbortes finden.

Und so wagen wir zu behaupten, daß es nur Folgerungen bei ihm gewesen. Anch bier bei der angewandten Mathematik geht es ihm, wie bei der reinen. Wie er jene anwendete, wo sie nicht hingehörte, so traute er dieser zu, was sie nicht leisten kann.

Durch bie von ihm beschriebenen Glaser soll man nicht allein die entserntesten Gegenstande ganz nah, die kleinsten ungeheuer groß im eignen Auge wahrnehmen; sondern diese und andere Bilder sollen auch hinaus in die Luft, in die Atmosphäre geworsen, einer Menge zur Erscheinung kommen. Iwar ist auch dieses nicht ohne Grund. So mancherlet Naturerscheinungen, die auf Refraction und Resterion beruhen, die viel später erfundene Camera obscura, die Jauberlaterne, das Sonnenmikrostop und ihre verschiedenen Auswendungen haben sein Vorausgesagtes fast buchstädlich wahr gemacht, weil er alle diese Folgen voraussah. Aber die Art, wie er sich über diese Dinge außert, zeigt, daß sein Apparat nur in seinem Geiste gewirft und daß daher manche imagis näre Resultate entsprungen seyn mögen.

Bundoft bemerten wir, daß er, wie alle Erfinder, weit schauende und geistig lebhaft wirtende Menschen, von seinem Beitgenoffen angegangen worden, auch unmittelbar etwas zu ihrem Nuben zu thun. Der Wensch ift so ein lust = und hülfsbedurftiges Besen, daß man ihm nicht verargen tann, wenn er sich überall umfieht, wo er im Glud einigen Spaß und in der Bedrängtheit einigen Beistand finden tann.

Den Mathematitern sind von jeher die Kriegshelben auf ber Spur gewesen, weil man seine Macht gern mechanisch vermehren und jeder Uebermacht große Wirtungen mit geringen Kräften entgegensehen möchte. Daher sindet sich bei Bacon die Wiederholung alterer und die Jusicherung neuer dergleichen Sulfsmittel. Brennspiegel, um in der Ferne die Sonnenstrahlen zu concentriren, Bervielfältigungsspiegel, wodurch dem Feinde wenige Truppen als eine große Anzahl erschienen, und andere solche Dinge tommen bei ihm vor, die wunderbar genng aussehen, und die dennoch bei erhöhter Technit, geübtester Taschenspielertunst, und auf andere Weise wenigstens zum Theil möglich gemacht worden.

Das man ihn ber Irrlehre angeflagt, bas Schickfal hat er mit allen benen gemein, die ihrer Zeit vorlaufen; bas man ihn ber Zauberei bezüchtigt, war bamals ganz natürlich. Aber feine Zeit nicht allein beging biefe Uebereilung, bas fie bas, was tiefen, unbefannten, festgegründeten, consequenten, ewigen Naturfräften möglich ift, als bem Willen und ber Willfur unterworfen, als zufällig herbeigerufen, im Biberstreit mit Gott und ber Natur gelten ließ.

Auch hierüber ist der Mensch weder zu schelten noch zu beduern: denn diese Art von Aberglauben wird er nicht los weden, so lange die Menscheit eristirt. Ein solcher Abers glaube erscheint immer wieder, nur unter einer andern Form. Der Mensch sieht nur die Wirfungen, die Ursachen, selbst die uächsten, sind ihm unbefaunt; nur sehr wenige, tiefer dringende, ersahrene, ausmerkende werden allenfalls gewahr, woher die Wirfung entspringe.

Man hat oft gefagt und mit Recht, der Unglaube few ein umgefehrter Aberglaube, und an dem letten mochte grade unfere Beit vorzüglich leiben. Eine eble That wird bem Cigennub, eine heroische Handlung ber Eitelfeit, bas unläugbare poetische Product einem fieberhaften Bustande zusgeschrieben; ja was noch wunderlicher ift, bas Allervorzüglichste was hervortritt, bas Allermerkwurdigste was begegnet, wird, so lange als nur möglich ift, verneint.

Diefer Babufinn unferer Beit ift auf alle Kalle ichlimmer. als wenn man bas Außerordentliche, weil es nun einmal geicab, gezwungen jugab und es bem Teufel aufdrieb. Der Aberglaube ift ein Erbtheil energischer, großtbatiger, fort= fdreitenber Raturen; ber Unglaube bas Eigenthum fdmader. fleingefinnter, jurudichreitender, auf fich felbit beichrantter Menichen. Jene lieben bas Erstaunen, weil bas Gefühl bes Erhabenen dadurch in ihnen erregt wird, deffen ihre Geele fabig ift, und ba bieß nicht ohne eine gemiffe Apprebenfion geschieht, fo fpiegelt fich ihnen dabei leicht ein bofes Princip por. Eine unmächtige Beneration aber wird burche Erhabene gerftort, und ba man niemanden gumuthen fann, fich willig gerftoren ju laffen, fo haben fie völlig bas Recht, bas Große und Uebergroße, wenn es neben ibnen wirft, fo lange au laugnen, bis es biftorifc wird, ba es benn aus geboriger Entfernung in gedampftem Glange leiblicher angufchauen fenn mag.

## Rachlefe.

Unter diefer Rubrit mag bas wenige Plat nehmen, was wir in unfern Collectaneen, ben erft besprochenen Zeitpunkt betreffend, vorgefunden haben.

Bon den Arabern ist mir nicht bekannt geworden, daß sie eine theoretische Aufmerksamkeit auf die Farbe geworfen hätten. Averrhoes und Avempace mögen, wie aus

einigen Citaten zu vermuthen ift, bei Gelegenheit, daß sie ben Aristoteles commentirt, etwas beilaufig darüber geangert haben. Das Buchlein des Theophrast schein ihrer Ausmertsamkeit entgangen zu sepn. Albazen, von dem ein optischer Tractat auf uns gekommen, beschäftigt sich mit den Gesehn des Sehens überhaupt; doch war ihm der im Auge bleibende Eindruck eines angeschauten Bildes bekannt geworden.

Ueberhaupt war biefes phpfiologische Phanomen bes bleibenben, ja des farbig abtlingenden Lichteinbrudes rein finnlichen Naturen jener Zeit nicht verborgen geblieben, weghalb wir eine Stelle des Augustinus und eine des Themistius als Beugniß anführen.

#### Augustinus.

Wenn wir eine Zeit lang irgend ein Licht anschauen, und sodann die Augen schließen, so schweben vor unserm Blid gewiffe leuchtende Farben, die sich verschiedentlich verandern und nach und nach weniger glanzen, bis sie zulest ganzlich verschwinden. Diese tonnen wir für das Ueberbleibende jener Form halten, welche in dem Sinn erregt ward, indem wir das leuchtende Bild erblickten.

#### Themiftius.

Benn jemand den Blick von einem Gegenstande, den er aufs icharfste betrachtet hat, wegwendet, so wird ihn doch die Gestalt der Sache, die er anschaute, begleiten, als wenn der frühere Anstoß die Augen bestimmt und in Besit genommen hatte. Deshalb, wenn jemand aus dem Sonnenschein sich finstere begiebt, sehen die vor großem Glanz irre gewordenen Augen nichts; auch wenn du etwas sehr Glänzendes eber Grünes länger angesehen, so wird alles, was dir hernach

in die Angen fallt, gleichfarbig erscheinen. Richt weniger, wenn du die Angen gegen die Sonne, oder sonst etwas Glanzendes richtest, und sodann zudrückt, so wirst du eine Farbe seben, wie etwa Weiß ober Grün, welche sich alebann in Hochroth verwandelt, sodann in Purpur, nachber in andere Farben, zuleht ins Schwarze, von da an aber abnimmt und verschwindet. Gleichermaßen zerrüttet auch das, was sich schwell bewegt, unsere Augen, so daß, wenn du in einen reißenden Strom hinabsiehst, eine Art von Schamen und Schwindel in dir entsteht, und auch das Stillstehende fich vor dir zu bewegen scheint.

## Luft am Gebeimniß.

Das Ueberlieferte war icon zu einer großen Maffe ans gewachsen, die Schriften aber, die es enthielten, nur im Besit von Benigen; jene Schate, die von Griechen, Romern und Arabern übrig geblieben waren, sah man nur durch einen Flor; die vermittelnden Kenntnisse mangelten; es fehlte vollig an Kritit; apotrophische Schriften galten den dehten gleich, ja es fand sich mehr Neigung zu jenen als zu diesen.

Eben so brangten sich die Beobachtungen einer erst wieder neu und frisch erblickten Natur auf. Wer wollte sie sondern, ordnen und nuben? Was jeder Einzelne erfahren hatte, wollte er auch sich zu Vortheil und Ehre gebrauchen; beides wird mehr durch Borurtheile als durch Wahrhaftigkeit erlangt. Wie nun die früheren, um die Gewandtheit ihrer dialektischen Formen zu zeigen, auf allen Kathedern sich öffentlich boren ließen; so suhlte man später, daß man mit einem gehaltreichen Besit Ursach' hatte sparsamer umzugehen. Man verbarg, was bem Berbergenden felbst noch halb verborgen war, und weil es bei einem großen Ernst an einer vollommnen Einsicht in die Sache fehlte; so entstand, was uns bei Betrachtung jener Bemühungen irre macht und verwirrt, der seltsame Fall, daß man verwechselte, was sich zu esoterischer und was sich zu eroterischer Ueberlieferung qualificirt. Man verhehlte das Gemeine und sprach das Ungemeine laut, wiederbit und dringend aus.

Wir werben in der Folge Gelegenheit nehmen, die mancherlei Arten dieses Berstedens naber zu betrachten. Symbolit, Alegorie, Rathsel, Attrape, Chiffriren wurden in Uebung geieht. Apprehension gegen Aunstverwandte, Marktschreierei, Duntel, Bis und Geist hatten alle gleiches Interesse, sich auf diese Weise zu üben und geltend zu machen, so daß der Gebrauch dieser Verheimlichungstünste sehr lebhaft bis in das gebzehnte Jahrhundert hinübergeht, und sich zum Theil noch in den Kangleien der Diplomatiser erhält.

Aber auch bei diefer Gelegenheit tonnen wir nicht umbin, unfern Roger Bacon, von dem nicht genug Gutes zu fagen ift, bochlich zu rühmen, daß er sich diefer falfchen und schiefen Ueberlieferungsweise ganzlich enthalten, so sehr, daß wir wohl behaupten tonnen, der Schluß seiner höchst schähderen Schrift de mirabili potestate artis et naturaa gehore nicht ihm, sondern einem Werfälscher, der dadurch diesen kleinen Tractat an eine Reibe alcomistischer Schriften anschließen wollen.

An diefer Stelle muffen wir manches, was fich in unfern Collectaueen vorfindet, bei Seite legen, weil es uns zu weit von dem vorgestedten Ziele ablenten wurde. Bielleicht zeigt fich eine andere Gelegenheit, die Lude, die auch hier abermals entsteht, auf eine schieliche Weise auszufullen.

# Dritte Abtheilung.

Sechzehntes Jahrhundert.

Eine geschichtliche Darstellung nach Jahrhunderten einzutheilen, hat seine Unbequemlichteit. Mit keinem schneiden sich die Begebenheiten rein ab; Menschenleben und Handeln greift aus einem ins andre; aber alle Eintheilungsgründe, wenn man sie genau besieht, sind doch nur von irgend einem Ueberwiegenden hergenommen. Gewisse Wirkungen zeigen sie entschieden in einem gewissen Jahrhundert, ohne daß man die Borbereitung verkennen, oder die Nachwirkung laugnen möchte. Bei der Farbenlehre geben und die drei nunmehr auf einander solgenden Jahrhunderte Gelegenheit, das was wir vorzutragen haben, in gehöriger Absonderung und Berzfnüpfung darzustellen.

Daß wir in der so genannten mittlern Zeit fur Farbe und Farbenlehre wenig gewonnen, liegt in dem Borhergehenden nur allzudeutlich am Tage. Bielleicht glückt es denjenigen, die sich mit den Denkmalen jener Zeit genauer bekannt machen, noch einiges aufzusinden; vielleicht kann in der Geschichte bes Colorits und der Farbekunst noch manches beigebracht werden. Für und ging die Farbenlehre mit dem Glanz der übrigen Wissenschaften und Kunste scheidend unter, um erft später

wieder hervorzutreten. Wenn wir hier und da der Farbe erwähnt finden, so ist es nur gelegentlich; sie wird vorausgeseht wie das Athemholen und Sprechen bei der Redefunst.
Niemand beschäftigt sich mit ihren Elementen und Berhaltniffen, bis endlich diese erfreuliche Erscheinung, die uns in
der Ratur so lebhast umgiebt, auch für das Bewußtsepn mit
den übrigen Wiffenschaften aus der Ueberlieferung wieder
bervortritt.

Je mehrere und vorzüglichere Menichen sich mit ben toftlichen überlieferten Resten bes Alterthums beschäftigen mochten, besto energischer zeigte fich jene Function bes Berftanbes, die wir wohl die höchste nennen durfen, die Kritit nämlich, das Absondern bes Aechten vom Unachten.

Dem Gefühl, der Einbildungefraft ift es ganz gleichgultig, wovon fie angeregt werden, da fie beibe ganz reine Selbstthatigkeiten find, die fich ihre Berhaltniffe nach Belieben hervorbringen, nicht so bem Berftande, der Bernunft. Beide haben einen entschiedenen Bezug auf die Welt; der Berstand will sich nichts Unachtes aufbinden laffen, und die Bernunft verabscheutet es.

Dieser natürliche Abscheu vor dem Unachten und das Sonderungsvermögen sind nicht immer beisammen. Jener fühlt wohl, was er will, aber vermag es nicht immer zu beweisen: dieses will eigentlich nichts, aber das Ersannte vermag es darzuthun. Es verwirft wohl ohne Abneigung und nimmt auf ohne Liebe. Vielleicht entsteht dadurch eine ber Absicht gemäße Gerechtigteit. Wenn beides jedoch, Abscheu und Sonderungsgabe, zusammenträse, stunde die Kritik wohl auf der höchsten Stufe.

Die Bibel, als ein heiliges unantastbares Buch, entfernte von sich die Kritit, ja eine untritische Behandlung schien ihr wohl angemessen. Den Platonischen und Aristote-lischen Schriften erging es anfänglich auf ähnliche Beise. Erst später sah man sich nach einem Prüfstein um, der nicht so leicht zu sinden war. Doch ward man zulest veranlaßt, den Buchstaben dieser Berte naber zu untersuchen; mehrere Abschriften gaben zu Bergleichung Anlaßt. Ein richtigeres Berstehen sührte zum bessern Uebersehen. Dem geistreichen Ranne mußten bei dieser Gelegenheit Emendationen in die hand fallen und der reine Wortverstand immer bedeutender werden.

Die Farbenlehre verdankt auch diesen Bemühungen ihre neuen Anfange, obgleich bas, was auf solche Weise geschehen, für die Folge ohne sonderliche Wirkung blieb. Wir werden unsere Leser zuerst mit Antonius Thylesius etwas naher bekannt machen; ferner bes Simon Portius gedenken, welcher die kleine Aristotelische Schrift, deren Uebersehung wir früher eingerückt, zuerst überseht und commentirt. Ihm folgt Julius Cafar Scaliger, der im ahnlichen Sinne für und nicht ohne Verdienst bleibt; so wie wir denn auch bei dieser Selegenheit den obigen Aussah über Farbenbenennung wieder in Erinnerung zu bringen baben.

#### Antonius Thylefius.

Als und in der Epoche der erneuerten Biffenschaften des Antonius Thylefius fleines Buch "de Coloribus" freundlich begegnete, war es und eine angenehme Erscheinung, um so mehr, als es sich jenem des Aristoteles an die Seite und in gewissem Sinne entgegen stellte. Bir gedachten es ju übersehen, fanden aber bald, daß man in einer Sprache nicht die Etymologie der andern behandeln tonne. Es ist nicht selten, indem es ofter anderen größeren und kleineren Schriften beigefügt worden, und wir empfehlen es um so mehr, als uns aus demselben das Gefühl einer freien und heitern Beit entgegentommt, und die Tugenden des Verfassers wohl verdienen, daß ihre Birkungen wiederholt empfunden werden.

Antonius Thylefius war zu Cofenza geboren, einer Stadt, die an der Eultur des untern Italien schon früher Theil nahm. In dem ersten Biertel des sechzehnten Jahrshunderts war er Professor zu Mailand. Er gehört unter diejenigen, welche man in der Literargeschichte als Philologen, Medner und Poeten zugleich gerühmt findet. Ein grändliches und boch liberales Studium der Alten regte in solchen Mannern die eigene Productivität auf, und wenn sie auch eigent-lich nicht zu Voeten geboren waren, so schärfte sich doch am Alterthum ihr Blid für die Natur und für die Darstellung derselben.

Ein Buchelchen de coronis gab er 1526 heraus. Die Aumuth bes gemahlten Gegenstandes zeugt für die Aumuth feines Geistes. Er führt in demfelben sehr kurz und leicht alle Kranze und Kronen vor, womit sich Götter und Heroen, Priester, Helben, Dichter, Schmausende und Leidtragende zu schmuden pflegten, und man begreist sehr leicht, wie bei folcher Gelegenheit ein gesunder Blid auf Farbe mußte aufmerklam gemacht werden.

So finden wir denn auch in der fleinen Schrift über die Farben einen Mann dem es um das Berftandniß der Alten ju thun ift. Es entgeht ihm nicht, daß die Farbenbeuennungen febr beweglich find und von mancherlei Gegenständen

gebraucht werden. Er bringt baber auf ben erften Ursprung ber Borte, und ob wir gleich seinem Etymologisiren nicht immer beistimmen, so folgen wir ihm doch gern und belehren und an und mit ibm.

Beibe oben benannte Auffage wurden mit feinen übrigen poetischen Schriften von Conrad Gesner 1545 ju Bafel herausgegeben, wobei sich bemerten last, daß ihm feine Beitzgenoffen eine gewisse Originalität zugestanden, indem sie ihn andern entgegensehen, die nur durch Jusammenstellung von Borten und Phrasen der Alten ein neues Gedicht, eine neue Rede hervorzubringen glaubten.

Eine Erägöbie, ber goldene Regen, kleinere Gebichte, ber Epklop, Galathea u. f. w. zeigen genugfam, daß wenn man ihn auch nicht eigentlich einen Poeten nennen barf, einen folden, der einen Gegenstand zu beleben, das Zerstreute zur Einheit zwingen kann; so muffen wir doch anßer seiner antiquarischen Bildung, einen aufmerkamen Blick in die Welt, ein zartes Gemuth an ihm rühmen. Er behandelt die Spinne, den Leuchtwurm, das Rohr auf eine Weise, die und überzeugt, daß er in der Mittelgattung von Dichtkunst, in der beschreibenden, noch manches Erfreuliche hätte leisten können. Und steht er als Repräsentant mancher seiner Zeitzgenossen da, die das Wiffen mit Anmuth behandelten, und der Anmuth etwas Gewußtes unterzulegen nöthig fanden.

Mit welchem freien, liebe: und ehrfurchtevollen Blid er die Natur angesehen, davon zeugen wenige Verfe, die wir zu seinem Angebenken hier einzuruden und nicht enthalten tonnen.

Omniparens natura, hominum rerumque creatrix, Difficilis, facilis, similis tibi, dissimilisque, Nulligena, indefessa, ferax, te putchrior ipsa, Solaque quae tecum certas, te et victa revincis. einigen Citaten zu vermuthen ift, bei Gelegenheit, daß fie ben Aristoteles commentirt, etwas beilaufig darüber geansert haben. Das Buchlein des Theophrast scheint ihrer Aufmertsamfeit entgangen zu seyn. Alhazen, von dem ein optischer Tractat auf und gekommen, beschäftigt sich mit den Gesehen des Sehens überhaupt; doch war ihm der im Auge bleibende Eindruck eines angeschauten Bildes bekannt geworden.

Ueberhaupt mar Diefes physiologische Phanomen des bleibenben, ja des farbig abklingenden Lichteindruckes rein finnlichen Naturen jener Zeit nicht verborgen geblieben, weshalb wir eine Stelle des Augustinus und eine des Themistius als Beugniß anführen.

### Augustinus.

Wenn wir eine Zeit lang irgend ein Licht anschauen, und sodann die Augen schließen, so schweben vor unserm Blid gewisse leuchtende Farben, die sich verschiedentlich verandern und nach und nach weniger glanzen, die sie zulest ganzlich verschwinden. Diese können wir für das Ueberbleibende jener Form halten, welche in dem Sinn erregt ward, indem wir das lenchtende Bild erblickten.

### Themistius.

Wenn jemand ben Blid von einem Gegenftande, ben er aufs icharffte betrachtet hat, wegwendet, so wird ihn boch bie Gestalt der Sache, die er anschaute, begleiten, als wenn ber frühere Anstop die Augen bestimmt und in Besit genommen hatte. Deshalb, wenn jemand aus dem Sonnenschein sich ind Finstere begiebt, seben die vor großem Glanz irre gewordenen Augen nichts; auch wenn du etwas sehr Glanzendes ober Grünes länger angesehen, so wird alles, was dir hernach

fie leider nicht genugsam, weder ihrer Absicht nach, noch insofern schon genug durch sie geleistet war. Was also gegenwartig an ihnen geschah, war eine zwar lobenswerthe, aber meist unfruchtbare Mabe.

Sowohl in der von Portius voransgeschiedten Borrede, worin und etwas über die Natur der Farben versprochen wird, als auch in den Anmerkungen selbst, welche dem Tert beigefügt sind, sehen wir einen belesenen und zugleich in der Aristotelischen Schulmethode wohlgeübten Mann, und tonnen ihm baber unsere Achtung, so wie unsern Dank für das, was wir von ihm lernen, nicht versagen. Allein der Gewinn, den wir aus einem mühsamen Studium seiner Arbeit ziehen, ist doch nur historisch. Wir erfahren, wie die Alten sich über diesen Gegenstand ausgedrückt, wir vernehmen ihre Meinungen und Gegenmeinungen; wir werden von mancherlei Widerstreit belehrt, den unser Autor nach seiner Art weder zu vergleichen noch zu entscheiden sich im Stande besindet.

Bon einer eigentlichen Naturanschauung ist hier gar bie Rebe nicht. Das ausgesprochene Wort, die gebildete Phrase, die mehr oder weniger zulängliche Definition, werden zum Grund gelegt; das Original, die Uebersehung, eine Wortserslärung, eine Umschreibung ergreisen sich wechseldweise; bald wird etwas Verwandtes herbeigeholt; etwas Aehnliches oder Unähnliches eitirt, Zweisel nicht verschwiegen, Fragen beantswortet, dem Widerspruch begegnet und bald beisällig, bald abfällig versahren, wobei es nicht an Misperständnissen und Halbverständnissen sehnt zu denn durchaus eine forgfältige und fleißige Behandlung an die Stelle einer gründlichen tritt. Die Form des Vortrags, Noten zu einem Text zu schreiben, nöthigt zum Wiederholen, zum Jurdaweisen, alles Gesagte wird aber und abermals durch und über einander gearbeitet,

fo daß es dem Gangen zwar an innerer Rlarheit und Confequenz nicht fehlt, wie irgend einem Karten: und Stein: Spiel; hat man jedoch alles gelesen und wieder gelesen, so weiß man wohl etwas mehr als vorher, aber gerade das nicht, was man erwartete und wunschte.

Solde icagenswerthe und oft nur fehr geringe Frucht tragenbe Arbeiten muß man tennen, wenn man in ber folge biejenigen Manner rechtfertigen will, welche von einem lebshaften Erieb zur Sache befeelt, diese Wortarbeiten als hinberniffe ansahen, die Ueberlieferung überhaupt anfeindeten und sich gerade zur Natur wendeten, oder gerade zu ihr hinwiesen.

Bir geben den Borfat auf, einige überfette Stellen mitzutheilen, indem fie weder belebrend noch erfreulich sepn Binnten. Auch haben wir schon das Brauchbare in unserm Luffate, worin wir die Meinungen und Lehren der Griechen behandeln, aufgeführt, und werden fünftig Gelegenheit haben, Lins und Anderes am schiedlichen Orte zu wiederholen.

### Julius Cafar Scaliger.

Bon 1484 bis 1558.

Diefer mertwardige Mann brachte feine Jugend am hof, fin Junglingsalter im Militarstande gu, suchte spater als Trut seinen Lebensunterhalt und war wegen seiner ausge-briteten Gelehrsamfeit vor vielen seiner Zeitgenoffen berühmt. Ein fartes Gedachtniß verhalf ihm zu vielem Biffen; doch that man ihm wohl nicht Unrecht, wenn man ihm eigent-lichen Geschmadt und Bahrheitsfinn abspricht. Dagegen war

# Dritte Abtheilung.

Sechzehntes Jahrhundert.

Eine geschichtliche Darstellung nach Jahrhunderten einzutheilen, hat seine Unbequemlichseit. Mit keinem schneiden sich die Begebenheiten rein ab; Menschenleben und Handeln greift aus einem ins andre; aber alle Eintheilungsgründe, wenn man sie genau besieht, sind doch nur von irgend einem Ueberwiegenden hergenommen. Gewisse Wirkungen zeigen sich entschieden in einem gewissen Jahrhundert, ohne daß man die Vordereitung verkennen, oder die Nachwirkung läugnen möchte. Bei der Farbenlehre geben uns die drei nunmehr auf einander folgenden Jahrhunderte Gelegenheit, das was wir vorzutragen haben, in gehöriger Absonderung und Verknüpfung darzustellen.

Daß wir in ber so genannten mittlern Zeit für Farbe und Farbenlehre wenig gewonnen, liegt in dem Borhergehenden nur allzudeutlich am Tage. Vielleicht glüdt es denjenigen, die sich mit den Denkmalen jener Zeit genauer bekannt machen, noch einiges aufzusinden; vielleicht kann in der Geschichte bes Colorite und der Farbekunst noch manches beigebracht werden. Für und ging die Farbenlehre mit dem Glanz der übrigen Wissenschaften und Künste scheidend unter, um erst später

Das Griechische ist durchaus naiver, zu einem naturlichen, heitern, geistreichen, aftherischen Bortrag glücklicher Raturansichten viel geschickter. Die Art, durch Berba, besonders durch Insnitiven und Participien zu sprechen, macht jeden Ausbruck läßlich; es wird eigentlich durch das Wort nichts bestimmt, bepfahlt und festgesetzt, es ist nur eine Andeutung, um den Gegenstand in der Einbildungstraft hervorzurusen.

Die lateinische Sprache dagegen wird burch ben Gebrauch ber Substantiven entscheibend und besehlshaberisch. Der Begriff ist im Wort fertig aufgestellt, im Worte erstarrt, mit welchem nun als einem wirklichen Wesen versahren wird. Bir werden spater Ursache haben, an diese Betrachtungen wieder zu erinnern.

Bas den zweiten, etymologischen Theil betrifft, so ist berselbe schähenswerth, weil er uns mit vielen lateinischen Farbenbenennungen bekannt macht; wodurch wir den Tholesus und andere supplieen können.

Wir fügen hier eine Bemerkung bei, jedoch mit Vorsicht, wil sie und leicht zu weit führen könnte. In unserm kleis um Aufsat über die Farbenbenennungen ber Griechen und Rimer, haben wir auf die Beweglichkeit der Farbenbenensungen bei den Alten aufmerksam gemacht; doch ist nicht zu vergessen, wie viele derselben bei ihrem Ursprunge sogleich frirt worden: denn gerad durch diesen Wiederstreit des Firen und Beweglichen wird die Anwendung der Farbenbenennunsun bis auf den heutigen Tag noch immer schwierig.

So einfach auch die Farben in ihrer ersten elementaren Erscheinung senn mögen, so werden sie boch unendlich mannichfaltig, wenn sie aus ihrem reinen und gleichsam abstracten Zustande sich in der Wirklichkeit manifestiren, besonders an Körpern, wo fie taufend Zufalligkeiten ausgefest find. Daburch entspringt eine Individualifirung bis ine Granzenlofe, wohin teine Sprache, ja alle Sprachen ber Belt jufammengenommen, nicht nachreichen.

Nun sind aber bie meisten Farbenbenennungen bavon ausgegangen, baß man einen individuellen Fall als ein Beispiel ergriffen, um, nach ihm und an ihm, andere ahnliche zu bezeichnen. Wenn und nun das Alterthum dergleichen Worte schon genugsam überliefert, so ist in der Folge der Beit, durch eine ausgebreitetere Kenntniß der Welt, natürlicher Körper, ja so vieler Kunstproducte, bei jeder Nation ein neuer Zuwachs von Terminologie entstanden, die immer aufs neue wieder auf befannte und unbefannte Gegenstände ausgewendet, neue Bedenklichteiten, neue Zweifel und Irrungen hervorbringt; wobei denn doch zulest nichts weiter übrig bleibt, als den Gegenstand, von dem die Rede ist, recht genau zu tennen, und ihn wo möglich in der Einbildungstraft zu behalten.

# Zwischenbetrachtung.

Da wir durch erstgebachte drei Manner in das Alterthum wieder gurudgeführt worden, so erinnern wir uns billig dessen, was früher, die naturwissenschaftlichen Ginsichten der Alten betreffend, bemerkt ward. Sie wurden namlich als tüchtige Menschen von den Naturbegebenheiten aufgeregt und betrachteten mit Berwunderung die verwidelten Phanomene, die und täglich und stündlich umgeben, und woburch die Natur ihnen eher verschleiert als aufgededt ward.

Benn wir oben bem gludlichen theoretifchen Bemuben

mancher Manner volle Gerechtigkeit widerfahren laffen; so ist boch nicht zu laugnen, bas man ihren Theorien meistens einen empirischen Ursprung nur allzusehr ansieht. Denu was war ihre Theilung natürlicher Uranfänge in vier Elemente anderes, als eine nothbürftige Topit, nach welcher sich die erscheinenden Erscheinungen allenfalls ordnen und mit einiger Methobe vortragen ließen? Die sastliche Zahl, die in ihr enthaltene doppelte Symmetrie, und die daraus entspringende Bequemlichleit machte eine solche Lehre zur Fortpflanzung geschicht, und obgleich ausmertsamere Beobachter mancherlei Zweisel erregen, manche Frage auswersen mochten; so blieb doch Schule und Menge bieser Borstellungs und Eintheilungs Art geneigt.

In ber nenern Beit brachte bie Chemie eine Sauptveranderung bervor; fie gerlegte bie natürlichen Rorper und fette baraus tunftliche auf manderlei Beife wieber gufam= men; fie gerftorte eine wirfliche Belt, um eine neue, bieber unbefannte, faum moglich geschienene, nicht geahnete wieder berpor zu bauen. Run marb man genothigt, über bie mabrideinlichen Anfange ber Dinge und über bas barqus Ent= fprungene immer mehr nachzubenten, fo bag man fich bis an unfere Beit an immer neuen und boberen Borftellunge= arten heraufgehoben fab, und bas um fo mehr, als ber Chemiter mit bem Phyfiter einen unauflöslichen Bund ichlog. um badjenige, mas bisber als einfach erschienen mar, mo nicht in Theile ju gerlegen, boch wenigstens in den mannich= faltigften Bezug ju feten, und ihm eine bewundernemurdige Bielfeitigfeit abzugeminnen. In biefer Rudficht haben wir m unfern Breden gegenwärtig nur eines einzigen Mannes ju gebenten.

### Paracelfus,

geb. 1493, geft. 1543.

Man ist gegen ben Geist und die Talente dieses außers ordentlichen Mannes in der neuern Zeit mehr als in einer früheren gerecht, daher man uns eine Schilberung derselben gern erlassen wird. Uns ist er deshalb merkwürdig, weil er den Reihen derjenigen anführt, welche auf den Grund der chemischen Farbenerscheinung und Veränderung zu dringen suchen.

Paracelfus ließ zwar noch vier Elemente gelten, jedes war aber wieder aus dreien zusammengesett, aus Sal, Sulphur und Mercurius, wodurch sie benn sammtlich, ungeachtet ihrer Verschiedenheit und Unahnlichkeit, wieder in einen gemissen Bezug unter einander kamen.

Mit diesen brei Uranfangen scheint er dasjenige ausbrücen zu wollen, was man in der Folge alkalische Grund-lagen, fäuernde Wirksamkeiten, und begeistende Vereinigungsmittel genannt hat. Den Ursprung der Farben schreibt Paracelsus dem Schwefel zu, wahrscheinlich daher, weil ihm die Wirkung der Sauren auf Farbe und Farbenerscheinung am bedeutendsten auffiel, und im gemeinen Schwefel sich die Saure im hohen Grade manifestirt. Hat sodann jedes Element seinen Antheil an dem höher verstandenen mystischen Schwefel, so läst sich auch wohl ableiten, wie in den verschiedensten Fallen Farben entstehen können.

So viel für biegmal; in der Jolge werden wir feben, wie feine Schüler und Nachtommen diese Lehre erweitert und ihr durch mancherlei Deutungen zu helfen gesucht.

#### Aldyn misten.

Auf eben diesem Wege gingen die Alchymisten fort und mußten, weil barunter wenig originelle Geister, hingegen viele Nachahmer sich befanden, immer tiefer zur Seheimnißeträmerei ihre Juflucht nehmen, beren Dunkelheiten aus dem vorigen Jahrhundert herüber gekommen waren. Daher die Monotonie aller biefer Schriften.

Betrachtet man die Alchymie überhaupt, so findet man an ihr dieselbe Entstehung, die wir oben bei anderer Art Aberglauben bemerkt haben. Es ist der Migbrauch des Aechten und Wahren, ein Sprung von der Idee, vom Möglichen, zur Birklichkeit, eine falsche Anwendung achter Gefühle, ein lügenhaftes Zusagen, wodurch unsern liebsten hoffnungen und Wünschen geschmeichelt wird.

Sat man jene brei erhabenen, unter einander im innigften Bezug ftebenben Ibeen, Gott, Tugend und Unfterblichfeit, bie bochften Korberungen ber Bernunft genanut; fo giebt es offenbar drei ihnen entsprechende Korderungen der höheren Sinnlichkeit, Gold, Gefundheit und langes Leben. Gold ift io unbedingt machtig auf ber Erbe, wie wir und Gott im Beltall denten. Gefundbeit und Tauglichteit fallen aufam= men. Bir munichen einen gefunden Beift in einem gefunden Rorper. Und bas lange Leben tritt an die Stelle ber Unfterblichkeit. Benn es nun edel ift, jene brei boben Ideen in fich zu erregen und für die Emigfeit zu cultiviren, fo ware es doch auch gar ju munichenswerth, fich ihrer irbifden Reprafentanten für die Beit zu bemachtigen. Ja biefe Buniche muffen leidenschaftlich in der menschlichen Ratur gleichsam wuthen und fonnen nur durch die bochfte Bildung ine Bleich= gewicht gebracht merden. Bas mir auf folde Beife munichen,

fie leider nicht genugsam, weber ihrer Absicht nach, noch insofern schon genug durch sie geleistet mar. Bas also gegenwärtig an ihnen geschah, war eine zwar lobenswerthe, aber meist unfruchtbare Rabe.

Sowohl in der von Portins voransgeschiedten Borrede, worin uns etwas über die Natur der Farben versprochen wird, als auch in den Anmerkungen selbst, welche dem Text beigefügt sind, sehen wir einen belesenen und zugleich in der Aristotelischen Schulmethode wohlgeübten Mann, und können ihm daher unsere Achtung, so wie unsern Dunk für das, was wir von ihm lernen, nicht versagen. Allein der Gewinn, den wir aus einem muhsamen Studium seiner Arbeit ziehen, ist doch nur historisch. Wir erfahren, wie die Alten sich über diesen Segenstand ausgedrückt, wir vernehmen ihre Meinungen und Segenmeinungen; wir werden von mancherlei Widerstreit belehrt, den unser Antor nach seiner Art weder zu vergleichen woch zu entscheden sich im Stande besindet.

Bon einer eigentlichen Naturanschauung ift hier gar die Rebe nicht. Das ausgesprochene Wort, die gebilbete Phrase, die nicht voer weniger zulängliche Definition, werden zum Grund gelegt; das Original, die Uebersehung, eine Worterflärung, eine Umschreibung ergreifen sich wechselswelfe; bald wird erwas Verwandtes herbeigeholt; etwas Aehnliches oder Unähnliches eitert, Zweifel nicht verschwiegen, Fragen beantwortet, dem Widerspruch begegnet und bald beifällig, bald abfällig versahren, wobei es nicht an Misverständnissen und Halbverständnissen sehlt; da benn durchaus eine sorgfältige und fleißige Behanding an die Stelle einer gründlichen tritt. Die Form des Vortrags, Noten zu einem Tert zu schreiben, nöthigt zum Wiederholen, zum Jurudweisen, alles Sesagte wird aber und abermals durch und über einander gearbeitet,

Erweiterung, wie boch hatte geschehen tonnen und sollen. Denn da ihre Operationen sammtlich auf Uebergange, Metaschematismen und Verwandlungen hindeuteten, und man dabei eine jede, auch die geringste Veranderung des bearbeiteten Körpers zu beachten Ursache hatte; so ware z. B. jene bocht bedeutende Wirkung der Farbennatur, die Steigerung, am ersten zu bemerken und, wenn auch nur irrig, als Hoffnungsgrund der geheimnisvollen Arbeit anzusehen gewesen. Wir erinnern und jedoch nicht, etwas darauf Bezügliches gesunden zu haben.

Uebrigens mag ein Mufterftud, wie fie ihr Gefchaft aberhaupt, besonders aber die Farbenerscheinung behandelt, in-der Ueberfegung hier Plat finden.

Calid, ein fabelhafter Konig von Negopten, unterhalt fich mit einem palaftinischen Ginfiebler Morienus, um über das große Wert des wunderbaren Steins belehrt zu werden.

Der Ronig. Bon der Natur und dem Befen jenes großen Bertes haft bu mir genug eröffnet, nun wurdige mich auch, mir deffen Farbe ju offenbaren. Dabei möchte id aber weber Allegorie noch Gleichniffe boren.

Morienus. Es war die Art der Beisen, daß sie ihr Isos von dem Stein und mit dem Stein immer versertigten. Dieses aber geschah, ehe sie damit etwas anderes sarbten. Alsos ist ein arabischer Ausbruck und könnte lateinisch Alaun verdolmetscht werden. D guter König, Dir sew genug, was ich hier vorbringe. Laß uns zu ältern Zeugnissen zurücktehren, und verlangst Du ein Beispiel, so nimm die Borte Datin des Philosophen wohl auf, denn er sagt: Unser Lato, ob er gleich zuerst roth ist, so ist er doch unnüt; wird er aber nach der Köthe ins Beise verwandelt, so hat er großen Berth. Deswegen spricht Datin zum Euthices

an Korpern, wo fie taufend Bufalligleiten ausgefest find. Daburd entspringt eine Individualisirung bis ins Grangenlofe, wohin teine Sprache, ja alle Sprachen ber Belt gufammengenommen, nicht nachreichen.

Nun sind aber bie meisten Farbenbenennungen bavon ausgegangen, daß man einen individuellen Fall als ein Beispiel ergriffen, um, nach ihm und an ihm, andere ahnliche zu bezeichnen. Wenn und nun das Alterthum dergleichen Worte schon genugsam überliefert, so ist in der Folge der Zeit, durch eine ausgebreitetere Kenntniß der Welt, natürlicher Körper, ja so vieler Kunstproducte, bei jeder Nation ein neuer Zuwachs von Terminologie entstanden, die immer aufs neue wieder auf befannte und unbefannte Gegenstände ausgewendet, neue Bedenklichseiten, neue Zweifel und Irrungen hervorbringt; wobei denn doch zulest nichts weiter übrig bleibt, als den Gegenstand, von dem die Rede ist, recht genau zu kennen, und ihn wo möglich in der Einbildungskraft zu behalten.

# Zwischenbetrachtung.

Da wir durch erstgedachte drei Manner in das Alterthum wieder zurudgeführt worden, so erinnern wir uns billig dessen, was früher, die naturwissenschaftlichen Einsichten der Alten betreffend, bemerkt ward. Sie wurden namlich als tüchtige Menschen von den Naturbegebenheiten aufgeregt und betrachteten mit Verwunderung die verwickelten Phanomene, die und täglich und stündlich umgeben, und wodurch die Natur ihnen eher verschleiert als aufgedeckt ward. Wenn wir oben dem glücklichen theoretischen Bemüben mancher Manner volle Gerechtigleit widerfahren lassen; so ist boch nicht zu laugnen, daß man ihren Theorien meistens einen empirischen Ursprung nur allzusehr ansieht. Denn was war ihre Theilung natürlicher Uransange in vier Elemente anderes, als eine nothburftige Topit, nach welcher sich die erscheinenden Erscheinungen allensalls ordnen und mit einiger Methode vortragen ließen? Die fassliche Jahl, die in ihr enthaltene doppelte Symmetrie, und die daraus entspringende Bequemlichleit machte eine solche Lehre zur Fortpstanzung geschickt, und obgleich ausmertsamere Beobachter mancherlei Zweisel erregen, manche Frage auswersen mochten; so blieb doch Schule und Menge dieser Vorstellungs und Einteilungs-Art geneigt.

In ber neuern Beit brachte bie Chemie eine Sauptveranberung bervor; fie gerlegte bie natürlichen Rorper und fette baraus funftliche auf manderlei Beife mieber gufam= men; fie gerftorte eine mirfliche Belt, um eine neue, bisber unbefannte, faum möglich geschienene, nicht geabnete wieder berpor gu bauen. Run mard man genothigt, über die mabr= fdeinlichen Anfange ber Dinge und über das baraus Ent= fprungene immer mehr nachzudenten, fo daß man fich bis an unfere Beit an immer neuen und boberen Borftellungs: arten beraufgeboben fab, und bas um fo mehr, ale ber Chemiter mit dem Obpfifer einen unauflöslichen Bund ichlof. um badjenige, mas bieber ale einfach erschienen mar, mo nicht in Theile zu gerlegen, boch wenigstens in den mannich= faltigften Bezug zu fegen, und ihm eine bewundernemurbige Bielfeitigfeit abzugeminnen. In biefer Rudficht baben mir ju unfern 3meden gegenwärtig nur eines einzigen Mannes ju gebenfen.

an Körpern, wo fie taufend Jufalligkeiten ausgesest find. Daburd entspringt eine Individualifirung bis ins Granzenlofe, wohin keine Sprache, ja alle Sprachen ber Welt jufam= mengenommen, nicht nachreichen.

Nun sind aber die meisten Farbenbenennungen davon ausgegangen, daß man einen individuellen Fall als ein Beispiel ergriffen, um, nach ihm und an ihm, andere ähnliche zu bezeichnen. Wenn und nun das Alterthum dergleichen Worte schon genugsam überliefert, so ist in der Folge der Beit, durch eine ausgebreitetere Kenntniß der Welt, natürlicher Körper, ja so vieler Kunstproducte, bei jeder Nation ein neuer Juwachs von Terminologie entstanden, die immer aufs neue wieder auf befannte und unbesannte Gegenstände angewendet, neue Bedenklichkeiten, neue Zweifel und Irrungen hervorbringt; wobei denn doch zulest nichts weiter übrig bleibt, als den Gegenstand, von dem die Rede ist, recht genau zu kennen, und ihn wo möglich in der Einbildungstraft zu behalten.

# 3wifchenbetrachtung.

Da wir durch erstgebachte drei Manner in das Alterthum wieder zuruckgeführt worden, so erinnern wir uns
billig dessen, was früher, die naturwissenschaftlichen Einsichten der Alten betressend, bemerkt ward. Sie wurden namlich als tüchtige Menschen von den Naturbegebenheiten aufgeregt und betrachteten mit Verwunderung die verwickelten
Phanomene, die und täglich und stündlich umgeben, und wodurch die Natur ihnen eher verschleiert als ausgedeckt ward.

Wenn wir oben bem gludlichen theoretischen Bemuben

Erweiterung, wie doch hatte geschehen tonnen und sollen. Denn da ihre Operationen sammtlich auf Uebergange, Metaschematismen und Berwandlungen hindeuteten, und man dabei eine jede, auch die geringste Beränderung des bearbeiteten Körpers zu beachten Ursache hatte; so wäre z. B. jene bochst bedeutende Wirkung der Farbennatur, die Steigerung, am ersten zu bemerken und, wenn auch nur irrig, als Hoff-nungsgrund der geheimnisvollen Arbeit anzusehen gewesen. Wir erinnern und jedoch nicht, etwas darauf Bezügliches gesunden zu haben.

Uebrigens mag ein Mufterftud, wie fie ihr Gefcaft überhaupt, besonders aber die Farbenerscheinung behandelt, in der Ueberfebung bier Blat finden.

Calid, ein fabelhafter König von Negopten, unterhalt fich mit einem palaftinischen Einsiedler Morienus, um über das große Wert des wunderbaren Steins belehrt zu werden.

Der Ronig. Bon ber Natur und bem Befen jenes großen Bertes haft bu mir genug eröffnet, nun wurdige mich auch, mir beffen Farbe ju offenbaren. Dabei mochte ich aber weber Allegorie noch Gleichuiffe boren.

Morienus. Es war die Art der Beisen, daß sie ihr Affos von dem Stein und mit dem Stein immer versertigten. Dieses aber geschah, ehe sie damit etwas anderes särbten. Affos ist ein arabischer Ausbruck und könnte lateinisch Alaun verdolmetscht werden. D guter König, Dir sey genug, was ich hier vorbringe. Laß uns zu altern Zeugnissen zurücklehren, und verlangst Du ein Beispiel, so nimm die Borte Datin des Philosophen wohl auf, denn er sagt: Unser Lato, ob er gleich zuerst roth ist, so ist er doch unnut; wird er aber nach der Röthe ins Beise verwandelt, so hat er großen Berth. Deswegen spricht Datin zum Euthices.

D Euthices, diefes wird alles fest und mabrhaft bleiben; benn fo baben bie Beifen bavon gefprochen: Die Schwarze baben wir weggenommen, und nun mit bem Galg Anatron, b. i. Salpeter, und Almizabir, beffen Eigenschaft talt und trocen ift, halten wir bie Beife feft. Defwegen geben wir ibm ben Ramen Borrega, welches Arabifch Tinfar beißt. Bort aber Datin bes Philosophen wird burch Sermes Bort bestätigt. Bermes aber fagt: Buerft ift bie Schwarze, nach: ber mit bem Galg Anatron folgt bie Beife. Buerft mar es roth und gulet weiß, und fo wird alle Schmarge megge: nommen und fodann in ein belles leuchtenbes Roth verman: delt. Maria fagt gleichfalle: Benn Laton mit Alzebric, b. h. mit Schwefel, verbrennt, und bas Beichliche brauf gegoffen wird, fo daß deffen Site aufgehoben werde, dann wird bie Dunfelbeit und Schmarze davon meggenommen und berfelbe in das reinfte Golb verwandelt. Nicht weniger fagt Datin der Philosoph: Wenn du aber Laton mit Schwefel verbrenuft und bas Beidliche wiederholt auf ihn gießeft, fo wird feine Ratur aus bem Guten ins Beffere mit Salfe Gottes gewenbet. Auch ein anberer fagt: Wenn ber reine Laton fo lange gefocht wird, bis er wie Rifchaugen glangt, fo ift feine Ruglichteit ju erwarten. Dann follft bu miffen, bag er gu feiner Ratur und gu feiner Karbe gurudtebrt. Ein anderer fagt gleichfalls: Jemehr etwas gemafchen wirb. besto flarer und beffer ericeint es. Wird er nicht abae: waschen, fo wird er nicht erscheinen, noch ju feiner garbe gurudfehren. Defgleichen fagt Maria: Michte ift, mas vom Lato die Dunfelheit noch die Karbe wegnehmen tonne, aber Aloc ift gleichsam feine Dede, nämlich zuerft, wenn er gefocht wird: benn er farbt ihn und macht ihn weiß; bann aber beberricht Lato ben Agoc, macht ihn gu Bein, b. i. roth. Wie fehr der Konig Calid durch diefe Unterhaltung fich erbaut und aufgetlart gefunden habe, überlaffen wir unfern Lefern felbst zu beurtheilen.

## 3wifdenbetrachtung.

Wir befinden und nunmehr auf dem Puntte, wo bie Scheidung der altern und neuern Zeit immer bedeutender wird. Ein gewiser Bezug aufs Alterthum geht noch immer nunnterbrochen und machtig fort; doch finden wir von nun an mehrere Menschen, die sich auf ihre eigenen Rrafte verlassen.

Man fagt von dem menschlichen herzen, es sep ein troßig und verzagtes Wesen. Bon dem menschlichen Geiste darf man wohl ahnliches pradiciren. Er ist ungeduldig und anmaßlich und zugleich unsicher und zaghaft. Er strebt nach Erfahrung und in ihr nach einer erweiterten reinern Thatigeleit, und dann bebt er wieder davor zuruck, und zwar nicht mit Unrecht. Wie er vorschreitet, fühlt er immer mehr, wie er bedingt sep, daß er verlieren musse, indem er gewinnt: denn ans Wahre wie ans Falsche sind nothwendige Bedinsungen des Dasepns gebunden.

Daher wehrt man sich im Biffenschaftlichen so lange als nur möglich für bas hergebrachte, und es entstehen heftige, langwierige Streitigkeiten, theoretische sowohl als praktische Retardationen. hievon geben und bas funfzehnte und sechzehnte Jahrhundert die lebhaftesten Beispiele. Die Welt ist kaum durch Entdedung neuer Länder unmäßig in die Länge ausgedehnt, so muß sie sich schon in sich selbst als rund absiebließen. Kaum beutet die Magnetnadel nach entschiednen

Beltgegenden, fo beobachtet man, daß fie fich eben fchieden gur Erde nieder neigt.

Im Sittlichen gehen ahnliche große Wirkung Gegenwirkungen vor. Das Schiefpulver ist kaum er so verliert sich die persönliche Kapferkeit aus der Be nimmt wenigstens eine andere Richtung. Das tüchti trauen auf seine Faust und Gott lös't sich auf in die l Ergebenheit unter ein unausweichlich bestimmendes, u ruflich gebietendes Schickal. Kaum wird durch Bucht Cultur allgemeiner verbreitet, so macht sich schon die nothig, um dasjenige einzuengen, was bisher in ein türlich beschränkten Kreise frei gewesen war.

Doch unter allen Entdedungen und Ueberzeugunger nichts eine größere Birfung auf den menschlichen Ge porgebracht baben, als die Lebre bes Copernicus. mar die Belt ale rund anerfannt und in fich felb fcoloffen, fo follte fie auf das ungeheure Borrecht ? thun, der Mittelpunft bes Weltalls au fenn. noch nie eine größere Forderung an die Menfcheit gel benn was ging nicht alles burch diefe Anerfennung ir und Ranch auf: ein zweites Paradies, eine Belt fould, Dichtfunft und Frommigfeit, das Beugniß ber bie lleberzeugung eines poerifch = religiofen Glauben Wunder, daß man dieß alles nicht wollte fahren laffi man fich auf alle Beife einer folden Lebre entges bie benienigen, ber fie annahm, ju einer bisber unbet ja ungegbneten Dentfreiheit und Großbeit ber Gefin berechtigte und aufforderte.

Bir fügen noch zwei Bemertungen bingu, die und in ber Gefchichte ber Biffenschaften überhanpt und ber Farbenlehre besonders, leitend und nublich seyn tonnen.

In jedem Jahrhundert, ja in jedem Jahrzehent werden tuchtige Entdeckungen gemacht, geschehen unerwartete Besebenheiten, treten vorzügliche Menschen auf, welche neue Ansichten verbreiten. Weil aber solche Ereignisse sich gewöhnlich nur auf partielle Gegenstände beziehen, so wird die ganze Masse der Menschen und ihre Ausmertsamteit dahin geleitet. Dergleichen mehr oder weniger ausschließliche Beschäftigungen ziehen ein solches Zeitalter von allem Uedrigen ab, so daß man weder an das Wichtige denkt, was schon da gewesen, noch an das, was noch zu thun sep, bis denn endlich das begünstigte Particulare genugsam durchgearbeitet in den allgemeinen Kreis des Bekannten mit eintritt und nunmehr still sortwirft, ohne ein besonderes lebhaftes Interesse weiter zu erregen.

Alles ift in der Natur aufs innigste verknüpft und verbunden, und felbst mas in der Natur getrennt ist, mag der Reusch gern zusammenbringen und zusammenhalten. Daher tommt es, daß gewisse einzelne Naturerscheinungen schwer vom Uebrigen abzulösen sind und nicht leicht durch Vorsat bibaktisch abgelöst werden.

Mit der Farbenlehre mar diefes besonders ber Fall. Die Farbe ist eine Jugabe ju allen Erscheinungen, und obgleich immer eine wesentliche, doch oft scheinbar eine zufällige. Deshalb konnte es kaum jemand beigehen, sie an und für sich zu betrachten, und besonders zu behandeln. Auch geschieht bieses von und beinahe zum erstenmal, indem alle früheren

Bearbeitungen nur gelegentlich geschahen und von ber Seite bes Brauchbaren ober Bibermartigen, bes einzelnen ober eminenten Bortommens, ober fonft, eingeleitet worben.

Diese beiben Umftanbe werden wir also nicht aus bem Auge verlieren und bei ben verschiedenen Epochen anzeigen, womit die Natursorscher besonders beschäftigt gewesen, wie auch bei welchem eigenen Anlas die Farbe wieder zur Sprache tommt.

### Bernardinus Telefius,

geb. 4508, geft. 1586.

Durch die Buchtruderei wurden mehrere Schriften ber Alten verbreitet. Aristoteles und Plato fesselten nicht allein die Aufmerksamkeit; auch andere Meinungen und theoretische Gesinnungen wurden bekannt, und ein guter Ropf konntsich die eine oder die andere zur Nachfolge wählen, je nach dem sie ihm seiner Denkweise gemäß schien. Dennoch hatt Autorität im Allgemeinen so großes Gewicht, daß man kau etwas zu behaupten unternahm, was nicht früher von eine Alten schon geäußert worden; wobe' man jedoch zu bemerk nicht unterlassen kann, daß sie den abgeschlossenen Krmenschlicher Borstellungsarten völlig, wenn gleich oft i stüchtig und genialisch, durchlausen hatten, so daß der Neu indem er sie näher kennen lernt, seine geglaubte Original oft beschämt siebt.

Daß die Elemente, wonach Aristoteles und die Seir die Anfange der Dinge barftellen und eintheilen wennpirischen, und wenn man will, poetischen Ursprungs war einem frei aufblidenden Beifte nicht schwer zu enth

Bie fehr der Ronig Calib burch diefe Unterhaltung fich erbaut und aufgeflart gefunden habe, überlaffen wir unfern Lefern felbit zu beurtheilen.

t

ì

1111

İ

1

## Zwischenbetrachtung.

Wir befinden und nunmehr auf dem Puntte, wo bie Scheidung der altern und neuern Zeit immer bedeutender wird. Ein gewiser Bezug aufs Alterthum geht noch immer nunnterbrochen und machtig fort; doch finden wir von nun an mehrere Menfchen, die sich auf ihre eigenen Krafte verlaffen.

Man fagt von dem menschlichen herzen, es sep ein troßig und verzagtes Besen. Bon dem menschlichen Geiste darf man wohl ähnliches prädiciren. Er ist ungeduldig und anmaßlich und zugleich unsicher und zaghaft. Er strebt nach Erfehrung und in ihr nach einer erweiterten reinern Thätigsteit, und dann bebt er wieder davor zurück, und zwar nicht mit Unrecht. Wie er vorschreitet, fühlt er immer mehr, wie er bedingt sep, daß er verlieren musse, indem er gewinnt: benn and Wahre wie and Falsche sind nothwendige Bedingungen des Dasepns gebnuden.

Daher wehrt man sich im Biffenschaftlichen so lange als nur möglich für das hergebrachte, und es entstehen heftige, langwierige Streitigkeiten, theoretische sowohl als prattische Retardationen. hievon geben und das funfzehnte und sechzehnte Jahrhundert die lebhaftesten Beispiele. Die Belt ist kaum durch Entdedung neuer Länder unmäßig in die Länge ausgebehnt, so muß sie sich schon in sich selbst als rund absichließen. Raum deutet die Magnetnadel nach entschiednen

### Hieronymus Cardanus,

geb. 4501, geft. 4576.

Cardan gehört unter diejenigen Menichen, mit benen bie Nachwelt nie fertig wird, über die fie fich nicht leicht im Urtheil vereinigt. Bei großen angebornen Borgigen fonnte er fich boch nicht ju einer gleichmäßigen Bildung erheben; es blieb immer etwas Bildes und Bermorrenes in feinen Stebien, feinem Charafter und gangen Befen gurud. Dan mag : übrigens an ihm noch fo vieles Tadelnswerthe finden, fo. muß er boch bes großen Lobes theilhaft merben, baß es ibm fowohl um bie außern Dinge, ale um fich felbft Erne: und zwar recht bitterer Ernft gemefen, meghalb benn and ... feine Behandlung fomobl ber Begenstände als bes Lebens bis . an fein Ende leidenschaftlich und beftig mar. Er tannte fein ... eigenes Raturell bis auf einen gemiffen Grab, doch fonnte: er bis ins bochfte Alter nicht barüber herr merben. Sar oft haben wir bei ihm, feiner Umgebung und feinem Beftreben, an Cellini benten muffen, um fo mehr, ale beibe gleichzeitig ... gelebt. Auch die Biographien ober Confessionen beiber, mie man fie mobl nennen tann, treffen darin gufammen, daß bie Berfaffer, obicon mit Digbilligung, doch auch jugleichemit:: cinigem Bebagen von ihren Kehlern fprechen, und in ihre Rene fich immer eine Art von Gelbstgefälligfeit über bas: Bollbrachte mit einmischt. Erinnern wir und biebei noch :! eines jungern Beitgenoffen, bes Michael Montaigne, ber mit einer unichatbar beitern Wendung feine perfonlichen Eigen= heiten, fo wie die Bunderlichfeiten der Menfchen überhaupt, jum Beften giebt; fo findet man die Bemerfung vielleicht

nicht unbedeutend, daß basjenige, was bieber nur im Beichteftuhl als Geheimniß bem Pricfter angfilich vertraut wurde, nun mit einer Art von fühnem Jutrauen der ganzen Welt vorgelegt ward. Eine Bergleichung der sogenannten Confessionen aller Zeiten wurde in diesem Sinne gewiß schone Resultate geben. So scheinen und die Bekenntnisse deren wir erwähnten, gewissermaßen auf den Protestantismus hinzudeuten.

Wie Cardan die Farben behandelt, ift nicht ohne Originalität. Man fieht, er beobachtete sie und die Bebingungen
unter welchen sie entspringen. Doch that er es nur im Vorübergehen, ohne sich ein eigenes Geschäft daraus zu machen,
beshalb er auch allzuwenig leistet und Scaligern Gelegenheit
giebt, sich über Flüchtigkeit und Uebereilung zu beklagen.

Erft führt er die Namen der vornehmften und gewöhnlichften Farben auf und erklart ihre Bedeutung; bann wendet
er sich gegen das Theoretische, wobei man zwar eine gute
Intention sieht, ohne daß jedoch die Behandlung zulänglich
wäre und dem Gegenstand genug thate. Bei Erörterung der
Frage: auf wie mancherlei Beise die Farben entspringen,
gelangt er zu keiner glüdlichen Gintheilung. So hilft er sich
auch an einigen bedeutenden Punkten, die er gewahr wird,
mehr vorbei als drüber hinaus; und weil seine ersten Bestimmungen nicht umfaßend sind, so wird er genothigt Ausnahmen
ju machen, ja das Gesagte wieder zurüchunehmen.

Es mare leicht, die wenigen Spalten ju überfegen, die Cardan diefer Materie widmet, aber ichwer, ihre Mangel fürzlich anzudenten, und zu weitlauftig, das Fehlende zu suppliren. Eigentlich Faliches findet sich nichts darin; inwiefern er das Rechte geahnet, werden diejenigen, welche unfern Entwurf der Farbenlehre wohl inne haben, tunftig, wenn es sie interessirt, ohne große Muhe entwickeln.

Schließlich haben wir zu bemerken, daß bei Cardan eine naivere Art, die Wissenschaften zu behandeln, hervortritt. Er betrachtet sie überall in Berbindung mit sich selbst, seiner Persönlichseit, seinem Lebensgange, und so spricht aus seinen Werten eine Natürlichseit und Lebendigkeit, die und anzieht, anregt, erfrischt und in Thätigkeit sest. Es ist nicht der Doctor im langen Kleide, der und vom Katheder herab belehrt; es ist der Mensch, der umherwandelt, ausmertt, erstaunt, von Freude und Schmerz ergriffen wird und und davon eine leidenschaftliche Mittheilung ausbringt. Nennt man ihn vorzüglich unter den Erneuerern der Wissenschaften, so hat ihm dieser sein angedeuteter Charakter so sehr als seine Bemühungen zu dieser Ehrenstelle verholsen.

### Johann Baptist Porta.

Wenn gleich Porta fur unfer Fach wenig geleistet, fo tonnen wir ihn boch, wenn wir im Jusammenhange ber Naturwiffenschaften einigermaßen bleiben wollen, nicht übergeben. Wir haben vielmehr Ursache, und länger bei ihm aufzuhalten, weil er und Gelegenheit giebt, einiges, was wir schon berührt, umftändlicher auszuführen.

Er ift hauptsächlich betannt burch fein Buch von ber naturlichen Magie. Der Urfprung biefer Art von halbgeheimer Biffenschaft liegt in ben altesten Zeiten. Ein solches Biffen, eine solche Aunst war bem Aberglauben, von bem wir schon früher gehandelt, unentbehrlich. Es giebt so manches Bunschenswerthe, möglich Scheinende; durch eine kleine Berwechselung machen wir es zu einem erreichbaren Wirklichen. Denn obgleich die Thatigleiten, in benen das Leben ber Belt fich außert, begrangt, und alle Specificationen hartnacig und jah find; fo läßt fich boch die Grange feiner Ehatigfeit genau bestimmen, und die Specificationen finden wir anch biegsam und manbelbar.

Die natürliche Magie hofft mit bemjenigen, mas mir für thatig ertennen, weiter ale billig ift gu wirten, und mit bem, was specificirt vor und liegt, mehr als thunlich ift gu fcalten. Und warum follten wir nicht hoffen, bag ein folches Unternehmen gelingen tonne. Metafchematismen und Meta: morphofen geben por unfern Augen por, obne bag fie pon und beariffen werben; mehrere und andere laffen fich permutben und erwarten, wie ihrer benn auch taglich neue ent= bedt und bemerkt werden. Es giebt fo viele Bezüge der frecificirten Befen untereinander, die wahrhaft und boch munderbar genug find, wie g. B. ber Metalle beim Galvanism. Thun wir einen Blid auf die Beguge ber fpecificirten organi: iden Befen, fo find biefe von unendlicher Mannichfaltiafeit und oft erftaunensmurbig feltfam. Man erinnere fich, im eriberen Sinne, an Ansbunftungen, Geruch; im garteren, en Begage ber torperlicen Korm, bes Blides, ber Stimme. Man gedente ber Gewalt bes Bollens, der Intentionen, ber Binfche, bed Gebeted. Bas für unenbliche und unerforichlice Sympathien, Antipathien, Ibiofpnfrafien überfreugen fic nicht! Bie manches wird Jahre lang ale ein munderfamer einzelner Rall bemertt, mas gulett als ein allgemeiner burchgebenbes Naturgefes ericeint! Schon lange war es ben Benbern alter Schlöffer verbrieflich, bag bie bleiernen und Inpfernen Dadrinnen, ba mo fie auf ben eifernen Safen auflagen, vom Roft früher aufgezehrt murben, ale an allen andern Stellen; jest miffen mir bie Urfache, und wie auf eine gang naturliche Beise zu helfen ist. Satte früher jemand bemerkt, daß ein zwischengeschobenes Studden Solz die ganze Wirtung aushebe, so hatte er vielleicht diesem besondern Solze die Wirtung zugeschrieben und als ein Hausmittel bekannt gemacht.

Benn und nun die fortschreitende Naturbetrachtung und Naturkenntniß, indem sie und etwas Berborgenes entdeden, auf etwas noch Berborgeneres ausmerksam machen; wenn erhöhte Kunft, verseinerte Künftlichkeit das Unmögliche in etwas Gemeines verwandeln; wenn der Taschenspieler täglich mehr alles Glaubwürdige und Begreisliche vor unsern Augen zu Schanden macht, werden wir dadurch nicht immerfort schwebend erhalten, so daß und Erwartung, Hoffnung, Glaube und Wahn immer naturlicher, bequemer und behaglicher bleizben muffen, als Zweiselssuch, Unglaube und starres hoche mutsiges Abläugnen?

Die Anlaffe jur Magie überhaupt finden wir bei allen Bollern und in allen Beiten. Je beschränkter der Erkenntnifteris, je bringender das Bedürfniß, je höher das Ahnungsvermögen, je froher das poetische Talent, desto mehr Elemente entspringen dem Menschen, jene wunderbare, unzusammenshängende, nur durch ein geistiges Band zu verknupfende Kunft wunschenswerth zu machen.

Betrachten wir die naturliche Magie, insofern fie fic absondern last, so finden wir, daß schon die Alten viele solche einzelne Bemerkungen und Recepte aufbewahrt hatten. Die mittlere Zeit nahm fie auf und erweiterte den Borrath nach allen Seiten. Albert der Große, besondere seine Schule, sodann die Alchymisten wirkten immer weiter fort. Roger Bacon, zu seinen Ehren sep es gesagt, ist, bei allem Bunderbaren, womit er sich beschäftigt, bei allem Seltsamen, das

er verspricht, fast ganglich frei von Aberglauben; benn sein Borahnen gutünftiger Möglichteiten rubt auf einem sichern Fundament, so wie sein töstliches Buckelchen de mirabili potestate artis et naturae gegen bas Buste, Absurde bes Bahnes gang eigentlich gerichtet ist, nicht mit jener negirenzben erfaltenden Manier ber Neuern, sondern mit einem Glauben erregenden heiteren hinweisen auf achte Aunst und Naturtraft.

So hatte fich manches bis ju Porta's Zeiten fortgepflangt; boch lagen bie Kenntniffe gerstreut. Sie waren mehr im Gebachtniffe bewahrt als geschrieben, und selbst bauerte es eine Zeit lang, bis die Buchtruderfunst durch alle Facher bes Wiffens durchwirfte und bas Wiffenswerthe durchaus jur Sprache forberte.

Porta giebt fein Buch de magia naturali im Jahr 1560 herans, eben als er bas funfzehnte feines Alters erreicht hatte. Diefes Buchelchen mit beständiger Rudsicht auf jene Beit und auf einen so jugendlichen Berfasser zu lesen, ist höchst intereffant. Man sieht bessen Bildung in der Platonischen Schule, heitere, mannichfaltige Kenntnisse, doch die entschiedene Reigung zum Bahn, zum Seltsamen und Unerreichbaren.

Er wendet nun fein übriges Leben an, diese Bemühnugen fortzuseben. Er verfanmt nicht zu studiren, Bersuche anzuftellen, Reisen zu machen; einer gelehrten Gesellschaft, die er in Reapel in seinem hause errichtet, verdankt er Beihulfe und Mitwirkung. Besonders hat er sich auch der Gunft des Carbinals von Este zu rühmen.

Nach fünf und dreißig Jahren giebt er das Buch jum zweitenmale heraus, da und denn die Vergleichung beiber Ausgaben einen schönen Blid verschafft, wie in dieser Zeit bas Jahrhundert und er felbst augenommen. Amar von den abenteuerlichen Forderungen, Borfchlägen und Recepten ift noch immer mehr ober weniger die Rebe; doch fieht man bie und da, wo das gar zu Abgeschmackte überliefert wird, den klugen Mann, der sich eine hinterthure offen läßt.

Bas die Farben betrifft, fo werden fie nur beilaufig angeführt, wenn verschieden-gefarbte Blumen hervorgebracht, faliche Edelsteine verfertigt und die Tugenden natürlicher Edelsteine gerühmt werden sollen.

Uebrigens bemerkt man mohl, daß in diefen funf und breißig Jahren die chemischen Kenntniffe fehr gewachsen, und was die physischen betrifft, besonders die Eigenschaften des Magnets viel genauer bekannt geworben find.

Ungern verlassen wir einen Mann, von dem noch vieles zu sagen ware: denn eine genauere Beachtung deffen, womit er sich beschäftigt, wurde der Geschichte der Wissenschaften höchst förderlich seyn. Will man ihn auch nicht für einen solchen Geist erkennen, der fähig gewesen ware, die Wissenschaften in irgend einem Sinne zur Einheit heran zu rusen; so muß man ihn doch als einen lebhaften, geistreichen Sammiler gelten lassen. Mit unermüdlicher unruhiger Thätigkeit durchforscht er das Feld der Ersahrung; seine Ausmertsamkeit reicht überall hin, seine Sammlerlust kommt nirgende undefriedigt zurück. Nähme man seine sammtlichen Schriften zusammen, das physiognomische Wert und die Verheimzlichungskunst, und was sonst noch von ihm übrig ist, so würden wir in ihm das ganze Jahrhundert abgespiegelt er blieben.

#### ' Racon von Berulam.

Won den Schriften eines bedeutenden Mannes geben wir gewöhnlich nur insofern Rechenschaft, als fie auf uns gewirft, unfre Ausbildung entweder gefördert, oder auch sich berselben entgegengeseht haben. Nach solchen an und felbst gemachten Erfahrungen beurtheilen wir unfre Borganger, und aus diesem Gesichtspunkte möchte auch wohl dasjenige ju betrachten senn, was wir, indem das sechgehnte Jahr-hundert sich schließt und das siebzehnte anfängt, über einen bewundernswürdigen Geist mitzutheilen und erfahnen.

Bas Bacon von Berulam uns hinterlaffen, tann man in zwei Theile sondern. Der erste ist der historische, meistens misbilligende, die bischerigen Mängel ausbedende, die Lüden anzeigende, das Berfahren der Borgänger scheltende Theil. Den zweiten würden wir den belehrenden nennen, den bidatisch dogmatischen, zu neuen Tagewerten aufrufenden, aufregenden, verheißenden Theil.

Beide Theile haben fur uns etwas Erfreuliches und etwas Unerfreuliches, das wir folgendermaßen naher bezeichnen. Im historischen ist erfreulich die Einsicht in das, was schon da gewesen und vorgetommen, besonders aber die große Alarheit, womit die wissenschaftlichen Stockungen und Retardationen vorgeführt sind; erfreulich das Erfennen jener Bornrtheile, welche die Menschen im Einzelnen und im Ganzen abhalten wwarts zu schreiten. Höchst unerfreulich dagegen die Unempfindlichseit gegen Berdienste der Borganger, gegen die Burde des Alterthums. Denn wie fann man mit Gelassenbeit anhören, wenn er die Werte des Aristoteles und Plato leichten Tafeln vergleicht, die eben, weit sie aus keiner tuchtigen, gehaltvollen Rasse bestünden, auf der Zeitstuth gar

halten wir gern für möglich; wir suchen es auf alle Beife, und berjenige, ber es und zu liefern verfpricht, wird unbebingt begunftigt.

Daß sich hierbei die Einbildnngstraft fogleich thatig erzeige, läßt sich erwarten. Jene drei obersten Erfordernisse zur höchsten irdischen Glüdseligkeit scheinen so nahe verwandt, daß man ganz natürlich findet, sie auch durch ein einziges Mittel erreichen zu können. Es suhrt zu sehr angenehmen Betrachtungen, wenn man den poetischen Theil der Alchymie, wie wir ihn wohl nennen durfen, mit freiem Geiste behandelt. Bir finden ein aus allgemeinen Begriffen entspringenbes auf einen gehörigen Raturgrund ausgebantes Mahrchen.

Etwas Materielles muß es fenn, aber die erfte allgemeine Materie, eine jungfrautiche Erbe. Wie diefe zu finben, wie sie zu bearbeiten, diefes ift die ewige Ausführung
alchymischer Schriften, die mit einem unerträglichen Ginerlei,
wie ein anhaltendes Glocengeläute, mehr zum Wahnsinn als
zur Andacht hindrängen.

Eine Materie foll es fepn, ein Unorganisirtes, das durch eine ber organischen ähnliche Behandlung veredelt wird. hier ist ein Ei, ein Sperma, Mann und Beib, vierzig Wochen, und so entspringt zugleich der Stein der Beisen, das Universal=Recipe und der allzeit fertige Cassier.

Die Farbenerscheinungen, welche biese Operation begleiten, und die und eigentlich hier am meisten interessiren muffen, geben zu teiner bedentenden Bemertung Anlas. Das Beiße, das Schwarze, das Nothe und das Bunte, das bei chemischen Bersuchen vortommt, scheint vorzüglich die Ausmertsamteit gefesselt zu haben.

Sie legten jedoch in alle biefe Beobachtungen teine Folge, und die Lehre ber demifchen Farben erhielt durch fie feine weiß. Er rath ihnen, es zu verlaffen, Grund und Boden, Materialien und alles Jubehör zu verschmähen, einen andern Bauplat zu suchen und ein neues Gebäude zu errichten. Er ist ein trefflicher Redner und Ueberreder; er rüttelt an einigen Mauern, sie fallen ein, und die Bewohner sind genöthigt, theilweise auszuziehen. Er deutet auf neue Pläte; man fängt an zu ebnen, und boch ist es überall zu enge. Er legt neue Riffe vor, sie sind nicht deutlich, nicht einladend. Hauptsächlich aber spricht er von neuen unbefannten Materialien, und nun ist der Welt gedient. Die Menge zerstreut sich nach allen himmelsgegenden und bringt unendlich Einzelnes zuruch, indessen zu Hause neue Plane, neue Chätigseiten, Anssiedelungen die Bürger beschäftigen und die Ausmerksamteit verschlingen.

Mit allem biesem und burch alles bieses bleiben bie Baconischen Schriften ein großer Schat für die Nachwelt, besonders wenn der Mann nicht mehr unmittelbar, sondern bistortsch auf und wirten wird; welches nun bald möglich sen sollte, da sich zwischen ihn und und schon einige Jahre hunderte gestellt baben.

Daß diese gegen Ueberlieferung und Autorität anstürmenden Gesinnungen Bacon's schon zu seiner Zeit Widerstand gesunden haben, läßt sich denken. Auch ist eine im Namen bes Alterthums und der disherigen Cultur eingelegte Protistation eines trefflichen gelehrten Mannes übrig geblieben, die wir sowohl wegen ihrer Mäßigung als wegen ihrer Derbheit theilweise übersehen und einschalten.

Der Ritter Boblen, ber einen Theil feines Lebens an biplomatifche Gefchafte gewendet hatte, fich fodann gurudgog,

und indem er sich den Wissenschaften widmete, eine große Bibliothet zusammenbrachte, die noch jest zu Orford aufbewahrt wird, war ein Freund Bacon's und erhielt von diesem
den Aufsch cogitata et visa, der einem Gelehrten und Alterthumsforscher teineswegs erfreulich sepn tonnte. Ein Brief
Boblep's, bei dieser Gelegenheit geschrieben, ist uns übrig,
ans welchem folgende Stellen hier Plat finden mögen.

"Soll ich aufrichtig fenn, fo muß ich offen bezeugen, bag ich unter biejenigen gehore, welche unfre Runfte und Biffensichaften fur fester gegrundet halten, ale Du gern zugeben mochtest."

"Benn wir und Deinem Rathe folgsam bezeigen und bie allgemeinen Begriffe, die bem Menichen eingeboren finb, ablegen, alles mas wir geleiftet auslofden, und im Sanbeln und Denten Rinder werben, damit wir ins Reich der Natur eingeben burfen, wie wir unter gleichen Bedingungen, nach biblifder Borfdrift, ins himmelreich gelangen follen; fo ift nach meiner Uebergeugung nichts gemiffer, als daß wir une jählings in eine Barbarei verlieren, aus der wir nach vielen Sabrbunderten, um nichts an theoretischen Sulfemitteln reicher als jest, hervortauchen merden. Ja mohl murden wir eine ameite Kindheit antreten, wenn wir zur tabula rasa geworden. und nach ausgetilgter Spur fruberer Grundfate, die Anfange einer neuen Belt wieder hervorzuloden unternahmen. Und wenn wir aus bem mas geschieht, aus bem mas uns bie Sinne bringen, erft wieber fo viel gusammen flauben follten. als im Berftande zu einem allgemeinen Begriff binreichenb ware, nach jenem Baibfpruch: im Berstande sep nichts, mas nicht vorher in den Sinnen gewesen; so ist mir wenigstens wahrscheinlich, daß wenn man, nach Umwalzung eines Plaztonischen Jahres, die Bissenschaft untersuchen wollte, sie weit geringer erfunden werden möchte, als sie gegenwärtig besteht."

"Benn Du und eine herrlichere Lehre versprichst, als sie jeht unter und bluht, die wir von Ersahrungen hernehmen sollen, indem wir die Verborgenheiten der Natur ersorschen und eröffnen, um im Einzelnen recht gewiß zu werden: so will das weiter nichts heißen, als daß Du die Menschen dazu anreizest, wozu sie ihr innerer Trieb auch ohne äußre Anmahnung hinführt. Denn es ist natürlich, daß unzählige Menschen in allen Theilen der Welt sich befinden, welche den Beg, auf den Du deutest, betreten, und zwar mit lebhaftem und dringendem Fleiß. Denn allen ist das Verlangen zu wissen eingeboren, so daß man ihren Eiser gar nicht anzufachen noch zu reizen braucht; eben so wenig, als man nöthig hat, der Wassersucht nachzuhelsen, welche den Körper ohnehin übermäßig ausschusellt."

<sup>&</sup>quot;Ich glaube nicht, daß fich berjenige betrügt, welcher überzeugt ift, daß alle Biffenschaften, wie fie jest öffentlich gelehrt werden, jederzeit vorhanden gewesen, nicht aber an allen Orten in gleichem Maaß, noch an einem Ort in gleicher Bahl, sondern nach dem Geiste der Zeit, auf mancherlei Beise verändert, bald beleht und blühend, bald unaufgeregt und auf eine finstre und rohe Beise mitgetheilt."

"Saben alfo burch alle Jahrhunderte in allen Runften und Biffenschaften die Menschen fich fleißig bearbeitet und geubt, find fie ju Ertenntniffen gelangt, eben fo wie ju unfrer Beit, obgleich auf eine veranberliche und fomantenbe Beife. wie es Beit. Ort und Belegenheit erlauben mochten; wie tonnten wir nun Dir Beifall geben, und unfre Biffenichaft verwerfen als zweifelhaft und ungewiß? Sollten mir unfre Ariome. Marimen und allgemeinen Behauptungen abthun. die wir von unfern Borfahren erhalten, und welche burch die icarffinnigften Menichen aller Beiten find gebilligt worben, und nun erft erwarten, bag eine Art und Beife erfonnen merbe, melde und, die mir indes mieder zu Abciduben geworben, burd bie Ummegefrummungen ber besondern Erfahrungen, gur Erfenntniß grundlich aufgestellter allgemeiner Sabe binführen, damit fodann wieder neue Grundfesten ber Runfte und Biffenicaften gelegt murben: mas durfte von allem biefem bas Ende fenn, als daß mir entblogt von ben Renntniffen, die wir befigen, ermudet durch die im Cirtel wiederfehrenden Arbeiten, babin gelangen, wo mir ausgegangen find, gludlich genug, wenn wir nur in ben vorigen Buftand wieder gurudverfest werden. Mich baucht, fo viele Bemühungen voriger Jahrhunderte fonnten und gleichjest eines Beffern überzeugen und uns wohl getroft machen, als am Biel ftebend, endlich zu verharren."

"Doch man glaube nicht, daß ich ftolz das verwerfe, was durch neue Erfindungen den Wissenschaften für eine Bermehrung zuwächst: denn jenes Bemühen ist edel und mit großem Lob zu erkennen; auch bringt es jedesmal Frucht und Nuben in der Gegenwart. Niemals hat der Welt ein großer haufe solcher Menschen gefehlt, welche sich bemühen Reues aufzusinden und auszudenten; aber unsere Begriffe und

Grundfage find immer fomobl von folden, ale von ben bochften Gelehrten bantbar aufgenommen worben."

Richt leicht tonnen sich Weinungen so schnurstrack entgegen stehen, als hier die Baconische und Bodlepische, und
wir möchten und zu teiner von beiden ausschließlich betennen,
führt und jene in eine unabsehbare Beite, so will und diese
zu sehr beschränken. Denn wie von der einen Seite die Erfahrung gränzenlos ist, weil immer noch ein Neues entdeckt
werden kann; so sind es die Maximen auch, indem sie nicht
erstarren, die Fähigkeit nicht verlieren mussen, sich selbst auszudehnen, um mehreres zu umfassen, ja sich in einer höhern
Ansicht auszuhehren und zu verlieren.

Denn mabriceinlich verftebt bier Boblen nicht etwa bie fubjectiven Axiome, welche burd eine fortidreitende Beit meniger Beranderung erleiden, als folde, welche aus der Betrachtung der Natur entspringen und fic auf die Natur beziehen. Und ba ift es benn nicht zu laugnen, bag bergleichen Grundfate ber altern Schulen, befonders in Berbindung mit religiofen Ueberzeugungen, dem Kortidritt mabrer Naturansichten febr unbeauem im Bege ftanben. Auch ift es intereffant ju bemerten, mas cigentlich einem Manne wie Bacon, ber felbft mobl unterrichtet, gelehrt und nach alterem Bertommen cultivirt mar, befondere binberlich geschienen, bağ er fich gebrungen gefühlt, auf eine fo gerfterenbe Beife ju verfahren, und wie man im Sprudworte fagt, bas Rind mit bem Babe auszuschutten. Revolutionare Befinnungen werden bei einzelnen Menichen mehr burch einzelne Anlaffe als durch allgemeine Buftanbe erzeugt, und fo find une in Bacon's Schriften einige folder Ariome begegnet, bie er mit

befonderm Verdruffe immer wieder auflucht und verfolgt; 3. B. die Lehre von den Endursachen die ihm höchlich zuwider ift.

In der Dentweise Bacon's findet sich übrigens manches, was auf den Beltmann hindeutet. Eben diese Forderung einer granzenlosen Erfahrung, das Berkennen, ja Berneinen gegenwärtiger Berdienste, das Dringen auf Berkthätigkeit hat er mit benjenigen gemein, die im Birken auf eine große Masse und im Beherrschen und Benuten ihrer Gegenwirkung das Leben zubringen.

Benn Bacon ungerecht gegen die Vergangenbeit mar, fo ließ ibm fein immer vorstrebenber Beift auch eine rubige Schähung der Mitwelt nicht gu. Bir wollen bier nur Gilbert's ermabnen, deffen Bemühungen um den Dagne: ten bem Rangler Bacon befannt fenn tonnten und maren: denn er ermahnt Gilbert's felbft mit Lob in feinen Schriften. Aber wie wichtig die Gegenstände, Magnetismus und Gleftricität, feven, ichien Bacon nicht zu faffen, bem in ber Breite der Ericeinung alles gleich mar. Denn ob er icon felbst immer darauf hindeutet, man folle bie Varticularien nur besmegen fammeln, bamit man aus ibnen mablen, fie ordnen und endlich zu Universalien gelangen tonne; fo behalten doch bei ibm die einzelnen Kalle zu viele Rechte, und ebe man durch Induction, felbst biejenige, die er anpreift, gur Bereinfachung und jum Abichluß gelangen fann, geht bas Leben meg und die Rrafte vergebren fic. Ber nicht gemahr merden fann, daß ein Kall oft Taufende werth ift, und fie alle in fich foliest, wer nicht bas ju faffen und zu ehren im Stande ift, mas wir Urphanomene genannt haben, der wird

weder fich noch andern jemals etwas zur Freude und zum Rugen fördern tonnen. Man sehe die Fragen an, die Bacon aufwirft und die Borschläge zu Untersuchungen im Einzelnen; man bedente seinen Tractat von den Winden in diesem Sinne, und frage sich, ob man auf diesem Bege an irgend ein Biel zu gelangen boffen tonne.

Auch halten wir es für einen großen Fehler Bacon's, daß er die mechanischen Bemühungen der Handwerter und Kabricanten zu sehr verachtete. Handwerter und Künstler, die einen beschränkten Kreis zeitlebens durcharbeiten, deren Eristenz vom Gelingen irgend eines Vorsatzes abhängt, solche werden weit eher vom Particularen zum Universalen gelangen, als der Philosoph auf Baconischem Wege. Sie werden vom Pfuschen zum Versuchen, vom Versuch zur Vorschrift, und was noch mehr ist, zum gewissen Handgriff vorschreiten, und nicht allein reden, sondern thun und durch das Thun des Mögliche darstellen; ja sie werden es darstellen müssen, wenn sie es sogar läugnen sollten, wie der außerordentliche Fall sich bei Entdedung der achromatischen Fernröhre gefunden das.

Lechnischen und artistischen abgeschloffenen Chatigleitstreisen find die Wiffenschaften mehr schuldig, als hervorgehoben wird, weil man auf jene treusieißigen Menschen oft nur als auf wertzeugliche Thätler hinabsieht. hatte jemand zu Ende des sechzehnten Jahrhunderts sich in die Wertstätten der Färder und Maler begeben und nur alles redlich und consequent aufgezeichnet, was er dort gefunden; so hätten wir einen weit vollständigeren und methodischeren Beitrag zu unserm gegenwärtigen Zweck, als er und durch Beantwortung taufend Baconischer Fragen nicht hätte werden können.

Damit man aber nicht bente, daß biefes nur ein frommer

Bunfc oder eine Forderung ins Blaue fen, fo wollen wir unfere Landsmanns Georg Agricola gedenten, ber icon in der erften Salfte des fechzehnten Jahrhunderte, in Abficht auf das Beramefen, basienige geleiftet mas wir für unfer Rach batten munichen mogen. Er batte freilich bas Glac. in ein abgeschloffenes, fcon feit geraumer Beit behandeltes, in fic bocht mannichfaltiges und doch immer auf Ginen Swed bingeleitetes Natur: und Runft: Wefen einzutreten. Gebirge aufgeschloffen burch Bergbau, bedeutende Naturprobucte rob aufgesucht, gewältigt, behandelt, bearbeitet, gefonbert, gereinigt und menichlichen 3meden unterworfen: biefes war es, mas ihn ale einen Dritten, denn er lebte im Gebirg als Bergarat, bodlich intereffirte, indem er felbft eine tuchtige und wohl um fich ber fcauende Ratur mar, babei Renner des Alterthums, gebildet durch die alten Sprachen, fic bequem und anmuthig barin ausbrudend. Go bemun= bern wir ibn noch jest in feinen Berten, welche ben ganzen Rreis des alten und neuen Bergbaus, alter und neuer Eraund Stein : Runde umfaffen und uns als ein toftliches Ges fcent vorliegen. Er mar 1494 geboren und ftarb 1555, lebte alfo in der bochften und fconften Beit der neu hervorbrechenden, aber auch fogleich ihren bochften Gipfel erreichen= ben Runft und Literatur. Wir erinnern und nicht, daß Bacon des Agricola gedente, auch nicht, daß er bas, was wir an diefem Manne fo bodlich ichaben, an andern zu murdigen gemußt babe.

Ein Blid auf bie Umftande, unter welchen beibe Manner gelebt, giebt zu einer heitern Bergleichung Anlag. Der mittellandische Deutsche findet sich eingeladen, in dem abgeschloffenen Kreise des Bergwesens zu verweilen, sich zu concentriren und ein beschränttes Ganzes wissenschaftlich auszubilden. Bacon, als ein meerumgebener Infulaner, Glied einer Rattion, die fich mit der gangen Belt im Rapport fah, wird burch die äußern Umftände bewogen, ind Breite und Unendliche zu gehen, und das nuficherste aller Naturphänomene, die Binde, als Hauptaugenmert zu fassen, weil Winde den Schifffahrern von so großer Bedeutung sind.

Dag bie Beltgeschichte von Beit ju Beit umgefdrieben werben muffe, barüber ift in unfern Tagen wohl tein Zweifel übrig geblieben. Gine folche Nothwendigfeit entfteht aber nicht etwa baber, meil viel Beidebenes nadentbedt morben, fonbern meil neue Unficten gegeben merben, meil ber Genoffe einer fortidreitenben Beit auf Standpuntte geführt wird, pon welchen fic bas Bergangene anf eine neue Beife überfcauen und beurtheilen laft. Cben fo ift es in ben Biffenfcaften. Dicht allein die Entdedung von bieber unbefannten Naturverhaltniffen und Begenftanden, fondern auch bie abmechfelnben, vorfcreitenden Gefinnungen und Meinungen verandern fehr vieles und find werth von Beit ju Beit beachtet ju merben. Befonbere murbe fich's nothig machen, bas vergangene achtzehnte Jahrhundert in diefem Sinne ju controliren. Bei feinen großen Berbienften begte und pflegte es manche Mangel und that den vorbergebenden Sabrhunberten, befondere ben weniger ausgebilbeten, gar mannich= faltiges Unrecht. Man fann es in biefem Ginne mobl bas felbittluge nennen, indem es fich auf eine gemiffe flare Berftandigfeit febr viel einbildete, und alles nach einem einmal gegebenen Maagitabe abzumeffen fic gewohnte. Zweifelfucht und entscheidendes Absprechen mechselten mit einander ab, um eine und diefelbe Birtung bervorzubringen; eine duntelhafte

Selbstgenügsamfeit, und ein Ablehnen alles deffen, mas fich nicht fogleich erreichen noch überschauen ließ.

Bo findet fich Ehrfurcht fur bobe unerreichbare Forberungen? Bo bas Gefühl für einen in unergrundliche Tiefe fich fentenden Ernft? Bie felten ift bie Rachficht gegen tub. nes miflungenes Bestreben! wie felten bie Gebuld gegen ben langfam Werdenden! Db bierin ber lebhafte Krangofe ober ber trodne Deutsche mehr gefehlt, und inwiefern beibe wechfelfeitig zu biefem weit verbreiteten Tone beigetragen, ift bier ber Ort nicht zu unterfuchen. Man folgge biejenigen Berte, Sefte, Blatter nach, in welchen fürzere ober langere Notigen von bem Leben gelehrter Manner, ihrem Charafter und Schriften gegeben find; man burchfuche Dictionnaire, Bibliothefen, Mefrologen, und felten wird fich finden, bas eine problematische Ratur mit Grundlichteit und Billigfeit bargestellt worben. Dan fommt zwar ben madern Derfonen früherer Beiten barin ju Gulfe, bag man fie vom Berbacht ber Bauberei ju befreien fucht; aber nun thate es gleich wieder Roth, daß man fich auf eine andre Beife ihrer aunahme und fie aus den Sanden folder Erorciften abermals befreite, welche, um bie Befvenfter zu vertreiben, fich's aut beiligen Oflicht machen, ben Geift felbft zu veriagen.

Bir haben bei Gelegenheit, als von einigen verdienten Mannern, Roger Bacon, Cardan, Porta, als von Aldymie und Aberglauben die Rede war, auf unfere Ueberzeugungen hingebeutet, und dieß mit so mehr Zuversicht, als das neunzzehnte Jahrhundert auf dem Wege ist, gedachten Fehler des vorangegangenen wieder gut zu machen, wenn es nur nicht in den entgegengesetten sich zu verlieren das Schickfal hat.

Und follten wir nun nochmals einen Blid auf bas sechzehnte Jahrhundert jurudwerfen, so wurden wir seine beiden Salften von einander deutlich unterschieden finden. In der ersten zeigt sich eine hohe Bildung, die aus Gründlichkeit, Gewissenhaftigkeit, Gebundenheit und Ernst hervortritt. Sie ruht auf der zweiten Halfte des funfzehnten Jahrhunderts. Bas in dieser geboren und erzogen ward, glanzt nunmehr in seinem ganzen Werth, in seiner vollen Wurde, und die Welt erlebt nicht leicht wieder eine solche Erscheinung. hier zeigt sich zwar ein Consict zwischen Autorität und Selbstethätigkeit, aber noch mit einem gewissen Waase. Beide sind noch nicht von einander getrennt, beide wirken auseinander, tragen und erbeben sich.

In der zweiten Salfte wird das Streben der Individuen nach Freiheit schon viel statter. Schon ist es jedem bequem, sich an dem Entstandenen zu bilden, das Gewonnene zu gemießen, die freigemachten Raume zu durchlausen; die Abneizung vor Autorität wird immer stärker, und wie einmal in der Religion protestirt worden, so wird durchaus und auch in den Wissenschaften protestirt, so das Bacon von Verulam zulest wagen darf, mit dem Schwamm über alles hinzusahren, was bisher auf die Tasel der Menscheit verzeichnet worden war.

# Migrte Abtheilung.

Siebzehntes Jahrhunbert.

Bir haben ben Bacon von Verulam am Ende bes vorigen Jahrhunderts besprochen, beffen Leben noch in den vierten Theil bes gegenwärtigen herüberdauert, und bessen eigentlich wissenschaftliche Bemühungen an das Ende seiner Laufbahn fallen. Doch hat sich der in seinen Schriften ausbewahrte, gegen die Autorität anstrebende, protestirende, revolutionare Sinn im vorigen Jahrhundert bereits entwickelt und zeigt sich nur bei Bacon, bezüglich auf Naturwissenschaften, in seiner höchsten Energie.

Bie nun eben biefe Biffenschaften burch andere bebentende Menichen nunmehr eine entgegengesete Richtung nehmen, ift die Aufgabe ju zeigen, wenn wir einiges une bei diefer Gelegenheit Entgegentretende vorher mitgetheilt haben.

## Allgemeine Betrachtungen.

Benn bie Frage: welcher Beit ber Menich eigentlich angehöre? gewiffermaßen wunderlich und mußig scheint, so regt sie boch gang eigene Betrachtungen auf, die und intereffiren und unterhalten tonnten.

Das Leben jedes bedeutenden Menichen, das nicht burch einen frühen Tod abgebrochen wird, läßt fich in drei Epochen

theilen, in die ber erften Bilbung, in die bes eigenthatelichen Strebens, und in die bes Gelangens gum Biele, gue Bollenbung.

Meistens tann man nur von der ersten sagen, daß bie Beit Ehre von ihr habe: denn erstlich deutet ber Werth eines Renschen auf die Natur und Rraft der in seiner Geburtsepoche Zeugenden; das Geschlecht, aus dem er stammt, manifestirt sich in ihm öfters mehr als durch sich selbst, und das Jahr der Geburt eines jeden enthält in diesem Sinne eigentlich das wahre Nativitätsprognostison mehr in dem Zusammentreffen irdischer Dinge, als im Auseinanderwirten himmlischer Gestirne.

Sobann wird das Kind gewöhnlich mit Freundlichfeit aufgenommen, gepflegt, und jedermann erfreut fich deffen was es verspricht. Jeder Bater, jeder Lehrer sucht die Anslagen nach seinen Einsichten und Fähigkeiten bestens zu entwickeln, und wenigstens ift es der gute Wille, der alle die Umgebungen des Anaben belebt. Sein Fleiß wird gepriesen, seine Fortschritte werden belohnt, der größte Eiser wird in ihm erregt, und ihm zugleich die thörige Noffnung vorgesspiegelt, daß das immer stusenweise so fortgehen werde.

Allein er wird den Irrthum nur allzubald gewahr: benn sobald die Belt den einzelnen Strebenden erblickt, sobald ersschalt ein allgemeiner Aufruf, sich ihm zu widersetzen. Alle Bors und Mitwerber sind höchlich bemüht, ihn mit Schransten und Granzen zu umbauen, ihn auf jede Beise zu retarbiren, ihn ungednibig, verdriestlich zu machen, und ihn nicht allein von außen, sondern auch von innen zum Stocken zu bringen.

Diefe Epoche ift alfo genochnich die bes Conflites, und man tann niemals fagen, bas biefe Beit Egre von eitem

Manne habe. Die Ehre gehort ihm felbft an und zwar ihm allein und ben wenigen bie ihn begunftigen und mit ihm halten.

Sind nun diese Widerstande überwunden, ist dieses Streben gelungen, das Angesangene vollbracht, so läßt sich's denn die Welt zuleht wohl auch gefallen; aber auch dieses gereicht ihr teineswegs zur Ehre. Die Borwerber sind abgetreten, den Mitwerbern ist es nicht besser gegangen, und sie haben vielleicht dach auch ihre Zwecke erreicht und sind beruhigt; die Nachwerber sind nun an ihrer Neihe der Lehre, des Naths, der Hülfe bedürftig, und so schließt sich der Kreis, oder vielwehr, so dreht sich das Nad abermals, um seine immer erneuerte wunderliche Linie zu beschreiben.

Man sieht hieraus, daß es ganz allein von dem Geschichtschreiber abhange, wie er einen Mann einordnen, wann er seiner gedenten will. So viel ist aber gewiß, wenn man bei biographischen Betrachtungen, bei Bearbeitung einzelner Lebensgeschichten, ein solches Schema vor Augen hat, und die unendlichen Abweichungen von demselben zu bemerten weiß; so wird man, wie an einem guten Leitsaben, sich durch die labprinthischen Schiesen manches Menschenlebens hins durch finden.

# Galileo Galilei,

geb. 1564, geft. 1612.

Wir nennen diefen Namen mehr um unfere Blatter bamit gu gieren, als weil fich der vorzügliche Mann mit unferm Kache beschäftigt.

Schien burch die Berulamische Berftreuungsmethode die Raturwiffenschaft auf ewig gersplittert, fo mard fie burch

Salilei fogleich wieber jur Sammlung gebracht; er führte die Naturlehre wieder in den Menschen zurück und zeigte schon in früher Jugend, daß dem Genie Ein Fall für tausend gelte, indem er sich aus schwingenden Kirchenlampen die Lehre des Pendels und des Falles der Körper entwickelte. Alles kommt in der Wissenschaft auf das an, was man ein Aperçu nennt, auf ein Gewahrwerden dessen, was eigentlich den Erscheinungen zum Grunde liegt. Und ein solches Geswahrwerden ist bis ins Unendliche fruchtbar.

Galilei bilbete fich unter gunftigen Umftanden und genoß die erfte Zeit seines Lebens des munichenswerthesten Gludes. Er tam wie ein tuchtiger Schnitter gur reichlichesten Ernte und faumte nicht bei seinem Tagewert. Die Fernröhre hatten einen neuen himmel aufgethan. Biele neue Eigenschaften der Naturwesen, die und mehr oder weniger sichtbar und greiflich umgeben, wurden entdect, und nach allen Seiten zu konnte der heitere mächtige Geist Eroberungen machen. Und so ist der größte Theil seines Lebens eine Reihe von herrlichen, glanzenden Wirtungen.

Leider trubt sich der himmel für ihn gegen das Ende. Er wird ein Opfer jenes eblen Strebens, mit welchem der Mensch seine Ueberzeugungen andern mitzutheilen gedrangt wird. Man pflegt zu sagen, des Menschen Wille sep sein himmelreich; noch mehr findet er aber seine Seligkeit in seinen Meinungen, im Erkannten und Anerkannten. Bom großen Sinne des Copernicanischen Spstems durchdrungen, enthält sich Galilei nicht, diese von der Kirche, von der Schule verworfene Lehre, wenigstens indirect, zu bestätigen und auszubreiten; und beschließt sein Leben in einem traurigen halbmattyrerthum.

Bas bas Licht berrifft, fo ift er geneigt es als etwas

gemiffermaßen Materielles, Mittheilbares anzusehen: eine Borstellungsart, zu der ihm die an dem Bononischen Stein gemachte Erfahrung Anlaß giebt. Sich über die Farbe zu erklären lehnt er ab, und es ist nichts natürlicher, als daß er, geschaffen sich in die Tiefen der Natur zu senten, er, dessen nagebornes eindringendes Genie durch mathematische Eultur ins Unglaubliche geschärft worden war, zu der odersfächlichen, wechselnden, nicht zu haschenden, leicht verschwinzbenden Farbe wenig Aumuthung haben konnte.

## Johann Reppler,

geb. 1571, geft. 1680.

Wenn man Keppler's Lebensgeschichte mit bemjenigen was er geworden und geleistet zusammenhalt, so gerath man in ein frohes Erstaunen, indem man sich überzeugt, daß der wahre Genius alle Hindernisse überwindet. Der Anfang und das Ende seines Lebens werden durch Familienverhältnisse verfümmert, seine mittlere Zeit fällt in die unruhigste Epoche, und doch dringt sein glückliches Naturell durch. Die ernstesten Gegenstände behandelt er mit Heiterseit und ein verwickeltes mühsames Geschäft mit Bequemlichseit.

Giebt er fcriftlich Rechenschaft von feinem Thun, von feinen Einsichten, fo ift es als wenn es nur gelegentlich, im Borbeigehen geschähe, und doch findet er immer die Methode, die von Grund aus auspricht. Andern sep es überlaffen fine Berdienste anzuerkennen und zu rühmen, welche außest unsferm Gesichtstreise liegen; aber und ziemt es, fein herriches Gemuth zu bemerten, das überall auf das freudigste durchtidt.

Wie vereitt er seinen Meister und Vorgesetten Tycho! Bie schätt er die Berdienste dieses Mannes, der sich dem ganzen himmel gewachsen fühlte, insofern er sich durch die Sinne sussen und durch Instrumente bezwingen ließ! Die weiß er diesen sehrer und Vorgänger auch nach dem Tode gegen unfreundliche Angrisse zu vertheibigen! Wie gründlich und anmuthig beschreibt er, was an dem aftronomischen Baue schon geleistet, was gegründet, was aufgeführt, was noch zu thun und zu schmüden sep! Und wie arbeitet er sein ganzes Leben unverrückt an der Vollendung!

Indes war Epcho bei allen feinen Berbiensten boch einer von den beschräntten Röpfen, die sich mit der Natur gewissermaßen im Widerspruch fühlen und beswegen das complicirte Paradore mehr als das einsache Wahre lieben und sich am Irrthum freuen, weil er ihnen Gelegenheit giebt ihren Scharsssinn zu zeigen, da derjenige, der das Wahre anersennt, nur Gott und die Natur, nicht aber sich selbst zu ehren scheint; und von dieser letten Art war Reppler. Jedes klare Versbienst klart ihn selbst auf; durch freie Beistimmung eilt er es sich zuzueignen. Wie gern spricht er von Copernicus! Wie selssig beutet er auf das einzig schöne Apercu, was und die Geschichte noch ganz allein erfreulich machen kann, daß die achten Menschen aller Zeiten einander voraus verfünden, auf einander hinweisen, einander vorarbeiten. Wie umständ-lich und genan zeigt Reppler, daß Euslides copernitisire!

Eben fo verhalt er fich ju feinen Beitgenoffen. Dem 30h. Bapt. Porta ertheilt er die anmuthigsten Lobsprüche, ben herzlichen Dant für die Entdedung der Camera obscura, für die badurch auf einmal erweiterte Ginsicht in die Gesehabes Sebens.

Bie fein Sinn, fo fein Ausbrud. Geabt im Griechischen

und Lateinischen fehlt es ihm an teiner Kenntnis bes Alterthums, des grundlichen sowohl als des schonen, und er weiß
sich nach Belieben auszudrücken. Manchmal läst er sich zu
Unwissenden, ja zu Dummen herab; manchmal sucht er wenigstens allgemein verständlich zu werden. Bei Erzählung von
natürlichen Ereignissen ist er klar und deutlich; bald aber,
wenn er wirken, wenn er lebhaftere Eindrücke, entschiedenere
Theilnahme hervordringen will, dann sehlt es ihm nicht an
Gleichnissen, Anspielungen und elassischen Stellen.

Da er die Sprache völlig in seiner Gewalt hat, so wagt er gelegentlich kuhne, seltsame Ausdrücke, aber nur dann, wenn der Gegenstand ihm unerreichdar scheint. So verfährt er bei Gelegenheit der Farbe, die er nur im Vorbeigehen behandelt, weil sie ihm, dem alles Maaß und Jahl ist, von keiner Bedeutung seyn kann. Er bedient sich so wunderbarer Worte, um ihrer Natur einigermaßen beizusommen, daß wir sie nicht zu übersehen wagen, sondern im Original hier einschalten: Color est lux in potentia, lux sepulta in pellucidi materia si jam extra visionem consideretur; et diversi gradus in dispositione materiæ, causså raritatis et densitatis, seu pellucidi et tenebrarum; diversi item gradus luculæ, quæmateria est concreta, essiciunt discrimina colorum. Die Auslegung davon läßt sich vielleicht eher in einer andern Sprache wiedergeben; sie ist solgende:

"Denn ba bie Farben, welche man im Regenbogen fieht, von berfelben Art find, wie die der Korper, so muffen fie auch einen gleichen Ursprung haben; jene aber entspringen nur aus ben angeführten Ursachen. Denn wie bas Auge seinen Plat verläßt, so verändert sich auch die Farbe, und zwar entspringen sie alle an der Granze des Lichts und bes Schattens; woraus erhellet, daß sie aus einer Schwächung

bes Lichtes und aus einem Ueberzug der mafferigen Materie entsteben. Deswegen werden auch die Farben der Körper auf gleiche Weise entspringen, und es wird nur der Unterschied zwischen ihnen sepu, daß bei dem Regenbogen das Licht hinzutretend ist, bei den Farben aber eingeboren, auf die Weise wie in den Theilen vieler Thiere sich Lichter wirklich befinden. Wie nun die Möglichseit der Wärme im Ingwer von der wirklichen Wärme im Feuer unterschieden ist, so scheint auch das Licht in der gefärbten Materie vom Licht in der Sonne verschieden zu sepn. Denn dassenige ist nur der Fähigkeit nach da, was sich nicht mittheilt, sondern innerhalb der Gränzen seines Gegenstandes gehalten wird, wie das Licht, das in den Farben verborgen ist, so lange sie nicht von der Sonne erleuchtet werden. Doch kann man nicht wissen, ob die Karben nicht in tieser Nacht ihre Lichtlein umberstreuen."

"Freilich hat diefer Gegenstand die Köpfe der scharffinnigsten Philosophen auf mancherlei Weise in Uebung geset, und wir finden und gegenwärtig weder im Falle noch im Stande seine Dunkelheit zu enthüllen. Wolltest Du mir aber den Einwurf machen, die Finsterniß sey eine Privation und tonne deshalb niemals etwas Positives, niemals eine active Eigenschaft werden, welche nämlich zu strahlen und sich auf den Wanden abzubilden vermöchte; so erwähne ich der Kalte dagegen, welche auch eine reine Privation ist und doch, bezüglich auf die Materie, als wirtsame Eigenschaft erscheint."

Das Uebrige werden biejenigen, welche bei ber Sache interessirt find, bei ihm felbst nachsehen; nur bemerten wir noch, daß ihm verschiedene hauptpuntte, die wir in der Aubrit von den physiologischen Farben behandelt haben, nicht unsbefannt gewesen; daß namlich helle und duntle Bilder von gleichem Maaß dem Auge als verschieden groß erscheinen, daß

bas Bild im Auge eine Daner habe, daß lebhafte Lichteinbrude farbig abflingen. Erwähnt er auch nur beiläufig bergleichen Erscheinungen, so bemerkt man mit Bergnügen, wie lebenbig alles mit feinem hauptgeschäft zusammenhängt, wie innig er alles was ihm begegnet auf sich zu beziehen weiß.

#### Willebrord Onellius.

geb. 1591, geft. 1626.

Nach Erfindung ber Fernrohre brangte sich alles, um ant ihrer Berbesterung zu arbeiten. Die Gefete ber Refraction, bie man vorher nur empirisch und mublam zu bestimmen wußte, wurden immer genauer untersucht; man tam immer mehr in Uebung, höhere mathematische Formeln auf Natureerscheinungen anzuwenden, und so naberte sich Grellins bem gegenwärtig allgemein bekannten Gesehe ber Refraction, ob er es gleich noch nicht unter bem Berhaltniß ber Sinus best Einfalls und Brechungs-Winfels aussprach.

Diefes in allen Lehrbuchern vorgetragene Gefet brauchen wir hier nicht umftandlicher auszuführen; boch machen wir zwei Bemerfungen, die fich naber auf die Segenstande unferer Bebanblung beziehen.

Snellius grundete feine Meffungen und Berechnungen nicht auf den objectiven Berfuch, da man namlich das Licht durch das Mittel hindurchfallen läßt, wobei das, was man Brechung nennt, jum Borfchein fommt, sondetn auf den subjectiven, deffen Birfung wir die Hebung genannt haben, weil ein durch das Mittel gefehener Gegenstand ums entgegens zutreten scheint. Er schreibt daher ganz richtig dem perpens dieularen Strabl (wenn es doch einmal Strabl fein soll) bie

vollfommne Sebung zu, wie man benn bei jedem vollfommen perpendicularen Aufschanen auf einen glafernen Cubus ganz bequem erfahren kann, daß die barunterliegende Flache dem Ange vollfommen entgegentritt.

Da man aber in der Folge sich bloß an den objectiven Bersuch hielt, als der das Phanomen nur einseitig, das Berbiltniß der Sinus aber am besten ausbrückt; so sing man an zu längnen, daß der perpendiculare Strahl verändert werde, weil man diese Beränderung unter der Form der Brechung nicht gewahr wird und kein Berhältniß der Sinus dabei statt haben kann.

Schon hungens, durch ben die Entbedung bes Snellius eigentlich befannt murde, protestirt gegen die Veränderung bes perpendicularen Strahls und führt feine sämmtlichen Rachfolger in Irrhum. Denn man tann ganz allein von ber Wirtung der Mittel auf Licht und beleuchtete Gegenskände sich einen Begriff machen, wenn man beide Falle, ben objectiven und snbjectiven, den Fall des Brechens und hebens, das wechselseitige Verhältniß des dichten Mittels zum dunnen, des dunnen zum dichten, zugleich fast und eins durch das andere ergänzt und erflärt. Worüber wir an seinem Orte das Nothwendigste gesagt haben. (E. 187, 188.)

Die andere Betrachtung, die wir hier nicht übergeben burfen, ist die, daß man die Gesetz der Brechung entdeckt, und der Farben, die doch eigentlich durch sie manisessirt werben sollen, gar nicht gebenkt; welches ganz in der Ordnung war. Denn in parallelen Mitteln, welche man zu jenem Grundverfuch der Brechung und hedung benutt, last sich die Farben-Erscheinung zwar an der Granze von Licht und Schatten deutlich sehen, aber so unbedeutend, daß man über sie recht wohl hinausgeben konnte. Wir wiederbolen bier was

wir schon früher urgirt: (E. 195. 196.) Gabe es eine wirklich verschiedene Brechbarteit, so mußte sie sich bei Brechung jeder Art manisestiren. Aber diese Lehre ist, wie wir bereits gesehen haben und noch fünftig sehen werden, nicht auf einen einsachen natürlichen Fall, sondern auf einen fünstlich zusammengesehten gebaut, und sie tann daher nur demjenigen wahr vortommen, der sich in einer solchen gemachten Berwirrung gefallen mag; jedem hingegen muß sie falsch erscheinen, der aus dem Freien tommt oder ind Freie gelangt.

Bas fonft von Snellius und feiner Lehre gu fagen ift, findet fich in allen Schriften, bie von diefer Materie handeln.

Borftebendes mar geschrieben, als uns gufälliger Beife befannt murde, Mage Boffing, von welchem fpaterbin noch die Rede fenn wird, fen gleichfalls ber Ueberzeugung gewesen, daß dadjenige, mas man Refraction ju neunen pflegt, auch im Vervendifel wirfe. Er batte die drei optischen Bucher des Willebrord Snellius im Manuscripte gelesen und fic beffen Unfichten zu eigen gemacht. Dabei erzählt er, bag er ju Bruffel vor ber Konigin von Schweden diefe feine Meinung vorgetragen, jedoch einen allgemeinen Biderfpruch gefunden: ja man babe ibm vorgeworfen, bag er gegen die erften Grunb= fabe fundige. Nachdem aber die Gefellichaft burch ben Augenfdein überzeugt worden, fo babe man die Sache in einen Wortftreit gefpielt und gejagt: incidi quidem radium, non tamen frangi. Er führt barauf aus den Berten bes Snellius eine Demonstration bes subjectiven Bersuchs an, modurch bie Aufenweise Bebung ins Klare gefett wird.

#### Antonius de Dominis,

umgetommen 1624.

De radiis visus et lucis in vitris perspectivis et iride tractatus Marci Antonii de Dominis, per Joannem Bartolum in lucem editus Venetiis 1611

Durch biefes Bert von nicht großem Umfange ift ber Berfaffer unter ben Naturforschern berühmt geworden und zwar mit Recht: benn man ertennt hier die Arbeit eines unterrichteten, in mathematischen und physischen Dingen wohlsgeübten Mannes, und was mehr ift, eines originellen Besbachters. hier wird ein Auszug an der rechten Stelle seyn.

Das Bert enthalt im ersten Capitel die erste öffentliche Betanntmachung der Theorie der Fernglafer. Nachdem sodann der Berfasser verschiedene allgemeine mathematische und physische Grundsate vorausgeschickt, welche das Licht und das Sehen betreffen, tommt er zu Ende des dritten Capitels auf der neunten Seite zu den Farben, welche bei der Refraction erscheinen, und außert sich darüber folgendermaßen.

"Außeriden eigenen Farben der Rörper, welche in den Rörpern selbst verharren, sie mögen nun aus welcher Ursache sie wollen entspringen und entstehen, giebt es in der Natur einige wechselbare und veränderliche Farben, welche man emphatische und erscheinende nennt und welche ich die glanzenden zu nennen psiege. Daß diese Farben aus dem Lichte entspringen, daran habe ich teinen Zweisel, ja sie sind nichts anderes als das Licht felbst: denn wenn in einem Körper reines Licht sich befindet, wie in den Sternen und dem Feuer, und er verliert aus irgend einer Ursache sein Funkeln; so wird und ein solcher Korper weis. Mischt man dem Licht

irgend etwas Dunfles bingu, wodurch jedoch das gange Licht nicht verbindert oder ausgelofcht wird, fo entfreben die Karben bagwischen. Denn begbalb wird unfer Reuer roth, weil es Rauch bei fich führt, ber es verduntelt. Defhalb auch rothen fic Sonn' und Gestirne nabe am Dorigent, weil bie bagwifden tretenden Dunke folde verdunfeln. Und folder mittleren Karben tonnen wir eigentlich brei gablen. Die erfte Beis mifchung bes Dunkeln, welche bas Beife einigermaßen verbunfelt, macht bas Licht roth: und bie rothe Karbe ift bie leuchtendfte der Mittelfarben amifchen ben beiben Enden, bem Beigen und Schwarzen, wie man es deutlich in bem langliden breifantigen Glafe fieht. Der Sonnenftrabl namlich ber bas Glas bei bem Bintel burchbringt, wo die geringfte Dide ift und alfo auch bie geringfte Dunfelheit, tritt boch= roth beraus; sunachft folgt bas Grun bei sunehmender Dicte: endlich bas Biolette bei noch größerer Dice: und fo nimmt nach Berhältnis ber Starte bes Glafes auch bie Berdunflung au ober ab."

"Eine etwas mehrere Dunkelheit bringt, wie gefagt, bas Grune hervor. Wach't die Dunkelheit, so wird die Farba blau ober violett, welche die dunkelste ift aus allen Mittelsfarben. Wach't nun die Dunkelheit noch mehr, so loicht fie bas gange Licht aus, und die Schwärze bleibt, obgleich die Schwärze mehr eine Beraubung des Lichts als eine wirkliche Farbe ist; deswegen auch das Auge die Finsterniß selbst und sehr schwarze Körper für eins halt. Die übrigen Farben aber sind aus diesen zusammengefeht."

"Die Dunkelheit aber verwandelt das Licht in eine glana zende Farbe, nicht allein wenn fie fich mit dem leuchtenden Körper felbft vermischt, wie es beim Feuer geschieht, sondern auch wenn fie amischen das Licht und das Auge gebracht wird,

deraeffalt, daß bas Licht, wenn es durch einen etwas bunteln Serper , bellen Durchfichtigleit nicht gang aufgeboben ift, burds acht, nothwendig gefarbt mird, und fo gefarbt, nicht allein som Ange, fondern auch aft von jedem andern Ropper, farbig aufgenommen wird. Go ericheint und die Coune beim Mufund Untergang roth, nicht weiß, wie im Mittage, und fo mirb bas Licht, wenn es burch ein Glas von ungleicher Dide, jedoch von bedeutender Daffe, wie jene breitantigen Prismen find, oder burch ein glafernes mit Baffer gefülltes Befag, ober burd ein gefarbtes Glas bindurch geht, gefarbt. Daber werben auch die fernliegenden Berge unter einer blauen Karbe gefeben. Denn die große Ferne verduntelt, wegen der Menge des Mittels und burd bas einigermaßen Körperliche bes Dunteln, alle Lichter, bie nicht fo machtig find als bas ber Sonne, perdunkelt auch die erleuchteten Begenftenbe und macht fie blau. Go icheint und gleichfalls ber Kerne wegen das Licht des himmels blau. Was aber eine gar ju fomache Ketbe bat, wird auch mobl fcwart."

Diejenigen unserer Leser, melde ben Entwurf unserer Farbenlehre mohl inne haben, werden selbst beurtheilen, in wiefern der Berfasser sich der Bahrheit genabert, in wiefern noch mauches hinderniß einer reinen Einsicht in die Dinge ihm entgegen gestanden. Merkwürdig ist, daß er im prismatischen Bild nur drei Farben gesehen, welches andeutet, daß er auch ein sehr kleines Bild gehabt und es verhältnismäßig sehr weit von dem Ausfallen aus dem Prisma ausgesfangen, wie er denn auch das Beise zwischen den beiden Rändern nicht bemerkt. Das liebrige wissen wir nun aus der Lehre vom Trüben weit besser zu entwickeln.

Sterauf tragt er im vierten Capitel noch verfchiebene mathematifche Propositionen vor, Die ihm ju feiner Debuction notbig icheinen. Enblich gelangt er ju einem runden burchfichtigen Rorper und zeigt, erftlich wie von bemfelben bas auffallende Licht gurudgeworfen werbe, und nun geht er feinem Biele entgegen, indem er auf ber breizehnten und vierzehnten Seite umftandlich angeigt, mas auf der innern bintern concaven Rlade bes runden burdfichtigen Rorpers, melde wie ein Shlfpiegel wirft, vorgebe. Er fügt eine Rigur bingu, welche, wenn man fie recht verfteht, bas Phanomen in feinem Umfange und feiner Complication, wo nicht vollftandig barftellt, jedoch fich demfelben weit mehr nabert, als biejenigen einfacheren Riguren, melde Descartes theils aus ibm genommen, theile nach ihm gebildet. Uebrigens wird fich in ber Kolge geigen, bag eben basjenige, mas auf bem Grunbe bes durchfichtigen Rorpers vorgeht, mit Linearzeichnung feines= meges bargeftellt merden fann. Bei ber Rigur bes de Dominis tritt überbieß noch ein fonderbarer Rall ein, daß gerabe biefe febr complicirte Sauptfigur, die megen ihrer Bictigfeit viermal im Buche vorfommt, burd bie Ungeschicklichteit bes Bolgfoneibers in ihren Sauptpuntten undeutlich und mahriceinlich besbalb für die Nachfolger bes Berfaffere unbrauchbar geworben. Bir baben fie nach feiner Befdreibung wieder bergeftellt unb merben fie unter unfern Tafeln beibringen, wie wir benn jest feine Erflarung berfelben, worin bas Berbienftliche feiner Beobachtung und Entbedung rubt, überfest mittbeilen.

"Jener fpharische burchsichtige Körper, folid ober ausgesfüllt, außerdem bag er von feiner erhöhten Oberstäche bie Strahlen gedachtermaßen zurudwirft, bewirft noch einen andern Widerschein bes Lichtes, ber mit einiger Refraction verbunden ift: benn ber Lichtstrahl aus dem Mittelpunkte bes leuchtenden Körpers b bringt ungebrochen gerabe bis nach v burchs Centrum a. ba er perpendicular ist: die Strablen aber be

und bed werben in e und d gebrochen, nach ber Perpendiculare zu, und bringen gleichfalls nach bem Grunde g und weiter nach v; daselbst bringen sie viel Licht zusammen, vereint mit ben innern Strahlen br und bo, welche an den Puntten r and o gebrochen nach g gelangen, auf dem Hohlgrunde der Augel a; welches auch die übrigen Strahlen thun, welche von b ber auf die ganze erhöhte Kläche von e bis d fallen."

"Aber inbeffen bringen nicht nur bie gebrochnen und um den Grund g verfammelten Strablen gum Theil bindurch und vereinigen fich in v. mo fie Reuer angunden tonnen: fondern fie werden auch großentheile, gleichfalls mit verftarttem Licht wegen ibrer Berfammlung, vom Grunde g gurudgeworfen, welcher Grund g biefes vervielfaltigte Licht, nach bem Gefet ber Bibericeine aus einer Sohllugel, auf mancherlei Beife gurfichmirft. Bobei gu bebenten ift, bag einige Abanberung fattfindet, weil bie Burudwerfung nach den eben ermabnten Brechungen geschiebt und meil nicht allein bie auf bie Rugel a. aus bem Mittelpuntte bes leuchtenben Rorpers b. fallenben Strablen, fondern auch ungablige andere von bem großen und leuchtenden Rorper wie die Sonne ift, alle namlich bie aus t und p, ingleichen von dem gangen Umfange t, q, p berportreten , gurudaemorfen werden. Belde Abmeidung aber bier mit Demonstrationen zu beweifen nicht bie Dube lobite."

"Genug, daß ich durch die dentlichsten Bersuche gefunsten habe, sowohl in Schalen welche mit Wasser gefüllt worden, als auch in Slastugeln gleichfalls gefüllt, welche ich zu diesem Endzwede versertigen lassen, daß and dem Grunde g, welcher der Sonne gerade entgegenstehet, außer der Refraction, welche nach v zu geschieht, eine doppelte Resterion gescheheteinmat gleich gegen die Seite f und e im Eirtel; sodann aber gegen die Sonne, nachst gegen die Perpendeculare da, nach

bem vorbern Theile h und i, gleichfalls im Eirfel, und nicht burch eine einzige untheilbare Linie, sondern durch mehrere nach allen Seiten hin mit einiger Breite (wie in der erften Resterion gf, gn, gm; in der andern aber gi, gk, gl;) welche Breite theils entspringt aus den Brechungen, welche innershalb der Augel geschen, wodurch mehrere Strahlen versammelt werden, zum Theil aus der großen Breite des leuchstenden Körpers p, q, t, wie wir furz vorher gesagt."

Da wir uns genöthigt fehen, in ber Folge bem Regenbogen einen befondern Auffat zu widmen, um zu zeigen,
baß bei diesem Meteor nichts anderes vorgehe, als das was
wir in unserm Entwurf von den Farben, welche bei Gelegenheit der Refraction entstehen, umständlich ausgeführt haben;
so muß das bisher Mitgetheilte als Material zu jenem Behuf ruhen und liegen bleiben; nur bemerken wir, daß dasjenige, was im Tropfen vorgeht, keinesweges durch eine
Linearzeichnung, welche nur Grundrisse und Durchschnitte geben kann, sondern durch eine perspectivische darzustellen ist,
wie unser de Dominis zuleht felbst andeutet in den Worten:
"und nicht durch eine einzige untheilbare Linie, sondern durch
mehrere nach allen Seiten hin mit einiger Breite." Wir
geben nunmehr von seinem weitern Versahren Acchenschaft.

Bom fünften Capitel bis jum neunten einschließlich handelt er von den Fernröhren und dem mas sich darauf bezieht. Im zehnten von den vorzüglichsten Meinungen über den Regenbogen. Er trägt die Gesinnungen des Albertus Magnus aus dessen brittem Buch der Meteore und bessen vierzehntem Capitel, die des Cardanus aus dem vierten Buch de subtilitate, des Aristoteles aus den Meteoren vor. Alle nehmen an, daß die Farben aus einer Schwächung der Lichtstrablen entstehen, welche nach jenen beiden, durch die

Maffe ber Dunfte, nach lehterem, durch mehr oder minder ftarte Reflexion der fich vom Perpenditel mehr oder weniger entfernenden Strahlen bewirkt werde. Bitellio halt fich nabe an den Aristoteles, wie auch Piccolomini.

3m eilften Capitel werden die vorgemelbeten Meinun= gen über die Farben bearbeitet und widerlegt. 3m gwölften ausgeführt wober die runde Bestalt des Regenbogens tomme. Im breigehnten der mahre Urfprung des Regenbogens völlig erflärt: es werden nämlich Tropfen erfordert und burch eine Rigur gezeigt, wie bas Sonnenlicht aus bem Grunde bes Tropfens nach dem Auge reflectirt werde. Sierauf wendet er fich ju den garben und erflart fie nach feiner fecheten und fiebenten Proposition im britten Cavitel, die wir oben überfest haben, wonach die Farben in ihrer Lebhaftigfeit vom Rothen burche Grune bis jum Blauen abnehmen follen. Sier wird fodann die Sauptfigur wiederholt, und baraus, daß ber Strahl gf nach ber Refferion burch eine geringere Glasmaffe burchgebe, als die Strablen gm und gn, bie Farbenabstufung berfelben bargethan. Bur Urfache ber Breite bes Regenbogens giebt er jene Breite ber farbigen Reffexion an. die er icon oben nach ber Erfahrung bargelegt.

Das vierzehnte Capitel beschäftigt sich mit bem außern Regenbogen und mit Erzahlung und Biderlegung verschiedener Meinungen darüber. Im funfzehnten Capitel jedoch sucht er denselben zu ertlaren. Er gebraucht hiezu wieder die Hauptsigur, leitet den zweiten Regenbogen von den Strahlen gi, gk, gl ab, und die verschiedene Farbung derselben von der mehr oder minder starten Resterion. Man sieht also, daß er sich hier dem Aristoteles nabert, wie bei Ertlätung der Farben des ersten Regenbogens dem Albertus Magnus und dem Cardan.

Das fechsehnte Capitel sammelt einige Corollarien aus bem schon Gesagten. Das siebzehnte trägt noch einige Fragen über ben Regenbogen vor und beantwortet sie. Im achtzehnten wird abgehandelt, wie der Regenbogen mit den Höfen, Wettergallen und Rebensonnen übereintreffe und wie er von ihnen verschieden sep. In diesen drei Capiteln, den letzen der Abhandlung, steht noch manches Gute, das nachgesehen und genuft zu werden verbient.

### Franciscus Aguillonius,

geb. 1557, geft. 1617.

Er war Jesuit zu Bruffel und gab 1613 feine Optil in Folio heraus zu Antwerpen. Ihr follten noch die Dioptrit und Katoptrit folgen, welches durch feinen Tod, der 1617, als er funfzig Jahr alt war, erfolgte, verhindert wurde.

Man sieht seinem Werke die Ruhe des Alosters an, die bei einer Arbeit bis ins Einzelnste zu geben erlaubt; man sieht die Bedachtlichkeit eines Lehrers, der nichts zurücklassen will. Daber ist das Werk aussührlich, umständlich, ja überskiffs durchgearbeitet. Betrachtet man es aber als einen Discurs, als einen Vortrag, so ist es, besonders stellenweise, ausenehm und unterhaltend, und weil es nne mit Alarbeit und Genauigkeit in frühere Zeiten zurückührt, auf manche Weise belehrend.

hier fteht die Autorität noch in ihrer völligen Burbe: bie griechtichen Urvater ber Schnlen, ihre Nachfolger und Commentatoren, die neueren Lichter und Foricher, ihre Lehre, ihne Controversen, bei welchen ein ober der andere Effett durch Grunde begunftiget wird. Inbeffen fann man nicht

läugnen, daß der Verfaffer, indem er feinem Nachfolger nichts zu thun übrig laffen möchte, im Theoretischen fich bis ins Meinliche und im Praktischen bis in die Kunstelei verliert; wobei wir ihn jedoch immer als einen ernsten und tüchtigen Mann zu schähen haben.

Bas die Farbe und das damit jundchst Verwandte betrifft, so ist ihm das vom Plato sich herschreibende und von uns so oft urgirte Disgregiren und Colligiren des Auges, jenes erste durch das Licht und das Beiße, dieses lestere durch Finsterniß und das Schwarze, wohl bekannt und merkwürdig, doch mehr im pathologischen Sinne, in so fern das Helle das Auge blendet, das Finstere ihm auf eine negative Beise schadet. Der reine physiologische Sinn dieser Erscheinung mag ihm nicht aufgegangen sepn, worüber wir uns um so weniger wundern werden, als Hamberger solche der gesunden Natur gemäße, jum reinen Sehen unumgänglich nothwendige Bedingungen gleichfalls für krankhaft und für vitia sugitiva erklärt bat.

Das Beife und Schwarze nun fest er an die beiben Enden, dazwischen in eine Reihe Gelb, Roth und Blau, und hat also funf Farben auf einer Linie, welches ein ganz bub-sches Schema giebt, indem das Gelbe zunächst an dem Beigen, das Blaue an dem Schwarzen und das Rothe in der Mitte steht, welche sammtlich mit einander durch halbecirkel verbunden find, wodurch die Mittelfarden angedzutet werden.

Daß nach ben verschiedenen Erscheinungsarten die Farben eingetheilt werden muffen, fommt bei ihm auf eine entsschiedenere Beise als bisher zur Sprache. Er theilt sie in wahre, apparente und intentionelle Farben. Da nun die intentionellen, wie wir nachher sehen werden, teinen richtigen

Eintheilungsgrund hinter fich haben, die physiologischen aber fehlen; fo qualt er fich ab, die verschiedenen Erscheinungsfalle unter diese Rubriten zu bringen.

Die wahren Farben werben ben Eigenschaften ber Körper zugeschrieben, die apparenten für unerklärlich, ja als ein göttliches Geheimniß angesehen, und doch gewissermaßen wieder als zufällig betrachtet. Er bedient sich dabei eines sehr artigen und unüberseslichen Ausdruck: penduli in medio diaphano oberrant, ceu extemporaneae quaedam lucis affectiones.

Die Hauptfragen, wie sie Aristoteles schon berührt, tommen zur Sprache und gegen Plato wird polemisirt. Was überhaupt hievon und sonst noch brauchbar ist, haben wir am gehörigen Orte eingeschaltet. Daß jede Farbe ihre eigene Wirkung aufe Gesicht habe, wird behauptet und ausgeführt; doch gleichfalls mehr pathologisch als physiologisch.

### Intentionelle Karben.

Da wir der intentionellen Farben in unserm Entwurf nicht besonders gedacht haben, und dieser Ausbruck in den Schriftstellern, vorzüglich auch in dem gegenwärtigen, vorstommt; so ist unsee Pflicht, wenigstens historisch, dieser Terminologie zu gedenken, und anzuzeigen, wie sie mit den übrigen Lehren und Gesinnungen jener Zeit zusammenhangt. Man verzeihe und, wenn wir der Deutlichkeit wegen, etwas weit auszuholen scheinen.

Die Poeffe hat in Absicht auf Gleichnifreden und uneigentlichen Ausbruck fehr große Bortheile vor allen übrigen Sprachweifen, denn fie tann fich eines jeden Bilbes, eines jeben Berhaltnisses nach ihrer Art und Bequemlichteit bedienen. Sie vergleicht Geistiges mit Körperlichem und umgetehrt; ben Gedanten mit dem Blis, den Blis mit dem Gedanten, und dadurch wird das Bechselleben der Beltgegenstände am besten ausgedrückt. Die Philosophie auf ihren bochten Punkten bedarf auch uneigentlicher Ausdrücke und Gleichnifreden, wie die von und oft erwähnte, getadelte und in Sous genommene Spmbolik bezeugt.

Nur leiben die philosophischen Schulen, wie und die Geschichte belehrt, meistentheils daran, daß sie, nach Art und Beise ihrer Stifter und hauptlehrer, meist nur einseitige Symbole brauchen, um das Ganze auszudrucken und zu bezherrschen, und besonders die Einen durchaus das Körperliche durch geistige Symbole, die Andern das Geistige durch förperliche Symbole bezeichnen wollen. Auf diese Beise werden die Gegenstände niemals durchdrungen; es entsteht vielmehr eine Entzweiung in dem, was vorgestellt und bezeichnet werden soll, und also auch eine Discrepanz in denen, die davon handeln, woraus alsbald ein Widerwille auf beiden Seiten entspringt und ein Parteisinn sich beseifigt.

Wenn man von intentionellen Farben fpricht, fo ift es eigentlich eine Gleichnifrebe, daß man ben Farben wegen ihrer Bartheit und Wirkung eine geistige Natur guschreibt, ibnen einen Willen, eine Absicht unterlegt.

Wer biefes faffen mag, ber wird biefe Borftellungsart anmuthig und geiftreich finden, und fich baran, wie etwa an einem poetischen Gleichniffe, ergoben. Doch wir muffen biefe Dentart, biefen Ausbrud bis zu ihrer Quelle verfolgen.

Man erinnere fich, mas wir oben von ber Lehre des Roger Bacon mitgetheilt, die wir bei ihm aufgegriffen haben, weil fie uns ba junachft im Bege lag, ob fie fich gleich von well

früheren Beiten berichreibt: daß fich nämlich jede Engend. jebe Rraft, jebe Buchtigleit, alles, bem man ein Befen, ein Dafenn jufdreiben fann, ine Unendliche vervielfaltigt und awar baburd, bag immerfort Gleichbilber, Gleichniffe, 21b= bildungen als zweite Selbstheiten von ihm ausgeben, bergestalt, bag biefe Abbilder fich wieber barftellen, mirtfam merben, und indem fie immer fort und fort reflectiren, biefe Belt ber Ericeinungen ausmachen. Dun liegt amifchen ber mirfenden Tugend und amiichen dem gemirften Abbilb ein Drittes in ber Mitte, bas aus ber Birflichfeit bes Erften und aus ber Möglichkeit bes 3weiten gufammengefest icheint. Rur biefes Dritte, mas zugleich ift und nicht ift, mas zugleich wirft und unwirffam bleiben fann, mas augleich bas allerbochfte Schaffenbe und in bemfelben Augenblide ein volltommenes Richts ift, hat man tein ichidlicheres Gleichniß finden tonnen, als bas menschliche Wollen, welches alle jene Biberfprude in fic vereinigt. Und fo hat man auch ben wirtfamen Naturgegenstanden, befonders benjenigen, die uns als thatige Bilber ju ericeinen pflegen dem Lichte fo wie bem Erleuchteten, welche beide nach allen Orten bin fich gu außern bestimmt find, ein Bollen, eine Intention gegeben und daber bas Abbild (species), infofern es noch nicht gur Erideinung fommt, intentionell genannt, indem es, wie bas menschliche Bollen, eine Realität, eine Nothmendigfeit, eine ungeheure Tugend und Birtfamteit mit fich fuhrt, ohne baß man noch etwas bavon gewahr wurde. Bielleicht find ein Daar finnliche Beifpiele nicht überfluffig.

Es befinde fich eine Person in einem großen von roben Mauern umgranzten Saal, ihre Gestalt hat die Intention, ober wie wir und in unserm Entwurfe mit einem gleichsalls sittlichen Gleichniß ausgedrückt haben, bas Recht, sich an allen Banden abzuspiegeln; allein die Bebingung ber Glatte fehlt. Denn bas ift ber Unterschied der ursprünglichen Tugenden von den abgebildeten, daß jene unbedingt wirken, diese aber Bedingniffen unterworfen find. Man gebe hier die Bedingung ber Glatte zu, man polire die Band mit Gppomortel ober behänge sie mit Spiegeln, und die Gestalt der Personlichseit wird ind Tausenhfältige vermehrt erscheinen.

Man gebe nun biefer Perfonlichfeit etwa noch einen eitlen Sinn, ein leibenschaftliches Berlangen, fich abgespiegelt jurudtehren zu sehen, so wurde man mit einem heiteren Gleichniffe bie intentionellen Bilber auch eitle Bilber nennen tonnen.

Noch ein anberes Beispiel gebe endlich der Sache vollig ben Ausschlag. Man mache fich auf ben Beg zu irgend einem Biele, es ftehe und nun vor den Augen, oder bloß vor den Gedanten; so ift zwischen bem Biel und dem Vorsat etwas bas beibe enthalt, nämlich die That, bas Fortschreiten.

Diefes Fortschreiten ift so gut als bas Biel: benn biefes wird gewiß erreicht, wenn ber Entschluß fest und die Bedingungen zulänglich find; und boch tann man dieses Fortschreiten immer nur intentionell nennen, weil ber Wanderer noch immer so gut vor dem letten Schritt als vor dem ersten paralpsitt werden tann.

Intentionelle Farben, intentionelle Mifchungen berfelben find also solche, die innerhalb des Durchsichtigen der Bedingung sich zu manisestiren entbehren. Die Bedingung aber, worunter jede Farbe nur erscheinen kann, ist eine doppelte: sie muß entweder ein Helles vor sich und ein Dunkles hinter sich, oder ein Dunkles vor sich und ein Helles hinter sich haben, wie von und anderwärts umftändlich ausgeführt worden. Doch siehe hier noch ein Beispiel, um dem Gesagten die möglichste Deutslichteit zu geben.

Das Sonnenlicht falle in ein reines gimmer ju ben offnen Kenstern berein und man wird in der Luft, in dem Durchfichtigen, ben Weg bes Lichtes nicht bemerfen; man errege Staub und fogleich ift ber Beg, ben es nimmt, bezeichnet. Daffelbe gilt von den apparenten Karben, welche ein fo gemaltsames Licht binter fic baben. Das prismatische Bild wird fich auf feinem Bege vom Fenfter bis gur Tafel faum audzeichnen; man errege Staub und besonders von weißem Duber, fo wird man es vom Austritt aus bem Prisma bis gur Tafel begleiten tonnen: benn die Intention, fich abzubilden, wird jeden Augenblick erfullt, eben fo, als wenn ich einer Colonne Solbaten entgegen und alebann gerade burch fie bindurch ginge, wo mit jedem Manne der Bwed, bas Regiment zu erreichen, erfüllt und, wenn wir fo fagen burfen, ricochetirt wird. Und fo foliegen wir mit einem finnlichen Gleichnif, nachdem wir etwas, bas nicht in bie Sinne fallen fann, burch eine überfinnliche Gleichnifrede begreiflich zu machen gefucht baben.

Bie man nun zu sagen pflegt, daß jedes Gleichniß hinte, welches eigentlich nur so viel heißen will, daß es nicht identisch mit dem Berglichenen zusammenfalle; so muß eben dieses sogleich bemerkt werden, wenn man ein Gleichniß zu lange und zu umständlich durchsührt, da die Unahnlichkeiten, welche durch den Glanz des Bibes verborgen wurden, nach und nach in einer traurigen, ja sogar abgeschmadten Realität zum Borschein kommen. So ergeht es daher den Philosophen oft auf diese Beise, die nicht bemerken, daß sie mit einer Gleichnißzede anfangen und im Durch= und Ausführen derselben immer mehr ins hinken gerathen. So ging es auch mit den intentiozuellen Bildern (speciedus); austatt daß man zufrieden gewesen ware, durch ein geistiges Gleichniß biese unfaßlichen Besen

aus dem Reiche der Sinnlichkeit in ein geistigeres herübergespielt zu haben, so wollte man sie auf ihrem Bege haschen;
sie sollten seyn oder nicht seyn, je nachdem man sich zu einer
oder der andern Vorstellung geneigt fühlte, und der durch
eine geistreiche Terminologie schon geschlichtete Streit ging
wieder von vorn au. Diejenigen, welche realer gesinnt waren,
worunter auch Aguillonius gehört, behaupteten: die Farben
der Körper seyen ruhig, mußig, träge; das Licht rege sie an,
entreiße sie dem Körper, führe sie mit sich fort und streue
sie umher, und so war man wieder bei der Erklärungsart
bes Epitur, die Lucrez so anmuthig ausdrüctt:

Saufig bemerket man bas an ben röthlichen, blauen und gelben Teppichen, welche gespannt boch über bas weite Theater Bogend schweben, allba verbreitet an Masten und Balken. Denn ber Bersammlung unteren Raum, ben sammtlichen Schauplah Sibe ber Bater und Mütter, ber Götter erhabene Bilber, Tünchen ste an, sie zwingend in ihrem Gefarbe zu schwanken. Und sind enger umber bes Theaters Wände verschloffen, Dann lacht fröhlicher noch vom ergossenen Reize der Umfang, Benn genauer zusammengefaßt der Schimmer bes Tags ist. Lassen bie Tücher bemnach von der obersten Fläche die Schminke Fahren; wie sollte denn nicht ein zartes Gebilde der Dinge Jedes entlassen, da, ähnlicher Art, sie jedes vom Rand schießt?

#### Menatus Cartefius,

geb. 1596, geft. 1650.

Das Leben diefes vorzüglichen Mannes wie auch feine Lebre wird faum begreiflich, wenn man fich ibn nicht immer zugleich als frangofischen Ebelmann bentt. Die Bortheile

feiner Geburt tommen ihm von Jugend auf zu statten, felbst in den Schulen, wo er den ersten guten Unterricht im Lateinischen, Griechischen und in der Mathematit erhält. Wie er ins Leben tritt, zeigt sich die Facilität in mathematischen Combinationen bei ihm theoretisch und wissenschaftlich, wie sie sich bei andern im Spielgeist außert.

Als Hof=, Welt= und Ariegsmann bilbet er seinen gefelligen sittlichen Charafter aufs hochfte aus. In Absicht auf
Betragen erinnere man sich, daß er Zeitgenosse, Freund und
Correspondent des hpperbolisch=complimentosen Balzac war,
ben er in Briesen und Antworten auf eine geistreiche Beise
gleichsam parodirt. Außerordentlich zart behandelt er seine
Mitlebenden, Freunde, Studiengenossen, ja sogar seine Gegner.
Reizdar und voll Chrzesühl entweicht er allen Belegenheiten
sich zu compromittiren; er verharrt im hergebrachten Schicklichen und weiß zugleich seine Eigenthümlichseit auszuhilben,
zu erhalten und durchzusühren. Daher seine Ergebenheit
unter die Aussprüche der Kirche, sein Zaudern, als Schriststeller hervorzutreten, seine Mengstlichseit bei den Schickslen
Galilei's, sein Suchen der Einsamkeit und zugleich seine
ununterbrochene Geselligkeit durch Briefe.

Seine Avantagen als Ebelmann nutt er in jungern und mittlern Jahren; er besucht alle hof:, Staatd:, Rirchen: und Rriegofeste; eine Bermählung, eine Krönung, an Jubislaum, eine Belagerung kann ihn zu einer weiten Reise bewesgen; er scheut weder Mühe, noch Auswand, noch Gesahr, um nur alles mit Augen zu feben, um mit feines Gleichen, die sich jedoch in ganz anderm Sinne in der Belt herumtummeln, an den merkwärdigsten Ereignissen seiner Zeit ehrenvoll Theil zu nehmen.

Wie man nun biefes Auffuchen einer unendlichen Empirie

an ihm Berulamisch nennen tonnte, so zeigt fich an dem stets wiederholten Bersuch der Rudtehr in sich selbst, in der Ausbildung feiner Originalität und Productionstraft ein glückliches Gegengewicht. Er wird müde, mathematische Probleme anfzweiden und aufzulösen, weil er sieht, daß dabei nichts herauskommt; er wendet sich gegen die Natur und giebt sich im Einzelnen viele Mühe; doch mochte ihm als Natursorscher manches entgegenstehen. Er scheint nicht ruhig und liebevoll ausden Gegenständen zu verweilen, um ihnen etwas abzugewinnen; er greift sie als auslösbare Probleme mit einiger Haft an und kommt meistentheils von der Seite des complicirtesten Phanomens in die Sache.

Dann scheint es ihm auch an Einbildungstraft und an Erhebung zu fehlen. Er findet teine geistigen lebendigen Symbole, um sich und andern schwer auszusprechende Erscheizungen anzunähern. Er bedient sich, um das Unfastliche, ja das Unbegreistliche zu erklären, der crudesten sinnlichen Gleichnisse. So sind seine verschiedenen Materien, seine Wirbel, seine Schrauben, haten und Jaden, niederziehend für den Geist; und wenn dergleichen Vorstellungsarten mit Beisall aufgenommen wurden, so zeigt sich daraus, daß eben das Robeste, Ungeschickteste der Menge das Semäßeste bleibt.

In diefer Art ist benn auch feine Lehre von ben Farben. Das Mittlere seiner Elemente besteht aus Lichtfügelchen, beren birecte gemissene Bewegung nach einer gewissen Seschwindigsteit wirft. Bewegen sich die Rügelchen rotirend, aber nicht geschwinder als die grablimigen, so entsteht die Empfindung von Gelb. Eine schuellere Bewegung berseiben bringt Noth hervor, und eine langsamere als die der grablinigen, Blau. Schom früher hatte man ber mehrern Starte des Stofes aufs Mage die Berschiedenhoit der Karbon jugoschrieben.

Cartesius Berdienste um den Regendogen sind nicht zu läugnen. Aber auch hier, wie in andern Fällen, ist er gegen seine Borganger nicht dankbar. Er will nun ein für allemal ganz original seyn; er lehnt nicht allein die lästige Autorität ab, sondern auch die förderliche. Solche Geister, ohne es beinahe selbst gewahr zu werden, verlaugnen was sie von ihren Borgangern gelernt und was sie von ihren Mitlebenden genußt. So verschweigt er den Antonius de Dominis, der zuerst die Glassugel angewendet, um die ganze Erscheinung des Regendogens innerhalb des Tropfens zu beschränken, auch den innern Regendogen sehr aut erklärt hat.

Descartes hingegen hat ein bedeutendes Verdienst um ben äußern Regenbogen. Es gehörte schon Ausmerksamkeit dazu, die zweite Resterion zu bemerken, wodurch er hervorz gebracht wird, so wie sein mathematisches Talent dazu nötbig war, um die Winkel zu berichtigen, unter denen das Phanozmen ins Auge kommt.

Die Linearzeichnungen jedoch, welche er, um den Borgang beutlich zu machen, aussinnt, stellen keineswegs die Sache dar, sondern beuten sie nur an. Diese Figuren sind ein absstractes compendiöses Sapienti sat, belehren aber nicht über das Phanomen, indem sie die Erscheinung auf einsache Strahlen zurücksühren, da doch eigentlich Sonnenbilder im Grunde des Tropfens verengt, zusammengeführt und über einander verschränkt werden. Und so konnten diese Cartessichen, einzelne Strahlen vorstellenden Linien der Newtonischen Erklatung des Regendogens gunstig zum Grunde liegen.

Der Regenbogen als anerkannter Refractionsfall führt ihn zu den prismatischen einfacheren Bersuchen. Er hat ein Prisma von 30 bis 40 Graden, legt es auf ein burchlöchert Dolz und läßt die Sonne hindurchscheinen; das ganze

colorirte Spectrum erblidt er bei fleiner Deffnung: weil aber fein Prisma von wenig Graden ift, fo tann er leicht, bet vergrößerter Deffnung, den weißen Raum in der Mitte bemerten.

Hierdurch gelangt er zu ber haupteinsicht, daß eine Besschränkung nothig sey, um die prismatischen Farben hervorzubringen. Bugleich sieht er ein, daß weder die Runde der Augel, noch die Resterion, zur hervorbringung der Farbenzerscheinung beitrage, weil beides beim Prisma nicht statt sindet, und die Farbe doch mächtig erscheint. Run sucht er auch im Regenbogen jene nothige Beschränkung und glaubt sie in der Gränze der Augel, in dem dahinter ruhenden Dunkel anzutreffen, wo sie denn freilich, wie wir kunftig zeigen werden, nicht zu suchen ist.

#### Athanafius Rircher,

geb. 1601, geft. 1680.

Er giebt in bem Jahre 1646 fein Bert Ars magna lucis et umbrae heraus. Der Titel fo wie bas Motto: Sicut tenebrae ejus ita lumen ejus, verfündigen die gludliche hauptmarime bes Buches. Bum er enmal wird beutlich und umftändlich ausgeführt, daß Licht, Schatten und Farbe als die Elemente bes Sebens zu betrachten; wie benn auch bie Farben als Ausgeburten jener beiben erften dargestellt sind.

Nachdem er Licht und Schatten im Allgemeinen behanbelt, gelangt er im britten Theile bes erften Buches an bie Karbe, beffen Borrebe wir überfest einschalten.

#### Vorredt.

"Es ift gewif, bag in bem Umfange unferes Erdfreifes fein bergestalt burdfictiger Rorper fic befinde, ber nicht einige Duntelbeit mit fich fubte. Daraus folgt, daß wenn tein bunfler Rorpet in bet Belt wate, weber eine Rudfittablung bes Lichtes, noch in ben verschiebenen Mitteln eine Bredung beffelben, und auch teine Rutbe fichtbar feen marbe, als jene erfte, bie jugleich im Lichte mit gefthuffen ift. Sebt man aber bie Karbe auf, fo with jugleich alles Geben aufgeboben, ba alles Stutbare nut veritige bet gefatbten Dberflace gefeben wird: - ber gange Somud ber Belt ift aus Licht und Schutten bergeftalt bereitet, bag wenn man eins von beiden wegnabme, bie Wett nicht mehr zeauog beifen, noch bie verwundernemurbige Schonheit der Ratur auf irgend eine Beife bem Geficht fic barftellen tonnte. Denn alles mas fictlich in ber Belt ift, ift es nur burd ein ichattiges Licht, ober einen lichten Schatten. Da alfo die Karbe bie Gigenschaft eines buntlen Rorpers ift, ober, wie Ginige fagen, ein beschattetes Licht, des Lichts und bes Schattens achte Ausgeburt: fo baben mir bier davon zu banbeln, auf daß bit grofte Bierde ber irbifcen Welt und wie viel Bunbetfames baburd bewirft metben fann, bent Lefet befannt merbe. "

Erftes Capitel. Unier Berfaffer möchte, um' fich' fogleich ein recht methobisches Ansehen zu geben, eine Definition vorand schieden, und wird nicht gewahr, daß man eigentlich ein Bert schreiben muß, um zur Definition zu fommen.
Anch ist hier wetter nichts gefeistet, als daß bassenige angeführt und wiederholt wird, wie die Griechen sich über biesen
Gegenstand auszubraden pflegten.

3meites Capitel. Bon ber vielfachen MannichfaltigTeit der Farben. Er halt fich hiebei an bas Schema bes Agnillonius, bas er mit einiger Beranderung benuht. Er behauptet, alle Farben sepen mahr, worin er in gewissem Sinne Recht hat, will von den andern Eintheilungen nichts wiffen, worin er didaktisch Unrecht hat. Genug, er gründet sich darauf, daß jede Farbe, sie möge an Körpern oder sonst erscheinen, eine wahre entschiedene Ursache binter sich babe.

Drittes Capitel. Chromatismus der Luft. Er handelt von den Farben des himmels und des Meeres und bringt verschiedene altere Meinungen über die Blaue ber Luft vor. Bir übersehen die Stelle, welche seine eigenen Gebanken enthalt, um den Leser urtheilen zu laffen, wie nahe er an der achten Erklarungsart gewesen. Denn er fühlt die Bedeutsamkeit des nicht völlig Durchschigen, wodurch wir ja zunächst auf die Trübe hingeleitet werden.

Barum ber Simmel blau ericeint.

"Buvörderst muß man wissen, daß unser Gesicht nichts sehen tonne, als was eine Farbe hat. Beil aber das Sesicht nicht immer auf dunkle Körper oder Körper von gefärbter Oberstäche gerichtet ist, sondern auch sich in den unendlichen Lustraum und in die himmlischen durchsichtigen Fernen, welche keine Düsternheit haben, verliert, wie wenn wir den heitern Himmel und entsernte hohe Gebirgsgipfel betrachten; so war, damit eine solche Handlung nicht ihred Zwedes beraubt werde und sich im Gränzenlosen verliere, die Natur schuldig, jenem durchsichtigen unendlichen Mittel eine gewisse Farbe zu verleihen, auf daß der Blick eine Gränze sände, nicht aber in Finsterniß und Nichts ausliese. Eine solche Farbe nun konnte weder Beiß, Gelb noch Roth sepn, indem diese, als dem Licht benachbart und verwandt, einen unterliegenden Gegenstand

verlangen, um gefeben werben ju tonnen. Denn mas nabe tit, vergleicht fich dem Lichte, und bas Kernite ber Fin= fternif. Defmegen auch belle Karben, wenn man fie in einem bestimmten Raum gemabr wird, besto mehr jum Schatten und jur Finfterniß fich neigen, je mehr fle fich vom Lichte ober ber Sehfraft entfernen. Der Blid jedoch, ber in jene unenblichen atherischen Raume bringt, follte gulete begrangt werden und war fowohl wegen ber unendlichen Rerne, als wegen der unendlichen Bermannichfaltigung ber Lufticichten nur durch Rinfterniß ju begrangen, eine fcmarge Rarbe aber mollte nich meder fur bie Angen, noch fur bie Belt ichiden; benmegen berieth fich die Ratur aufe meifefte, und zwiichen ben lichten Karben, dem Beigen, Gelben und Rothen und dem eigentlich Kinftern fand fich eine Mittelfarbe, nämlich Die blane, Die aus einer ungleichen Mifchung bes Lichtes und der Kinfterniß bestand. Durch diefe nun, wie burch einen bochft angenehmen Schatten, follte ber Blid begrangt fenn, bag er vom Dellen nicht fo febr gerftreut, bom Rinftern nicht zu fehr zusammengezogen ober von bem Rothen ent= gundet murbe, und fo ftellte die Natur bas Blaue bagwifchen, jungdift an ber Rinfternig, fo daß bas Muge, ohne verlett au werben, die erfreulichen himmeleraume burch ihre Borfebuna mit Bergnugen und Bewunderung betrachten fann."

Die Naivetat, womit Kircher um die Sache herumgebt, ift merkwürdig genug. Man tonnte fle tomico nennen, wenn man nicht dabei ein treues Bestreben wahrnahme. Und ift er es doch nicht allein, sind doch bis auf den heutigen Lag noch Menichen, denen die Borstellungsart der Endursachen gefällt, weil sie wirklich etwas Geistiges hat und als eine Art von Anthropomorphism angesehen werden fann. Dem Ausmertsameren freilich wird nicht eutgeben, bas man ber

Natur nichts abgewinnen fann, wenn man ihr, bie blog nothwendig handelt, einen Borfat unterfchiebt und ihren Refultaten ein zwedmaßiges Aufehen verleiffen mochee,

Biertes Capitel. Chromatismus ber Brechung. Die Farben bes Prisma's erflart er wie Antonius be Dominis badurch, bag die hellften Farben beim Durchgang burch bie schwachte Seite bes Glafes, die buntelften beim Durchgang burch die ftariften Seiten des Glafes entflehen.

Die Erfahrung mit dem nephritifchen Solze tragt er weitlauftig vor.

gunftes Capitel. Chromatismus ber Mctalle, Gefarbtheit burchnichtiger Steine, ber Salge, ber Detallalle,

Gechotes Capitel. Chromatismus der Pflangen. Be- fonders wird gefragt: wie man Pflangen farben tonne.

Siebentes Capitel. Chromatismus der Thiere. Er bringt gur Sprache warum Pferbe nicht grun und blau feon tonnen; warum die vierfüßigen Thiere nicht goldfarben aussehen, marum hingegen die Vögel und Insecten alle Arten von Farben annehmen. Auf welche Fragen durchaus er, wie man wohl erwarten tann, feine befriedigende Antwort giebt. Bon den Farben des Chamaleons werden eigene Erfahrungen beinebracht.

Acres Capitel. Bom Urtheil nach Farben, und zwar zuerft von den Farben des himmels, der Wolfen; Beurtaeis lung der Steine, Pflanzen und Thiere nach den Farben. Diezu werden Regeln gegeben. Beurtheilung der Menichen, ihre Complexion und sonftige Cigenschaften betreffend, nach den verschiedenen Farben der Haut, der Augen, der Hauer. Der Farben des Urins wird gedacht, wobei zu bemerken ist, das bei Gelegenheit des Urins die Farben ichon früher zur Sprache gefommen, und wenn wir nicht irren, ein Lüchlem

do Urinis der Abhandlung des Theophrast über bie Farben bet einer früheren Stillen hinzugefügt ift.

Rircher hambei dem Bielen, was er unternommen und geliefert, in der Geschichte der Wissenschaften doch einen sehr zweideutigen Rus. Es ist hier der Ort nicht, seine Apologie zu übernehmen; aber so viel ist gewiß: die Naturwissenschaft tommt und durch ihn fröhlicher und heiterer entgegen, als bei keinem seiner Borganger. Sie ist aus der Studirstude, vom Katheder in ein bequemes wohlausgestattetes Kloster gebracht, unter Beistliche, die mit aller Welt in Verbindung stehen, auf alle Welt wirken, die Menschen belehren, aber auch unterhalten und ergöhen wollen.

Benn Rirder auch wenig Probleme aufloft, fo bringt er fie boch jur Sprache und betaftet fie auf feine Beife. Er hat eine leichte gaffungefraft, Bequemlichfeit und Beiterfeit in ber Mittheilung, und wenn er fic aus gewiffen technischen Spagen, Perspectiv = und Sonnenuhr = Beidnungen gar nicht lodwinden fann, fo fteht die Bemerfung bier am Plage, daß, wie jenes im vorigen Jahrhundert bemerkliche hobere Streben nachläßt, wie man mit ben Gigenschaften ber Natur betannter wirb, wie die Tednit gunimmt, man nun bas Ende von Spielereien und Runfteleien gar nicht finden, fic burch Biederholung und mannichfaltige Anmendung eben berfelben · Erfceinung, eben beffelben Gefebes, niemals erfattigen fann; modurch zwar die Renntnig verbreitet, die Ausübung erleich= tert, Biffen und Thun aber gulett geiftlos wird. Bis und Alugheit arbeiten indeffen jenen Forberungen bes Bunberbaren entgegen und maden die Tafdenfpielerei vollfommner.

Es ift für uns nicht von geringer Bedeutung wenn wir erfahren, daß bildende Rünftler diejenige Lehre, die wir zu verbreiten suchen, gleichfalls anerkannt und in ihren Rusen zu verwenden gewußt haben. Wir besiten ein Bildniß von Ricolaus Poussin, nach seinem Ableben gestochen von A. Clouet; er halt ein Bich im Arm, auf bessen Rüden oder Schnitt geschrieben steht: de Lum. et Umbr. Dieß kann kein ans deres senn, als Pater Kircherd Wert welches 1646 hers aus kam.

Poussin lebte von 1594 bis 1672; wie werth muß ihm, einem gebornen und hocht gebildeten Künstler, ein solches Buch im funfzigsten Jahre geworden sepn! Wahrscheinlich hatte er mit dem Verfasser schon früher ein personliches Verbältniß und diese Lehre so lieb gewonnen daß er sie hier an die Brust drückt. Beibe hatten in Rom lange Jahre neben einander und wahrscheinlich miteinander zugebracht.

Wir wollen hier noch jum Schluffe bes Pater Bonacurflus gedenten, ber mit Kirchern auf die Dauer des Bilbeindrucks im Auge aufmertsam ward. Jufalligerweise war es
das Fenstertreuz, das sie von jener mertwürdigen physiologischen Erscheinung belehrte, und es ist ihnen als Geistlichen
nicht zu verargen, daß sie zuerst der heiligkeit dieser mathematischen Figur eine solche Bunderwirkung zuschrieden.
Uebrigens ist dieß einer von den wenigen Fallen, wo eine
Art von Aberglaube sich zur Betrachtung der Farbenerscheinung gesellt hat.

#### Marcus Marci,

geb. 1595, geft. 1687.

Die großen Birfungen, welche Keppler und Tocho be Brabe, in Berbindung mit Galilei, im füdlichen Deutschland hervorgebracht, tonnten nicht ohne Folge bleiben und ce läßt
fich bewerten, daß in den faiserlichen Staaten, sowohl bei
einzelnen Menschen als ganzen Gesellschaften, diesex erste
traftige Anstoß immer fortwirft.

Marcus Marci, etliche und zwanzig Jahre junger als Reppler, ob er fich gleich porgiglich auf Sprachen gelegt batte. fdeint auch burch jenen mathematifch aftronomifden Beift angeregt worden ju fenn. Er mar ju Landsfron geboren und gulett Professor in Prag. Bei allen feinen Berdienften, die von feinen gleichzeitigen Landeleuten bochlich geichatt murben, fehlte es ibm boch eigentlich, fo viel mir ibn beurthei= len fonnen, an Rlarbeit und burchbringenbem Ginn. Gein Berf, bas und hier besonders angeht: Thaumantias, Liber de arcu coelesti, deque colorum apparentium natura, ortu et causis, zeugt von bem Ernft, Rleif und Bebarrlichfeit bes Berfaffers; aber es bat im Bangen etwas Trubfeliges. Er ift mit ben Alten noch im Streit, mit ben Reuern nicht einig, und tann die Angelegenheit, mit ber er fich eigentlich beschäftigt, nicht in bie Enge bringen; welches freilich eine ichmere Aufgabe ift, ba fie nach allen Seiten binbeutet.

Einficht in die Natur tann man ihm nicht absprechen; er tennt die prismatischen Versuche sehr genau; die dabei vortommende farblose Refraction, die Farbung sowohl in objectiven als subjectiven Fallen, hat er vollständig durchgearbeitet: es mangelt ihm aber an Sonderungsgabe und

Ordnungsgeift. Sein Bortrag ift unbequem, und wenn man auch begreift, wie er auf feinem Wege jum Zwcd zu gelangen glaubte, fo ift es boch anyftlich; ibm zu folgen.

Balb ftellt er fremde Sate auf, mit denen er ftreitet, balb feine eigenen, benen er gleichfalls opponirt, fodann aber fie wieder rechtfertigt, bergeftalt, daß nichts auseinander tritt, vielmehr eins über das andre bingeschoben wird.

Die prismatischen Farben entstehen ihm aus einer Consbensation des Lichts; er streitet gegen die, welche den Schatzten zu einer nothwendigen Bedingung dieser Ericheinung machen, und muß doch bei subjectiven Bersuchen sepimenta und interstitia umbrosa verlangen und bingusugen: cujus ratio est, quod species lucis aut color se mediam insert inter umbrosa intervalla. Auch ist zu bemerken, daß wir bei ibm schon eine diverse Restaction finden.

So wie in Methode und Bortrag, also auch in Sprache und Styl ift er Kepplern entgegengesetht. Wenn man bei diesem mit Lust Matexien abgehandelt sieht, die man nicht kennt, und ihn zu verstehen glaubt; so wird bei jenem dasjenige, was man sehr gut versteht, wovon wir die genaueste Kenntnis haben, durch eine duftre Behandlung verworren, trüb, ja man darf sagen ausgelöscht. Um sich biervon zu überzeugen, lese derjenige, dem die subjectiven prismatischen Bersuche vollommen betaunt sind, die Art, wie der Bersaffer das Phanomen ertlart S. 177.

#### De la Chambre,

geb. 1594, geft. 1669.

La Lumière, par le Sieur de la Chambre, Conseiller du Roy en Ses Conseils, et Son Médecin ordinaire. Paris 1657.

Rirder hatte ausgesprochen, daß die Farben Kinder des Lichts und des Schattens sepen; Cartesius hatte bemerkt, daß zum Erscheinen der prismatischen Farben eine Beschränzung mitwirfen muffe: man war also von zwei Seiten ber auf dem Wege, das Nechte zu treffen, indem man jenen dem Licht entgegengesetzen Bedingungen ihren integrirenden und constituirenden Antheil an der Farbenerscheinung zugestand.

Man warf fich jedoch bald wieder auf die entgegengesette Seite und suchte alles in das Licht hineinzulegen, was man bernach wieder aus ihm herausdemonstriren wollte. Der einfache Titel des Buchs La Lumière, im Gegensah mit dem Rircherischen, ist recht charatteristisch. Es ist dabei darauf angesehen, alles dem Lichte zuzuschieden, ihm alles zuzuschreiben, um nachber alles wieder von ihm zu fordern.

Diefe Gefinnung nahm immer mehr überhand, jemehr man fic bem Ariftoteles entgegenstellte, der das Licht als ein Accidens, als etwas das einer bekannten oder verborgenen Substanz begegnen kann, angesehen hatte. Run wurde man immer geneigter, das Licht wegen feiner ungehenern Birkungen nicht als etwas Abgeleitetes anzusehen; man schrieb ihm vielmehr eine Substanz zu, man sah es als etwas Ursprüngliches, für sich Bestehendes, Unabhängiges, linbedingtes an; doch mußte diese Substanz, um zu erscheinen,

sich materitren, materiell werden, Materie werden, sich torperlich und endlich als Körper barstellen, als gemeiner Körper, der nun Theile aller Art enthalten, auf das verschiedenste und wunderlichste gemischt, und ungeachtet seiner auscheinenden Einsalt als ein heterogenes Wesen angesehen werden konnte. Dieß ist der Gang, den von nun an die Theorie nimmt, und die wir in der Newtonischen Lehre auf ihrem höchsten Punkte sinden.

Jene frühere Erklärungsart aber, die wir durch Kirchern umftändlicher kennen gelernt, geht neben der neuern bis zu Ende des Jahrhunderts immer parallel fort, bildet fich immer mehr und mehr aus und tritt noch einmal zuleht ganz deutlich in Nuguet bervor, wird aber von der Rewtonischen völlig verdrängt, nachdem sie vorher durch Bople bei Seite geschoben war.

De la Chambre felbit ericeint und als ein Dann von febr fomachen Rraften: es ift meder Tiefe in feinen Conceptionen, noch Scharffinn in feinen Controverfen. Er nimmt vier Arten Licht in ber Ratur an: Die erfte fep bas innere, radicale, gewiffen Rorvern mefentliche, bas Licht ber Conne, ber Sterne, bes Reuers; bas andere ein außeres, abgeleites tes, vorübergebendes, bas Licht ber von jenen Rorpern erleuchteten Gegenstände. Run giebt es, nach feiner Lebre, noch andere Lichter, die vermindert und geschwächt find und nur einige Theile jener Bollfommenbeit benten, bas find bie Karben. Man fieht alfo, bag von einer Seite eine Bebingung jugegeben werden muß, bie bas Licht fomacht, und daß man von ber anbern wieder dem Lichte eine Gigenicaft jufdreibt, gleichfam obne Bebingung gefdwacht fenn an tonnen. Bir wollen übrigens dem Berfaffer in feiner Deduction folgen.

verschiedenfarbig jurudstrahlen laffen. Da wir den firen Farben einen demischen Ursprung zugestehen und eine gleiche Realität wie andern demischen Phanomenen, so tonnen wir den Argumenten des Berfaffers beitreten. Und ist Latmus in der Finsterniß so gut gelbroth als der zugemischte Essigfauer, eben so gut blauroth als das dazugemischte Alcali fade. Man tonnte, um es hier im Borbeigehen zu sagen, die Farben der Finsterniß auch intentionell nennen: sie haben die Intention eben so gut, zu erscheinen und zu wirten, als ein Befangener im Gefangniß, frei zu sepn und umher zu gehen.

Reunter Artifel. Daß die Farben feine Flammen feven. Diefes ift gegen ben Plato gerichtet, ber inbeffen, wenn man feine Rebe gleichnisweise nehmen will, ber Sache nahe genug tommt: benn ber Verfaffer muß ja im

Bebnten Artifel bebaupten: bag bie firen Rarben innerliche Lichter ber Rorper fepen. Bas bier gur Sprace tommt, brudt fic viel beffer aus durch die fpater von Delaval bauptfachlich urgirte nothwendige Bedingung aum Ericeinen der firen Farben, daß fie nämlich einen bellen Grund hinter fich haben muffen, bis ju dem bas auffallende Licht hindurchdringt, durch die Farbe jum Ange gurudfehrt, fic mit ihr gleichfam tingirt und auf folde Beife frecififc Das Gleiche gefdieht beim Durchscheinen eines urfprünglich farblofen Lichtes durch transparente farbige Rörper ober Alachen. Wie nun aber dieß jugebe, daß die ben Körpern angehörigen Lichter burd bas rabicale Licht aufgemedt merben, barüber verfpricht und ber Berfaffer in feinem Capitel von ber Wirfung des Lichtes ju belehren, wohin wir ihm jedoch ju folgen nicht rathfam finden. Bir bemerten nur noch, baß er in feinem

Gilften Artitel nun bie vier verfchiebenen Lichter fertig

hat: nämlich das Licht, das ben leuchtenden Körpern angehört, dasjenige was fie von fich abschiefen, das Licht das in den fixen Farben fich befindet, und das was von diesen als Wirtung, Gleichniß, Gleichartiges, Species, espèce abgesendet wird. Dadurch erhält er also zwei vollsommene und völlig radicale, den Körpern eigene, so wie zwei geschwächte und verminderte außerliche und vorübergehende Lichter.

Auf diefem Bege glaubt er nun dem Licht ober ben Lichtern, ihrem Befen und Eigenschaften naber zu dringen, und schreitet nun im zweiten Capitel des ersten Buchs zur eigentlichen Abhandlung. Da jedoch das was uns interessirt, namlich seine Gesinnung über Farbe, in dem ersten Capitel des ersten Buchs völlig ausgesprochen ift, so glauben wir ibm nicht weiter solgen zu muffen, um so weniger, als wir schon den Gewinn, den wir von der ganzen Abhandlung haben tonnten, nach dem bisher Gesagten, zu schähen im Stande sind.

## Isaac Bossius,

geb. 1618, geft. 1689.

Sohn und Bruder vorzüglicher Gelehrten und für die Biffenschaften thätiger Menich. Frühe wird er in alten Sprachen und den damit verbundenen Kenntniffen unterzichtet. In ihm entwickelt sich eine leidenschaftliche Liebhaberei zu Manuscripten. Er bestimmt sich zum heransgeber alter Antoren und beschäftigt sich vorzüglich mit geographischen und aftronomischen Werten. hier mag er empfinden, wie nothwendig zu Bearbeitung derselben Sachenntniffe gefordert

werben; und fo nahert er fic ber Phofit und Mathematit: Beite Reifen beforbern feine Naturanschauung.

Wie boch man feine eigenen Arbeiten in biefem Fache anzuschlagen babe, wollen wir nicht entscheiden. Sie zeugen von einem bellen Berstand und ernsten Willen. Man findet barin originelle Vorstellungsarten, welche und Freude machen, wenn sie auch mit ben unfrigen nicht übereinstimmen. Seine Beitgenoffen, meist Descartes Schuler, sind übel mit ihm zufrieden und laffen ihn nicht gelten.

Und intereffirt bier vorzäglich fein Wert de Lucis natura et proprietate. Amstelodami 1662; wogu er fpater einen polimifchen Nachtrag herausgegeben. Wie er über die Farben gedacht, laffen wir ibn felbe vortragen.

#### Im dreiundzwanzigften Capitel.

Mile einfaden Sorper fenen burchfichtig.

"Opaf, d. h. undurchsichtig werben alle Korper genannt, die gefarbt find und das Licht nicht durchlassen. Genau genommen ift eigentlich nichts vollfommen burchsichtig, als der leere Maum, indem die meisten Körper, ob fie gleich flar erscheinen, eben weil fte gefehen werben, offenbar etwas von Undurchsichtigseit an fich haben."

#### Vierundzwanzigften Capitel

Die Farben fegen tein Licht, und mober fie entfpringen.

"Daß alfo einige Korper burchfichtig, andere aber vont erfcheinen, biefes rubrt von nichts anderem ale von der Bels mifchung ber Farbe ber. Wenn es feine garben gabe, fo wurde alles durchsichtig oder weiß andsehen. Es giebt teinen Körper, er sey fluffig oder fest und bicht, ber nicht sogleich durchsichtig murde, sobald man die Farbe von tom trenut. Daber ist die Meinung derer nicht richtig, welche die Farbe ein modificirtes Licht nennen, da bem Lichte nichts so entziegen ist als die Farbe. Wenn die Farben Licht in sich harten, so würden sie auch des Nachts leuchten, welches boch nicht ber Sall ist."

"Urfache und Urfprung der Farben baber fommt allein von dem Feuer oder der Warme. Wir fonnen biefes baran feben, daß in falten Gegenden alles weiß ift, ja felbit die Ehiere weiß werden, befonders im Winter. Die Weiße aber ift mehr det Anfang der Farben als Farbe felbit."

"Un beifen Orten bingegen findet fich die gante Matthid: faltigfeit ber garben. 28as and bie Conne mit ihren gun= Riaen Strablen beicheint, diefes nimmt fogleich eine angenehme und erfreuliche Karbung an. Rindet fich auch in falten Groenben mandmal etwas Befärbtes, fo ift es bod nur felten und fowach, und beutet mehr auf ein Beftreben einer abnehmenben Ratur, als ibre Macht und Gewalt an; wie benn ein einziges indiiches Bogelden eine größere Karbenmannichfaltigfeit leiftet, als bas fammtliche Bogelgeschlecht, bas norwegische und ichwediiche Balber bevolfert. Gben fo verhalt fich's mit ben übrigen Thieren, Pflangen und Blumen; benn in jenen Gegenden findeft bu nicht einmal Die Thaler mit lenchtenben und lebbaften Karben gefcmudt, man muste fie benn burd Aunft bervorbringen, ober ber Boben mußte von einer befonbern Beidaffenbeit febn. Gelangt man weitet nad Rorben, fo begegnet einem nichts als Graues und Beiges. Deswegen nebmen wir an: bie Urfache ber Karben fen bas Berbrennen der Körper."

#### Sünfundzwanzigftes Capitel.

Die Materie der Farben rühre von der Eigenschaft des Schwefels ber.

"Det Grundstoff ber Karben ichreibt fich nirgends anbers ber ale von bem Somefel, ber einem jeben Rorver beigemifct ift. Rad bem verfcbiebenen Brennen biefes Elemente entfteben auch die verschiedenen Karben: benn ber natürliche Somefel, fo lange er weber Barme noch Reuer erfahren bat, ift burchfichtig; wird er aufgeloft, bann nimmt er verfciedene Karben an und verunreinigt die Körper, denen er beigemischt ift. Und awar ericeint er querft grun, bann gelb, fodann roth, bann purpurfarb und gulett wird er fcmarg. Ift aller Somefel ericopft und vergebrt, bann lofen fic Rorper auf, alle Karbe geht weg und nichts bleibt als eine weiße ober burchfichtige Afche; und fo ift die Beiße ber Anfang aller Karben, und bas Somarze bas Enbe. Das Beige ift am menigften garbe; bas Somarze bingegen am meiften. Und nun wollen wir die einzelnen Arten und Stufen ber Karbe durchgeben."

# Sechsundzwanzigstes Capitel.

Die Ordnung ber Farben.

"Die erste Farbe baber, wenn man es Farbe nennen tann, ist bas Beiße. Dieses tritt jundoft an bas Durchfichtige, und ba alle Körper von Natur durchsichtig sind, so tommt hier zuerst das Dustere (opacitas) hinzu und ber Körper wird sichtbar bei dem geringsten Lichte, auch wenn der Schwefel nicht schmilzt, den wir jedem Körper zugeschrieben haben. Denn jeder durchsichtige Körper, wenn er zerrieben wird, so das eine Verschiedenbeit der Oberstächen entstebt,

erscheint sogleich als weiß, und es ift gang einerlei, ob bie Materie fest oder flussig geweien. Man verwandle Waster gu Schaum, oder Glas in Pulver, so wird fich die Durchsichtig-teit sogleich in das Weiße verwandeln. Und zwar ift dieses die erste Art des Beißen; und wenn du sie allein betrachtest, so fann man die Weiße nur uneigentlich zu den Farben zählen. Denn wenn du die einzelnen Körperchen und ihre kleinsten Oberstächen besonders ansiehft, so bleibt ihnen die Durchschtigkeit, und bloß die Stellung, die Lage der Körper betrügt den Anblich."

"Aber eine andere Art bes Weißen giebt es, menn in einem burchsichtigen Körper burch Einwirfung des Lichtes und ber Warme die zarteren Theile des Schwefels schwelzen und angegündet werden: benn da auf diese Weise die Körper austrocknen und dunner werden, so folgt daraus, daß auch verschiedene neue Oberstächen entstehen; und auf diese Art werden durchsichtige Dinge, auch ehe die Linctur des Schwefels binzutritt, weiß. Denn es ist eine allgemeine Regel, daß jeder klein zerstückte Körper weiß werde, und umgefehrt, daß jeder weiße Körper aus kleinen durchsichtigen Theilen bestehe."

"Bunachft an ber Beiße folgen zwei Farben, das blaffere Grun und das Gelbe. It die Barme schwach, die das, was schwefelicht ift, in den Körpern auflösen soll, so geht das Grune voraus, welches rober und mafferiger ist als das Gelbe. Berursacht aber die Barme eine machtigere Kochung, so tritt fogleich nach dem Beißen ein Gelbes hervor, das reifer ist und feuriger. Folgt aber auf diese Art das Gelbe dem Beißen, so bleibt kein Plat mehr für das Grune. Denn auch in den Pflanzen wie in andern Körpern, wenn sie grun werden, gebt das Grüne dem Gelben woraus."

"In welcher Ordnung man auch die Farben gablt, fo ift Soeibe, fammit, Werte. XXXIX.

bie mittlere immer roth. Am machtigsten ift hier bas flammende Roth, und bieses entsteht nicht aus bem Beißen und Schwarzen, sondern es ist dem Schwefel seinen Ursprung schuldig. Und doch lassen sich aus dem Nothen, dem Beißen und dem Schwarzen alle Karben zusammensegen."

"Entsteht nämlich eine größere Verbrennung der Körper und des Schwefels, so erscheint die Purpur- und blaue Farbe, deren Mischung bekannt ist. Die Gränze der Farbe jedoch, so wie die lette Verbrennung ist die Schwärze. Dieses ist die lette Linctur des Schwefels und seine lette Wirkung. Hierauf folgt die Auflösung der Körper. Wenn aber der Schwefel erschöpft und die Feuchtigkeit aufgezehrt ist, so bleibt nichts als die weiße und durchsichtige Asche. Giebst du dieser die Feuchtigkeit und den Halt wieder, so kehren die Körper in ihren ersten Austand zuruch."

"In benjenigen Flammen, wie fie täglich auf unserm herbe aussteigen, ist die entgegengesette Ordnung der Farben. Denn je dunkler die Tinctur des Schwefels in der Kohle ist, besto reiner und weißer steigt die Flamme auf. Jedoch ist die Flamme, die zuerst aufsteigt, wegen beigemischten Unraths, dunkel und finster; dann wird sie purpursarb, dann röthet sie sich und wird gelb. Fängt sie an weiß zu werden, so ist es ein Zeichen, daß Schwefel und brennbare Materien zu Ende gehen."

"Es giebt aber weder eine vollig schwarze, noch völlig weiße Flamme. Wird fie zu fehr verdunkelt, bann ift es Rauch, nicht Flamme; wird fie zu fehr weiß, so kann fie auch nicht langer besteben, ba ihr ber Schwefel ausgeht."

"Und fo glaub' ich, ift beutlich genug, warum verfchiebene Rorper, nach ber verfchiebenen Tinctur bes Schwefels, fich auf eine verschiebene Weise gefarbt feben laffen, und ich

hoffe, hier werden mir bie Chemiter nicht entgegen fenn, bie, ob fie gleich, wie überhaupt, alfo auch von den Farben, sehr verworren und rathselhaft sprechen, doch nicht viel von dem, was wir bisher ausgesprochen, abzuweichen scheinen."

#### Siebenundzwanzigftes Capitel.

Bie die apparenten Farben erzeugt merben.

"Nun ift aber eine andere Krage zu beantworten, welche permidelter und ichwerer ift: mober namlich bie Karben tommen, welche von ihren Rorpern gewiffermagen abgefondert find, welche man die apparenten nennt, wie die garben bes Regenbogens, ber Morgenrothe und bie, welche burch glaferne Drismen fich ausbreiten. Aus bem, mas wir gefagt baben, erhellt, wie mich bunft, genugfam, bag bie Rlamme jebergeit ber Karbe bes Somefele folgt und alle Farben guläßt, außer bem Schwarzen und dem völlig Beifen. Denn ber Schwefel enthält mohl die beiben Karben, aber eigentlich in der Klamme tonnen fie nicht fevn. Beiß zwar erfcheinen garte glammden; wenn fie es aber volltommen maren, und nicht noch etwas von anderer garbe jugemifcht batten, fo maren fie burchficetig und murden fein Licht ober ein febr fcmaches verbreiten. Daß aber eine Klamme ichmart fen, ift gegen die Bernunft und gegen bie Sinne."

"Diefes festgeseht, fahr' ich fort: wie die Farbe bes Schwefels in der verbrennlichen Materie, so ist auch die Farbe ber Flammen; wie aber die Flamme, so ist auch das Licht, das von ihr ausgebreitet wird; da aber die Flamme alle Farben enthält und begreift, so ist nothwendig, daß das Licht biefelbe Eigenschaft habe. Deswegen sind auch in dem Licht alle Farben, obgleich nicht immer sichtbar. Denn wie eine

machtige Flamme meiß and einfärbig erscheint, wenn man fie aber durch einen Robel ober andern dichten Körper sieht, verschiedene Farben anniumt, auf eben diese Weise befleidet sich das Licht, ob os gleich unsichtbar ober weiß ist, wenn es durch ein gläsernes Prisma ober durch eine seuchte Luft durchgebt, mit verkwiedenen Karben."

"Db nun gleich in dem reinen Licht teine Farben erscheinen, so sind sie bessen ungeachtet wahrhaft in dem Licht enthalten. Denn wie ein größeres Licht einem geringeren schadet, so verhindert auch ein reines Licht, das verdunkelte Licht zu sehen. Daß aber ein jedes Licht Farben mit sich führe, kann man darand folgern, daß wenn man durch eine Gladlinse oder auch nur durch eine Deffnung Licht in eine dunkle Kammer fallen läßt, sich auf einer entserntern Mauer oder Leinwand alle Farben deutlich zeigen, da doch an den Kreuzungspunkten der Strahlen und an den Stellen, die der Linfe allzunah sind, Leine Farbe, sondern das bloße Licht arscheint."

"Da nun aber bas Licht Form und Bild bes Feuers ift, welche aus bem Feuer nach allen Seiten hinftrahlen, fo find auch die Farben, die bas Licht mitbringt, Formen und Bileber der Farben, welche wahrhaft und auf eine materielle Beife fich in dem Feuer befinden, von dem bas Licht umshergesendet wird."

"Bie aber Stamme und Feuer, je fcmacher fie find, ein besto femacheres Licht von sich geben, so auch nach Geseh und Berhaltniß der mahren und materialifirten Farbe, die in der Flamme ift, machfen und nehmen ab die apparenten Farben im Lichte."

"And wie nun bei abnehmender Alamme auch bas Licht gefcmucht wird, fo verschwindet auch die apparente Farbe,

wenn bie mahre Farbe abuimmt. Defwegen wirft bas: glie ferne Prisma bei Nacht oder bei schwachem Lichte teine Farben umber, es giebt feine farbigen Phanomene, bie Mondsscheinregenbogen sind blaß, nichts erscheint irgend feurig oder von einer andern bentlichen Farbe tingirt."

"Go wie auch teine Flamme vollfommen schwarz ober weiß ist, so find auch teine apparenten Farben weiß ober schwarz, sondern so wie bei ber Flamme so auch im Lichte find das Gelbe und Blaue die Granzen der Farbe."

"Und hieraus, wenn ich nicht irre, ergiebt fic deutlich, was die wahre, permanente und fire Farbe fep, desgleichen die vergängliche, unstate, die sie auch apparent nennen. Denn die wahre Farbe ist ein Grad, eine Art der Berbrennung in irgend einem Körper; die apparente Farbe aber ist ein Bild einer wahren Farbe, das man außer seiner Stelle sieht. Wie man aber auch die wahren Farben mit den apparenten zusammenhalten und vergleichen will, so werden sie sich immer wie Ursache zu Ursache und wie Wirtung zu Wirtung verzhalten, und was den firen Farben begegnet, wird auch den Bildern, welche von denselben erzeugt werden, geschehen. Trifft dieses manchmal nicht vollsommen ein, so ereignet sich's wegen der Lage und Gestalt der Körper, wodurch die Bilder durchgesührt und fortgepflanzt werden."

hier feben wir alfo einige Jahre früher als Remton fich mit biefem Gegenstandt beschäftigt, seine Lehre völlig ausgesfprochen. Wir streiten bier nicht mit Isaac Bosine, sondern führen seine Meinung nur historisch an. Die Kendenz fenen Beit, den außeren Bedingungen ihren integrirenden Antheil an der Karbenerscheinung abzusprechem und ihnen nur einem

auregenden, entwidelnden Anftos jugufdreiben, dagegen alles im Licte foon im vorans ju fonthefiren, jufammengufaffen, gu verfteden und ju verheimlichen, mas man funftig aus ibm bervorbolen und an den Tag bringen will, fpricht fic immer beutlicher aus, bis gulest Remton mit feinen 3bili= taten bervortritt, ben Reiben folieft und, obgleich nicht obne Biberfpruch, Diefer Borftellungsart ben Ausschlag giebt. Bir werden in ber Rolge noch Gelegenheit haben anzuzeigen, mas noch alles vorausgegangen, um Remton's Lebre ben Weg zu bahnen; tonnen aber bier nicht unbemertt laffen, bas icon Matthans Dantl, in feinem Compendium Institutionum physicarum, Posoniae 1793 unfern 3face Boffind far einen Borlaufer Newton's erflart, inbem er fagt: "Den Alten mar bas Licht bas einfachfte und gleichartigfte Befen. Buerft bat Ifaac Boffine vermuthet, bie Mannichfaltigfeit ber Karben, die wir an den Rorpern mabr= nehmen, tomme nicht von ben Rorpern, fondern von Theilden des Lichts ber."

### Franciscus Maria Grimaldi,

geb. 1615, geft. 1663.

Er ftammte aus einem alten berühmten Geschlechte und zwar von bem Zweige bestelben, ber zu Bologna blubte. Er scheint seine erste Bilbung in ben Jesuitenschulen erhalten zu haben; besonders besteißigte er sich der Mathematit und ber damals innigst mit ihr verbundenen Naturlehre.

Rachbem er in ben Orben getreten, warb er Professor ber Mathematit ju Bologna und geigte fic ale einen in

feinem Face sehr geubten Mann, tenntnifreich, scharssinnig, seißig, punttlich, unermudet. Als einen solchen rühmt ihn Riccioli in der Dedication seines Almagest und preis't ihn als einen treuen Mitarbeiter. Sein Wert, wodurch er uns defannt, wodurch er überhaupt berühmt geworden, führt den Litel: Physico-Mathesis de Lumine, Coloribus et Iride, Bononiae 1665. Man bemerte, daß auch hier nur des Lichts und nicht des Schattens erwähnt ist, und erwarte, daß Grizmalbi sich als ein solcher zeigen werde, der die Farbenerscheizungen aus dem Licht entwickelt.

hier haben wir nun bas britte Werk in unferm Fache bas fich von einem jesuitischen Ordensgeistlichen berschreibt. Wenn Aguillonius forgfältig und umständlich, Kircher heiter und weitläuftig ist, so muß man den Verfasser des gegen-wärtigen Buchs höchst consequent nennen. Es ist reich in Absicht auf Erfahrungen und Experimente, ausführlich und methodisch in seiner Behandlung, und man sieht wohl, daß der Verfasser in allen Subtilitäten der Dialektik sehr gezäht ist.

Bor allem aber ist zu bemerken, daß form und Darftellung problematisch, ja ironisch sind, welches einer so ernsten folgerechten Arbeit eine ganz wunderliche Wendung giebt. Galilei hatte sich schon einer ahnlichen Wendung bedient, in den Dialogen, wegen welcher er von den Jesuiten so heftig versolgt wurde. Hier bedient sich ein Jesuit, nach etwa zwanzig Jahren, desselben Aunstgriffs. Im ersten Buch, das 472 gespaltene Quartseiten start ist, thut er alles Wögliche, um zu zeigen, daß das Licht eine Substanz sen; im zweiten Buch, welches nur 63 gespaltene Seiten enthalt, widerlegt er scheindar seine vorige Meinung und verelausuliet diese Widerlegung auss nene dergestalt, daß er sie völlig vernichtet.

Auch barf man nur die Borrede bes Ganzen und den Schinft bes erften Theild lefen, fo fallt feine Abficht fcon deutlich genug in die Augen. Bei allen diefen Berwahrungen zaudert er, das Wert herandzugeben, das bei feinem Tode völlig fertig liegt, wie es benn auch drei Jahre nach demfelben, und so viel sich bemerten läßt, ohne Berftummelung ersweint.

Indem er nun das Licht als Substanz behandelt, so finden wir ihn auf dem Wege, auf dem wir Cartesius, de la Chambre und Vossius wandeln saben, nur betritt er denfelben mit mehr Erust und Sicherheit und zugleich mit mehr Borsicht und Jartheit. Seine Naturkenntnis überhaupt ist hocht schaftenswerth. Erfahrungen und Versuche, diese Gegenstande betreffend, sind vor ihm von keinem so vollstandig zusammengebracht worden. Freilich stellt er sie alle zurecht, um seine Erflarungsart zu begründen; doch kann man ihm nachsagen, daß er keine Erfahrung, keinen Versuch entstelle, um ihn seiner Meinung anzupassen.

Das Licht ist ihm also eine Substanz, im phisischen Sinne eine Fluisigeit, die er jedoch aufs außerste zu verseinern sucht. Durch Beispiele und Gleichnisse will er uns von der Jarrheit eines so subtilen materiellen Wesens, das gleich am nur wie ein geistiger Aushauch wirtt, überzeugen. Er sührt die Lehre vom Magneten zu diesem Zwede umständlich durch, bringt die Falle von unendlicher Theilbarseit der Farbe, außerster Ductilität der Metalle und dergleichen vor, nimmt den Schall, und was er sonft noch brauchen tann, zu Hilfe, um unsere Kenntnisse durch Erinnerung auf einen Puntt zu sammeln und unsere Einbildungstraft anzuregen.

Man hatte bieber brei Arten, in welchen fic bas Licht perbreite, angenommen: Die birecte, refracte, reffere, wozu

er noch bie fuffere bingulebt, welche er fogleich in Rudficht feiner hoporbetifchen 3wede bie biffracte nennt.

Jene verschiedenen Arten der Lichtfortpflanzung zu erstlären und andere babei vortommende Phanomene auszulegen, giebt er seiner feinen Fluffigfeit eine verschiedene innere Disposition. Und so wird denn diesem wirksamen Befen ein Fliegen (fluitatio), ein Bogen (undulatio, undalio), ein Regen und Bewegen (agitatio), ein Balgen (volutatio) zugeschrieben.

Durchnichtigen Körpern wird eine continua porositas gugeeignet, welches eigentlich eine contradictio in adjecto ift,
woran fich erfennen läßt, wie leicht man mit Worten bas
Unmögliche und Ungehörige als ein Mögliches, Berftändiges
und Verftändliches mittheilen könne. Die undurchsichtigen
Körper haben auch mannichfaltige wunderliche Oberftächen,
die das Licht verschiedentlich zurüdwerfen; bestalb er sich
benn vertheidigen muß, daß seine Lehre mit der Lehre der
Aromisten nicht zusammenfalle, welches ihm auch Ernst zu
fenn scheint.

In jenen Poren und Irrgangen, wunderlichen Aus und Einwegen, Schlupflöchern und andern mannichfaltigen Besftinrmungen, müdet sich nun das Licht auf oben beschriebene-Beise gewaltig ab und erleidet eine Zerstreuung (dissipatio), Berbrechung (diffractio), Berreißung (discissio) und naturslicher Beise auch eine Trennung (separatio); dabei denn auch gelegentlich eine Anhansung (glomeratio) stattfindet.

Wir bemerten hier im Borbeigehen, daß einer Berstreuung bes Lichtes icon bei ben Griechen erwähnt wirb. Dort ist es aber nur ein empirischer naiver Ausdruck, der eine oft vortommende Erscheinung von hin und wiedergeworfenem, geschwachtem Lichte so gut er fann bezeichnen soll. Bei Grimaldi bingegen sollen die mannichsaltigen Verfuren bes Lichtes,

Dad Innere biefes garten, unbegreiflichen Wefens aufschließen und und von feiner natur bogmatifc belebren.

Die Farben werden also, nach Grimalbi, bei Gelegenheit ber Refraction, Resterion und Insterion bemerkt; sie find das Licht selbst, das nur auf eine besondere Beise für den Sinn des Gesichts fühlbar wird. Doch geht der Berfasser auch wohl so weit, daß er im Licht bestimmte Arten der Farde annimmt und also die Newtonische Lebre unmittelbar vorbereitet.

Alle Farben find ihm mahr und entspringen auf einerlei Beise; boch läßt er, um fie erklaren zu tonnen, den Untersiched zwischen dauernden und vorübergehenden Farben einste weilen zu, und um jene auch in vorübergehende zu verwandeln, benutt er auf eine fehr geschickte Beise die Versatilität der demischen Karben.

Bas übrigens den Apparat betrifft, so bebient er sich öfters der kleinen Deffnung im Fensterladen, die sich eigentlich von der die dußern Gegenstände innerlich abbildenden Camera obscura herschreibt. Die prismatischen Phanomene tennt er meistens, wie er denn auch auf die längliche Gestalt des Farbenbildes unsere Ausmertsamkeit hinlenkt. Unter seiner theoretischen Terminologie sinden wir auch schon Strahlenbandel. Da ihm manche Ersahrungen und Bersuche, die erst später bekannt geworden, in der Reihe seines Bortrags abzehen; so zeigen sich in demselben Lücken und Sprünge und gar manches Unzulängliche, das ihm aber nicht zu Schulden kommt. Den Regendogen mit seinen Umständen und Besdingungen führt er sorgsältig aus; die Farben desselben weißer nicht abzuleiten.

#### Robert Bople,

geb. 1627, geft. 1691.

Die Scheibung amifden Geift und Rorper, Seele und Leib. Gott und Belt mar ju Stande gefommen. Sittenlebre und Religion fanben ihren Bortheil babei: benn inbem ber Denich feine Freiheit behaupten will, muß er fic der Ratur entgegenseben; indem er fich ju Gott ju erheben ftrebt, muß er fle binter fic laffen, und in beiden Rallen tann man ibm nicht verbenten, wenn er ihr fo wenig als möglich aufdreibt, ja wenn er fie als etwas Reindfeliges und Laftiges anfieht. Berfolgt murben baber folde Danner, bie an eine Biebervereinigung bes Getrennten bachten. Als man bie teleobaifde Erflarungsart verbannte, nabm man ber Ratur ben Berftand: man hatte ben Duth nicht ihr Bernunft juguforeiben und fie blieb gulett geiftlos liegen. Bas man von ibr verlangte, maren tednifde, medanifde Dienfte, und man fand fie gulett auch nur in biefem Ginne faglich und begreiflid.

Auf diese Beise last fich einsehen, wie das garte, fromme Semuth eines Robert Bople sich für die Natur interessien, sich zeitlebens mit ihr beschäftigen und boch ihr weiter nichts abgewinnen konnte, als daß sie ein Wesen sen, das sich ausbehnen und zusammenziehen, mischen und sondern lasse, deffen Theile, indem sie durch Druck, Stoß gegen einander arbeiten und sich in die verschiebensten Lagen begeben, auch verschiedene Wirfungen auf unsere Sinne hervorbringen.

In die Farbenlehre mar er von der chemischen Seite bereingetommen. Er ift der erste feit Theophraft, der Anstalt macht, eine Sammlung der Bhanomene aufzustellen und eine

lleberficht zu geben. Er betreibt bas Beichaft nur gelegentlich und jaudert feine Arbeit abjuschließen; julest, ale ihm eine Augenfrantheit binderlich ift, ordnet er feine Erfahrungen. fo gut es geben will, jufammen, in ber Korm als wenn er bas Unvollständige einem jungen Freunde ju meiterer Bear= beitung übergabe. Dabei michte er zwar gern von einer Seite bas Unfeben haben, als wenn er nur Erfahrungen gufantmenftellte, ohne eben daburch eine Sppothefe begrunden zu wollen : allein er ift von ber andern Geite aufrichtig genug, ju gefteben . daß er fich jur corpuscularen mechanischen Erflarungeart binneige und mit biefer am weiteften auszulangen glaube. Er bearbeitet baber bas Beige und Comarge am ausführ= lichften, weil freilich bei biefem noch am erften ein gemiffer Medanismus plaufibel werben burfte. Bas aber bie eigentlich farbigen Phanomene ber Korper, fo wie was bie apparenten Karben betrifft, bei biefen geht er weniger methobifc ju Berfe, ftellt aber eine Menge Erfahrungen aufammen, welche intereffant genug find und nach ihm immer wieder zur Sprace gefommen. Auch baben wir fie, infofern wir es fur notbig erachtet, in unferm Entwurfe, nach unferer Beife und Uebers zeugung aufgeführt.

Der Titel dieses Berles in der lateinischen Ausgabe, der wir gesolgt sind, ist: Experimenta et considerationes de coloribus — seu initium historiae experimentalis de coloribus a Roberto Boyle. Londini 1665.

Seine gange Denfart, feine Borfage, fein Ebur und Leiften wird and dem fünften Capitel des erften Theiles am flarften und eigentlichften erfannt, welches wir denn auch überfest bier einschalten.

#### Des ersten Cheils

#### Funftes Capitel.

L .. Es giebt, wie bu weißt, mein Pprophilus, außer ienen veralten Meinungen von den Farben, die man icon langft verworfen bat, gar verichiedene Theorien, beren jebe au unferer Beit von bedeutenden Mannern in Cous genom: men wird. 1) Denn die peripatetifden Schulen, ob fie gleich wegen ber besonderen Farben unter fich nicht gang eine find, tommen doch alle barin überein: die Karben fepen einwohnende und mirfliche Gigenichaften, welche bas Licht nur offenbare, nicht aber fie bervorzubringen etwas beitrage. 2) Alebann giebt es unter ben Reueren einige, bie mit geringer Beranderung die Meinung Platon's annehmen; und wie er die Rarbe für eine Urt Rlamme balt, die aus ben fleinften Rorperden bestehe, welche von dem Obiect gleichsam ine Muge gefdleudert worben und beren Figur mit den Poren bes Muges Ach in Uebereinstimmung befinde: fo lebren fie, die Karbe fen ein inneres Licht ber belleren Theile bes Begenftanbes, welches burd die verschiedenen Mischungen der weniger leuchtenden Theile verdunkelt und verandert worden. 3) Run giebt es andere, melde einigen ber alten Atomiften nachfolgen und die Karbe gwar nicht für eine leuchtende Emanation, aber Doch fur einen forperlichen Ausfluß halten, der aus dem gefarbten Rorper hervortritt. Aber bie gelehrteren unter ihnen baben neulich ihre Sypothefe verbeffert, indem fie auertanuten und bingufügten: es fer etwas angeres Licht notbig, um Diefe Rorperden ber Farbe ju reigen und anguregen und fie jum Auge ju bringen. 4) Gine bebeutenbere Deinung ber neuern Philosophen ift fodann; die Farben entspringen aus einer Difdung des Lichts und der Kinfternis oder vielmehr bes Lichts und ber Schatten, und biefe Meinung ließe fic benn wohl gewissermaßen mit ber vorhergehenden vereinigen. 5) Bas die Chemifer betrifft, fo ichreibt die Menge berfelben ben Urfprung der Karben dem Princip bes Schwefels in ben Rorpern ju, ob ich gleich finde, daß einige ihrer Unführer bie Farben mehr vom Salz ale vom Schwefel herleiten, ja andere fogar von dem dritten Elementarprincip, dem Mercur. 6) Bon bes Cartefius Nachfolgern brauch' ich bir nicht ju fagen, baß fie behaupten, die Empfindung bes Lichtes werde von einem Anftog bervorgebracht, welcher auf die Organe des Sebens von fehr fleinen und feften Rugelden gewirkt wird, welche burch die Poren der Luft und anderer durchnichtiger Körper burchdringen tonnen. Daraus versuchen fie benn auch bie Berschiedenheit der Karben zu erklären, indem fie die verfchiedenen Bewegungen biefer Rugelden und die Proportion ber Bemegung au ber Rotation um ihren Mittelpunkt beachten, modurch fie namlich geschickt merben follen, ben optischen Nerven auf manchertei Beife zu treffen, fo bag man baburch verschiedene Farben gewahr werden tonne."

II. "Außer biesen sechs vornehmsten Hppothesen kann es noch andere geben, mein Pprophilus, die, obschon weniger bekannt, doch eben so gut als diese deine Betrachtung verdienen. Erwarte aber nicht, daß ich sie gegenwartig umstandlich durcharbeite, da du ben Zweck dieser Blätter und die mir vorgesette Kurze kennest. Deswegen will ich nur noch einiges im Allgemeinen bemerken, was sich auf den Eractat, den du in Sanden hast, besonders bezieht."

III. "Und zwar gesteh' ich bir zuerst, daß ich, obgleich bie Anhänger Der gevachten verschiedenen Sprothesen durch eine jede besonders und ausschließlich die Farben erklären und hiezu weiter teine Beihülfe annehmen wollen, was mich

betrifft, zweiffe: ob irgend eine diefer Spootbefen, wenn man .alle andern ausschließt, ber Sache genug thue. Denn mir ift mabriceinlich, daß man das Beife und Schwarze burch Die bloke Refferion, obne Refraction anzunehmen, erflaren Bonne, wie ich es in nachstehender Abhandlung vom Ursprunge bes Somargen und Beigen zu leiften gefucht babe. - aber nicht babe finden tonnen, bag durch irgend eine Difchung bes Beißen und mahrhaft Schwarzen (benn bier ift nicht von einem Blaufdwarg bie Rebe, welches Biele fur bas · achte halten) - bag, fage ich, je baraus Blau, Gelb, Roth, geschweige benn die übrigen Karben tonnten erzeugt merben; Da wir ferner feben, bag biefe Rarben burche Drisma und andere burchfichtige Rorper hervorzubringen find, mit Beibulfe ber Brechung: fo fceint es, man muffe bie Bredung auch ju Sulfe nehmen, um einige Karben ju erflaren, su beren Entstehung fie beitragt, weil fie auf eine ober bie andere Beife ben Schatten mit dem gebrochenen Lichte verbindet, oder auf eine Art, die wir gegenwärtig nicht abbandeln fonnen. Scheint es nun einigen wabricheinlich, daß bie Poren ber Luft und anderer durchfichtiger Rorper burch: aus mit folden Rugelden angefüllt find, wie die Cartefianer vorausfegen, und daß jugleich die verschiedenen Bewegungs= arten biefer Rugelchen in vielen Rallen von Bedeutung finb, um bas verschiedene Gemahrmerben ber Karbe bei und ju bewirken; fo lagt fic auch, obne biefe Rugelden, die man nicht fo leicht beweifen fann, vorauszuseben, überhaupt mit Babrideinlichfeit annehmen: das Auge tonne mannichfaltig afficirt werden nicht allein von gangen Lichtstrablen bie barauf fallen, und zwar ale folden, fondern auch von ber Ordnung berfelben und bem Grabe ber Beidmindigfeit, und bag ich mich furs faffe, nach der Art und Beife, wie die Theilden morand die einzelnen Strahlen bestehen zu dem Sinn gelaugen, dergestalt daß, welche Figur auch jene kleinen Körper haben aus denen die Lichtstrahlen bestehen, sie nicht allein durch ihre Beschwindigkeit oder Langsamkeit der Entwicklung aber Rotation im Fortschreiten, sondern noch mehr durch ihre absalute Schnelligkeit, ihre directe oder mogende Bewegung und andere Bufalligkeiten, welche ihren Stoß aufe Auge begleiten können, geschickt sind, verschiedenartige Lindrucke zu erregen."

IV. " Zweitens muß ich bich, megen biefer und abnlicher Betrachtungen, mein Oprophilus, bitten, bag bu biefe fleine Abhandlung anseheft, nicht als eine Differtation, die geschrieben fen, um eine ber porftebenben Sprothefen ausschließlich por allen andern ju pertheibigen, oder eine neue, welche mein mare, bafür aufzustellen; fondern ale einen Unfang einer Befdicte ber Karben, worauf, menn fie erft durch bich und beine geiftreichen Kreunde bereichert morben, eine grundliche Theorie tonne aufgebaut werden. Beil aber biefe Geschichte nicht bloß als Ratalog ber barin überlieferten Sachen an= aufeben ift, fondern auch als ein Apparat zu einer grundlichen und umfaffenden Sppothefe; bielt ich es ber Sache gemaß, fo meine gange Differtation ju ftellen, bag ich fie ju jenem Zwed fo brauchbar machte, als es fich wollte thun laffen. Defmegen zweifelte ich nicht, bir zu bezeugen, ich fep geneigt gewesen, somohl bir bie Arbeit zu ersparen, verfchiebene ungulängliche Theorien, die bich niemals gu beinem Bred führen wurben, felbft au erforiden; ale überhaupt beine Untersuchungen zu vereinfachen, wesbalb ich mir zweierlei jum Augenmert nabm: einmal daß ich gemiffe Berfuche aufzeichnete, welche burch Sulfe begleitenber Betrachtungen und Erinnerungen bir bienen tonnten, die Somade und

Unzulanglichfeit ber gemeinen peripatetischen Lebre und ber gegenwärtig mit noch mehr Beifall aufgenommenen Theorie der Chemiter von den Farben einzusehen. Denn da biefe beiden Lehren fich festgesett haben, und zwar die eine in ben meiften Soulen, die andere aber bei den meiften Mergten und andern gelehrten Mannern, deren Leben und Berufdart nicht erlaubt, bag fie bie eigentlichften erften und einfachten Raturanfange gemiffenhaft untersuchten; fo glaubt' ich menig Rubliches zu leiften, wenn ich nicht etwas thate, die Ungulanglichteit diefer Sopothefen offenbar ju machen. Degwegen ich benn zweitens unter meine Berfuche biejenigen in großerer Bahl aufgenommen, welche bir zeigen mogen, baß ich jener Meinung geneigt bin, welche bebauptet, die Karbe fen eine Modification bes Lichtes; wodurch ich bich anlocen wollen, diefe Sopothefe meiter auszubilden und dabin zu erbeben, bag bu vermittelft berfelben die Erzeugung der befondern Farben erflaren tonneft, wie ich bemubt gemefen, fie gur Ertlarung bes Beigen und Schwarzen anzumenden."

V. "Jum Dritten aber, mein Pprophilus, ob dieses zwar gegenwartig die Hppothese ift, die ich vorziehe, so schlage ich sie boch nur im allgemeinen Sinne vor, indem ich nur lehre: die Lichtstrahlen werden von den Körpern, woher sie zurückgeworsen oder gebrochen zum Auge kommen, modiscirt und dringen so jene Empfindung hervor, welche wir Karbe zu nennen psiegen. Ob aber diese Modisication des Lichts geschehe, indem es mit den Schatten gemischt wird, oder durch ein verschiedenes Verhältniß der Bewegung und Motation der Kügelchen des Cartessus, oder auf irgend eine aus dere Weise, dieß unterstehe ich mich nicht hier auszumachen. Viel weniger unterstehe ich mich anzugeben, ja ich glaube nicht einmal alles Wissensöthige zu wissen, um dir oder

auch mir felbft eine volltommene Theorie bes Gebens und ber Karben zu überliefern. Denn erftlich, um bergleichen gu unternehmen, mußte ich zuvor einsehen, was bas Licht fen. und wenn es ein Rörper ift, und bas icheint es mohl ober boch bie Bewegung eines Körpers ju fenn, aus mas für einer Art Rorperden nach Große und Rigur es bestebe, mit welcher Befdwindigfeit fie borfdreiten und fich um ihre Mittelpunfte bemegen; bernach mochte ich bie Natur ber Brechung erfennen. welche von den gebeimften ift, wenn du fie nicht icheinbar. fondern grundlich ertlaren willft, bie ich nur in der Daturlehre gefunden babe. Dann mochte ich wiffen, welche Art und welcher Grad der Bermischung der Rinfternig ober der Schatten bei Refractionen und Refferionen oder burch beide geschehe, auf den oberflächlichen Theilen der Rorper, welche erleuchtet immer nur Gine Karbe zeigen, die blaue, gelbe, rothe. Dann municht' ich unterrichtet gu fepn, marum die Berbindung des Lichtes und Schattens, melde g. B. von dem Sautden einer reifen Riride gewirft wird, eine rothe Karbe zeige, nicht aber eine grune, und das Blatt beffelben Baums mehr eine grune als eine rothe Farbe. Bulett auch, marum bas Licht, das ju folden Karben modificirt ift, wenu es nur aus Rörperchen besteht, welche gegen die Retina ober das Mark des optischen Nerven bewegt werden, nicht bloß ein Stechen, fondern eine Karbe bervorbringe, da doch die Madel, wenn fie bas Auge vermundet, feine Karbe, fondern einen Schmers hervorbringen murde. Dieg und anderes municht' ich zu wiffen, ebe ich glaubte die mahre und vollfommene Matur ber Karben erfannt ju haben. Daber, ob ich gleich burch die Berinde und Betrachtungen, die ich in diefem Buchelden überliefere, einigermaßen meine Unwiffenheit in Diefer Sache zu mindern gefucht babe und es für viel beffer balte,

etwas als gar nichts zu entbeden; so nehme ich mir doch nur vor, durch die Versuche welche ich darlege, wahrscheinlich zu machen, daß sich einige Farben sehr wohl durch die hier überlieferte Lehre im Allgemeinen erklären lassen. Denn so oft ich mich auf eine ind Einzelne gehende und genaue Erklärung des Besondern einlassen soll, empfinde ich die große Dunkelheit der Dinge, selbst die nicht ausgenommen, die wir nicht anders zu Gesicht bekommen als wenn sie erleuchtet werden, und ich stimme Scaligern bei, wenn er von der Ratur der Farbe handelnd spricht: die Natur verbirgt diese so wie andere Erscheinungen in die tiesse Dunkelheit des menschlichen Unwissens."

So unverkennbar auch aus dem Vortrage Bople's die Borliebe, gewisse Farbenphanomene mechanisch zu erklaren, erehellt, so bescheiden drückt er sich doch gegen undere Theoricu und Hopothesen aus, so sehr empfindet er, daß noch andere Arten von Erklarungen, Ableitungen möglich und zulässissen; er bekennt, daß noch lange nicht genug vorgearbeitet sen, und läßt und zuleht in einem schwankenden, zweiselhaften Sustande.

Wenn er nun von einer Seite, burch die vielfachen Erfahrungen die er gesammelt, sich bei den Natursorschern Unsehen und Dant erward, so daß dasjenige was er mitgetheilt und überliefert, lange Zeit in der Naturlehre Werth und Gultigteit behielt, in allen Lehrbüchern wiederholt und forts gepflanzt wurde; so war doch von der andern Seite seine Gesinnung viel zu zart, seine Neußerungen zu schwantend, seine Forderungen zu breit, seine Zwede zu unabsehlich, als daß er nicht hätte durch eine neu eintretende ausschließende Theorie leicht verdrängt werden konnen, da ein lernbegieriges Publicum am liebsten nach einer Lehre greift, woran es sich

festhalten und wodurch es aller weitern Zweifel, alles weitern Rachbentens bequem überhoben wirb.

# Soofe,

geb. 1655 , geft. 1703.

Er ist mehr ein emfiger als ein fleißiger Beobachter und Experimentator zu nennen. Er blidt überall um sich her und seine unruhige Thätigkeit verbreitet sich über die ganze Naturlehre. Man muß ihm zugestehen, daß er gute Entbedungen gemacht, Entdedtes gludlich bearbeitet habe; doch ist er fein theoretischer Kopf, nicht einmal ein methodischer.

Die Lehre von Licht und Farben ist ihm manches schulbig. Er beobachtet die brechende Kraft des Eises, bemerkt mit Grimaldi die Ablentung des Lichtes und thut Borschläge, wie man die Sonne auschauen könne, ohne geblendet zu werden; richtet eine tragbare Camera obscura zu bequemerer Abzeichnung ein und bemüht sich ums restectirende Telestop.

Seine Farbenlehre ift freilich barot. Er nimmt nur zwei Farben an, Blau und Roth; biefe follen durch ichiefe ober ungleiche Erschütterung aufs Auge erregt werben. Seitdem Descartes die Lehre von dem Lichte materialisit und mechanisirt hatte, so tonnen sich die Denter nicht wieder aus diesem Kreise heraussinden: denn diesenigen welche Licht und Farben nicht materiell nehmen wollen, muffen doch zur mechanischen Erklärung greisen, und so schwankt die Lehre immer fort in einem unfruchtbaren Naume, sie mag sich nach der dynamischen oder atomistischen Seite neigen.

Das Capitel der Farben, die mir epoptische genannt haben, ist ihm mancherlei schuldig. Er macht auf den Berguch mit den Seisenblasen aufmerkam, auf die farbigen Kreise im russischen Glase und zwischen den an einander gedruckten Glasplatten. Doch konnte er diese Erscheinungen nicht zussammenbringen noch rubriciren.

Bas von ihm als Secretar der Londner Societat und als Gegner Newton's zu fagen ift, wird tunftig beigebracht werben.

## Micolaus Malebranche,

geb. 1638, geft. 1715.

Réflexions sur la lumière et les couleurs et la génération du feu par le Père Malebranche. Mémoire de l'Académie royale 1699.

"Die Philosophie hat das Joch der Autorität völlig abgeworfen und die größten Philosophen überreden uns nur noch durch ihre Gründe. So scharssinnig auch das Spstem über das Licht von Herrn Descartes senn mag, so hat es doch der Pater Malebranche verlassen, um ein anderes aufzustellen, das nach dem System des Tones gebildet ist, und diese Aehnlichkeit selbst kann für die Wahrheit desselben zeugen bei solchen, welchen bekannt ist, wie sehr die Natur, was die allgemeinen Principien betrifft, gleichförmig sep."

"Man ist überzeugt, daß der Ton hervorgebracht wird durch das Zittern oder Schwingen unmerklicher Theile des flingenden Körpers. Größere oder kleinere Schwingungen, d. h. folche, welche größere aber kleinere Bogen deffelben

Areifes machen, begeben fich für die Empfindung in gleichen Beiten, und die Tone welche fie hervorbringen, tonnen nicht untericieben fenn, ale daß fie ftarter oder ichmacher find. Die ftartern werden durch die größern Schwingungen hervorgebracht, bie fcmachen burd bie fleineren. Befest aber, es entstehe ju gleicher Beit eine größere Angahl Schwingungen in einem Körper als in einem andern, fo werden diejenigen, welche in größerer Bahl entsteben, weil fie gedrangter und fo au fagen lebhafter find, von einer verschiedenen Urt fenn als bie andern. Die Rlange also find auch der Art nach verfchieben, und bas ift, mas man die Cone nennt. Die fchnell= ften Bibrationen bringen die boben Cone bervor und die langfamften die tiefen. Diefe Grundfaße, welche von allen Philosophen angenommen werben, laffen fich leicht auf das Licht und die Karben anwenden. Alle die fleinften Theile eines leuchtenden Rorpers find in einer febr fonellen Bewegung, welche von Augenblick zu Augenblick durch febr lebhafte Erschütterungen die gange außerft garte, bis gum Auge reichende Materie zusammendruckt und in ihr, nach Pater Malebranche, Schwingungen bes Druck hervorbringt. Sind biefe Schwingungen größer, fo ericeint der Rorper leuchtender ober mehr erhellt; find fie fcneller ober langfamer, fo ift er von diefer oder jener Karbe, und daher fommt, daß der Grad des Lichtes gewöhnlich nicht die Art der Farben verandert, und baf fie bei ftarterer ober fcmacherer Beleuchtung immer als biefelben ericeinen, obgleich mehr ober weniger lebhaft. Ronnen nun biefe Schwingungen, welche ju gleicher Beit berporgebracht merden, aber an Babl verschieden find, nach aller möglichen Art von Bablenverhaltniffen verschieden fenn; fo tann man deutlich erfennen, bag aus biefer unendlichen Ber-Schiedenheit ber Berhaltniffe auch die Berfdiedenheit der Karben entstehen muß, und daß die verschiedensten Farben auch aus den verschiedensten und am weitesten von der Gleichheit entefernten Berhaltnissen entspringen muffen; 3. B. wenn ein gefärbter Körper vier Schwingungen des Drucks auf die jarte Materie hervorbringt, indessen ein anderer nur zwei; so wird er an Farbe davon verschiedener sepn, als wenn er nur drei Schwingungen machte."

"Man hat in der Musit die Berhältniffe ber Jahlen beftimmt, welche die verschiedenen Tone hervorbringen; aber es lagt sich nicht hoffen, daß dieses auch bei den Farben gelinge."

"Die Erfahrung belehrt uns, daß wenn man einige Zeit die Sonne oder einen andern fehr erleuchteten Gegenstand angesehen und darauf das Auge schließt, man erst Weiß sieht, sodann Gelb, Roth, Blau, endlich Schward; daher man denn folgerecht schließen tann, vorausgeseht, daß diese Ordnung immer dieselbige sen, daß die Farben, welche zuerst erscheinen, durch schnellere Schwingungen hervorgebracht werden, weil die Bewegung welche auf der Nehhaut durch den leuchtenden Gegenstand gewirft wird, sich immersort vermindert."

"Bei dieser Gelegenheit ergählte herr homberg ber Atabemie eine Erfahrung, die er über die Ordnung und die Folge
der verschiedenen Farben gemacht hatte. Er nahm nämlich
ein Glad, das von beiden Seiten rauh und beshalb wenig
durchsichtig war. Er brachte es vor eine Desnung und ließ
es vom Lichte bescheinen. Indem er nun durch das Glas
hindurch sah, konnte er draußen nur die weißen Gegenstände
bemerken, keineswegs aber die von einer andern Farbe. Nun
polirte er ein wenig das Glas und sah nun das Weiße besser,
wobei sich das Gelbe zu zeigen ansing. Je mehr er nun das
Glas glättete, wurden die übrigen Farben in folgender Ordnung sichtbar: Gelb, Grün, Roth, Blau und Schwarz."

ift, wie fich die meisten farbigen himmelberscheinungen turglich und bequem aus der Lehre von den truben Mitteln herleiten laffen, mochten sich wohl wundern, wie ein ganzes Buchlein darüber zu schreiben gewesen.

Der Berfaffer geht freilich etwas umftanblich ju Berte. Erft leitet er, mie feine Borganger, die farbigen Erfcheinungen von einer Berbindung des hellen und Dunfeln, von einer Bermablung des Lichts mit bem Schatten, fodann die atmofphärischen von einer Wirtung ber Sonne auf Rebel und Bolten ber. Allein ber nothwendige Gegenfat, wodurch an ber einen Seite bas Belbe, an ber anbern bas Blaue nabe bis an den Durpur gesteigert merben, mar ihm nicht beutlich geworden. Er fab mobl ein, daß vom Belben bis gum Durpur und rudwärts eine Art von quantitativem Berhältniß statt finde; aber er wollte auf eben diefem Bege über den Durpur binaus ins Blaue, um fo mebr, als wirflich die Sonne auf ber hochften Stufe ber Mäßigung ihres Lichtes durch trube Dunfte eine Art von blaulichem Schein angunehmen genothigt werden fann. Allein es gelang ihm die Ableitung ber fconen Simmelsblaue nicht, und fein ganges Werk wird baburd ungulänglich. Er polemifirt mit fich felbft und andern, feineswegs zwedlos und ungeschicht, aber meber ftringent noch gludlich.

Da er fich von der quantitativen Steigerung überzeugt hat, fo fangt er an, die Farben mit Jahlen und Brüchen auszudruden, wodurch benn der Bortrag nur frauser wird, ohne daß fur die Behandlung felbst der mindeste Gewinn entspränge.

### Lazarus Ruguet.

Frangofischer Priefter, mahrscheinlich Jesuit, beschäftigte sich überhaupt mit Physit und ließ in das sogenannte Journal de Trevoux, April 1705, p. 675, einen Aufsat über Farben einrücken, den wir übersett und mit einigen Ammerkungen begleitet mittheilen. Das Wahre, was er enthält, ift, wie so manches andere was in diesem Journal Plat gefunden, bei Seite gedrängt worden, weil diese in vielen Stücken parteische Zeitschrift sich einer mächtigern Partei, ber akademischen, entgegensetze.

So wird im Journal des Savans, im Supplement zum Juli 1707, der Beschreibung eines neuen Thermometers gebacht, welche Nuguet 1706 herausgegeben, worin er sich über die Erfindung vielleicht mit allzu großer Selbstgefälligkeit mochte geäußert haben. Man persissir sein Thermometer, und bei dieser Gelegenheit auch sein Farbenspstem, wobei man, nm seine etwanigen Berdicnste herabzusehen, ihm die Ehre der Erfindung abspricht und bemerkt, daß Honoratus Fabri schon das Aehnliche behauptet, als wenn es nicht verzbienstlich genug wäre, ein richtiges Aperçu auszusassen, das andere schon gehabt, und das, was sie bis auf einen gemissen Grad gesördert, weiter auszuarbeiten und auf den rechten Punkt hinzusühren. Wir wollen ihn vor allen Dingen selbst bören.

# Muguet's Farbenfpftem.

"Um mich einmal grundlich von der mahrhaften Urfache ber Farben und von dem mas ihren Unterschied macht gu

unterrichten, glaubte ich nichts Besseres thun zu konnen, als beshalb die Natur zu befragen, indem ich mit Sorgfalt die vorzüglichsten Veränderungen bemerkte, die sich zeigen, wenn Farben hervortreten und wechseln, damit ich nachber ein Sostem seststellen konnte, das auf grundlichen Untersuchungen ruhte, welche klar und unzweideutig die Wahrheit bezeugten. Und so bemerkte ich"

"Erftlich, daß alle Farben in der Finsterniß verschwanden. Daraus war ich berechtigt zu schließen, daß das Licht zu den Farben wesentlich erforderlich sev."

"3meitens, daß teine Farben entstehen in einem völlig durchsichtigen Mittel, so febr es auch erleuchtet fen, eben weil darin nichts zugegen ist als Licht ohne Schatten. Daraus mußte ich schließen, daß der Schatten eben so wesentlich den Karben sey als das Licht."

"Drittens bemerkte ich, baß verschiedene Farben entstehen gerade in der Gegend, wo Licht und Schatten sich verschiedentlich vermischen, z. B. wenn die Lichtstrahlen auf irgend einen dunklen Körper fielen oder durch das dreiseitige Prisma durchgingen. Daher schloß ich sogleich, daß die Farben einzig und allein aus der Vermischung des Lichtes und des Schattens, und ihre Verschiedenheit aus der Verschiedenheit dieser beiden entsprängen."

"Ferner um zu bestimmen, worin jede Farbe besonders bestehe, so stellte ich mancherlei Versuche an, aus denen man nicht allein erkennt, worin ganz genau jede Urfarbe von allen andern unterschieden ist, sondern die auch zugleich ganz unumstößlich beweisen, daß die Farben nichts anderes sind, als Schatten und Licht zusammengemischt. Hier sind nun die vorzüglichsten."

I. "Benn ich burd ein Brennglas mehrere Lichtstrablen

auf ein schwarzes Tuch versammelte, so bemerkte ich, daß der Ort, wo die Strahlen sich vereinigten, merklich weiß erschien; dagegen aber, wenn ich eine Flasche voll Wasser zwischen ein angezündetes Licht und ein weiß Papier sette, so erschienen die Stellen des Papiers, wo nur wenig Strahlen zusammenkamen, schwarz. Daraus zieh' ich die Folge, daß das Weiße aus Lichtstrahlen bestand, die wenig oder gar keinen Schatten enthielten; das Schwarze dagegen aus reinem Schatten oder doch nur mit wenig Licht vermischt; sodann überzeugte ich mich, daß Schwarz und Weiß die erste Waterie aller Farben sep, aber daß sie, um eigentlich zu reden, selbst nicht wirkliche Farben sepen."

II. "Wenn man ein Glas rothen Wein auf ein weiß Papier seht und dann eine brennende Kerze dergestalt richtet, daß ihr Licht durch den Wein geht, und sich auf irgend einem Fleck des Papiers endigt, so wird man daselbst ein sehr glänzendes Noth sehen; nähert man aber diesem Noth ein andres brennendes Licht, so wird es merklich gelb. Eben so verwandelt sich das Noth des prismatischen Farbenbildes, das glänzend und tief an einem schattigen Orte ist, sogleich in Gelb, wenn man das Bild auf einen Fleck fallen läßt, auf den die Strahlen der Sonne unmittelbar auffallen. Daraus konnte ich schließen, daß das Noth mehr Schatten und weniger Licht enthalte denn das Gelbe."

III. "Benn man durch einen Brennspiegel mehrere Sonnenstrahlen zusammenzieht und sie auf ein prismatisches Farbenbild wirft, das man vorher in einem mittelmäßig erhellten Zimmer durch ein Prisma sehr glanzend farbig hervorgebracht, so verschwinden diese Farben sogleich; welches ganz deutlich beweist, daß die ursprünglichen Farben nothwendigerweise einen gewissen Antbeil Schatten mit sich

führen, ber, wenn er burch die haufig auf biefe garbe versammelten Strablen gerftreut und aufgehoben wird, sie auch fogleich verschwinden läßt."

IV. "Rimmt man funf Blatter Papier von funf verichiebenen Karben, nämlich ein violettes, blaues, rothes, grunes und gelbes, und man ftellt fie über einander in verichiebenen Reiben an einen Ort, wohin man bas prismatifche Karbenbild bringen fann; fo wird man deutlich feben, daß das Rothe diefes Karbenbildes duntler und tiefer ift auf bem violetten Davier als auf bem blauen, auf dem blauen mehr ale auf dem rothen, auf dem rothen mehr ale auf dem grunen, auf dem grunen mehr als auf dem gelben. Diefe Erfahrung, die ich febr oft mit bemfelbigen Erfolg wiederholt habe, ift ein überzeugender Beweis, daß das Biolette mehr Schatten als bas Blaue, bas Blaue mehr als bas Rothe, bas Rothe mehr ale bas Grune, bas Grune mehr als das Gelbe in fic enthalte. Denn eine Karbe verfinftert fich nur nach Maaggabe bes Schattens, mit dem fie fic vermischt."

V. "hat man Acht auf die Art und Beise, wie die Lichtstrahlen burchs Prisma hindurchgehen, auf die Brechungen, welche diese Strahlen erleiden, auf die Schatten, die eine natürliche Folge dieser Brechungen sind; so bemerkt man, daß das Gelbe des prismatischen Farbenbildes mehr Licht und weniger Schatten als alle übrigen Farben enthält, das Grüne mehr Licht und weniger Schatten als das Blaue, das Blaue mehr Licht und weniger Schatten als das Blaue, das Blaue mehr Licht und weniger Schatten als das Biolette, das Violette mehr Schatten und weniger Licht als alle übrigen Farben des Prisma's. Denn die Erfahrung hatte mich gelehrt, daß das Rothe und Violette von beiden Seiten durch Strahlen hervorgebracht wurde, die unmittelbar von

Shatten umgeben maren, verurfact durch Bredungen, welche Diefe Strablen beim Durchgang burche Prisma erlitten batten; mit dem einzigen Unterfcbied, daß Dieienigen Strab: len, welche bas Biolette verursachten, durch die Brechung fic dem Schatten naberten, an den fie anftiegen, auftatt bag biejenigen die bas Rothe bilbeten, fic burch bie Brechung vom Schatten entfernten, ber fie unmittelbar umgab. Daber folog ich, a) daß die Strablen welche bas Biolette bervor: bringen, mehr Schatten enthalten als diejenigen die bas Rothe bilden, weil diefe fich durch die Wirfung der Refraction vom Schatten entfernen, ber fie umgab, anflatt baß fic Die andern bem Schatten annaberten, der ihnen unmittelbar nach ber Brechung nabe lag. 3ch folgerte, b) daß bas Belbe weniger Schatten enthalte ale bas Rothe, bas Blaue weniger als das Biolette; c) daß bas Grune, bas nur ein Gemifc des Gelben und Blauen ift, weniger Schatten enthalte als bas Blaue und mehr ale bas Gelbe; d) endlich, bag bas Biolette mehr Schatten enthalte als feine andre Karbe, weil es durch Strahlen gebildet war, die fich der Brechung gemaß gegen den Schatten bewegten, der ihnen unmittelbar begegnete. Diefe furze und natürliche Erflarung ber prismatifchen Karben ift angenscheinlich befräftigt durch folgenden Verfuch der fo angenehm als leicht auszuführen ift."

VI. "Um biefen Bersuch zu machen, mahlte ich die Zeit, als die Sonne auf haufer traf die dem Fenster einer ziemlich dunkeln Kammer, wo ich mich damals befand, entgegenstanden, dergestalt, daß die zurückgeworfenen Sonnenstrahleu
die eine Seite des Fensters bedeutender erhellten als die
andere. Auf einen Lisch, der nicht weit von der Deffnung
stand, legte ich sodann ein weißes Papier, worauf das Licht
der zwei Zurücktrahlungen siel. Nachdem ich das Fenster

geschlossen batte, erbob ich meine Sand ein wenig über bas Papier, um auf beiben Seiten Schatten gu erregen, und fogleich bemerkte ich auf dem Davier vier deutliche Karben: Belb, Blau, Grun und Biolett. Das Gelbe ericien jedesmal an ber Stelle, wo bas ftartfte Licht fich mit dem fcmachften Schatten verband, b. b. auf der Seite der ftarfften Bieberftrablung; bas Blau bagegen zeigte fich nur an ber Stelle, wo das fcmachfte, Licht fich mit dem ftartften Schatten vereinigte, b. b. an ber Seite ber geringften Bieberftrablung; das Biolette zeigte fich immer an der Stelle, mo die Schatten der zwei Biederstrahlungen zusammenliefen; und das Grune entstand durch bie Bermifdung des Gelben und Blauen. Alle diefe Karben entstanden nur aus den verschiebenen Bermischungen von Licht und Schatten, wie es offenbar ift, und fie verschwanden fogleich, nachdem die Sonne aufgebort batte auf die Saufer zu leuchten, die dem Bimmer, wo ich den Berfuch machte, entgegenstunden, obgleich fonft ber Tag noch fehr bell mar. Um nun aufe neue diefelben Karben wieder darzustellen, ohne daß man Burudftrahlungen der Sonne von ungleicher Rraft nothig batte, nahm ich ein anaezundetes Licht und ein Buch in Quart, das mir Schatten auf bas Papier gabe, um verschiedene Mifchungen des Tageslichts und feines Schattens mit bem Rergenlicht und deffen Schatten bervorzubringen: benn ich vermuthete, daß auch bier fich Karben zeigen mußten; welches mir volltommen gelang. Denn das Tageslicht und ber Schatten bes Rergenlichtes bildeten Blau durch ibr Bufammentreffen; ber Schatten des Tageslichtes und das Licht der Rerge brachten das Gelbe bervor, und wenn man fodann bas Gelbe mit bem Blauen verband, welches fehr leicht mar, fo entstand ein fehr deutlich Grin. "

"Diefe brei letten Berfuche beweisen gang flar: einmal, daß die Karben in nichts anderem besteben als in Mifchung von Licht und Schatten, und ihre Berichiedenheit in ber Bericbiedenbeit ber Mischungen, die man machen tann; fobann, bag bad Biolette von ben andern urfprunglichen Karben fic dadurch unterscheidet, daß es mehr Schatten bat als die übrigen; bas Belbe, daß es meniger Schatten hat als die andern; das Grune, daß es mehr Schatten hat als bas Belbe und weniger als alle übrigen; bas Rothe, baß es mehr Schatten enthält als Gelb und Grun, meniger als Blau und Violett; das Blaue julest, daß es meniger Schatten enthält als das Biolette und mehr als die übrigen urfprunglichen Karben. Und weil in diefen brei Berfuchen biefelbigen Farben immer entivrangen burd biefelbigen Difdungen von Schatten und Licht, und ba fie fogleich verschwanden, wenn jene beiden aufgehoben maren; fo feben mir barin eine überzeugende Probe von der Babrheit des vorgeschlagenen Spftems. "

"Und da man in diefem Spftem eine fichere Urfache ber Natur der Karben überhaupt und einer jeden ursprünglichen besonders angeben fann, so ift es unnöthig, zu unbefannten Urfacen feine Buffucht zu nehmen, wie g. B. die ftarteren oder schwächeren Schwingungen einer subtilen Materie oder die verschiedenen Umbrebungen der tugelartigen Materie, welches bloge Rictionen des Beiftes find, die feinen Grund in der Natur haben, und deren Eristenz weder vom Pater Malebranche, bem Erfinder der erften, noch von Descartes, dem Erfinder der andern, ift dargethan worden."

"Aus allem Vorhergefagten folgt alfo, daß alle Farben and Gelb und Blau gufammengefett find: benn bas Grune ift nur eine Bermifdung von Gelb und Blau, wie benn gelbes und blaues Glas aufeinander gelegt ein Grunes 14.

hervorbringt; das Rothe ist nur ein Gelb mit Schatten gemischt, wie es früher bewiesen worden; das Biolette ist nur eine Mischung von vielem Blau mit wenig Roth, wie man erfahren kann, wenn man mehrere blaue Gläser und ein rothes zusammenlegt. Beil aber das Blau selbst nur eine Mischung von Schatten und wenigem Licht, das Gelbe eine Mischung von vielem Licht und wenigem Schatten ist, wie wir oben gezeigt haben; so ist offenbar, daß alle Farben ursprünglich von dem Schwarzen und Beißen herkommen, oder was einerlei ist, von Licht und Schatten."

"Beil man aber bas Bort Farbe in verschiebenem Sinne nimmt, so betrachten wir, um alle Zweideutigfeit zu vermeiben, die Farben unter vier verschiedenen Bedingungen, nämlich im gefarbten Gegenstande, im durchsichtigen Mittel, im Sehorgan und in der Seele."

"Die Farben in dem gefarbten Gegenstande find nach dem aufgestellten Spstem alles basjenige, was Gelegenheit giebt, daß sich auf erforderliche Weise Licht und Schatten zu Farben verbinden, es mögen nun die Körper, welche zu solchen Vermischungen Gelegenheit geben, durchsichtig oder undurchsichtig sepn."

"Die Farben betrachtet in bem Mittel wodurch fie zu und gelangen, bestehen auch in Berbindung des Schattens und des Lichtes, oder welches dasselbe ift, in den verschiedenen Entfernungen der Lichtstrahlen bezüglich untereinander."

"Die Farben von der Seite des Organs find nichts anderes als eine Erschütterung von mehr oder weniger Nervenfasern, die sich in der Proportion von einander entfernen, wie die Entfernung der Lichtstrahlen untereinander war, welche die Reting erschütterten."

"Endlich die Farben in Bezug auf die Seele bestehen in

verichiedenen Perceptionen der Seele, welche verurfacht werden durch die Erschütterungen von mehr oder weniger Nervenfasern des Auges."

"Diefes vorausgefest, fo lagt fich nach unferm Spftem gar leicht von einer Erfahrung Rechenschaft geben, welche ber Pater Malebranche vorbringt, um bas feinige ju beftarten, bas auf nichts als auf die Analogie der Karbe mit ben Tonen gegrundet ift. Diefe Erfahrung befteht darin, daß wenn jemand, nachdem er in die Sonne gesehen und also ber optische Merve ftart erschüttert worden, fobann bie Mugen folieft ober fic an einen bunteln Ort begiebt, ibm in einer Rolge verschiedene Karben erscheinen, erft Beig, bann Gelb und fo fort Roth, Blau und Schwarg. Denn die Erfchutte: rungen, welche auf verschiedene Rafern bes optischen Nerven erregt worden, endigen nach und nach, eine nach der andern, und fo wird der optische Rerv immer in meniger Theilen ericbuttert fenn, jemehr Beit verfloffen ift ale man bie Augen augedruckt hat; und darin besteht die Rolge und die Abmechsetung der Farben die man aledann fieht. 3ch weiß nicht, wie der Pater Malebranche diefes Beifpiel anführen mochte, um die Berichiedenheit der Karben durch Analogie mit den Tonen gu erflaren. Denn ein Con bleibt immer berfelbe, auf derfelben Biolinfaite, ob er gleich immer unmerflich fomacher wirb."

"Jum Schlusse will ich hier zu bemerten nicht untertaffen, daß die Erfahrung, welche Bople vom nephritischen Solze erzählt, und welche herr Pourchot gleichfalls wiederholt, febr unsicher, dabei aber nicht so felten jep, als diese Philosophen glauben."

"Die Erfahrung besteht barin, daß man, eine Nacht über, eine gewiffe Portion nephritischen holges, mit reinem Brunnenwaffer übergoffen, fteben laßt und mit biefem

Aufauffe fobann ein rundes glafernes Befaß anfullt. Diefes Befäß foll, nach bem Bericht obgedachter beiber Beobachter, gelb ericeinen, wenn es fich awischen bem Muge des Betrachtere und dem außern Lichte befindet; blan bingegen, wenn bas Ange zwischen bas Licht und die Rlasche gebracht wird. 3ch habe diefen Berfuch oftere und fast auf alle mögliche Beife gemacht, ohne auch nur irgend etwas zu bemerfen, mas bem Blauen fich einigermaßen näherte. Bobl geigte fic bas Baffer gelb, aber auch Stroh murbe es gelb machen, wenn man davon eine Infufion bereitete. herr Polinière, Doctor ber Arzneikunft, hat mich verfichert, daß er biefen Berfuch gleichfalls obne ben minbeften Erfolg vorgenommen babe. Aber wenn er auch richtig mare, fo mare es nichts Außerordentliches: benn gemiffe fleine glaferne Befchirre, beren man fich bedient um Confituren binein zu thun, haben alle jene Eigenschaften, welche die herren Bople und Pourchot ihrem nephritischen Solze gufdreiben. Bielleicht famen diefe verschiedenen Karben, die fie in ihrem Aufguffe wollen gefeben haben, blog von ber Rlafche, welche vielleicht ein Glas von ber Urt mar wie ich eben ermähnte; welches benn ein bedeutender Errthum fenn murbe."

# Betrachtungen über vorsiehende Abhandlung.

Benn ber bentenbe Geschichtsforscher mit Betrübnis bemerten muß, daß Bahrheit so wenig als Glud einen dauerhaften Sit auf ber Erde gewinnen fonnen, da dieses mit
manchem Unbeil, jene mit manchem Irrthum beständig absuwechseln hat; so ift es ibm besto erfrenlicher, zu feben,

wenn die Bahrheit auch in Beiten wo fie nicht burchbringen tann, nur gleichsam eine Protestation einlegt, um ihre Rechte, wo nicht zu behaupten, boch zu verwahren.

Mit diefer vergnüglichen Empfindung lefen wir vorstehende Schrift, die wir den Freunden der Wissenschaft nicht genug empfehlen können. Sie ist verfaßt von einem underannten, unbedeutenden französischen Geistlichen, der zu dersfelben Zeit den achten Fundamenten der Farbenlehre ganz nahe tritt und seine Ueberzeugungen einsach und naiv ausspricht, als eben Newton von allem Glanze des Ruhms umgeben seine Optit bekannt macht, um mit dem wunderlichsten aller Irrthumer ein ganzes Jahrhundert zu stempeln.

Ein folder Borgang ift teinesweges munderbar: benn außerordentliche Menschen üben eine solche Gewalt aus, daß sie ganz bequem ihre zufälligen Irrthumer fortpflanzen, indes weniger begabte und begludte teine Mittel finden, ihren wohleingesehenen Wahrheiten Raum zu machen.

Da sich Ruguet jedoch dem rein Wahren nur anzunahern vermag, da ihm eine vollfommene Ginsicht abgeht, da er hie und da in Schwanten und Irren gerath, so bedarf man gegen ihn einer durchgehenden Nachsicht. hier muß man einen Schritt weiter gehen, hier ihn suppliren, hier ihn rectificiren. Indem wir diese unterhaltende und übende Bemühung unsern Lesern überlassen, machen wir nur auf einige hauptmomente ausmertsam.

In feinem funften Puntte bemerkt er gang richtig, baß im prismatischen Bilbe Gelb und Blau mehr bem Lichte, Roth und Biolett mehr bem Schatten angehören; baß bas Rothe sich von dem Schatten entfernt, baß das Biolette sich gegen ben Schatten bewegt, der ihm unmittelbar begegnet. Freilich entsteht, nach unserer genenwärtigen Einsicht, bas

Rothe, weil sich ein trubes Doppelbild über das Licht, das Biolette, weil sich ein trubes Doppelbild über das Duntle bewegt, und so sprechen wir die nachste Ursache dieser Farbenerscheinung aus; aber wir mussen doch Nuguet zugestehen, daß ihm die nothwendige Bedingung der Erscheinung vorgeschwebt, daß er auf dassenige was dabei vorgeht, bester als einer seiner Borganger ausgemerkt.

Sein sechster Punkt enthält die fammtlichen Elemente der farbigen Schatten. hier ist ihm nicht aufgegangen, was dabei physiologisch ist; auch hat er nicht einmal die zufälligen Erscheinungen, welche ihm durch die seiner Camera obscura gegenüberstehenden häuser geboten worden, genugsam in wiederbolbare Versuche verwandelt.

Wenn ihm ferner der Bersuch mit dem nephritischen Holze nicht gelingen wollen, so scheint und die Ursache darin zu liegen, daß er kein ächtes erhalten können. Denn eben so ist es uns auch ergangen, ob wir und gleich aus vielen Apotheken ein sogenanntes nephritisches Holz angeschafft haben. An dem Bersuche, den Kircher und nach ihm andere so deutlich beschreiben, hat man keine Ursache zu zweiseln; allein darin hat Nuguet völlig Recht, daß er auf mehr als eine Art an festen und füssigen Mitteln zu wiederholen ist: man darf ihnen nur, auf eine oder die andere Weise, eine reine Erübe mittheilen, wie wir in unserm Entwurfe umständlich angezeigt haben.

Nachdem wir nun am Ende des fiebzehnten Jahrhunderts noch ganz unerwartet ein erfreuliches Bahre hervordlichen seben, bereiten wir und zu einem verdrießlichen Durchwandern jener Irrgange, aus welchen die Naturforscher des achtzehnten Jahrhunderts sich heraus zu finden weder vermochten noch geneigt waren.

# fünfte Abtheilung.

Achtzehntes Jahrhundert.

#### Erfte Epoche.

Von Newton bis auf Dollond.

Bisher beschäftigten sich die Glieber mehrerer Nationen mit der Farbenlehre: Italianer, Franzosen, Deutsche und Englander; jest haben wir unsern Blid vorzüglich auf die lettere Nation zu wenden, denn aus England verbreitet sich eine ausschließende Theorie über die Welt.

#### Londoner Societat.

Wenn wir den Justand der Naturwissenschaften in England mahrend der zweiten Salfte des siedzehnten Jahrhunderts und vergegenwärtigen wollen, so ist es für unsere Zwece hinzreichend, mit flüchtiger Feder Ursprung und Wachsthum der Londner Atademie darzustellen. Hiezu geben und hinlängliche Hulfsmittel Sprat, Birch und die philosophischen Transactionen. Nach diesen liesern wir eine Stizze der Geschichte der Societät die auf die königliche Confirmation, und den Umriß einer Geschichte der Wissenschaften in England, früherer Zeit.

## Thomas Sprat,

geb. 1634, geft. 1713.

History of the royal Society of London. Die Ausgabe von 1702, beren wir und bedienen, icheint nicht die erfte zu fenn. Das Buch war für den Augenblick geschrieben, und gewiß fogleich gedruckt. Auch ist die französische Uebersehung ich 1669 zu Genf herausgekommen.

Thomas Sprat, nachmals Bischof, war ein frühzeitiger guter Kopf, ein talentvoller, munterer, leidenschaftlicher Lebemann. Er hatte das Glück als Jüngling von vielen Hoffnungen den frühern Versammlungen der Gesellschaft in Orford beizuwohnen, wodurch er also Ursprung und Backsthum derselben aus eigener Theilnahme kennen lernte. Als man späterhin etwas über die Societät ins Publicum bringen wollte, ward er zum Sprecher gewählt und wahrscheinlich von Oldenburg, der das Amt eines Secretärs bekleidete, mit Nachrichten und Argumenten versehen. So schrieb er die Geschichte berselben bis zur königlichen Consirmation und etwas weiter, mit vielem Beist, auter Laune und Lebbastigkeit.

Als Schriftsteller betrachtet finden wir ihn mehr geeignet, die Angelegenheiten einer Partei in Brofchuren muthig zu verfechten — wie er denn sein Baterland gegen die Budringlichsteiten eines französischen Reisenden, Sorbière, in einem eigenen Banden mit großer Heftigkeit zu schüßen suchte — als daß er ein Buch zu schreiben fähig gewesen ware, welches man für ein bedächtiges Aunstwert ansprechen könnte. Wer solche Forberungen an ihn macht, wird ihn

unbillig beurtheilen, wie es von Montucla geschehen. (Histoire des Mathématiques. Paris 1758. Part. IV. Liv. 8. p. 486. Note a.)

Doch ist auf alle Falle bie erste halfte des Buchs forgfaltiger geschrieben und methodischer geordnet als die zweite:
benn leider wird seine Arbeit durch das doppelte große Unglud der Seuche und des Brandes zu London unterbrochen.
Bon da an scheint das Buch mehr ans dem Stegreise geschrieben und sieht einer Compilation schon ahnlicher. Doch
hat er ein großes Berdienst um seine Zeit wie um die
Rachwelt.

Denn alle hindernisse, welche der Societat im Wege stehen, sucht er ins Klare zu bringen und zu beseitigen; und gewiß hat er dazu beigetragen, daß manche Neigung erhöht und manches Borurtheil ausgelöscht worden. Was und betrifft, so lernen wir den Gang der Gesellschaft, ihre Lage, ihre Grundsähe, ihren Geist und Sinn aus ihm recht wohl kennen. Ihre Handlungsweise nach innen, ihre Verhältnisse nach außen, die Vorstellung, die sich das Publicum von ihren Mitgliedern machte, was man ihr entgegensehte, was sie für sich anzusühren hatte, das alles liegt in dem Werke theils klar und unbewunden ausgedrückt, theils rednerisch künstlich angedeutet und versteckt.

Glaubt man auch manchmal eine sachwalterische Declamation zu boren, so mußten wir und boch sehr irren, wenn nicht auch öfters eine Ironie durchschiene, daß er nämlich die Societät wegen verschiedener Tugenden preist, nicht sowohl weil sie solche besitht, als weil sie solche zu erwerben denten soll.

Der Verfaffer zeigt durchaus einen heitern lebhaften Beift, ein vordringendes leidenschaftliches Gemuth. Er hat

feine Materie recht wohl inne, schreibt aber nur mit laufenber Feber, im Gefühl, daß ihm fein Borhaben leiblich gelingen muffe.

Eine beffere Ueberfetung als die frangofifche ift, hatte er auf alle Ralle verdient.

#### Thomas Birch.

History of the royal Society of London. Bier Banbe in Quart, ber erfte von 1666.

Dieses Wert ift eigentlich nur ein Abdruct ber Prototolle ber Societatssessionen bis 1687, und wenn wir ben erst genannten Sprat als einen Sachwalter ansehen und seine Arbeit nur mit einigem Mißtrauen nuben; so finden wir dagegen hier die schähdarsten und untrüglichsten Documente, welche, indem sie alle Verhandlungen der Sessionen unschuldig und trocen anzeigen, uns über das was geschehen den besten Ausschluß geben. Aus ihnen ist die zerstückelte Manier zu erkennen, womit die Societät nach ihrer Ueberzeugung versuhr und die Wissenschaften verspätete, indem sie für ihre Beförderung bemüht war.

## Philosophische Transactionen.

Diefe find das Archiv beffen was man bei ihr niederlegte. hier findet man Nachrichten von den Unternehmungen, Studien und Arbeiten der Forfcher in manchen bedeutenden Weltgegenden. Diefes allgemein bekannte Wert hat nach und nach fur die Freunde der Biffenschaft einen unichasbaren Werth erhalten. Denn obgleich jedes zufällige
und empirische Sammeln anfangs nur verwirrt und die
eigentliche mahre Kenntniß verhindert, so stellt fich, wenn
es nur immer fortgeseht wird, nach und nach die Methode
von felbst her, und das was ohne Ordnung ausbewahrt worben, gereicht dem der zu ordnen weiß, zum größten Vortheile.

# Ungewiffe Anfänge der Gocietät.

Der Ursprung wichtiger Begebenheiten und Erzeugniffe tritt febr oft in eine undurchdringliche mpthologische Nacht jurud. Die Anfange sind unscheinbar und unbemerkt und bleiben dem fünftigen Forscher verborgen.

Der patriotische Englander mochte ben Ursprung ber Societat gern fruh festseben, aus Eifersucht gegen gewisse Franzosen, welche sich gleichzeitig zu foldem 3mede in Paris versammelt. Der patriotische Londner gönnt ber Universität Orford die Ehre nicht, als Wiege eines so merkwürdigen Instituts gerühmt zu werden.

Man fest baher ihre fruhften Anfange um das Jahr 1645 nach London, wo sich namhafte Naturfreunde wöchentlich einmal versammelten, um mit Audschließung aller Staatsund Religionofragen, welche in der unglüdlichen Zeit des
burgerlichen Kriegs die Nation leidenschaftlich beschäftigten,
sich über naturliche Dinge zu unterhalten. Bople soll dieser
Zusammentunfte, unter dem Namen des unsichtbaren oder
philosophischen Collegiums, in seinen Briefen gedenken.

In ben Jahren 1648 und 49 entstand ju Orford ein ahnlicher Kreis, ben bie von London dabin verfesten Glieder

jener erften Gefellichaft entweder veraulaften oder erweiterten. Auch hier versammelte man fich, um durch Betrachtung ber ewig gesehmäßigen Natur sich über die gesehlofen Bemegungen ber Menschen zu troften oder zu erheben.

Die Universitäten zu Cambridge und Orford hatten sich, als Berwandte der bischöflichen Kirche, treu zu dem König gehalten und deshalb von Cromwell und der republicanischen Partei viel gelitten. Nach der Hinrichtung des Königs 1649 und dem vollemmenen Siege der Gegenpartei hatten die an beiden Alademien versammelten Gelehrten alle Ursache still zu bleiben. Sie hielten sich an die unschuldige Natur sest, verbannten um so ernstlicher aus ihren Jusammentunsten alle Streitigleiten sowohl über politische als religiöse Gegenstände, und hegten bei ihrer reinen Liebe zur Wahrheit ganz im Stillen jene Abneigung gegen Schwärmerei, religiöse Phanztasterei, daraus entspringende Weissaungen und andere Unzgebeuer des Tages.

So lebten fie zehn Jahre nebeneinander, tamen anfangs öfter, nachher aber feltner zusammen, wobei ein jeder das was ihn besonders interessirte, das worauf er bei feinen Studien unmittelbar gestoßen, treulich den Uebrigen mittheilte, ohne daß man deßhalb an eine außere Form oder an eine innere Ordnung gedacht hatte.

Der größte Theil der Mitglieder dieser Orforder Gesellschaft mard 1659 nach London jurud und in verschiedene Stellen geseht. Sie hielten immerfort mit hergebrachter vertraulicher Gewohnheit aneinander, versammelten sich regelmäßig jeden Donnerstag in Gresham College, und es dauerte nicht lange, so traten manche Londore Naturforscher hinzu, darunter sich mehrere aus dem hohen und niedern Adel befanden.

Beide Claffen bes englischen Abels waren mit zeitlichen Satern reichlich gesegnet. Der hohe Abel besaß von Alters ber große Guter und Bequemlichkeiten, die er stets zu vermehren im Fall war. Der niedere Abel war seit langer Zeit genothigt worden, gut hauszuhalten und seine Gluckumskände zu verbessern, indem ihn zwei Könige, Jacob und Carl, auf seinen Gutern zu wohnen und Stadt: und Hofelben zu meiden angehalten hatten. Viele unter ihnen waren zur Natursorschung aufgeregt und konnten sich mit Ehren an die neuversammelten Gelehrten auschließen.

Nur furze Beit wurde der Wachsthum, die Mittheilung diefer Gefellichaft gestört, indem bei den Unruhen, welche nach der Abdantung von Cromwell's Sohn entstanden, ihr Bersammlungsort in ein Soldaten: Quartier verwandelt ward. Doch traten sie 1660 gleich wieder zusammen, und ihre Anzahl vermehrte sich.

Den 18. November biefes Jahrs bezeichnet die erfte diefe große Anstalt begründende Sigung. Ungefähr funfzehn Personen waren gegenwärtig; sie bestimmten die Zeit ihrer Bersammlung, die Eintritte und wöchentlichen Zuschußgelber, erwählten einen Präsidenten, Schahmeister und Secretär; zwanzig aufzunehmende Personen wurden vorgeschlagen. Bald darauf ordneten sie als Männer, die Gelegenheit genug gehabt hatten über Constitutionen nachzudenken, die übrigen zur äußern Form gehörigen Einrichtungen, vortrefflich und zweckmäßig.

Raunt hatte Konig Carl II. vernommen, daß eine Bessfammlung folder ihm von jeher zugethaner Manner fich zu einer Gesellschaft constituirt, so ließ er ihnen Bestätigung, Schut und allen Vorschub anbieten, und befraftigte 1662 auf bie ehrenvollste Weise bie sammflichen Statuten.

## Naturwiffenschaften in England.

Die Theilnahme des Königs an den natürlichen Wiffensichaften fam eben zur rechten Zeit: denn wie bisher theils die Wiffenschaften überhaupt, theils die natürlichen verspätet worden, davon foll uns der Bischof Sprat eine flüchtige Uebersicht geben.

"Bis jur Berbindung ber beiden Saufer Dort und Laucaster murben alle Rrafte unferes Landes zu häuslichen Rriegen zwischen bem Ronig und dem Abel, oder zu mutherden Rampfen zwischen jenen beiden getrenuten Kamilien verwendet, wenn nicht irgend einmal ein muthiger Kurst ihre Rrafte ju fremden Eroberungen ju gebrauchen mußte. Die zwei Rofen waren in der Perfon des Königs Seinrich des VII. vereinigt, beffen Regierung, wie feine Gemutheart, beimlich, ftreng, eiferfüchtig, geigig, aber babei fiegreich und weife war. Bie wenig aber diefe Beit fich ju neuen Entdedungen vorbereitet fand, fieht man baraus, wie gering er bas Unerbieten des Christoph Columbus zu ichaBen mußte. gierung Beinrich's bes VIII. mar fraftig, fuhn, prachtig, freigebig und gelehrt, aber die Beränderung der Religion trat ein und dieg allein mar genug, den Beift der Menfchen ju beschäftigen."

"Die Regierung Königs Eduard VI. war unruhig wegen bes Zwiespalts berer die mahrend seiner Minderjahrigkeit regierten, und die Kurze seines Lebens hat uns jener Früchte beraubt, die man nach den bewundernswerthen Anfangen dieses Königs hoffen konnte. Die Regierung der Königin Maria war schwach, melancholisch, blutdurstig gegen die Protestanten, verdunkelt durch eine fremde heirath und

ungludlich durch den Verlust von Calais. Dagegen war die Regierung der Königin Elisabeth lang, triumphirend, friedlich nach innen und nach außen glorreich. Da zeigte sich, zu welcher Höhe die Engländer steigen können, wenn sie ein Kürst anführt, der ihren Herzen so gut als ihren Handen gebieten kann. In ihren Tagen seite sich die Reformation sest; der Handel ward geregelt und die Schiffsahrt erweiterte sich. Aber obgleich die Wissenschaft schon etwas Großes hoffen ließ, so war doch die Zeit noch nicht gekommen, daß den Naturersahrungen eine öffentliche Ausmumterung hätte zu Theil werden können, indem die Schriften des Alterthums und die Streitigkeiten zwischen und und der römischen Kirche noch nicht völlig studirt und beseitigt waren."

"Die Regierung bes Konige Jacob mar gludlich in allen Bortheilen bes Friedens und reich an Dersonen von tiefer Literatur; aber nach dem Beisviele des Ronigs wendeten fie vorzüglich ihre Aufmertfamteit auf die Berhandlungen der Religion und der Streitigfeiten, fo daß felbft Mplord Bacon, mit allem Unfeben, das er im Staate befag, fein Collegium Salomons nur als eine Schilderung, als einen Roman gu Stande bringen fonnte. 3mar fing die Beit Carle bes I. an. ju folden Unternehmungen reifer ju merden, megen bes Ueberfluffes und der gludlichen Buftande feiner erften Jahre. auch wegen der Kähigfeit des Ronigs felbft, der nicht nur ein unnachahmlicher Meifter in Berftand und Redefunft mar. iondern ber auch in verschiedenen praftischen Runften fic über die gewöhnliche Beife ber Ronige, ja fpgar über ben Rleiß der besten Runftler erhob. Aber ach! er murbe von ben Studien, von Mube und Krieden binmeg zu der gefährlidern und rubmlidern Laufbahn bes Martprers berufen."

.

"Die letten Beiten bes burgerlichen Krieges und ber Bermirrung baben, jum Erfat jenes unendlichen Sammers, den Bortbeil bervorgebracht, das fie die Beifter der Menfchen aus einem langen Bebagen, aus einer mußigen Rube berausriffen und fie thatig, fleißig und nengierig machten. gegenmartig, feit ber Rudfebr bes Konigs, ift die Berblendung vergangener Sabre mit dem Sammer ber letten verfowunden. Die Meniden überbaupt find mude ber leberbleibiel bes Alterthums und gefättigt von Religionsffreitigfeiten. Ibre Augen find gegenwärtig nicht allein offen und bereitet jur Arbeit, fonbern ibre Sinde find es auch. Dan findet jeto ein Berlangen, eine allgemeine Begierbe nach einer Biffenidaft, die friedlich, nublid und nabrend fen und nicht wie die ter alten Secten, melde nur ichwere und unverbauliche Argumente gaben, ober birtere Streitigfeiten fatt Rabrung, und bie, wenn ber Geift bes Menfchen Brob verlanate, ibm Steine reichten, Schlangen ober Gift."

# Aenpere Bortbeile der Societät.

Der Theilnahme bes Königs folgte fogleich die ber Pringen und reiden Barone. Richt allein Gelehrte und Jorscher, sondern auch Praftiser und Techniser mußten fich für eine solde Anitalt bemüben. Beit ausgebreitet war der handel; die Gegenstände bestelten naber tennen zu lernen, neme Erzengnisse fremder Beltgegenden in Umlauf zu bringen, war der Bortheil fümmtlicher Aussmannschaft. Bisbegierigen Reisenden zah man lange Reginer von Fragen mit; eben bergleichen sendere man an die englischen Residenten in den sernsten Anstedeungen.

Gar balb brangte fich nunmehr von allen Seiten bas Merkwürdige bergu. Durch Beantwortung jener Fragen, burch Einfendung von Instrumenten, Buchern und andern Seltenheiten ward die Gesellschaft jeden Lag reicher und ihre Einwirfung bedeutender.

## Innere Mangel ber Societat.

Bei allen biefen großen außeren Bortheilen war auch manches das ihr widerstand. Am meisten schabete ihr die Furcht vor jeder Art von Autorität. Sie konnte daher zu keiner innern Form gelangen, zu keiner zweckmäßigen Beschandlung desjenigen was sie besaß und was sie sich vorgesnommen hatte.

Durch Bacon's Anlas und Anstos war der Sinn der Beit auf das Reale, das Birkliche gerichtet worden. Dieser anserordentliche Mann hatte das große Verdieust, auf die ganze Breite der Naturforschung ausmerksam gemacht zu haben. Bei einzelnen Erfahrungen brang er auf genaue Besobachtung der Bedingungen, auf Erwägung aller begleitenden Umstände. Der Blick in die Unendlichkeit der Natur war geöffnet und zwar bei einer Nation, die ihn sowohl nach innen als nach außen am lebhastesten und weitesten umberwenden konnte. Sehr viele fanden eine leidenschaftliche Freude an solchen Bersuchen, welche die Erfahrungen wiederholten, sicherten und mannichsaltiger machten; andere ergöhten sich bingegen an der nächsten Auslicht auf Anwendung und Nuben.

Wie aber in der miffenschaftlichen Welt nicht leicht ohne Trennung gewirft werden tenn, so findet man auch hier eine Soeibe, fammil Werte, XXXIX.

"Die letten Beiten bes burgerlichen Rrieges und ber Bermirrung haben, jum Erfat jenes unendlichen Jammers, den Bortheil hervorgebracht, daß fie die Beifter der Menfchen aus einem langen Behagen, aus einer mußigen Rube berausriffen und fie thatig, fleißig und nengierig machten. gegenwärtig, feit der Rudfebr des Ronigs, ift die Berblenbung vergangener Sabre mit dem Sammer der letten verfdwunden. Die Menfchen überhaupt find mube ber Ueberbleibfel bes Alterthums und gefättigt von Religioneftreitigfeiten. Ibre Augen find gegenwärtig nicht allein offen und bereitet gur Arbeit, fondern ibre Sande find es auch. Man findet jebo ein Berlangen, eine allgemeine Begierbe nach einer Biffenschaft, die friedlich, nublich und nabrend fer und nicht wie die der alten Secten, melde nur fcmere und unverdauliche Argumente gaben, ober bittere Streitigfeiten fatt Rabrung, und die, wenn ber Beift des Menichen Brod verlangte, ibm Steine reichten, Schlangen ober Bift."

# Aeußere Bortheile der Societät.

Der Theilnahme des Königs folgte fogleich die der Pringen und reichen Barone. Richt allein Gelehrte und Forscher, sondern auch Praktiker und Techniker mußten sich für eine solche Anstalt bemühen. Beit ausgebreitet war der handel; die Gegenstände desselben näher kennen zu lernen, neue Erzeugnisse fremder Beltgegenden in Umlauf zu bringen, war der Bortheil sämmtlicher Kausmannschaft. Bisbegierigen Reisenden gab man lange Register von Fragen mit; eben derzleichen sendete man an die englischen Residenten in den fernsten Ansiedelungen.

Gar balb brangte fich nunmehr von allen Seiten bas Merkwürdige bergu. Durch Beantwortung jener Fragen, burch Einfendung von Instrumenten, Buchern und andern Seltenheiten ward die Gesellschaft jeden Tag reicher und ihre Einwirfung bedeutender.

## Innere Mangel der Societat.

Bei allen diesen großen außeren Bortheilen war auch manches das ihr widerstand. Am meisten schabete ihr die Furcht vor jeder Art von Autorität. Sie konnte daher zu keiner innern Form gelangen, zu keiner zweckmäßigen Beshandlung desjenigen was sie besaß und was sie sich vorgesummen hatte.

Durch Bacon's Anlaß und Anstoß war ber Sinn ber Beit auf das Reale, das Wirkliche gerichtet worden. Diefer anßerordentliche Mann hatte das große Verdien't, auf die ganze Breite der Naturforschung ausmerksam gemacht zu haben. Bei einzelnen Erfahrungen drang er auf genaue Besobachtung der Bedingungen, auf Erwägung aller begleitenden Umstände. Der Blick in die Unendlichteit der Natur war geöffnet und zwar bei einer Nation, die ihn sowohl nach innen als nach außen am lebhastesten und weitesten umberwenden konnte. Sehr viele fanden eine leidenschaftliche Freude au solchen Versuchen, welche die Erfahrungen wiederholten, sicherten und mannichfaltiger machten; andere ergöhten sich hingegen an der nächsten Aussicht auf Anwendung und Nuben.

Bie aber in der wissenschaftlichen Belt nicht leicht ohne Arennung gewirft werden tann, so findet man auch hier eine Boethe, fammit Berte, XXXIX

entschiedene Spaltung zwischen Theorie und Pracis. Man hatte noch in frischem Anderlen, wie die weichende Scholastit burch eine seitfame Philosophie, durch den Cartessanismus sogleich wieder erseht worden. hier fah man aufs neue ein Beispiel, was ein einziger trefflicher Kopf auf andere zu wirten, wie er sie nach seinem Sinne zu bilden im Stande ist. Wie entsernt man sep die Besinnungen eines Einzelnen gelten zu lassen, drückte die Societät unter ihrem Wappen durch den Wahlspruch aus: Nullius in Verda; und damit man ja vor allem Allgemeinen, vor allem was eine Theorie nur von fern anzudeuten schien, sicher wäre; so sprach man den Borsah bestimmt aus, die Phanomene, so wie die Experimente an und für sich zu beobachten, und sie neben einzander, ohne irgend eine tanstich scheinende Verbindung, einzeln stehen zu lassen.

Die Unmöglichteit, biefen Vorsat auszuführen, sahen so kluge Leute nicht ein. Man bemerkte nicht, daß sehr bald nach den Ursachen gefragt wurde, daß der König selbst, indem er der Societät natürliche Körper verehrte, nach dem Wie der Wirtungen sich erkundigte. Man konnte nicht vermeiden, sich so gut und schlimm, als es gehen wollte, einige Rechenschaft zu geben; und nun entstanden partielle Hopothesen, die mechanische und machinistische Vorkellungsart gewann die Oberhand, und man glaubte noch immer, wenn man ein Gefolgertes ausgesprochen hatte, daß man den Gegenstand, die Erscheinung ausspreche.

Jubem man aber mit Furcht und Abneigung fich gegen jebe theoretische Behandlung erklärte, fo behielt man ein großes Zutrauen zu ber Mathematik, beren methodische Sicherbeit in Behandlung körperlicher Dinge ihr, felbst in ben Angen ber größten Zweisler, eine gewiffe Realität zu geben

fcien. Man tonnte nicht läugnen, daß fie, besonders auf technische Probleme angewendet, vorzüglich nühlich war, und so ließ man fie mit Ehrsucht gelten, ohne zu ahnen daß, indem man sich vor dem Ideellen zu hüten suchte, man das Ideeliste zugelassen und beibehalten hatte.

So wie bas mas eigentlich Methobe fen, ben Angen ber Befellen fait ganglich verborgen mar, fo batte man gleichfalls eine forgliche Abneigung vor einer Methode au der Erfahrung. Die Unterhaltung ber Gefellichaft in ihren erften Beiten war immer aufällig gewefen. Bas die Einen als eigenes Stubium beschäftigte, mas bie Anbern ale Reuigfeit intereffirte, brachte ieder unaufgefordert und nach Belieben vor. Eben fo blieb es nach ber übrigens febr formlich eingerichteten Constitution. Jeber theilt mit mas gerade aufällig bereit ift, Erfdeinungen ber Naturlebre, Rorper ber Raturgefdicte, Operationen ber Technit, alles zeigt fic bunt burch einander. Manches Untebentende, anderes burd einen munberbaren Schein Intereffirende, andered blog Curiofe findet Dlas und Aufnahme; ja fogar merben Berfuche mitgetheilt aus beren nabern Umftanben man ein Geheimniß macht. Dan fiebt eine Befellicaft ernftbafter murbiger Manner, die nach allen Richtungen Streifzuge burd bas Reld ber Naturmiffenicaft pornehmen, und weil fie bas Unermegliche beffelben anertennen, obne Dlan und Daabregel barin berumichweifen. 3bre Seffionen find öftere Quodlibete, über bie man fic bes Lächelns, ja bes Lachens nicht enthalten fann.

Die Augst ber Societat vor irgend einer rationellen Behandlung war so groß, baß fich niemand getraute auch nur eine empirische Abtheilung und Ordnung in das Geschäft zu bringen. Man durfte nur die verschiedenen Elassen der Gegenstände, man durfte Physis, Naturgeschichte und Lechnik

von einander trennen und in biefen die nothwendigften Unterabtheilungen machen, sodann die Einrichtung treffen, daß in jeder Session nur Ein Fach bearbeitet werden sollte: so war der Sache schon sehr geholfen.

Porta hatte schon hundert Jahre vorher die physikalischen Phanomene in Aubrilen vorgetragen. Man kounte dieses Buch bequem jum Grunde legen, das alte Wunderbare nach und nach sichten und auslöschen, das in der Zwischenzeit Erfundene nachtragen, sodann das jedesmal bei der Societät Borkommende aus den Protokollen an Ort und Stelle eintragen, so entging man wenigstens der größten Verwirrung, und war sicher, daß sich nichts verstedte und verlor, wie es 3. B. mit Mayow's Erfahrungen ging, von welchen die Societät Notiz hatte, sie aber vernachlässigte und freilich das Genauere nicht erfuhr, weil sie den von Hooke zum Mitglied vorgeschlagenen Mayow nicht aufnahm.

In seiner neuen Atlantis hatte Bacon für bas naturforschende Salomonische Collegium einen ungeheuern romantischen Palast mit vielen Flügeln und Pavillons gebaut,
worin sich denn wohl auch mancher äußerst phantastische Saal
befand. Diese Andentungen konnten freilich einer Gesellschaft,
die im wirklichen Leben entsprang, wenig Bortheil gewähren;
aber bestimmt genug hatte er am Ende jener Dichtung die
Nothwendigkeit ausgesprochen, die verschiedenen Functionen
eines solchen Unternehmens unter mehrere Personen zu theilen, oder wenn man will, diese Functionen als von einander
abgesondert, aber doch immer in gleichem Werthe neben einander fortschreitend zu betrachten.

"Bir haben zwölf Gefellen, fagte er, um und Bucher, Materialien und Boridriften gu Experimenten anzuwerben. Drei haben wir, melde affe Berfuche, bie fich in Buchern

finden, aufammenbringen; brei welche bie Berfuche aller medanifden Runfte, der freien und praftifden Biffenfdaften, bie noch nicht zu einer Einbeit zusammengefloffen, sammeln. Bir haben brei, bie fich ju neuen Berfuchen anschiden, wie es ibnen nublich zu fenn icheint; drei welche die Erfahrungen aller diefer foon genannten in Rubriten und Tafeln aufftellen, bag ber Beift gu Beobachtungen und Schluffen fie befto bequemer vor fich finde. Drei haben wir, welche biefe fammt= lichen Berfuche in dem Sinne anseben, daß fie baraus folche Erfindungen gieben, die jum Bebrauche bes Lebens und gut Ausübung bienen; bann aber brei, bie nach vielen Bufammenfunften und Rathichluffen der Gefellicaft, worin bas Borhandene burchgearbeitet worden, Sorge tragen, bag nach bem mas icon vor Augen liegt, neue, tiefer in die Ratur bringende Berfuche eingeleitet und angestellt merden; bann brei, welche folde aufgegebene Erverimente ausführen und von ihrem Erfolg Nachricht geben. Bulett haben wir brei, bie jene Erfindungen und Offenbarungen der Ratur durch Berfuce ju boberen Beobachtungen, Ariomen und Aphorismen erbeben und beforbern, meldes nicht anders als mit Beirath ber fammtliden Befellicaft gefdiebt."

Bon biefer gludlichen Sonderung und Busammenstellung ift teine Spur in dem Verfahren der Societät, und eben so geht es auch mit ihren nach und nach sich anhäusenden Bessidungen. Bie sie jeden Naturfreund ohne Unterschied des Ranges und Standes für societätsfähig erklärt hatte, eben so bekannt war es, daß sie alles was sich nur einigermaßen auf Natur bezog, anuehmen und bei sich ausbewahren wolle. Bei der allgemeinen Theilnahme die sie erregte, fand sich ein großer Zufluß ein, wie es bei allen empirischen Anhäufungen und Sammlungen zu geschehen pflegt. Der König.

der Abet, Gelehrte, Detonomen, Reisende, Kanflente, Hands werter, alles bringte sich zu, mit Gaben und Merkwürdigsteiten. Aber auch bier fceint mom vor irgend einer Ordnung Scheu gehabt zu haben, wenisstend sieht man in der frühern Beit teine Anstall ihre Borrüthe zu rangiren, Katalogen darzüber zu machen und daburch auf Bollständigkeit and nur von ferne hinzudeuten. Will man sie durch die Beschränktheit und Unsicherheit ihres Locals entschuldigen, so lassen wir diesen Tinwurf und zum Theil gelten: denn durch einen wahren Ordnungsgeist wären diese Hindernisse wohl zu überwinden gewesen.

Jebe einseitige Maxime muß, wenn sie auch zu gewissen Zwecken tauglich gefunden wird, sich zu andern unzulänglich, ju schällich erzeigen. Sprat mag mit woch so vieler Bered-samteit den Borfat der Gesellschaft, nicht zu theoretissen, nicht zu ordnen, ruhmen und vertheidigen, hinter seinen vielen Argumenten glaudt man nur sein boses Gewissen zu entdecken; und man darf nur den Gang des Gocietätegeschäftes in den Protodollen einige Jahre versolzen, so sieht man, daß sie die aus ihrer Maxime entspringenden Mängel gar wohl nach und nach bemerkt und dugegen, jedoch leider unzulängliche, Anordnungen macht.

Die Experimente follen nicht aus dem Stegreife vorgelegt, sondern in der vorhergebenden Seffion angezeigt werden; man ordnet Berfuche in gewissen Folgen an, man fest Comité's nieder, welche, im Borbeigeben sep es gesagt, in politischen und praktischen Fallen gut sepn mögen, in wissenschaftlichen Dingen aber gar nichts taugen. Reigung oder Abneigung, vorgesafte Meinung der Commissarien sind hier nicht so leicht wie dort zu controliren. Ferner verlangt man Sutachten und Usbersichten; da aber nichts zusammendingt, so wird eins

ther das andere vergessen. Selten geschieht was man sich vergeseth hatte, und wenn es geschieht, so ist es meistentheils nicht auslangend noch hinreichend. Und nach welchem Maasstad soll es gemessen, von wem soll es beurtheilt werden?

Biefleicht ift hieran auch ber im Anfang monatliche Prasidentenwechfel Schuld; so wie auch hier die Ungewisheit und Ungulänglichkeit bes Locals, der Mangel eines Laboratoriums und mas andere daraus entspringende hindernisse find, zur Entschuldigung angeführt werden können.

# Mangel die in der Ungebung und in der Brit liegen.

Bon manchem was sich einem regelmäßigen und glutzlichen Fortschritt ber Societät entgegensehte, haben wir freilich
gegenwärtig taum eine Ahnung. Man hielt von Seiten ber
Menge, und zwar nicht eben gerade bes Pobels, die Naturwissenschaften und besonders das Experimentiren auf mancherlei
Beise für schäblich, schäblich ber Schullehre, der Erziehung,
der Religion, dem prantichen Leben und was dergleichen
Beschrändtheiten mehr waren.

Ingleichen firffen wir nus nicht vor, wenn wie von jenen englischen Erperimentalphibosophen so vieles lefen, wie weit man überhaupt zu Ende des siebzehnten Jahrhanderts noch im Erperimentiven zurudchand. Ben der alchymistischen Beit ber war noch die Lust am Geheimniß geblieben, von welchem man bei zunehmender Lechwit, beim Eingreifen des Wiffens ins Leben, nunmehr manche Bortheile hoffen tonnte. Die

Berfzeuge mit benen man operirte, waren noch höchft unvollfommen. Ber fieht bergleichen Instrumente aus jener Zeit in alten physifalischen Ruftfammern und ihre Unbehulflichteit nicht mit Bermunderung und Bedauern?

Das größte Uebel aber entsprang aus einer gewissen Berfahrungsart selbst. Man hatte taum den Begriff, daß man
ein Phanomen, einen Bersuch auf seine Elemente reduciren
tönne; daß man ihn zergliedern, vereinsachen und wieder
vermannichsaltigen muffe, um zu ersahren, wohin er eigentlich deute. Die steißigsten Beobachter der damaligen Beit
geben Anlaß zu dieser Resterion, und Newton's Theorie hätte
nicht entstehen tönnen, wenn er für diese Hauptmaxime, die
den Experimentirenden leiten soll, irgend einen Sinn gehabt
hätte. Man ergriff einen verwickelten Bersuch und eilte
sogleich zu einer Theorie die ihn unmittelbar erklären sollte;
man that gerade das Gegentheil von dem was man in Mund
und Wappen führte.

## Robert Hoofe.

hoole, der Experimentator und Secretar der Societät, war in demselben Falle, und ob ihm gleich die Gesellschaft manches schuldig ist, so hat ihr doch sein Charafter viel Nachteil gebracht. Er war ein lebhafter, unruhig thätiger Mann, von den ansgebreitetsten Kenntnissen; aber er wollte auch nichts für nen oder bedeutend gelten lassen, was irgend angebracht und mitgetheilt wurde. Er glaubte es entweder selbst schon zu kennen, oder etwas Anderes und Besseres zu wissen.

So viel er auch that, ja im Einzelnen durcharbeitete, fo war er boch durchaus unstat und wurde es noch mehr durch feine Lage, da die ganze Erfahrungsmaffe auf ihn einzbrang und er, um ihr gewachsen zu sepn, seine Arafte bald bahin, bald dort hin wenden mußte. Dabei war er zerstreut, nachlässig in seinem Amte, obgleich auf seinem eigenen Wege immer thatig.

Biele Jahre mutt sich die Societat vergebene mid ihm ab. Sehr ernstlich wird ihm auferlegt: er soll regelmäßig Becsuche machen, sie vorher anzeigen, in den folgenden Sessionen wirklich darlegen; wobei die gute Societat freilich nicht bedenkt, daß Sessionen nicht dazu geeignet sind, Wersinche anzustellen und sich von den Erscheinungen vollständig zu überzeugen. Wie ihnen denn auch einmal ein Vogel den Besallen nicht thun will, unter der Mapow'schen Glode, ehe die Versamminna auseinander geht, zu sterben.

Achnliche Falle benuft hoote ju allerlei Ausstüchten. Er gehorcht nicht, oder nur halb; man vertummert ihm seine Pension, er wird nicht gefügsamer, und wie es in solchen Fallen geht, man ermüdet streng zu senn, man bezahlt ihm zulest aus Gunft und Nachsicht seine Ruchtände auf einmal. Er zeigt eine Anwandlung von Besserung, die nicht lange dauert, und die Sache schleppt sich ihren alten Gang.

So fah es mit ber innern Berfaffung eines Gerichtshofes aus, bei beffen Entscheidung über eine bedeutende und weit eingreifende Theorie sich die wiffenschaftliche Welt bernhigen sollte.

## Ifaat Rewton,

geb. 1642, geft. 1727.

Unter benen welche bie Naturmiffenfchaften bearbeiten, laffen fic vorzuglich zweierlei Arten von Menfchen bemerten.

Die ersten, genial, productiv und gewaltsam, bringen eine Welt aus sich selbst hervor, ohne viel zu fragen, ob sie mit der wirklichen übereinsommen werde. Gelingt es, daß dasjenige was sich in ihnen entwicklt, mit den Ideen des Weltgeisted zusammentrifft, so werden Wahrheiten bekannt, wovor die Renschen erstaunen und wofür sie Jahrhunderte lang dankbar zu senn Ursache haben. Entspringt aber in so einer tüchtigen genialen Ratur irgend ein Wahnbild, das in der allgemeinen Welt kein Gegenbild sindet, so kann ein solcher Irrthum nicht minder gewaltsam um sich greifen und die Menschen Jahrhunderte durch hinreisen und übervortheilen.

Die von ber zweiten Urt, geistreich, scharffinnig, behntfam, zeigen sich als gute Beobachter, forgfältige Erperimentatoren, vorsichtige Sammler von Erfahrungen; aber bie
Bahrheiten welche sie fordern, wie die Irrthumer welche sie
begeben, sind gering. Ihr Bahres fügt sich zu dem anertannten Richtigen oft unbemertt, oder geht verloren; ihr
Talfced wird nicht aufgenommen, oder wenn es auch geschieht,
verlifcet es leicht.

Bu ber erften biefer Claffen gehört Nemton, ju ber zweiten bie besteren seiner Gegner. Er irrt, und zwar auf eine entschiedene Beise. Erst findet er seine Theorie plausibel, bann überzeugt er sich mit Uebereilung, ehe ihm beutlich wird, welcher muhseligen Aunstgriffe es bedurfen werde, bie Anwendung seines hypothetischen Apercu's durch die

Erfahrung durchzuführen. Aber icon hat er fie effentlich ausgesprochen, und nun verfehlt er nicht alle Gewandeheit seines Geiftes aufzubieten, um seine Ahrfe durchzuseden; wobei er mit unglaublicher Auhnheit das ganz Abfurde als ein ausgemachtes Wahre der Welt ins Angesicht behauptet.

Bir haben in ber neuern Gefchichte ber Biffenschaften einen ähnlichen Fall an Epcho be Brahe. Dieser hatte sich gleichfalls vergriffen, indem er das Abgeleitete für das Ursprüngliche, das Untergeordnete für das Herrschende in seinem Weltspstem gestellt hatte. Auch er war zu geschwind mit dieser unhaltbaren Grille hervorgetreten; seine Freunde und gleichzeitigen Verehrer schreiben in ihren vertraulichen Vriesen darüber ganz undewunden und sprechen deutlich and, daß Epcho, wenn er nicht schon sein Spstem publiciert und eine Zeit lang behauptet hätte, das Copernicanische wahrscheinlich annehmen und badurch der Wissenschaft großen Dienst leisten würde; dahingegen nunmehr zu fürchten sep, daß er den himmel öfter nach seiner Lehre ziehen und biegen werde.

Schon die Zeitgenoffen und Mitarbeiter Tocho's befreiten sich von feiner angstlichen verwirrenden Meinung. Aber Newton theilte seine Ueberzeugung, so wie seine Hartnäckigteit, seinen Schülern mit, und wer den Parteigeist tennt, wird sich nicht verwundern, daß diese keine Augen und Ohren mehr haben, sondern das alte Eredo immerfort wiederholen, wie es ihnen der Meister eingelernt.

Der Charafter, die Fähigteiten, das Benehmen, die Schickfale feiner Gegner, tonnen nur im Einzelnen vorgetrugen werden. Jum Theil begriffen fie nicht worauf es ankam, jum Theil faben fie den Irrthum wohl ein; hatten aber weder Kraft, noch Geschiet, noch Opportunität ihn ju gerftoren:

Bir finden 1666 Newton als Studirenden gu Cambridge, mit Berbefferung der Teleftope und mit prismatischen Berssuchen gu diesem Zweck beschäftigt, wobei er seine Farbenstheorie bei sich festsest. Bon ihm felbst haben wir hierüber brei Arbeiten, aus welchen wir seine Dentweise überfeben, bem Gange den er genommen, folgen tonnen.

## Lectiones Opticae.

Nachdem er 1667 Magister, 1669 Professor der Mathematik an Barrow's Stelle geworden, halt er in diesem und ben beiden folgenden Jahren der studirenden Jugend Borslesungen, in welchen er das Physische der Farbenphanomene durch mathematische Behandlung soviel als möglich an dasjenige heranzuziehen sucht, was man von ihm in seiner Stelle erwartet. Er arbeitet diese Schrift nacher immer weiter aus, läßt sie aber liegen, so daß sie erst nach seinem Tode 1729 gedruckt wird.

## Brief an den Secretar der Londner Societat.

Im Jahre 1671 wird er Mitglied der Londner Societät und legt ihr fein neues tatoptrifches Teleftop vor und zugleich feine Farbentheorie, aus welcher gefolgert wird, daß die dioptrifchen Fernröhre nicht zu verbeffern fepen.

Diefer Brief eigentlich beschäftigt und bier, weil Newton

ben Sang ben er genommen fich von feiner Theorie zu übergeugen, barin ausführlich erzählt, und weil er überhaupt hinreichend mare, und einen volltommenen Begriff von ber Newtonischen Lehre zu geben.

An Diefen Brief foliegen fic auch die erften Einwurfe gegen die Newtonifche Lehre, welche nebft den Antworten des Berfaffere bis 1676 reichen.

#### Die Optif.

Seit gedachtem Jahre last fich Remton in weiter feine Controvers ein, schreibt aber die Optif, welche 1705 heraustommt, da feine Autorität am höchsten gestiegen und er gum Prafibenten ber Societät ernaunt war. In diesem Berte find die Erfahrungen und Bersuche so gestellt, daß sie allen Einwendungen die Stirn bieten sollen.

Um nunmehr basjenige worauf es bei ber Sache antommt, biftorifch beutlich ju machen, muffen wir einiges aus ber vergangenen Beit nachbolen.

Die Birtung der Refraction war von den altesten Beiten ber befannt, ihre Berhaltniffe aber, bis in das sechzehnte Jahrhundert, nur empirisch bestimmt. Snellins entdedte das Gesehliche daran und bediente sich zur Demonstration bes subjectiven Bersuchs, den wir mit dem Namen der hebung bezeichnet haben. Andere wählten zur Demonstration den objectiven Bersuch, und das Aunstwort Brechung wird davon ausschließlich gebraucht. Das Berhaltniß der beiden Sinus

bes Einfalls - und Bredungswintels wird rein ausgefprochen, als wenn tein Rebenunftand babet ju beobachten ware.

Die Refraction sam hauptsächlich bei Gelegenheit ber Fernröhre zur Sprache. Diejenigen die sich mit Telestopen und deren Berbesterung beschäftigten, mußten bemerten, daß durch Objectivgläfer die aus Angelschuitten bestehen, das Bild nicht rein in einen Punkt zu bringen ist, sondern daß eine gewisse Abweichung statt findet, wodurch das Bild undeutlich wird. Man schrieb sie der Form der Gläser zu und schlug deswegen hpperbolische und elliptische Oberstächen vor.

So oft von Refraction, besonders seit Antonius de Dominis, die Rede ist, wird auch immer der Farbenerscheinung gebacht. Man ruft bei dieser Gelegenheit die Prismen zu Halfe, welche das Phanomen so eminent darstellen. Als Rewton sich mit Berbesterung der Telestope beschäftigte und, um jene Aberration von Seiten der Form wegzwichaffen, hopersbelische und elliptische Gläser arbeitete, untersuchte er auch die Farbenerscheinung und überzeugte sich, daß diese gleichfalls eine Art von Abweichung sep wie jene, doch von weit größerer Bedeutung, dergestalt daß jene dagegen gar nicht zu achten sep, diese aber, wegen ihrer Größe, Beständigkeit und Unterennbarkeit von der Refraction, alle Verbesserung der diopetrischen Telestope unmöglich mache.

Bet Betrachtung biefer die Refraction immer begleitenben Farbenericheinung fiel hauptfächlich auf, daß ein rundes Bild wohl feine Breite behielt, aber in der Länge gunahm. Es wurde nunmehr eine Ertlärung gefordert, welche im fiebzehnten Jahrhundert oft verfucht worden, niemanden aber gelungen war.

Rewton fcheint, indem er eine folde Erklärung auffucte, fich gleich die Frage gethan zu haben: ob die Urface in einer

tunern Eigenschaft des Lichts, oder in einer außern Bebingtheit deffelben ju suchen sep? Auch last fich aus feiner Behandlung der Sache, wie sie uns bekannt worden, schließen, daß er fich sehr schnell für die erstere Meinung entschieden habe.

Das erste was er also zu thun hatte, war, die Bedeutssamkeit aller dußern Bedingungen, die bei dem prismatischen Bersuche vortamen, zu schwächen, oder ganz zu beseitigen. Ihm waren die Ueberzeugungen seiner Borganger wohl bestannt, welche eben diesen dußern Bedingungen einen großen Berth beigelegt. Er führt ihrer sechs auf, nm eine nach der andern zu verneinen. Wir tragen sie in der Ordnung vor, wie er sie selbst aufführt, und als Fragen wie er sie gleichsfalls gestellt hat.

Erfte Bebingung. Eragt bie verschiebene Dide bes Blafes gur Farbenerscheinung bei?

Diese hier nur im Allgemeinen und Unbestimmten aufgestellte Frage ward eigentlich badurch veranlast: Antonius be Dominis, Kircher und andere hatten geglaubt, indem sie bas Gelbe durch die Spise des brechenden Wintels oder naher an ihm, das Blaue aber zu oderst, wo das Prisma mehrere Masse hat, hervorgebracht sahen, es sep die größere oder geringere Stärle des Glases Ursache der Farbenverschiedenheit. Sie hätten aber nur dürsen beim Gebrauch eines größeren Prisma's dasselbe von unten hinauf, oder von oben herunter nach und nach zudecken, so würden sie gesehen haben, das an jeder mittleren Stelle jede Farbe entstehen kann. Und Rewton hatte also ganz Recht, wenn er in diesem Sinne die Frage mit Nein beantwortet.

Doch haben weber er noch feine Nachfolger auf ben wichtigen Umftand aufmertfam gemacht, bas bie Starte ober bie Schwäche bes Mittels überhaupt, zwar nicht zur Entstehung

der verschiedenen Farben, aber boch jum Bachethum oder gur Berminderung der Erscheinung sehr viel beitrage, wie wir am gehörigen Orte umständlich ausgeführt haben. (C. 209—217.) Diese Bedingung ist also teineswegs als volltommen beseitigt auzusehen, sie bleibt vielmehr in einem Sinne, an den man freilich damals nicht gedacht, als höchst bedeutend bestehen.

Sweite Bedingung. In wiefern tragen größere ober fleinere Deffnungen im Fenfterladen jur Geftalt der Ericeinung, befonders jum Berhaltniß ihrer Lange jur Breite bei?

Newton will auch diese Bedingung unbedeutend gefunden haben, welches sich auf teine Weise begreifen läßt, als daß man annimmt, er habe, indem er mit kleinen Prismen operirt, die Deffungen im Fensterladen nicht von sehr verschiedener Größe machen können. Denn obgleich das Berzhältniß der Länge zur Breite, im prismatischen Bilde, von mancherlei Ursachen abhängt, so ist doch die Größe der Deffnung eine der hauptsächlichsten: benn je größer die Deffnung wird, desto geringer wird das Verhältniß der Länge zur Breite. Man sehe was wir hierüber im polemischen Theil (92) umständlich und genau ausgeführt haben. Diese zweite Frage wird also von uns auf das entschiedenste mit Ja beautwortet.

Dritte Bedingung. Eragen die Grangen bes Sellen und Dunfeln etwas gur Erfcheinung bei?

Das gange Capitel unferes Entwurfs, welches die Farben abhandelt, die bei Gelegenheit der Refraction entstehen, ist burchaus bemuht zu zeigen, daß eben die Granzen ganz allein die Farbenerscheinung hervorbringen. Wir wiederholen hier nur das Hauptmoment.

Es entipringt feine prismatifche Farbenericheinung, als

wenn ein Bild verrudt wird, und es tann tein Bild ohne Grange fenn. Bei bem gewöhnlichen prismatischen Bersuch geht durch die tleinste Deffnung das gange Sonnendied burch, bas gange Sonnendiel wird verrudt; bei geringer Brechung nur an den Randern, bei starterer aber völlig gefardt:

Durch welche Art von Untersuchung jeded newton sich überzeugt habe, daß der Granze tein Einfluß auf die Farbens erscheinung zuzuschreiben sep, muß jeden ber nicht verwahrslof't ist, zum Erstaunen, ja zum Entsehen bewegen, und wir fordern alle gunftigen und ungunftigen Lefer auf, diesem Buntte die größte Ausmertsamteit au widmen.

Bei jenem bekannten Bersuche, bei welchem bas Prisma innerhalb der dunkeln Rammer sich besindet, geht das Licht, oder vielmehr das Sonnenbild, zuerst dunch die Dessung und dann durch das Prisma, da donn auf der Tafel das fardige Spectrum erscheint. Nun stells der Experimentator, um gleichsam eine Probe auf seinen ersten Wersuch zu machen, das Prisma hinaus vor die Dessung und sindet in der dunkeln Rammer, nach wie vor, sein gefärdtes verlängertes Bild. Daraus schließt er, die Dessung habe keinen Einsluß auf die Karbung desselben.

Bir fordern alle unfere gegenwartigen und tanftigen Gegner auf biefe Stelle. hier wird von nun an um bie haltbarteit ober Unhaltbarteit des Newtonischen Spftems getämpft, hier, gleich am Eingange bes Labprinths und nicht brinnen in den verworrenen Jrrgangen, hier, wo und Newton felbst ausbewahrt hat, wie er zu seiner Ueberzengung gelangt ist.

Wir wiederholen baber was icon oft von und bibattisch und polemisch eingeschärft worden: bas gebrochene Licht zeigt keine Farbe als bis es begranzt ist; bas Licht nicht als Licht, sondern insofern es als ein Bilb erscheint, zeigt bei der Brechung eine Farbe, und es ist ganz einerlei, ob erst ein Bilb entstehe das nachher gebrochen wird, oder ob eine Brechung vorgehe, innerhalb welcher man ein Bilb begränzt.

Man gewöhne fich mit bem großen Bafferprisma zu operiren, welches uns ganz allein über die Sache einen volltommenen Anfichluß geben tann, und man wird nicht aufhören fich zu wundern, durch welch einen unglaublichen Fehlschluß sich ein so vorzüglicher Mann nicht allein zu Anfang getäuscht, sondern den Irrthum so dei sich festwurzeln lassen, daß er wider allen Augenschein, ja wider bester Wissen und Gewissen, in der Folge dabei verharrt und einen ungehörigen Bersuch nach dem andern ersonnen, um seine erste Unaufmertsamleit vor unausmertsamen Schülern zu verbergen. Man sehe was von uns im polemischen Theile, besonders zum zweiten Theil des ersten Buchs der Optis, umständlicher ausgestährt worden, und erlaube uns hier den Eriumph der guten Sache zu feiern, den ihr die Schule, mit aller ihrer Halskarrigseit, nicht lange mehr vertummern wird.

Jene drei nunmehr abgehandelten Fragepunkte beziehen sich auf Aeußerungen alterer Naturforscher. Der erste kam vorzüglich durch Antonius de Dominis, der zweite und dritte durch Kircher und Descartes zur Sprache.

Außerdem waren noch andere Puntte gu befeitigen, aus bere außere Bebingungen gu laugnen, die wir nun det Ordnung nach vorführen, wie fie Newton beibringt.

Bierte Bedingung. Sind vielleicht Ungleichheiten und Rebler bes Glafes Sould an ber Erfceinung?

Roch in dem fiedzehnten Jahrhunderte find und mehrere Forscher begegnet, welche die prismatischen Erscheinungen blog für zufällig und regellos hielten. Newton bestand

guerft mit Macht barauf, daß fie regelmäßig und beftandig feven.

Wenn Ungleichheiten und Fehler des Glases unregelsmäßig scheinende Farben hervorbringen, so entstehen sie doch eben so gut dem allgemeinen Gesehe gemäß, als die entschiedenen des reinsten Glases: denn sie sind nur Wiesderholungen im Aleinen von der größern Farbenerscheinung an den Rändern des Prisma's, indem jede Ungleichheit, jede undurchsichtige Faser, jeder dunkle Punkt als ein Bildchen anzusehen ist, um welches her die Farben entstehen. Wenn also die Haupterscheinung gesehlich und constant ist, so sindes diese Nebenerscheinungen auch; und wenn Newton völlig Recht hatte, auf dem Gesehlichen des Phanomens zu desstehen, so beging er doch den großen Fehler, das eigentliche Aundament dieses Gesellichen nicht anzuerkennen.

Fünfte Bedingung. hat bas verichiedene Ginfallen der Strahlen, welche von verschiedenen Theilen der Sonne herabtommen, Schuld an ber farbigen Abweichung?

Es war freilich biefes ein Puntt, welcher eine genaue Untersuchung verdiente. Denn faum hatte man sich an der durch Hupgens befannt gewordenen Entdedung des Snellius, wodurch dem Einfallswinkel zu dem gebrochenen Winkel ein beständiges Verhältniß zugesichert worden, kaum hatte man sich daran erfrent und hierin ein großes Fundament zu kunftigen Untersuchungen und Ansübungen erblickt, als num Rewton auf Einmal die früher kaum geachtete farbige Aberration so sehr bedeutend sinden wollte. Die Geister hielten sest an iener Vorstellung, daß Incidenz und Vrechung in bestimmtem Verhältnisse stehen musse, und die Frage war natürlich: ob nicht etwa auch bei dieser scheinbar aus der Regel schreitenden Erscheinung eine verschledene Incidenz im Spiele sept

Remton wendete also hier ganz zwedmäßig feine mathematische Genausgleit an diesen Puntt und zeigte, so viel wie thu beurtheilen tonnen, grundlich, obgleich mit etwas zu viel Umstandlichteit, daß die Furbenerscheinung teiner diverseu Incidenz zwerschrieben werden tonne; worin er denn anch ganz Recht hat und wogegen nichte weiter zu sagen ist.

Sechste Bedingung. Ob vielleicht die Strahlen nach ber Refraction fich in kenmmen Linken fortpflanzen und als bas fo feltsam verlangerte Bild bervorbringen?

Durch Descartes und andere, welche ju mechanischen Er-Narungsarten geneigt waren, tam beim Lichte, beim Schall und bei andern schwer zu versinnlichenden Bewegungen, bas in mechanischen Källen übrigens ganz brauchbare Beispiel vom Ballschlag zur Sprache. Weil nun der geschlagene Ball sich nicht in gerader Linie, sondern in einer trummen bewegt, so tonnte man nach jener glodularen Borstellungsart denten, das Licht erhalte bei der Nefraction einen solchen Schub, daß es aus seiner geradlinigen Bewegung in eine trummlinige überzugeben veranlaßt werde. Segen diese Borstellärg argumentirt und erperimentirt Rewton und zwar mit Recht.

Da nunmehr Newton diese seche außern Bedingungen vollig removirt zu haben glaubt, so schreitet er unmittelbar zu bem Schluffe: es sep die Farbe dem Licht nicht nur eingedoren, sondern die Farben in ihren specifischen Bustanden feven in dem Licht als ursprüngliche Lichter enthalten, welche nur durch die Refraction und andere äußere Bedingungen manifestirt, aus dem Lichte hervorgebracht und in ihrer Uranfänglichkeit und Unveränderlichkeit nunmehr dargestellt warden.

Erfnhrung dundzuführen. Aber feinen hat er fie iffentlicht ausgesprochen, und nun verfehlt er nicht alle Gewandebeit feines Geiftes aufzubirben, um feine Abefe durchzuschen; wobei er mit unglaublicher Auhnheit: das ganz Abfurde als ein ausgemachtes Wahre ber Welt ins Angestigt behauptet.

Bir haben in ber nenern Geficiebte der Bissenschaften einen ähnlichen Fall an Tycho be Brahe. Dieser hatte sich gleichfalls vergriffen, indem er das Abgeleitete für das Ursfprüngliche, das Untergeordnete für das Herrschende in seinem Weltspstem gestellt hatte. Auch er war zu geschwind mit dieser unhaltbaren Grille hervorgetreten; seine Freunde und gleichzeitigen Verehrer schreiben in ihren vertraulichen Vriesen darüber ganz undewunden und sprechen deutlich and, daß Tycho, wenn er nicht schon sein System publiciert und eine Zeit lang behauptet hätte, das Copernicanische wahrscheinlich annehmen und badurch der Wissenschaft großen Dienst leisten würde; dahingegen nunmehr zu fürchten sep, daß er den Dimmel öfter nach seiner Lebre ziehen und biegen werde.

. Schon die Zeitgenoffen und Mitarbeiter Epcho's befreiten sich von feiner angstlichen verwirrenden Meinung. Aber Newton theilte feine Ueberzeugung, so wie feine hartnäckig-teit, feinen Schülern mit, und wer den Parteigeist tennt, wird sich nicht verwundern, daß diese teine Augen und Ohren mehr haben, sondern das alte Eredo immerfort wiederwelen, wie es ihnen der Meister eingelernt.

Der Charafter, die Fähigfeiten, das Benehmen, die Schicfale feiner Gegner, tonnen nur im Einzeinen vorgetrugen werden: Jum Theil begriffen fie nicht werauf es ankun, jum Cheil faben fie den Jurthum-wohl ein; hatten aber weder Raft, noch Geschiet, noch Opporonwität ihn zu gerftoren:

Bir finden 1066 Newton als Studirenden zu Cambridge, mit Berbefferung der Teleftope und mit prismatischen Berssuchen zu diesem Zwed beschäftigt, wobei er feine Farbenstheorie dei fich sestschen. Bon ihm seibst haben wir hieraber brei Arbeiten, aus welchen wir seine Dentweise übersehen, dem Gange den er genommen, foigen tonnen.

## Lectiones Opticae.

Nachdem er 1667 Magister, 1669 Professor der Mathematis an Barrow's Stelle geworden, halt er in diesem und den beiden folgenden Jahren der studirenden Jugend Borlesungen, in welchen er das Physische der Farbenphanomene durch mathematische Behandlung soviel als möglich an dasjenige heranzuziehen sucht, was man von ihm in seiner Stelle erwartet. Er arbeitet diese Schrift nachher immer weiter aus, läst sie aber liegen, so daß sie erst nach seinem Tode 1729 gedruckt wird.

## Brief an den Secretär der Londner Societät.

Im Jahre 1671 wird er Mitglied der Londner Societät und legt ihr fein neues katoptrifches Teleftop vor und que gleich seine Farbentheorie, aus welcher gefolgert wird, daß die dioptrifchen Fernröhre nicht zu verbessern sepen.

Diefer Brief eigentlich beschäftigt und bier, weil Newton

Fällen: wenn wir ein falfches Aperçu, ein eigenes ober frembes, mit Lebhaftigleit ergreifen, fo tann es nach und nach jur fixen Ibee werden, und juleht in einen völligen partiellen Bahufinn ausarten, der fich hauptfächlich daburch manifestirt, daß man nicht allein alles einer folchen Borstellungsart Gunstige mit Leidenschaft festhält, alles jart Bidersprechende ohne weiteres beseitigt, sondern auch das auffallend Entgegen: gesehte zu seinen Gunsten auslegt.

## Rewton's Berhältniß jur Cocietat.

Newton's Berbienste, die ihm schon als Jüngling eine bedeutende Lehrstelle verschafft, wurden durchaus höchlich gezachtet. Er hatte sich im Stillen gebildet und lebte meist mit sich selbst und seinem Geiste: eine Art zu sepn die er auch in spätern Zeiten sortsehte. Er hatte zu mehreren Gliedern der königlichen Societät, die mit ihm beinahe von gleichem Alter war, besonders aber zu Oldenburg, ein sehr gutes Berhältnis.

Olbenburg, aus Bremen geburtig, Bremischer Conful in London, mabrend des langen Parlaments, verließ seine öffentsliche Stelle und ward hofmeister junger Edelleute. Bei seinem Aufenthalte in Orford ward er mit den vorzüglichsten Mannern befannt und Freund, und als die Afademie sich bildete, Secretar derselben, eigentlich der auswärtigen Angelegenheiten, wenn hoote die innern anvertraut waren.

Alls Belt= und Geschäfts=Mann herangetommen, mar feine Thatigfeit und Ordnungsliebe völlig ausgebildet. Er hatte fehr ausgebreitete Berbindungen, correspondirte mit Aufmerkfamitit und Auhaltsamkeit. Durch ein kluges folgerechtes Bemuhen beförderte vorzüglich er den Einfinß und Rubm der königlichen Gocietät, besonders im Anslande.

Die Gefellichaft hatte taum einige Beit bestanden, ats Newton in feinem dreißigften Jahre barin aufgenommen wurde. Wie er aber feine Theorie in einen Kreis einz geführt, ber alle Theorien entschieden verabschente, dieses zu untersuchen ist wohl des Geschichtsforschers werth.

Des Denters einziges Befisthum find die Gedanten, die aus ihm felbst entspringen; und wie ein jedes Aperçu was uns angehört, in unserer Natur ein besonderes Bohlbefinden verbreitet, so ist auch der Bunsch ganz natürlich, daß es andere als das unfrige anerkennen, indem wir dadurch erst etwas zu werden scheinen. Daher werden die Streitigkeiten über die Priorität einer Entdeckung so lebhaft; recht genau besehen sind es Streitigkeiten um die Eristenz selbst.

Schon in fruberer Beit fühlte jeder die Bichtigteit dieses Punttes. Man tonnte die Wiffenschaften nicht bearbeiten, ohne sich mehreren mitzutheilen, und doch waren die Mehreren sein seine Empfangen, um das was sie empfangen hatten, als ein Empfangenes anzwertennen. Sie eigneten sich das Berdienst selbst zu, und man findet gar manchen Streit wegen solcher Praoccupationen. Galitei, um sich zu verwahren, legte seine Entdeckungen in Anagrammen mit beis geschriebenem Datum bei Freunden nieder, und sicherte sich so die Ehre des Bestes.

Sobald Alademien und Societaten fich bilbeten, wurden fie die eigentlichen Gerichtshofe, die bergleichen aufzunehmen und zu bewahren hatten. Man melbete feine Erfindung; ffe wurde au Protocoll genommen, in ben Alcten aufbewahrt.

und man tonnte feine Anfpruce barauf geloeud machen. hieraus find in England fpater die Patentdecrete entftanben, wodurch man dem Erfinder nicht allein fein geiftiges Recht von Wiffenschaft wegen, sondern auch fein Monamisches von Staats wegen auscherte.

Bei der königlichen Societat bringt Remton eigentich nur sein neuersundenes tatoptrisches Telestop zur Sprache. Er legt es ihr vor und bittet, seine Rechte barauf zu wahren. Seine Theorie bringt er nur nebenher und in dem Sinne heran, daß er den Werth seiner telestopischen Ersudung badurch noch mehr begründen will, weil durch die Theorie die Unmöglichteit, dioptrische Fernröhre zu verbessern, außer allen Zweisel geseht werden soll.

Die faliche Marime ber Societat, sich mit nichts Theoretischem zu befassen, leibet hier sogleich Befahr. Man nimmt bas Newtonische Eingesendete mit Bohlwollen und Achtung auf, ob man sich gleich in teine nähere Untersuchung einläßt. Hoole jedoch widerspricht sogleich, behauptet, man komme eben so gut, ja besser mit seiner Lehre von den Erschatterungen aus. Dabei verspricht er neue Phanomene und andere bedeutende Dinge vorzubringen. Newton's Bersuch hingegen zu entwickeln fällt ihm nicht ein; auch läßt er die ausgesührten Erscheinungen als Facta gelten, wodurch denn Newton im Stillen viel gewinnt, obgleich hoose zuleht doch die Lüde ausübt und das erste Spiegeltelessop, nach dem frühern Borschlag des Gregorp, sorgsältig zu Stande bringt, um den Werth der Newtonischen Ersindung einigermaßen zu verringern.

Bople, ber nach seiner fillen, garten Beise in ber Societat mitwirft und bei dem monatlichen Prafidentenwechsel auch wohl einmal ben Stuhl einnimmt, scheint von der Newtonischen Farbenlehre nicht die mindefte Rotig gu nebmen.

So fieht es im Junern der toniglichen Societat aus, indeffen nun auch Frembe, durch jenen Brief Newton's von feiner Theorie unterrichtet und daburch aufgeregt, fowohl gegen die Bersuche als gegen die Meinung manches einzumenden haben. Auch hiervon das Detail einzusehen ist höchst nothig, weil das Necht und Unrecht der Gegner auf sehr zarten Puntten beruht, die man seit vielen Jahren nicht mehr beachtet, sondern alles nur zu Gunsten der Newtonischen Lehre in Bausch und Bogen genommen hat.

## Erfte Gegner Newton's, benen er felbst antwortete.

Wenn wir uns von vergangenen Dingen eine rechte Borftellung machen wollen, so haben wir die Zeit zu bebensten in welcher etwas geschehen, und nicht etwa die unfrige, in der wir die Sache erfahren, an jene Stelle zu fehen. So natürlich diese Forderung zu seyn scheint, so bleibt es doch eine größere Schwierigkeit als man gewöhnlich glaubt, sich die Umstände zu vergegenwärtigen, wovon entfernte Handlungen begleitet wurden. Deswegen ist ein gerechtes historisches Urtheil über einzelnes persouliches Berdienst und Unverdienst so selten. Ueber Resultate ganzer Massendewergungen läßt sich eher sprechen.

Den ichlechten Buftand physitalischer Inftrumente überhaupt in ber zweiten Salfte bes siebzehnten Jahrhunderts haben wir ichon ermannt, so wie die Ungulänglichteit ber Remtonischen Borrichtungen. Er bebiente sich teines überbachten, ansgesuchten, fixirten Apparats; beswegen er noch in ber Optit fast bei jedem Bersuche von vorn ansangen muß, seine Einrichtung umständlich zu beschreiben. Bas ihm gerade zufällig zur Hand liegt, wird sogleich mit gebraucht und angewendet; daber seine Bersuche voll unnutzer Nebenbebingungen, die das Hauptinteresse nur verwirren. Im polemischen Theile sinden sich genugsame Belege zu dieser Behauptung, und wenn Newton so verfuhr, wie mag es bei andern ausgeseben baben!

Benden wir uns vom Technischen jum Innern und Geistigen, so begegnen uns folgende Betrachtungen. Als man beim Bieberaufleben der Biffenschaften sich nach Erfahrunsgen umfah und sie durch Versuche ju wiederholen trachtete, bediente man sich bieser zu ganz verschiedenen Zweden.

Der schönste war und bleibt immer ber, ein Naturphänowen bas und verschiedene Seiten bietet, in seiner ganzen Rotalität zu erkennen. Gilbert brachte auf diesem Wege die Lehre vom Magneten weit genug, so wie man auch, um die Clasticität der Luft und andere ihrer physischen Eigenschaften kennen zu lernen, consequent zu Werke ging. Manche Natursforscher hingegen arbeiteten nicht in diesem Sinue; sie suchten Phänomene aus den allgemeinsten Theorien zu erklären, wie Descartes die Kügelchen seiner Materie, und Bople seine Körpersacetten zur Erklärung der Farben anwendete. Andere wollten wieder durch Phänomene einen allgemeinen Grundsat bestätigen, wie Grimaldi durch unzählige Versuche nur immer dahin deutete, daß das Licht wohl eine Substanz sepn möchte.

Remton's Berfahren bingegen mar gang eigen, ja unerhört. Eine tief verborgene Eigenschaft ber Ratur an ben Tag au

bringen, dazu bebient er sich nicht mehr als breier Bersnche, burch welche teineswegs Urphänomene, sondern höchst abgeleitete darzestellt wurden. Diese, dem Brief an die Socketät zum Grunde liegenden brei Bersuch, den mit dem Spectrum durch das einsache Prisma, den mit zwei Prismen, Experimentum Erucis, und den mit der Linse, ausschließlich zu empsehen, alles andere aber abzuweisen, darin besteht sein ganzes Manoenvre gegen die ersten Gegner.

Bir bemerken hiebei, daß jener, von und oben ausgezogene Brief an die Societät eigentlich das erste Document war, wodurch die Belt Newton's Lehre tennen lernte. Bir tonnen und, da feine Lectiones opticae, seine Optit nunmehr vor und liegen, da die Sache so tansendmal durchgesprochen und durchgesftritten worden, teinen Begriff machen, wie abrupt und abstrud die Newtonische Vorstellungsart in der wissenschaftlichen Welt erscheinen mußte.

Auch tonnen die Gelehrten sich in die Sache nicht finden. Im Praktischen will es niemanden in den Kopf, daß die dioptrischen Fernröhre, denen man so viel verdankt, um die man sich so viel Muhe gegeben, ganz verworfen werden sollten. Im Theoretischen hängt man an allgemeinen Vorstellungsearten, die man Newtonen entgegensetz; oder man macht besons dere Einwendungen. Mit seinen Versuchen kann man entweder nicht zurecht kommen, oder man schlägt andere vor, davon die wenigsten zum Biel, zu irgend einer Entscheidung führen.

Bas uns nun von Newton's Controvers mit feinen erften Gegnern überliefert ift, tragen wir fürzlich auszugsweise vor, insofern es überhaupt bedeutend seyn kann; wobei
wir alles fallen laffen, was die Aussicht nur verwirren und
eine weit nuftanblichere Abbandlung notbig machen wurde.

Die Actenstüde liegen aller Welt vor Angen; wir merben sie unter Nummern und Buchstaden ordnen, damit man was sich auf die verschiedenen Gegner bezieht, beffer übersfeben tonne; wobei wir doch jedesmal die Rummer angeben, wie sie in Newton's tleinen Schriften, aus den philosophischen Transactionen abgebruckt, bezeichnet sind.

Jenes hauptboeument, ber angeführte Brief, macht ben erften Artifel aus. Bis zum neunten folgen Bemerkungen und Berhanblungen über bas tatoptrische Telestop, bie und hier weiter nicht berühren: bie folgenden jedoch verbienen mehr ober meniger unfete Ansmerkamteit.

- I. Ein ungenannter. Kann eigentlich nicht ale Wiber- facher Remton's angefeben werben.
- A. Artifel X. Denn er fchigt nach einige Berfuche vor, beren Abficht man nicht geradezu begreift, die aber auf nichrere Bemährung ber Remtonischen Lebre zu bringen fchoinen.
- B. Art. XI. Newton ertlatt fich gang freunblich barüber, fucht aber anzubenten, bag er bas bier Geforberte fcon genngfam bei fich bedacht habe.
- II. Ignatius Gafton Pardies, gebovon 1636, gen ftorben 1673.
- C. Art. XII. Er will bie Erscheinung bes verlängertow Bildes aus der verschiebenen Incidenz erklären. Auch hat er gegen das Erperimentum Erneis Einwendungen zu machen, wobei er gleichfalls die Incidenz zu Hulfe ruft. Bugleich gedentt er bes bekannten Hoofe'schen Bersuchs mit den zwei keilformigen aneinandergeschobenen farbigen Prismen.
- D. Art. XIII. Newton removirt bie beiden erften Puntbe und erflart bas lettere Phinomen zu feinen Gunften. Dabei nimmt er es übel, bag man feine Letre eine Sppothese und nicht eine Theorie nennt.

E. Art. XIV. Newton unaufgeforbert fenbet an ben herausgeber einen kleinen Auffah, welcher eigentlich feine Theorie, in acht Fragen eingeschloffen, enthält. Am Schluffe verlangt er, daß man vor allen Dingen prufen möge, ob seine Bersuche hinreichen, biefe Fragen zu bejahen, und ob er sich nicht etwa in seinen Schlußfolgen geirrt; sodann auch, bas man Experimente, die ihm gerade entgegengeseht wären, aufsuchen solle. hier fangt er schon an, seine Gegner auf seinen eigenen Weg zu notbigen.

F. Art. XV. Pater Pardies antwortet auf bas Schreisben bes XIIIten Artifels und giebt höflich nach, ohne eigentlich überzeugt zu scheinen.

G. Art. XVI. Remton erflert fich umftanblich und verbarrt bei feiner erften Erflerungsart.

II. Pater Pardies ertlart fic fur befriedigt, tritt von bem polemischen Schauplate und balb nachher auch von bem Schauplate ber 2Belt ab.

III. Ein Ungenannter, vielleicht gar hoofe felbst, macht verschiedene Einwendungen gegen Newton's Unternehmung und Lebre. Der Auffah wird in den philosophischen Transactionen nicht abgedruckt, weil, wie eine Note bemerkt, der Inhalt desselben aus Newton's Antwort genugsam hers vorgehe. Doch für uns ist der Berlust desselben höchlich zu bedauern, weil die sonst bequeme Einsicht in die Sache das durch erschwert wird.

j. I. Art. XVII. Newton's umftandliche Berantwortung gegen vorgemeibete Erinnerung. Bir referiren fie puntts weife, nach ber Ordnung ber aufgeführten Rummern.

1) Newton vertheidigt fich gegen den Borwurf, daß er an der Berbefferung der dioptriften Fernrohre ohne genugjamen Bedacht verzweiselt habe.

- 2) Newton fummirt mas von feinem Gegner vorgebracht worden, welches er im Folgenben einzeln burchgeht.
- 3) Newton läugnet behanptet zu haben, bas Licht fep ein Körper. hier wird die von und schon oben bemerkte eigene Art seiner Behandlung auffallender. Sie besteht nämlich barin, sich ganz nabe an die Phanomene zu halten, und um dieselben herum soviel zu argumentiren, daß man zuleht glaubt das Argumentirte mit Augen zu sehen. Die entsernteren hopothesen, ob das Licht ein Körper, oder eine Energie sep, läßt er imerörtert, doch deutet er darauf, daß die Erscheisnungen für die erstere gunstiger sepen.
- 4) Der Widersacher hatte die Hopothese von den Schwingungen vorgebracht und ließ daber, auf diese oder jene Beise, eine Farbe anders als die andere schwingen. Newton fährt nunmehr fort, zu zeigen, daß diese Hopothese auch noch leidlich genug zu seinen Erfahrungen und Enunciaten passezieng, die colorisisen Lichter stecken im Licht und würden durch Refraction, Resterion 1c. berausgelockt.
- 5) Sier wird, wo nicht gezeigt, doch angebentet, bag jene Schwingungetheorie, auf die Erfahrungen angewendet, manche Unbequemlichteit nach fich giebe.
- 6) Es fen überhaupt teine Sopothefe nothig, bie Lehre Remton's gu bestimmen ober gu erlautern.
- 7) Des Gegnere Ginmenbungen merben auf brei Fragen reducirt.
- 8) Die Strahlen werben nicht zufällig getheilt ober auf sonft eine Beise ausgedehnt. hier tritt Newton mit mehrezren Versuchen hervor, die in den damals noch nicht gedruckten optischen Lectionen enthalten find.
- 9) Der urfprunglichen Farben fepen mehr ale zwei. hier wird von der Berlegbarteit oder Richtzerlegbarteit der Karben gehandelt.

- 10) Daß die weiße Farbe aus ber Mischung ber übrigen entspringe. Beitläuftig behauptet, auf die Weise die und bei ihm und seiner Soule schan widerlich genng geworden. Er perspricht ewig Beiß und es wird nichts als Grau darans.
- 11) Das Experimentum Erucis fep ftringent beweifend und über alle Ginwurfe erboben.
  - 12) Einige Solugbemertungen.
  - IV. Ein Ungenannter zu Paris.

K. Art. XVIII. Richt burchaus ungereimte, boch nur problematifch vorgetragene Ginwurfe: Man tonne fich mit Blau und Gelb als Grundfarben begnügen; man tonne vielleicht aus einigen Farben, ohne fie gerade alle zusammen zu nehmen, Weiß machen. Wenn Newton's Lehre wahr ware, so mußten die Telestope lange nicht die Bilder so deutlich zeigen als sie wirklich thaten.

Bas bas erfte betrifft, fo tann man ihm, unter gewiffen Bebingungen, Recht geben. Das zweite ift eine alberne nicht zu lofende Aufgabe, wie jedem gleich ins Gesicht fallt. Bei bem britten aber bat er vollfommen Recht.

L. Axt. XIX. Remton zieht fich, wegen bed erften Punttes, auf seine Lehre zurud. Was den zweiten betrifft, so wird es ihm nicht schwer sich zu vertheidigen. Den dritten, sagt er, habe er selbst nicht übersehen und schon früher erwähnt, daß er sich vermundert habe, daß die Linsen noch so dentlich zeigten als sie thun.

Man fieht, wie fehr sich Newton schon gleich anfangs verftodt und in seinen magischen Kreis eingeschlossen haben muffe, daß ihn seine Berwunderung nicht felbst zu neuen Untersuchungen und aufe Rechte geführt.

M. Art. XX. Der Ungenannte antwortet, aber freilich auf eine Weife, bie nur ju neuen Weiterungen Anlag giebt.

N. Art. XXL Remton erliart sich abermals, und um die Sache wieder ins Enge und in sein Gebiet zu bringen, versährt er nun mit Definitionen und Propositionen, wodurch er alles dasjenige was noch erst ausgemacht werden soll, schon als entschieden ausstellt und sodann sich wieder darauf bezieht und Folgerungen daraus herleitet. In diesen fünf Definitionen und zehn Propositionen ist wirklich abermals die ganze Newtonische Lehre verfaßt, und für diezenigen, welche die Beschränktheit dieser Lehre übersehen oder welche ein Glaubensbetenntniß derselben auswendig lernen wollen, gleich nühlich und hinreichend. Wäre die Sache wahr gewesen, so hatte es keiner weiteren Ausführung bedurft.

V. Franciscus Linus, Jesuit, geb. 1595 zu London, gest. 1676 zu Lüttich, wo er am englischen Collegium angestellt hebräische Sprache und Mathematik gelehrt hatte. Die Schwäche seines theoretischen Vermögens zeigt sich schon in früheren Controversen mit Bople; nunmehr als Greis von achtzig Jahren, der zwar früher sich mit optischen Dingen beschäftigt und vor dreißig Jahren die prismatischen Erperimente angestellt hatte, ohne ihnen jedoch weiter etwas abzugewinnen, war er freilich nicht der Mann, die Newtonische Lehre zu prüsen. Auch beruht seine ganze Opposition auf einem Misverstanduis.

O. Art. XXII. Schreiben besselben an Oldenburg. Er behauptet, das farbige Bild sep nicht langer als breit, wenn man das Experiment bet hellem Sonnenschein anstelle und das Prisma nahe an der Deffnung stehe; hingegen toune es wohl langer als breit werden, wenn eine glauzende Bolke sich vor der Sonne besinde und das Prisma so weit von der Deffnung abstehe, daß das von der Wolke sich herschreibende Licht, in der Deffnung sich krenzend, das ganze Prisma erzleuchten könne.

Diefe salbaberische Einwendung tunn man anfangs gar nicht begreifen, bis man endlich einsieht, daß er die Länge bes Bilbes nicht vertical auf dem Prisma stehend, sondern parallel mit dem Prisma angenommen habe, da doch jenes und nicht bieses Newton's Vorrichtung und Behauptung ist.

- P. Art. XXIII. Der herausgeber verweif't ihn auf bie ameite Antwort Remton's an Varbies.
- Q. Art. XXIV. Linus beharrt auf feinen Ginwendungen und tommt von feinem Irrthum nicht gurud.
- R. Art. XXV. Newton an Oldenburg. Die beiben Schreiben bes Linus sind so stumpf und confus gefaßt, daß man Newtonen nicht verargen kann, wenn ihm das Missverskandniß nicht klar wird. Er begreift behwegen gar nicht, wie sich Linus muffe angestellt haben, daß er bei hellem Sonnenscheine das prismatische Bild nicht länger als breit sinden wolle. Newton giebt den Versuch nochmals genau an und erbietet sich, einem von der Societät, auf welchen Linus Vertrauen sehe, das Experiment zu zeigen.
- VI. Bilhelm Gascoigne. Wirft in ber Mitte bes siebzehnten Jahrhunderts. Er hatte sich mit dioptrischen Fernzöhren abgegeben und es mochte ihm nicht angenehm sepn, bas Newton sie so gar sehr heruntersehte. hier tritt er auf als Schiler und Anhanger bes Linus, welcher indessen gestorben war. Newton hatte zu verstehen gegeben, der gute alte Mann möchte wohl die Versuche vor alten Zeiten einmal gemacht haben, und hatte ihn ersucht sie zu wiederholen.
- S. Art. XXVI. Sadcoigne, nach dem Tode Des Linus, vermehrt die Confusion, indem er versichert: Linus habe das Experiment vor furzem angestellt und jedermann sehen laffen. Die beiderseitigen Experimente bestünden also, und er wisse Fum wie die Sache vermittelt werden solle.

T. Art. XXVII. Newton beruft sich auf fein vorherzgehendes Schreiben, und weil ihm das obwaltende Missverstandnis noch verborgen bleibt, so giebt er sich abermals sehr ernstliche Mube, den Gegnern zu zeigen, wie sie sich eigentlich benehmen mußten, um das Experiment zu Stande zu bringen.

U. Art. XXVIII. Noch umftanblicher wird Newton über biefe Sache, ale er jenen Brief bes Linus Art. XXIV. in ben Transactionen abgedruckt lieft. Er geht benfelben nochsmals auf bas genauste durch und läßt keinen Umstand unserörtert.

VII. Antonius Lucas ju Luttich, Schuler bes Linus und Gefelle bes Gascoigne, ber erfte helle Ropf unter ben Segnern Remton's.

V. Art. XXIX. Er sieht bas Migverständnis welches obwaltet ein und spricht jum erstenmal beutlich aus: Linus habe die Länge des Bildes parallel mit der Länge des Prisma's und nicht vertical auf derselben verstanden. Da es nun Newton auf die lettere Beise ansehe, so habe er volltommen Recht und sep über diese Sache nichts weiter zu sagen. Nur habe er, Lucas, die Länge dieses verticalen Bildes niemals über drei Theile zu seiner Breite bringen können.

Sodann giebt er mehrere Versuche an, welche er ber Newtonischen Lebre fur schädlich und verderblich halt, wovon wir die bedeutendsten und flarften ausziehn.

a) Er bringt zwei verschiedenfarbige seibene Banber unter bas Mitrostop. Nach Newton's Lehre durften sie nicht zugleich beutlich erscheinen, sondern bas eine früher, bas andere später, je nachdem sie zu den mehr oder weniger refrangiblen Farben gehören. Er sieht aber beide zugleich eines so deutlich als bas andere, und concludirt mit Recht gegen die Remtonische

Lehre. Man erinnere fich was wir umständlich gegen das zweite Erperiment der Newtonischen Optik ausgeführt haben. Bahrscheinlich ist es durch diesen Einwurf des Lucas veraulast worden: denn es findet sich, wenn wir und recht erinnern, noch nicht in den optischen Lectionen.

b) Bringt er ein febr geistreiches, ber Newtonischen Lehre birect entgegenstehendes Experiment vor, bas wir folgenber= maßen nachgeabmt baben:

Man verschaffe sich ein langliches Blech, das mit den Farben in der Ordnung des prismatischen Bildes der Reihe nach angestrichen ist. Man kann an den Enden Schwarz, Weiß und verschiedenes Gran hinzufügen. Dieses Blech legten wir in einen viereckten blechnen Kasten, und stellten und so, daß es ganz von dem einen Nande desselben für das Auge zugedeckt war. Wir ließen alsdann Wasser hineingießen und die Reihe der sämmtlichen Farbenbilder stieg gleichmäßig über den Nand dem Auge entgegen, da doch, wenn sie divers refrangibel wären, die einen vorauseilen und die andern zurückbleiben müßten. Dieses Experiment zerstört die Newtonische Theorie von Grund aus, so wie ein anderes, das wir hier, weil es am Plate ist, einschalten.

Man verschaffe sich zwei, etwa ellenlange, runde Stabchen, von der Starte eines kleinen Fingers. Das eine werde blau, das andere orange angestrichen; man befestige sie aneinander und lege sie so neben einander ins Waster. Waren diese Farben divers refrangibel, so mußte das eine mehr als das andere, nach dem Auge zu, gebogen erscheinen, welches aber nicht geschieht; so daß also an diesem einsachten aller Berssuche die Newtonische Lehre scheitert. Die sehr leichte Borztichtung zu beiden darf kunftig bei keinem physikalischen Apparat mehr fehlen.

c) Quiebt tommt Lucas auf bie Spur, bas bie prismetifde Karbe eine Randericeinung fep, Die fic umtehre, je nachdem bem Bibe ein bellerer ober bunflerer Grund als es felbit ift, unterliegt. Dan tann ibm alfo nicht ablaugnen. daß er das mabre Aundament aller prismatifden Erideinungen erfannt babe, und es muß und unendlich freuen, bet Babrbeit die fic and England flucten muß, in Luttid gu begegnen. Rur bringt freilich Lucas bie Sache nicht ins Enge, meil er immer noch mit Licht und Lichtstrabl zu overiren glaubt; boch ift er bem Rechten fo nabe, daß er es magt, ben fubnen Bebanten ju außern: wenn es möglich ware, daß binter der Sonne ein bellerer Grund bervortrate, fo mußte das prismatifche Bild umgefehrt erfceinen. Aus diefem mabrhaft grandiofen Apercu ift flar, daß Lucas für feine Derfon ber Sache auf ben Grund gefeben, und es ift Schade, daß er nicht beharrlicher gemefen und die Materie, obne meiter ju controvertiren, burchgearbeitet. Die es jugegangen, daß er bei fo iconen Ginficten die Sache ruben laffen, und weder polemifc noch bibaltifc vorgetreten, ift und leider ein Bebeimnis geblieben.

W. Art. XXX. Eine Antwort Newton's auf vorgedachten Brief, an Oldenburg gerichtet. Den größten Theil nimmt ber, in unfern Augen gang gleichgultige, Nebenumstand ein, wie sich dem Maage nach bas prismatische Bild in seiner Länge zur Breite verhalte. Da wir im didattischen und polemischen Theil umständlich gezeigt haben, daß dieses Berhältnis durch mancherlei Bedingungen sich abandern tann, und eigentlich gar nicht ber Nebe werth ist, so bedarf es hier teiner Wiederbolung.

Bebeutender hingegen ift bie Art, wie fich newton gegen bie neuen Experimente benimmt. Denn hier ift gleichfam bringen, dazu bebient er fich nicht mehr als breier Bersnche, burch welche keineswegs Urphanomene, sondern höchst abgezleitete dargestellt wurden. Diese, dem Brief an die Socieztat zum Grunde liegenden brei Bersuche, den mit dem Spectrum durch das einfache Prisma, den mit zwei Prismen, Experimentum Erucis, und den mit der Linse, ausschließlich zu empfehlen, alles andere aber abzuweisen, darin besteht sein ganzes Manoenvre gegen die ersten Gegner.

Wir bemerken hiebei, daß jener, von und oben ausgezogene Brief an die Societät eigentlich bas erste Document
war, wodurch die Belt Newton's Lehre tennen lernte. Bir tonnen und, da seine Lectiones opticae, seine Optis nunmehr vor und liegen, da die Sache so taufendmal durchgesprochen und durchgestritten worden, keinen Begriff machen,
wie abrupt und abstrud die Newtonische Vorstellungsart in
ber wissenschaftlichen Belt erscheinen mußte.

Auch tonnen die Gelehrten sich in die Sache nicht finden. Im Praktischen will es niemanden in den Kopf, daß die dioptrischen Fernröhre, denen man so viel verdankt, um die man sich so viel Muhe gegeben, ganz verworsen werden sollten. Im Theoretischen hängt man an allgemeinen Borstellungserten, die man Newtonen entgegenseht; oder man macht besondere Einwendungen. Mit seinen Bersuchen kann man entweder nicht zurecht kommen, oder man schlägt andere vor, davon die wenigsten zum Biel, zu irgend einer Entscheidung fibren.

Bas uns nun von Newton's Controvers mit feinen ersten Gegnern überliefert ist, tragen wir fürzlich auszugs-weise vor, insofern es überhaupt bedeutend senn kann; wobei wir alles fallen laffen, was die Aussicht nur verwirren und eine weit umfändlichere Abhandlung nöthig machen würde.

Die Actenstüde liegen aller Welt vor Angen; wir werben fie unter Nummern und Buchstaben ordnen, damit man was sich auf die verschiedenen Gegner bezieht, beffer überssehen tonne; wobei wir doch jedesmal die Rummer angeben, wie sie in Newton's tleinen Schriften, aus den philosophischen Transactionen abgebruckt, bezeichnet sind.

Jenes hauptbocument, ber angeführte Brief, macht ben erften Artifel aus. Bis zum neunten folgen Bemerkungen und Werhandlungen über das tatoptrifche Teleftop, die und hier weiter nicht berühren: die folgenden jedoch verdienen mehr oder weniger unfere Amfmerksamfeit.

- I. Ein ungenannter. Kann eigentich nicht ale Wiber- facher Remton's angefeben werben.
- A. Artifel X. Denn er fchidgt nach einige Berfuche wor, beren Abficht man nicht geradezu begrebft, die aber auf mehrere Bemabrung ber Remtonifchen Lebre an bringen fcheinen.
- B. Art. XI. Newton erflatt fich gang freundlich barüber, fucht aber anzubenten, bag er bas bier Geforberte fcon genugfam bei fich bedacht habe.
- II. Ignatius Gafton Parbies, geboren 1636, ger ftorben 1673.
- C. Art. XII. Er will bie Erscheinung bes verlängertow Bildes aus der verschiebenen Incidenz erklären. Auch hat er gegen das Experimentum Erneis Einwendungen zu machen, wobei er gleichfalls die Incidenz zu Hulfe ruft. Bugleich gebentt er bes bekannten Hoofe'schen Bersuchs mit ben zwei keilformigen aneinandergeschobenen farbigen Prismen.
- D. Art. XIII. Newton removirt bie beiden ersten Puntbe und erklart bas lettere Phanomen zu seinen Gunsten. Dabei nimmt er es übel, bas man seine Lette eine Spothese und nicht eine Theorie nennt.

E. Art. XIV. Rewton unaufgefordert fendet an den herausgeber einen kleinen Auffah, welcher eigentlich feine Theorie, in acht Fragen eingeschlossen, enthält. Am Schluffe verlangt er, daß man vor allen Dingen prufen moge, ob seine Bersuche hinreichen, diese Fragen zu bejahen, und ob er sich nicht etwa in seinen Schluffolgen geirrt; sodann auch, daß man Experimente, die ihm gerade entgegengeseht waren, aufsuchen solle. hier fangt er schon an, seine Gegner auf seinen eigenen Beg zu nottigen.

F. Art. XV. Pater Pardies antwortet auf das Schreisben des XIIIten Artifels und giebt höflich nach, ohne eigentslich überzeugt an icheinen.

G. Art. XVI. Remton erflert fich umftanblich und versharrt bei feiner erften Erflerungsart.

II. Pater Pardies erflart fich für befriedigt, tritt von bem polemischen Schauplahe und bald nachher auch von bem Schauplahe der 2Beit ab.

III. Ein Ungenannter, vielleicht gar hoofe felbft, macht verschiedene Einwendungen gegen Newton's Unternehmung und Lebre. Der Auffah wird in den philosophischen Transactionen nicht abgedruckt, weil, wie eine Note bemerkt, der Inhalt deffelben aus Newton's Antwort genugsam her= vorgehe. Doch für und ist der Berlust deffelben höchlich zu bedauern, weil die sonst bequeme Einsicht in die Sache da= durch erschwert wird.

- 1. Urt. XVII. Newton's umftandliche Berantwortung gegen vorgemeibete Erinnerung. Bir referiren fie puntte weife, nach ber Ordnung ber aufgeführten nummern.
- 1) Remton vertheidigt fich gegen den Vormurf, daß er an der Verbefferung der dioptrificen Fernröhre ohne genugfimen Bedacht verzweifelt habe.

- 2) Remton fummirt mas von feinem Gegner vorgebracht worden, welches er im Folgenben einzeln burchgeht.
- 3) Newton laugnet behanptet zu haben, bas Licht fep ein Körper. hier wird die von und schon oben bemerkte eigene Art seiner Behandlung auffallender. Sie besteht nämlich barin, sich ganz nahe an die Phanomene zu halten, und um dieselben herum soviel zu argumentiren, daß man zuleht glaubt das Argumentirte mit Augen zu sehen. Die entfernteren hopothesen, ob das Licht ein Körper, oder eine Energie sep, läßt er imerörtert, doch bentet er barauf, daß die Erscheisnungen für die erstere gunstiger sepen.
- 4) Der Widersacher hatte die Hopothese von ben Schwingungen vorgebracht und ließ baber, auf diese ober jene Beise, eine Farbe anders als die andere schwingen. Newton fahrt nunmehr fort, zu zeigen, daß diese Hopothese auch noch leiblich genug zu seinen Erfahrungen und Enunciaten paffe: genug, die colorisiten Lichter steaten im Licht und würden durch Refraction, Resterion 1c. berausgelockt.
- 5) hier mird, wo nicht gezeigt, doch angebeutet, bag jene Schwingungetheorie, auf die Erfabrungen angewendet, manche Unbequemlichteit nach fich giebe.
- 6) Es fen überhaupt teine Sopothefe nothig, bie Lehre Remton's zu bestimmen ober zu erlautern.
- 7) Des Segnere Einwendungen merben auf brei Fragen reducirt.
- 8) Die Strahlen werben nicht zufällig getheilt ober auf sonft eine Beise ausgedehnt. Hier tritt Newton mit mehrer ren Versuchen hervor, die in den damals noch nicht gedruckten optischen Lectionen enthalten find.
- 9) Der urfprünglichen Farben fepen mehr als zwei. hier wird von der Berlegbarteit oder Richtzerlegbarteit der Karben gehandelt.

- 10) Das die weiße Farbe aus der Mischung der übrigen entspringe. Beitläuftig behauptet, auf die Beise die und bei ihm und seiner Soule schan widerlich genng geworden. Er verspricht ewig Beiß und es wird nichts als Grau darans.
- 11) Das Experimentum Erucid fep ftringent beweifenb und über alle Einmurfe erhoben.
  - 12) Einige Schlußbemerfungen.
  - IV. Ein Ungenannter zu Paris.

K. Art. XVIII. Richt burchaus ungereimte, boch nur problematisch vorgetragene Ginwurfe: Man tonne fich mit Blau und Gelb als Grundfarben begnügen; man tonne vielleicht aus einigen Farben, ohne fie gerade alle zusammen zu nehmen, Weiß machen. Wenn Newton's Lehre wahr ware, so mußten die Telestope lange nicht die Bilder so beutlich zeigen als sie mirklich thaten.

Bas bas erfte betrifft, fo tann man ihm, unter gewiffen Bebingungen, Recht geben. Das zweite ift eine alberne nicht zu lofende Aufgabe, wie jedem gleich ins Gesicht fallt. Bei bem britten aber bat er vollfommen Recht.

L. Art. XIX. Remton zieht fich, megen bes erften Punktes, auf seine Lehre zurud. Was den zweiten betrifft, so wird es ihm nicht schwer sich zu vertheibigen. Den dritten, sagt er, habe er selbst nicht übersehen und schon früher ermähnt, daß er sich vermundert habe, daß die Linsen noch so dentlich zeigten als sie thun.

Man fieht, wie fehr sich Newton schon gleich anfangs verstodt und in seinen magischen Kreis einzeschossen haben muffe, daß ihn seine Berwunderung nicht felbst zu neuen Untersuchungen und aufd Rechte geführt.

M. Art. XX. Der Ungenannte antwortet, aber freilich auf eine Beife, die nur ju neuen Beiterungen Aulag giebt.

N. Art. XXL Remton erklart fich abermals, und um bie Sache wieder ind Enge und in fein Bebiet zu bringen, verfahrt er nun mit Definitionen und Propositionen, wodurch er alles dasjenige was noch erst ausgemacht werden soll, schon als entschieden ausstellt und sodann fich wieder darauf bezieht und Folgerungen daraus herleitet. In diesen funf Definitionen und zehn Propositionen ist wirklich abermals die ganze Newtonische Lehre verfaßt, und für diesenigen, welche die Beschrantiget Lehre übersehen oder welche ein Glaubensbetenntniß derselben auswendig lernen wollen, gleich nühlich und hinreichend. Ware die Sache wahr gewesen, so hatte es teiner weiteren Aussührung bedurft.

V. Franciscus Linus, Jefnit, geb. 1595 zu London, geft. 1676 zu Lattich, wo er am englischen Collegium angestellt hebräische Sprache und Mathematik gelehrt hatte. Die Schwäche seines theoretischen Bermögens zeigt sich schon in früheren Controversen mit Bople; nunmehr als Greis von achtzig Jahren, der zwar früher sich mit optischen Dingen beschäftigt und vor dreißig Jahren die prismatischen Experimente angestellt hatte, ohne ihnen jedoch weiter etwas abzugewinnen, war er freilich nicht der Mann, die Newtonische Lebre zu prüsen. Auch berubt seine ganze Opposition auf einem Misverstandnis.

O. Art. XXII. Schreiben besselben an Oldenburg. Er behauptet, bas farbige Bild sey nicht langer als breit, wenn man das Erperiment bei hellem Sonnenschein anstelle und das Prisma nahe an der Deffnung stehe; hingegen tonne es wohl langer als breit werden, wenn eine glauzende Bolke sich vor der Sonne besinde und das Prisma so weit von der Deffnung abstehe, daß das von der Bolke sich herschreibende Licht, in der Deffnung sich freuzend, das ganze Prisma er-leuchten tonne.

Diese salbaberische Einwendung kann man anfangs gar nicht begreifen, bis man endlich einsieht, daß er die Lange bes Bilbes nicht vertical auf dem Prisma stehend, sondern parallel mit dem Prisma angenommen habe, da doch jenes und nicht dieses Newton's Vorrichtung und Behauptung ist.

- P. Art. XXIII. Der herausgeber verweist ihn auf bie ameite Antwort Remton's an Varbies.
- Q. Art. XXIV. Linus beharrt auf feinen Ginwendungen und tommt von feinem Irrthum nicht gurud.
- R. Art. XXV. Newton an Oldenburg. Die beiden Schreiben des Linus sind so stumpf und confus gefaßt, daß man Newtonen nicht verargen kann, wenn ihm das Mißverständniß nicht klar wird. Er begreist beswegen gar nicht, wie sich Linus muffe angestellt haben, daß er bei hellem Sonnenscheine das prismatische Bild nicht länger als breit sinden wolle. Newton giebt den Bersuch nochmals genau an und erdietet sich, einem von der Societät, auf welchen Linus Bertrauen sehe, das Erperiment zu zeigen.
- VI. Bilhelm Gascoigne. Wirft in der Mitte des fiebzehnten Jahrhunderts. Er hatte fich mit dioptrischen Fernschren abgegeben und es mochte ihm nicht angenehm sepn, daß Rewton sie so gar sehr heruntersehte. hier tritt er auf als Schüler und Anhanger des Linus, welcher indessen gestorben war. Newton hatte zu verstehen gegeben, der gute alte Mann möchte wohl die Versuche vor alten Zeiten einmal gemacht haben, und hatte ihn ersucht sie zu wiederholen.
- S. Art. XXVI. Sascoigne, nach bem Tobe Des Linus, vermehrt bie Confusion, indem er versichert: Linus habe bas Experiment vor turgem angestellt und jedermann sehen laffen. Die beiderseitigen Experimente bestünden also, und er wisse Faum wie die Sache vermittelt werden solle.

T. Art. XXVII. Newton beruft sich auf fein vorherzehendes Schreiben, und weil ihm das obwaltende Misserstandnis noch verborgen bleibt, so giebt er sich abermals sehr ernstliche Mube, den Gegnern zu zeigen, wie sie sich eigentlich benehmen mußten, um das Experiment zu Stande zu bringen.

U. Art. XXVIII. Noch umftandlicher wird Newton über biefe Sache, als er jenen Brief bes Linus Art. XXIV. in ben Transactionen abgedruckt lief't. Er geht benfelben nochs mals auf das genauste durch und läßt keinen Umstand unserörtert.

VII. Antonius Lucas ju Lattic, Schuler bes Linus und Gefelle bes Gascoigne, der erfte helle Ropf unter ben Gegnern Newton's.

V. Art. XXIX. Er sieht bas Migverständniß welches obwaltet ein und spricht jum erstenmal beutlich aus: Linus habe die Länge des Bildes parallel mit der Länge des Prisma's und nicht vertical auf derselben verstanden. Da es nun Newton auf die lettere Beife ansehe, so habe er volltommen Recht und sep über diese Sache nichts weiter zu sagen. Nur habe er, Lucas, die Länge dieses verticalen Bildes niemals über drei Theile zu seiner Breite bringen können.

Sodann giebt er mehrere Versuche an, welche er ber Newtonischen Lehre für schädlich und verderblich halt, wovon wir die bedeutendsten und klarften ausziehn.

a) Er bringt zwei verschiedenfarbige seidene Bander unter bas Mitrostop. Nach Newton's Lehre durften sie nicht zugleich beutlich erscheinen, sondern bas eine früher, bas andere später, je nachdem sie zu den mehr oder weniger refrangiblen Farben gehören. Er sieht aber beibe zugleich eines so deutlich als bas andere, und concludirt mit Recht gegen die Newtonische

Lehre. Man erinnere fich was wir umftanblich gegen bas zweite Erperiment ber Newtonischen Optif ausgeführt haben. Bahrscheinlich ist es burch biesen Einwurf bes Lucas veraulaßt worden: benn es findet sich, wenn wir und recht erinnern, noch nicht in den optischen Lectionen.

b) Bringt er ein febr geistreiches, ber Newtonischen Lehre birect entgegenstehendes Experiment vor, bas wir folgender= maßen nachgeabmt baben:

Man verschaffe sich ein langliches Blech, das mit ben Farben in ber Ordnung bes prismatischen Bildes ber Reihe nach angestrichen ist. Man kann an den Enden Schwarz, Weiß und verschiedenes Gran hinzufügen. Dieses Blech legten wir in einen viereckten blechnen Kasten, und stellten und so, daß es ganz von dem einen Rande desselben für das Auge zugedeckt war. Wir ließen alsdann Wasser hineingießen und die Reihe der sämmtlichen Farbenbilder stieg gleichmäßig über den Rand dem Auge entgegen, da doch, wenn sie divers refrangibel wären, die einen vorauseilen und die andern zurückbleiben müßten. Dieses Experiment zerstört die Newtonische Kheorie von Grund aus, so wie ein anderes, das wir hier, weil es am Plate ist, einschalten.

Man verschaffe sich zwet, etwa ellenlange, runde Stabchen, von ber Starte eines kleinen Fingers. Das eine werde blau, das andere orange angestrichen; man befestige sie aneinander und lege sie so neben einander ins Wasser. Waren diese Farben divers refrangibel, so mußte das eine mehr als das andere, nach dem Auge zu, gebogen erscheinen, welches aber nicht geschieht; so daß also an diesem einsachten aller Werssuche die Newtonische Lehre scheitert. Die sehr leichte Worzichtung zu beiden darf kunftig bei keinem physikalischen Apparat mehr feblen.

c) Bulebt tommt Lucas auf die Spur, das die prismetifde Karbe eine Randericeinung fev, Die fic umtebre, je nachdem bem Bilbe ein bellerer ober bunflerer Grund als es felbit ift, unterliegt. Dan tann ibm alfo nicht ablaugnen, daß er das mabre Rundament aller prismatifden Erideinungen ertannt babe, und es mus uns unendlich freuen, der Babrbeit die fic and England flucten muß, in Luttid gu begegnen. Dur bringt freilich Lucas bie Sache nicht ins Enge, weil er immer noch mit Licht und Lichtstrabl zu opes riren glaubt; doch ift er bem Rechten fo nabe, daß er es magt, ben fubnen Bebanten zu außern: wenn es möglich ware, das binter der Conne ein bellerer Grund bervortrate, fo mußte bas prismatifde Bild umgefehrt ericeinen. Mus diefem mabrhaft grandiofen Apercu ift flar, daß Lucas für feine Derfon der Sache auf den Grund gefeben, und es ift Shade, daß er nicht beharrlicher gemefen und die Materie, obne weiter ju controvertiren, burchgegrbeitet. Bie es jugegangen, daß er bei fo fconen Ginficten die Sache ruben laffen, und weder polemifc noch bibaltifc vorgetreten, ift und leider ein Bebeimnif geblieben.

W. Art. XXX. Eine Antwort Newton's auf vorgedachten Brief, an Oldenburg gerichtet. Den größten Theil nimmt ber, in unfern Augen gang gleichgultige, Nebenumstand ein, wie sich dem Maaße nach bas prismatische Bild in seiner Länge zur Breite verhalte. Da wir im bidattischen und polemischen Theil umständlich gezeigt haben, daß dieses Berhältenis durch mancherlei Bedingungen sich abandern tann, und eigentlich gar nicht der Rebe werth ist, so bedarf es hier teiner Wiederbolung.

Bebeutender hingegen ift bie Art, wie fich newton gegen bie neuen Experimente benimmt. Denn hier ift gleichfam der Tert, welchen die Rewtonische Schule, ein ganges Jahrhundert durch, theils nachgebetet, theils amplificirt und paraphrasirt hat. Wir wollen den Meister selbst reden lassen.

"Was des herrn Lucas übrige Erperimente betrifft, so weiß ich ihm vielen Dank für den großen Antheil den er an der Sache nimmt, und für die steißigen Ueberlegungen dersetben, ja ich din ihm um so mehr verpstichtet, als er der erste ist, der mir Versuche zusendet, um die Wahrheit zu erforschen; aber er wird sich schneller und voslkommener genug thun, wenn er nur die Methode die er sich vorschried, verändert und statt vieler andern Dinge nur das Experimentum Erucis versucht: denn nicht die Jahl der Experimente, sondern ihr Gewicht muß man ansehen, und wenn man mit Einem ausreicht, was sollen und mehrere."

"Hatte ich mehrere für nöthig gehalten, so hatte ich sie beibringen können: benn bevor ich meinen ersten Brief über bie Farben an Dich schrieb, hatte ich die Bersuche sehr umständlich bearbeitet, und ein Buch über diesen Gegenstand geschrieben, in welchem die vornehmsten von mir angestellten Experimente aussührlich erzählt werden, und da trifft sich's, but unter ihnen sich die vorzüglichsten, welche Lucas mir übersendet hat, mitbesinden. Was aber die Bersuche betrifft, die ich in meinem ersten Briefe vortrage, so sind es nur die, welche ich and meinem größern Aussach andzuwählen für gut befunden."

"Wenn aber auch in jenem an Dich gerichteten Briefe ber fammtliche Worrath meiner Bersuche enthalten mare, so wurde boch Lucas nicht wohl thun zu behaupten, bag mir Erperimente abgehen, bis er jene menigen selbst versucht: Denn wenn einige barunter eine vällige Beweistraft baben.

fo brauchen fie teine weiteren helferehelfer, noch laffen fie Raum, über dasjenige was fie bewiefen haben, weiter zu ftreiten."

Dieses waren beun die Berhandlungen, welche zwischen Rewton und seinen ersten Bidersachern vorgesommen und welcher die Schule stets mit großem Triumphe gedacht hat. Bie es sich aber eigentlich damit verhalte, werden unsere Lefer nun wohl and unserer turzen Erzählung übersehen tonnen. Wir haben den Gang nur im Allgemeinen bezeichnet und uns auf die sogenaunten merita causae nicht eingelassen, weil dieses in unserm didaktischen und polemischen Theil genugsam geschehen. Wen die Sache näher interessirt, der wird an dem von und gezogenen Faden das Labyrinth sicherer und bequemer durchlausen. Eine turze Nückweisung wird biebei nicht überfüssig seyn.

Unter ben anonymen Gegnern zeichnet sich feiner auf eine vorzügliche Weise aus. Daß die dioptrischen Fernröhre nicht so ganz zu verwerfen sepen, fühlen und glauben sie wohl alle; allein sie treffen doch den Punkt nicht, warum diese in ihrem damaligen Zustande doch weit mehr leisten, als sie nach Newton's Lehre leisten dürften. Die übrigen Einwendungen dieser unbekannten Männer sind zwar zum Theil nicht ohne Grund, doch keinesweges gründlich vorgetragen und durchgeführt.

Pater Parbies und Linus, zwei alte Manner, ohne Scharffinn und ohne theoretisches Bermögen, taften nur an ber Sache umber, ohne fie augufaffen, und ihre sammtlichen Ginmurfe verschwinden, sobald ihre Migverstandniffe fich offenbaren. Gascoigne, der in die Mangel des Linus succedirt, verdient taum eine Erwähnung.

Dagegen tann Lucas, von bem mir übrigens menig wiffen,

nicht hoch genug gepriesen werben. Seine Folgerung aus der Newtonischen Lehre, daß eine Reihe farbiger Bilder sich nach der Refraction ungleich über einen mit ihnen parallel stehenden Rand erheben müßten, zeugt von einem sehr geistreichen Manne, so wie seine Gegenfolgerung, als das Erperiment nicht erwartetermaßen abläuft, die Newtonische Lehre sep nicht haltbar, ganz untadelig ist. Seine Einsicht, daß die Sonne bloß als Bild wirte, ob er es gleich nicht so ausdrückt, ist bewundernswerth, so wie der fühne Gedante, ein helleres Licht hinter der Sonne hervortreten zu lassen, um sie zu einem halbdunkeln Körper zu machen, beneidenswerth. Das was er hier beabsichtigt, haben wir in unserm didaktischen Theil durch graue Bilder auf schwarzem und weißem Grunde darzuthun gesucht.

Run aber baben wir noch ichließlich zu betrachten, wie fic denn Newton gegen biefe Biderfacher benommen. bringt in dem erften Briefe an die Societat aus dem Borrathe feiner Erperimente, die in den optischen Lectionen ent= balten find, nur brei vor, welche er feine Lebre zu begrunden får binreidend balt, und verlangt, daß bie Begner fic nur mit biefen beschäftigen follen. Schweifen biefe jedoch ab, fo geigt er noch eine und bas andre von feinem beimlichen Borrath, fehrt aber immer ju feinem Verfahren gurud, inbem er feine Begner auf die wenigen Berfuche beidranten will, von welchen freilich bas Erverimentum Erucis jeben ber bie Sache nicht von Grund aus durchgearbeitet bat, gum lauten oder ichweigenden Beiftimmen nothigt. Daber wiebers bolt Newton aber und abermale: man folle zeigen, bag biefe wenigen Berfuche feine Lehre nicht beweisen, oder foll andere Berfuce beibringen, die ihr unmittelbar entgegenfteben.

Bie benimmt er sich denn aber, als dieses von Lucas

wirklich geschieht? Er bankt ihm für seine Bemühung, verssichert, die vorzäglichsten von Lucas beigebrachten Bersuche befänden sich in den oprischen Lectionen, welches keineswegs der Bahrheit gemäß ist, beseitigt sie auf diese Beise, bringt immer wieder darauf, daß man nur den eingeleiteten Beg geben, sich auf demselben vorgeschriebenermaßen benehmen solle, und will jede andere Wethode, jeden andern Beg der Bahrheit sich zu nähern, ausschließen. Benige Experimente sollen beweisen, alle übrigen Bemühungen unnöthig machen, und eine über die ganze Belt ausgebreitete Naturerscheinung soll aus dem Zauberkreise einiger Formeln und Figuren bestrachtet und erklärt werden.

Bir baben die wichtige Stelle, womit fic biefe Controvers folieft, aberfest. Newton erfdeint nicht wieber volemifd, außer insofern die Optil polemischer Ratur ift. Aber feine Souler und Nachfolger mieberholen diefe Borte bes Meifters immerfort. Erft feten fie sub - und obrepticie mas bet Lebre gunftig ift, feft, und bann verfahren fie ausichließend gegen Ratur, Sinne und Menichenverstand. Erft laffen fic's Einzelne, bann lagt fich's die Menge gefallen. Remton's übrige große Berbienfte erregen ein gunftiges Borurtheil auch für Farbentheorie. Gein Ruf, fein Ginfluß fteigt immer bober; er wird Prafident ber Societat. Er giebt feine tunfts lich geftellte Optit beraud; burd Clarte's lateinifche Meberfegung mird auch biefe in ber Welt verbreitet und nach und nach in die Schulen eingeführt. Erperimentirende Tedniter folagen fich auf feine Seite, und fo wird biefe enggefaßte, in fich felbst erstarrte Lebre eine Art von Arche des Berrn. deren Berührung fogleich den Tod bringt.

Go verfahrt nun auch, theils bei Newton's Leben, theils bei feinem Cobe, Desaguliers gegen alles mas bie Lehre

anzufechten magt; wie nunmehr aus ber gefchichtlichen Darftellung, in ber wir weiter fortidreiten, fich umftanblicher ergeben wirb.

#### Edme Mariotte,

Beboren ju ober bei Dijon. Afabemift 1666, geftorben 1694.

Traité de la nature des couleurs. Paris 1688. Schwerlich bie erste Ausgabe; boch ist nach biefer ber Abbruck in seinen gefammelten Werken gemacht, welche ju haag 1717 und 1740 veranstaltet worben.

Wir haben wenig Nachrichten von seinem Leben. Seinen Arbeiten sieht man die ungestörteste Auhe an. Er ist einer ber ersten, welche die Experimental : Physit in Frankrich einführen, Mathematiker, Mechaniker, Physiker, wo nicht Philosoph, doch redlicher Denker, guter Beobachter, steißiger Sammler und Ordner von Beobachtungen, sehr genauer und gewissenhafter Experimentator, ja gewissenhaft bis ins Uebertriebene: denn ihm in sein Detail zu folgen, ware vielleicht nicht unmöglich, doch möchte es in unserer Zeit jedem höchst beschwerlich und fruchtlos erscheinen.

Durch Beobachten, Erperimentiren, Meffen und Berechnen gelangt er zu ben allgemeinsten einfachten Erscheinungen, bie er Principien der Erfahrung nennt. Er läßt sie empirisch in ihrer reinsten Einfalt stehen, und zeigt nur, wo er sie in complicirten Fällen wiederfindet. Dieß ware schon und gut, wenn sein Berfahren nicht andere Mangel hätte, die sich und nach und nach entdeden, wenn wir an sein Bert selbst geben und davon einige Rechenschaft zu geben suchen. Er theilt die Farben in apparente und permauente. Unter ben ersten versteht er bloß diejenigen die bei der Refraction erscheinen, unter den andern alle übrigen. Man sieht leicht, wie disproportionirt diese haupteintheilung ift, und wie un= bequem, ja falsch die Unterabtheilungen werden muffen.

### Erfte Abtheilung.

Er hat Renntnif von Newton's Arbeiten, mahricheinlich burd jenen Brief in ben Transactionen. Er ermabnt nicht nur beffen Lebre, fonbern man glaubt burdaus zu bemerten. bas er bauptfächlich burch fie au feiner Arbeit angeregt morben: benn er thut ben Dbanomenen ber Refraction viel an viel Ehre an und arbeitet fie allein bodit forgfältig burch. Er tennt recht gut bie objectiven und subjectiven Erscheinun= gen, giebt Redenschaft von ungabligen Berfuchen, die er an: ftellt, um das Allgemeine diefer Phanomene ju finden, welches ibm benn auch bis auf einen gewiffen Duntt gelingt. Dur ift fein Allgemeines au abstract, au tabl, die Art es ausmibruden nicht gludlich, befonders aber ift es traurig, bag er fic vom Strabl nicht losmachen fann. Er nimmt leiber bei feinen Erflarungen und Demonstrationen einen bichten Strabl an (ravon solide). Bie menig bamit zu thun fen, ift allen beutlich, welche fich bie Lebre von Berrudung bes Bilbes eigen gemacht haben. Angerdem bleibt er badurd zu nabe an Remton's Lebre, welcher auch mit Strablen operirt und die Strablen burd Refraction afficiren lagt.

Eine eigene Art biefen bichten Strahl, wenn er refrangirt wird, anguschen, giebt ben Grund zu Mariottens Terminologie. Man bente sich einen Stab ben man bricht, ein

Rohr bas man biegt, fo wird an benfelben ein einfpringender und ausspringender Bintel, eine Concavität, eine Converität zu sehen sepn. Rach dieser Ansicht spricht er in seinen Erfahrungsfähen die Erscheinung folgendermaßen aus:

An der converen Seite erscheint immer Roth, an der concaven Biolett. Junachst am Rothen zeigt sich Gelb, zunachst am Bioletten Blau. Folgen mehrere Refractionen im gleichen Sinne, so gewinnen die Farben an Lebhastigkeit und Schönheit. Alle diese Farben erscheinen in den Halbschatten, bis an sie hinan ist keine Farbe im Lichte merklich. Bei starken Refractionen erscheint in der Mitte Grup, durch Bermischung des Blauen und Selben.

Er ift also, wie man sieht, in so weit auf bem rechten Bege, daß er zwei entgegengesehte Reihen als Randersscheinungen anerkennt. Auch gelingt es ihm, mehrere objective und subjective Farbenerscheinungen auf jene Principien zurudzuführen und zu zeigen, wie nach denselben die Farben in jedem besondern Falle entstehen muffen. Ein Gleiches thut er in Absicht auf den Regendogen, wobei man, soweit man ihm folgen kann und mag, seine Ausmerksamkeit, Fleiß, Scharssinn, Reinlichkeit und Genauigkeit der Behandlung beswundern muß.

Allein es wird einem boch dabei fonderbar zu Muthe, wenn man fieht, wie wenig mit so vielem Aufwande geleistet wird, und wie das Wahre, bet einer so getreuen genauen Behandlung, so mager bleiben, ja werden tann, daß es fast null wird. Seine Principien der Erfahrung sind natürlich und wahr, und sie scheinen beshalb so simpel ausgesprochen, um die Newtonische Theorie, welche teineswege, wie wir schon oft wiederholt, von den einsachen Erscheinungen ausgesangen, sondern auf das zusammengesetzte abgeleitete Gespenst

gebaut ift, verbächtig zu machen, ja in ben Augen besjenigen, der eines Aperçu's mit allen feinen Folgerringen fähig ware, fogleich aufzuheben.

Das Aehnliche hatten wir in unfern Beitragen gur Optil verfucht; es ift aber und fo wenig als Mariotten gelungen, baburd Senfation zu erregen.

Andbrudlich von und gegen Newton fpricht er wenig. Er gebenkt jener Lehre ber diversen Refrangibilität, zeigt gutmuthig genug, daß einige Phanomene sich badurch erklaren laffen, behauptet aber, daß andere nicht badurch erklarbar sepen, besonders folgendes:

Wenn man weit genug von seinem Ursprung bas sogenannte prismatische Spectrum auffange, so daß es eine ansehnliche Länge gegen seine Breite habe, und das Riolette weit genug vom Rothen entfernt und durch andere Farben völlig von ihm getrennt sep, so daß man es also für hinzeichend abgeschieden halten tönne; wenn man alsdann einen Theil dieses violetten Scheines durch eine Deffnung gehen und durch ein zweites Prisma in derselben Richtung refrangiren lasse: so erscheine unten abermals Roth (Gelbroth), welches doch nach der Theorie keineswegs statt sinden könne; beswegen sie nicht anzunehmen sep.

Der gute Mariotte hatte hierin freilich vollfommen Recht, und das ganze Rathfel loft fich dadurch daß ein jedes Bild, es fep von welcher Farbe es wolle, wenn es verradt wird, gefaumt erscheint. Das violette Halblicht aber, das durch die fleine Deffnung durchfällt, ift nur als ein violettes Bild anzusehen, an welchem der gelbrothe Rand mit einem purpurnen Schein gar deutlich zu bemerken ist; die übrigen Randfarben aber fallen entweder mit der Farbe des Bildes zusammen, oder werden von derselben verschlungen.

Der gute natürliche Mariotte kannte die Binkelzüge Rewton's und feiner Schule nicht. Denn nach diesem laffen sich die Farben zwar sondern, aber nicht völlig; Biolett ist zwar violett, allein es steden die übrigen Farben auch noch barin, welche nun aus dem violetten Licht, bei der zweiten Refraction, wie die sämmtlichen Farben aus dem weißen Lichte, bei der ersten Refraction, geschieden werden. Dabei ist denn freilich das Merkwürdige, daß das Biolett aus dem man nun das Roth geschieden, volltommen so violett bleibt wie vorher; so wie auch an den übrigen Farben keine Beranderung vorgeht, die man in diesen Fall bringt. Doch genug hievon. Mehr als obiges bedarf es nicht, um deutlich zu machen, inwiesern Mariotte als Newton's Gegner anzusehen sev.

### 3meite Abtheilung.

In biefer fucht er alle übrigen Farben, welche nicht durch Refraction hervorgebracht werden, aufzuführen, zu ordnen, gegen einander zu halten, zu vergleichen, sie auseinander abzuleiten und daraus Erfahrungssähe abzuziehen, die er jedoch hier nicht Principien, sondern Regeln nennt. Die sämmtslichen Erscheinungen trägt er in vier Discursen vor.

Erfter Discurs. Bon Farben, die an leuchtenden Rorpern ericeinen.

Berfchiedenfarbiges Licht ber Sonne, ber Sterne, ber Flamme, bes Gichenden, bes Erhiften; wober recht artige und brauchbare Berfuche vortommen. Die Erfahrungsregel wozu er gelangt, ist ein Idem per Idem, womit man gar nichts ausrichten kann.

3meiter Discure. Bon den changeanten Farben, ble

hier fuhrt er biejenigen Farben auf, welche wir bie epoptifchen nennen: aneinander gebrudte Glasplatten, angelaufenes Glas, Seifenblafen. Er fcreibt diefe Phanomene durchaus einer Art von Refraction au.

Dritter Discurs. Bon firen und permanenten Farben, beren Erfceinungen er vorzüglich unter Regeln bringt.

hier werden unfre demifden Farben aufgeführt, und babei etwas Allgemeines von Farben überhaupt. Beiß und Schwarz, dazwischen Gelb, Roth und Blau. Er hat die Cinsicht, daß jede Farbe etwas weniger hell als das Weiße und etwas mehr bell als das Schwarze sebn muffe.

In den Erklärungen verfahrt er allzu realistisch, wie er benn das Blau zur eigenen Farbe der Luft macht; dann aber wieder zu unbestimmt: benn die körperlichen Farben sind ihm modificirtes Licht. Das Licht muß nämlich in den Körper eindringen, dort zur besondern Farbenwirkung modificirt in unser Auge zuruckkehren und darin die Wirkung hervorbringen.

Der demifche Gegenfat von Acidum und Alfali ift ihm febr bedeutend. hier fteben wieder fcone und brauchbare Erfahrungen, boch ohne Ordnung untereinander, worauf benn fcwache, nach Corpuscularvorstellungsart fcmedende Erflarungen folgen. Ueber die Farben organischer Korper macht er seine Bemerkungen.

Bierter Discurs. Bon Farbenericheinungen, bie von innern Mobificationen ber Organe bes Gebene entfringen.

hier wird aufgeführt mas bei uns unter ber Aubrit von physiologischen Farben vortommt: Dauer bes Eindrucks, farbiges Abflingen und bergleichen; zulest die Diafrisis des Auges durch Licht, die Synfrisis durch Finsternis. Und somit hort er ba auf, wo wir anfangen.

Die aus bem Capitel von ben demifchen Farben ausgezogenen fechs Regeln überfeben wir, weil man baraus bas vorsichtige Benehmen biefes Mannes am besten beurtheilen fann.

1) "Die firen Farben erscheinen uns, wenn bas Licht burch die Materie, welche diese Farben hervorbringt, gebrungen, zu unsern Augen mit genugsamer Kraft zurudlehrt."

Dieses bezieht sich auf die mahre Bemerkung, baß jebe chemisch specificirte Farbe ein Helles hinter sich haben muß, um zu erscheinen. Nur ist dieses nothwendige Erforderniß von Mariotte nicht genug eingesehen, noch deutlich genug ausgedrückt.

- 2) "Die Safte von allen blauen und violetten Blumen werden grun burch die Alfalien und icon roth burch bie Sauren."
- 3) "Die Abfube rother Solzer werden gelb burch bie Sauren, violett durch bie Alfalien; aber die Aufguffe gelber Pflanzen werden duntel durch die Alfalien, und verlieren fast ganglich ihre Farbe durch die Sauren."
- 4) "Die Begetationen die in freier Luft vorgeben, find grun; diejenigen an unterirdischen Dertern, oder in der Finfternis, find weis oder gelb."
- 5) "Es giebt viele gelbe oder buntle Materien welche fic bleichen, wenn man fie wechselsweise neht und an der Sonne trodnet. Sind fie sodann weiß, und bleiben fie lange unbefeuchtet an der Luft, so werden fie gelb."
- 6) "Irdifde und ichweflichte Materien werden durch eine große Sige roth und einige gulest ichwarg."

hiezu fügt ber Berfaffer eine Bemertung, bag man fehr viele Farbenerscheinungen auf diefe feche Regelu gurudführen und bei ber Farberei, fo wie bei Berfertigung bes farbigen Glafes, manche Anwendung bavon machen tonne. Unfere Lefer werden fich erinnern, wie das Bewährte von biefen Regeln in unferer Abtheilung von chemischen Farben beiges bracht ift.

Im Ganzen läßt sich nicht abläugnen, daß Mariotte eine Ahnung bes Rechten gehabt und daß er auf dem Bege dahin gewesen. Er hat und mauches gute Besondere ausbewahrt, fürs Allgemeine aber zu wenig gethan. Seine Lehre ist mager, seinem Unterricht fehlt Ordnung, und bei aller Borsichtigkeit spricht er doch wohl zuleht, statt einer Ersahrungsregel, etwas hypothetisches aus. Aus dem bisher Borgetragenen läßt sich nunmehr beurtheilen, in wiesern Mariotte als ein Segner von Newton anzusehen sep. Und ist nicht besannt geworden, daß er das was er im Borbeigehen gegen die neue Lehre gezäußert, semals wieder urgirt habe. Sein Aussah über die Farben mag turz vor seinem Tode herausgesommen sepn. Auf welche Weise jedoch die Newtonische Schule ihn augessochen und um seinen guten Ruf gebracht, wird sich sogleich bes Rähern ergeben.

## Johann Theophilus Desaguliers,

geboren 1683.

Die Philosophen des Alterthums, welche fic michr für ben Menschen als für die übrige Natur interessirten, bilinge teten biese nur nebenber und theoretisirten nur gelegentlich über dieselbe. Die Erfahrungen nahmen zu, die Beobachtungen Goetbe, fammtl. Werte XXXIX.

murden genauer und die Theorie eingreifender; boch brachten fle es nicht zur Wieberbolung ber Erfahrung, zum Berluch.

Im fechzehnten Jahrhundert, nach frifcher Wiederbelebung ber Wiffenschaften, erschienen bie bedeutenden Wirtungen ber Natur noch unter der Gestalt der Magie, mit vielem Aberglauben umhullt, in welchen sie sich zur Beit der Barbarei versenkt hatten. Im siebzehnten Jahrhundert wollte man, wo nicht erstaunen, doch sich immer noch verwundern, und die angestellten Versuche verloren sich in seltsame Kunsteleien.

Doch war bie Sache immer ernsthafter geworden. Ber über die Natur bachte, wollte sie auch schauen. Jeder Deuter machte nunmehr Bersuche, aber auch noch nebenher. Gegen das Ende dieser Zeit traten immer mehr Männer auf, die sich mit einzelnen Theilen der Naturwissenschaft beschäftigten und vorzüglich diese durch Bersuche zu ergrunden suchten.

Durch biefe lebhafte Berbindung bes Erperimentirens und Theoretifirens entstanden nun diejenigen Versonen, welche man, besonders in England, Natural= und Erperimental= Philosophen nannte, fo wie es denn auch eine Erverimental= Philosophie gab. Ein jeder der die Naturgegenstände nur nicht gerade aus ber Sand gum Mund, wie etwa ber Roch, bebandelte, mer nur einigermaßen confequent aufmertfam auf bie Erscheinungen mar, ber hatte ichon ein gemiffes Recht gu jenem Ehrennamen, ben man freilich in biefem Sinne vielen beilegen tonnte. Rebes allgemeine Raisonnement, bas tief ober flach, gart ober crud, gufammenbangend ober abgeriffen, über Naturgegenstände vorgebracht murbe, bieß Dhilosophie. Done biefen Digbrauch bes Bortes gu fennen, bliebe es un= begreiflich, wie die Londner Societat den Titel Philosophische Transactionen für die unphilosophischte aller Sammlungen batte mablen fonnen.

Der hauptmangel einer folden unzulanglichen Behandlung blieb baber immer, daß die theoretischen Ansichten so vieler Einzelnen vorwalteten, und dasjenige was man sehen sollte, nicht einem jeden gleichmäßig erschien. Uns ift betannt, wie sich Bople, hoofe und Newton benommen.

Durch die Bemühungen folder Manner, besonders aber ber Londner Societät, ward inzwischen das Interesse immer allgemeiner. Das Publicum wollte nun auch sehen und untersichtet seyn. Die Bersuche sollten zu jeder Zeit auf eines jeden Erfordern wieder dargestellt werden, und man fand nun, daß Experimentiren ein Metier werden musse.

Dieß ward es zuerst durch hamtsbee. Er machte in Lonbon öffentliche Bersuche ber Elektricität, Spdrostatik und Luftlehre, und enthielt sich vielleicht am reinsten von allem Theoretischen. Reill ward sein Schüler und Nachfolger. Dieser erklärte sich aber schon für Newton's Theorie. Hätte er die Farbenlehre behandelt, wie Hamtsbee die Lehre von der Elektricität, so wurde alles ein anderes Ansehen gewonnen haben. Er wirkte in Orford bis 1710.

Auf Keill folgte Desaguliers, ber von ihm, feinem Meifter, die Fertigleit Newtonische Experimente receptgemas nachzubilben, so wie die Neigung zu dieser Theorie geerht hatte, und bessen Aunstfertigleit man anrief, wenn man Bersuche sichten, durch Bersuche etwas beweisen wollte.

Desaguliers ward berühmt durch sein Geschick zu erperis mentiren. S'Gravesande sagt von ihm: cujus peritia in instituendis experimentis nota est. Er hatte hinreichende mathematische Kenntnisse, so wie auch genugsame Einsicht in das mas man damals Naturphilosophie nannte.

### Desaguliers gegen Mariotte.

Die Acta eruditorum hatten 1706 S. 60 Nachricht von ber Optif Newton's gegeben, burch einen gebrängten Auszug, ohne bie mindefte Spur von Beifall ober Widerspruch.

Im Jahre 1713 S. 447 ermähnen sie, bei Gelegenheit von Rohault's Physie, jenes von Mariotte ausgesprochenen Einwurfs, und dußern sich darüber folgendermaßen: "Benn es wahr ist, daß ein aus dem Spectrum abgesondertes einzelnes farbiges Licht, bei einer zweiten Brechung, aufs neue an seinen Cheilen Farben zeigt; so periclitirt die Newtonische Lehre. Noch entscheidender wurde das Mariottische Experiment sepn, wenn das ganze blaue Licht in eine andere Farbe perwandelt worden wäre."

Man fleht wohl, daß dieser Zweisel sich von einer Person herschreibt, die mit der Sache zwar genugsam betannt ist, sie aber nicht völlig durchdrungen hat. Denn jedes einfarbige Bild tann so gut als ein schwarzes, weißes oder graues, durch die verbreiterten Saume zugedeckt und seine Farbe badurch aufgehoben, teineswegs aber in eine einzelne andere Farbe verwandelt werden. Genug, ein Anfruf dieser Art war von zu großer Bedeutung für Newton selbst und seine Schule, als daß nicht dadurch hatten Bewegungen hervorzebracht werden sollen. Dieses geschah auch, und Desaguliers stellte 1715 die Versuche gegen Mariotte an. Das Versahren ist uns in den philosophischen Transactionen Nr. 348 S. 433 ausbewahrt.

Bir muffen und Gewalt anthun, indem wir von diefem Auffat Rechenichaft geben, aus der historischen Darftellung nicht wieder in die polemische Behandlung zu verfallen. Denn eigentlich sollte man Desaguliers gleichfalls Schritt vor Schritt,

1

Wort vor Wort folgen, um zu zeigen, daß er wie fein Meifter, ja noch schlimmer als dieser, sich bei den Bersuchen benommen. Unbedeutende, unnuge Nebenumstände werden hervorgehoben, die Hauptbediugungen bes Phanomens spät und nur wie im Vorübergehen erwähnt; es wird versichert daß man dieses und jenes leisten wolle, geleistet habe und sodann, als wenn es nichts wäre, zum Schlusse eingestanden, daß es nicht gesichen sep, daß eins und anderes noch beiher sich zeige und gerade das wovon eben die Rede war, daß es sich nicht zeigen durse.

Gegen Mariotte foll bewiesen werden, daß die Farben bes Spectrums, wenn sie recht gesondert sepen, teine weitere Beränderung erleiden, aus ihnen keine andern Farben hervorgehen, an ihnen keine andere Farbe sich zeige. Um nun die prismatischen Farben auf diesen hohen Grad zu reinigen, wird der Newtonische eilste Bersuch des ersten Theils als genugthuend angeführt, die dort vorgeschlagene umständliche Borrichtung zwar als beschwerlich und verdrießlich (troublesome) angegeben und, wie auch Newton schon gethan, mit einer bequemern ausgetausicht, und man glandt nun, es solle direct auf den Gegner lodgehen, es werde dasjenige was er behauptet, umgestoßen, dasjenige was er geläugnet, bewiesen werden.

Aliein Desagnliers verfahrt völlig auf die Newtonische Manier und bringt ganz unschuldig bei: er wolle auch noch einige begleitende Bersuche (concomitant) vorfahren. Nun ist aber an diesem eilsten Erperiment gar nichts zu begleiten: wenn es bestehen könnte, müste es für sich bestehen. Desaguliers Absicht aber ist, wie man wohl einsieht, die ganze Newtonische Lehre von vorn herein festzusen, damit das was am eilsten Bersuche fehlt, gegen die schon gegrandete

Lehre unbedeutend icheinen moge: eine Benbung, beren fich bie Schule fortdauernd bedient hat. Er bringt baber nicht Einen, sondern neun Bersuche vor, welche jammtlich mit ge-wissen Bersuchen ber Optit correspondiren, die wir beswegen nur fürzlich anzeigen, und unsern Lefern dadjenige was wir bei jedem einzelnen im polemischen Theile zur Sprache ge-bracht, zur Erinnerung empfehlen.

1) Berfuch mit einem rothen und blauen Bande nebeneinander, burde Prisma angesehn. Der erfte Berfuch bes erften Theile mit einigen Beranderungen. Diefer wegen feiner Scheinbarteit Newtonen fo wichtige Berfuch, bag er feine Optit damit eröffnet, fteht auch hier wieder an ber Spite. Der Erverimentator balt fic bei gang unnöthigen Bedingungen auf, verfichert ber Berfuch bes Auseinanderrudens ber beiben Banber fep vortrefflich gerathen, und fagt erft binterdrein: wenn ber Grund nicht fcmars ift, fo geratb ber Berfuch nicht fo gut. Daß ber Grund hinter den Banbern fcmart fev, ift bie unerläßliche Bedingung welche obenan fteben mußte. Ift ber Grund heller ale die Banber, fo aerath der Bersuch nicht etwa nur nicht so gut, sondern er gerath gar nicht; es entsteht etwas Umgefehrtes, etwas gang Undered. Man wird an diefer ausflüchtenden Manier boch wohl fogleich ben achten Junger Newton's ertennen.

2) Ein ähnliches Experiment mit den beiben Papiersstreifen durch die Farden des Spectrums gefärbt, vergleicht fich mit dem dreizehnten Wersuche des ersten Theils.

3) Das Bild biefer letten, violetten und gelbrothen Streifen burch eine Linfe auf ein Papier geworfen, fobann berfelbe Bersuch mit gefärbten Papieren, tommt mit bem zweiten Bersuche bes erften Theile überein.

4) Bericiebene Langen und Directionen bes prismatifchen

Bilbes nach ben verschiedenen Einfallswinkeln bes reinen Lichts aufs Prisma. Was hier ausgeführt und dargeftellt ift, wurde gum britten Bersuch bes ersten Theils geboren.

- 5) Das objective Spectrum wird burch bas Prisma angesehen, es scheint heruntergerudt und weiß. Ift ber eilfte Bersuch bes zweiten Theils.
- 6) Das Spectrum geht durch die Linfe durch und erfcheint im Focus weiß. Ift ein Glied bes zehnten Berfuchs
  bes zweiten Theils.
- 7) Das eigentliche Experimentum Erucis, bas fechste bes erften Theils. hier gesteht er, was Mariotte behauptet hat, bas bie zu einzelnen Bilden separirten prismatischen Farben, wenn man sie mit dem Prisma ansieht, wieder Karbenrander zeigen.
- 8) Run foreitet er ju der complicirten Borrichtung bes eilften Erperiments des erften Theils, um ein Spectrum zu machen, das feiner Natur nach viel unficherer und schwantender ift als bas erfte.
- 9) Mit biefem macht er nun ein Experiment, welches mit dem vierzehnten bes ersten Theils zusammenfallt, um zu zeigen, daß nunmehr die farbigen Lichter ganz gereinigt, einsach, homogen, gefunden worden. Dieß fagt er aber nur: benn wer ihm aufmertsam nachversucht, wird bas Gegentheil finden.

Das was Desaguliers gethan, theilt fich also in zwei Theile: die sieben ersten Bersuche sollen die diverse Refrangibilität beweisen und in dem Ropf des Schauenden festefeben; unter der siebenten und achten Nummer hingegen, welche erst gegen Mariotte gerichtet sind, soll das wirklich geleistet sepn, was versprochen worden. Wie captios und unredlich auch er hier zu Werte gehe, tann man daraus

sehen, daß er wiederholt sagt: mit dem Rothen gelang mir's sehr gut, und so auch mit den übrigen. Warum sagt er benn nicht: es gelang mir mit allen Farben? oder warum sangt er nicht mit einer sandern an? Alles dieses ist schon von und bis zum Ueberdruß im polemischen Theile auseinandergesett. Besonders ist es in der supplementaren Abhandlung über die Verbindung der Prismen und Linsen bei Experimenten, aussührlich geschehen und zugleich das eilste Experiment wiederholt beleuchtet worden.

Aber bier macht fich eine allgemeine Betrachtung notbig. Das mas Desaguliers gegen Mariotte und fvater gegen Riggetti verfuct und vorgetragen, wird von der Newtonischen Soule feit bundert Jahren ale ein Solufverfahren angefebn. Die war es möglich, daß ein folder Unfinn fich in einer Erfahrungemiffenschaft einschleichen tonnte? Diefes au beantworten, muffen wir barauf aufmertfam machen, bag, wie fich in die Biffenschaften ethische Beweggrunde mehr als man glaubt, einschlingen, eben fo auch Staats = und Rechte = Motive und Marimen barin jur Augubung gebracht merben. Gin foliefliches Aburtheln, ohne weitere Appellation jugulaffen, gegiemt wohl einem Gerichtshofe. Wenn vor hundert Jahren ein Berbrecher por die Geschworenen gebracht, von biefen fouldig befunden, und fodann aufgehangen morben; fo fällt es uns nicht leicht ein, die Revision eines folden Processes ju verlangen, bb es gleich Salle genug gegeben hat, mo bas Andenten eines fomablich Bingerichteten burch Recht und Urtheil rehabilitirt worden. Run aber Berfuche, von einer Seite fo bebeutend, von ber andern fo leicht und bequem anzustellen, follen, weil fie vor hundert Jahren, in England, vor einer zwar ansehnlichen aber weber theoretistrend noch experimentirend vollig tactfeften Gefellicaft angeftellt worben, nunmehr als ein für allemal abgethan, abgemacht und fertig ertlart, und die Wiederholung berfelben für unnäh, thöricht, ja anmaßlich ausgeschrien werden! Ift hierbei nur der mindeste Sinn, was Erfahrungswiffenschaft sep, worauf sie beruhe, wie sie wachsen könne und muffe, wie sie ihr Falsches nach und nach von selbst wegwerfe, wie durch neue Entdedungen die alten sich ergänzen und wie durch das Ergänzen die alteren Vorstellungsarten, selbst ohne Polemit, in sich zerfallen?

Auf die lächerlichste und unerträglichste Weise hat man von eben diesen Desagnliersichen Erperimenten späterhin einssichtige Naturforscher weggeschrecht, gerade wie die Rirche von Glaubenbartiteln die naseweisen Reher zu entsernen sucht. Betrachtet man dagegen, wie in der neuern Zeit Physiser und Chemiser die Lehre von den Lustarten, der Elektricität, des Galvanism, mit unfäglichem Fleiß, mit Aufwand und mancherlei Ausopferungen bearbeitet; so muß man sich schämen, im chromatischen Fach beinahe allein mit dem alten Inventarium von Traditionen, mit der alten Rustlammer ungeschichter Borrichtungen sich in Glauben und Demuth begnügt zu haben.

# Johannes Mizzetti,

ein Benetianer und aufmerkfamer Liebhaber ber Dioptelk, faste ein ganz richtiges Aperçu gegen Newton und fühlte, wie natürlich, einen großen Reiz andern feine Entbedung mitzutheilen und einleuchtend zu machen. Er verbreitete feine Meinung durch Briefe und reifende Freunde, fand aber überall Gegner. In Deutschland wurden seine Argumente

in die Acta Eruditorum eingerudt. Profesor Georg Friedrich Richter in Leipzig feste sich bagegen; in England erperimentirte und argumentirte Desaguliers gegen ihn; in Frankreich Gauger; in Italien die Bologneser Societät.

Er gab juerft ein Diarium einer Reise burch Italien vor bem Jahre 1724 mit Rachtragen beraus, wovon man einen Auszug in die Acta Eruditorum feste. (Supplemente bersfelben Tom. 8. p. 127.)

Bei Gelegenheit daß Rizzetti die Frage aufwirft, wie es möglich sep, daß man die Gegenstände mit bloßen Augen farblos sabe, wenn es mit der von Newton bemerkten und erklärten farbigen Aberration seine Richtigkeit habe, bringt er verschiedene Einwendungen gegen die Newtonischen Experimente so wie auch gegen die Theorie vor. Richter schreibt dagegen (Tom. eod. p. 226). Darauf läßt sich Rizzetti wieder vernehmen und fügt noch einen Anhang hinzu (p. 303 f.). Aus einer neu veränderten Ausgabe des ersten Rizzettischen Ausfahes findet sich gleichfalls ein Auszug (p. 234) und ein Auszug aus einem Briese des Rizzetti an die Londner Societat (p. 236).

Richter vertheibigt sich gegen Rizzetti (A. E. 1724, p. 27). Dieser giebt heraus: Specimen physico-mathematicum de Luminis affectionibus, Tarvisii et Venet. 1727. 8. Einzelne Kheile baraus waren früher erschienen: De Luminis refractione, Auctore Rizzetto (siehe A. E. 1726. Nr. 10). De Luminis reslexione, Auctore Rizzetto (siehe A. E. supl. Tom. 1X, Sect. 2. Nr. 4).

Gebachtes Bert barf feinem Freunde der Farbenlehre tunftighin unbetannt bleiben. Wir machen zu unfern gegenwartigen historischen Zweden daraus einen füchtigen Auszug.

Er nimmt an, bas Licht bestehe aus Theilen, die fich

ungern von einander entfernen, aber boch burch Refraction von einander getrennt werden; baburch entftebe die Dispersion beffelben, welche Grimaldi fich schon ausgebacht hatte. Riggetti nimmt leiber auch noch Strahlen au, um mit denselben zu operiren.

Man fieht, bag biefe Borftellungsart viel zu nahe an ber Newtonischen liegt, um ale Gegensat berfelben Glud zu machen.

Riggetti's dispergirtes Licht ist nun ein Halblicht; es tommt in ein Berhältniß jum Hellen ober Dunteln, baraus entsteht die Farbe. Wir finden also, daß er auf dem rechten Wege war, indem er eben daffelbe abzuleiten sucht, was wir durch Doppelbild und Trübe ausgesprochen baben.

Der mathematische Theil seines Werts, so wie bas was er im Allgemeinen von Refraction, Reflexion und Dispersion handelt, liegt außer unserm Kreise. Das übrige was und naher angeht, kann man in den polemischen und den didaktischen Theil eintheilen.

Die Mangel der Newtonischen Lehre, das Captiose und Unzulängliche ihrer Erperimente sieht Rizzetti recht gut ein. Er führt seine Controvers nach der Ordnung der Optis und ist den Newtonischen Unrichtigkeiten ziemlich auf der Spur; doch durchdringt er sie nicht ganz und giebt z. B. gleich bei dem ersten Versuch ungeschicker Weise zu, daß das blaue und rothe Bild auf dunkelm Grunde wirklich ungleich verrückt werde, da ihm doch sonst die Erscheinung der Samme nicht unbekannt ist. Dann bringt er die beiden Papiere auf weißen Grund, wo denn freisich durch ganz andere Samme für den Unbefangenen die Unrichtigkeit, die sich auf schwarzem Grunde versteckt, augenfällig werden muß.

Aber fein Biderfacher, Richter in Leipzig, erhafcht fogleich

bas Argument gegen ihn, daß bie unter biefen Bebingungen erscheinenden Farben fich vom weißen Grunde herschreiben: eine ungeschickte Behauptung, in welcher sich jedoch die Newtonianer bis auf den heutigen Tag selig fühlen, und welche auch mit großer Gelbstgenügsamkeit gegen und vorzgebracht worden.

Seiner übrigen Controvers folgen wir nicht: fie trifft an vielen Orten mit der unfrigen überein, und wir gedenken nicht zu läugnen, daß wir ihm manches schuldig geworden, so wie noch kunftig manches aus ihm zu nugen seyn wird.

In feinem bibaktischen Theile findet man ihn weiter vorgerudt als alle Borganger, und er hatte wohl verdient, daß wir ihn mit Theophrast und Bople unter den wenigen genannt, welche sich bemuht, die Masse der zu ihrer Zeit bekannten Phanomene zu ordnen.

In feiner Eintheilung der Farben find alle die Bebingungen beachtet, unter welchen und die Farbe erscheint. Er hat unsere physiologischen Farben unter der Mubrit der phantastischen oder imaginaren, unsere physischen unter der doppelten der variirenden, welche wir die dioptrischen der ersten Elasse, und der apparenten, welche wir die dioptrischen der zweiten Elasse genannt, vorgetragen. Unsere chemischen Farben finden sich bei ihm unter dem Titel der permanenten oder natürlichen.

Bum Grunde von allen Farbenerscheinungen legt er, wie schon oben bemerkt, dadjenige mad wir unter der Lehre von trüben Mitteln begreifen. Er neunt diese Farben die varifrenben, weil ein trübes Mittel, je nachdem es Bezug auf eine helle ober dunkle Unterlage hat, verschiebene Farben zeigt. Auf diesem Bege erklart er auch die Farben der Körper, wie wir es auf eine abuliche Beise gethan haben.

Die apparenten leitet er gleichfalls bavon ab, und nahert fich babei unserer Darstellung vom Doppelbilb; weil er aber bas Doppelbild nicht als Factum stehen läßt, sondern bie Ursache besselben zugleich mit erklaren will: so muß er feine Dispersion herbeibringen, wodurch benn die Sache sehr muhfelig wird.

So find auch feine Figuren bochft unerfreulich und bes schwerlich zu entziffern; babingegen die Newtonischen, obgleich meistens fallch, den großen Vortheil haben, bequem zu fepn und deshalb fastich zu scheinen.

Bei ben phpsiologischen, seinen imaginaren, bemerkt er recht gut ben Unterschied ber abklingenden Farbenerscheinung auf buntelm und hellem Grunde; weil ihm aber das wichtige, von Plato anerkaunte Fundament von allem, die Synkrisst burchs Schwarze, die Diakrisst durchs Beise bewirkt, abgebt; weil er auch die Forderung der entgegengesetten Farben nicht kennt: so bringt er das Ganze nicht auf eine Art zusammen die einigermaßen befriedigend wäre.

Uebrigens rechnen wir es und jur Ehre und Frende, ihn als benjenigen anzuerfennen, ber guerft am ausführlichften und tuchtigften bas wovon auch wir in ber Farbenlehre übergeugt find, nach Befchaffenheit ber Erfahrung feiner Beit aus gesprochen hat.

## Desaguliers gegen Riggetti.

Ale in ben Leipziger Actis Eruditorum (Suplem. Tom. & S. 3. p. 130. 131.) einiger Einwarfe Rizzetti's gegen Rewton erwähnt warb, wieberbolt Desagnliers bas Erperiment wovon

bie Rebe ist, 1722 vor der Societat zu London, und giebt davon in den Philosophischen Transactionen Vol. 32, pag. 206 eine furze Nachricht.

Es ist das zweite Experiment des ersten Buchs der Optis, bei welchem ein hellrothes und ein dunkelblaues Papier, beide mit schwarzen Faden umwunden, durch eine Linse auf einer weißen Tasel abgebildet werden; da denn das rothe Bild, oder vielmehr das Bild der schwarzen Faden auf rothem Grunde, sich serner von der Linse, und das blaue Bild, oder vielmehr das Bild der schwarzen Faden auf blauem Grunde, sich naher an der Linse beutlich zeigen soll. Wie es damit stehe, haben wir im polemischen Theil umständlich genug auseinanderzesetzt und hinlänglich gezeigt, daß hier nicht die Farbe, soudern das mehr oder weniger Abstechende des Hellen und Dunkeln Ursache ist, daß zu dem einen Bilde der Abbildungspunkt schäffer genommen werden muß, da bei dem andern ein laxerer schon binreichend ist.

Desaguliers, ob er gleich behauptet sein Experiment sep vortrefflich gelungen, muß doch zuleht auf dassenige worauf wir festhalten, in einem Notabene hindeuten; wie er denn, nach Newtonischer Art, die Hauptsachen in Noten und Notabene nachbringt, und so fagt er: Man muß Sorge tragen, daß die Farben ja recht tief sind; denn indem ich zusälligerweise etwas von dem Blauen abgestreist hatte, so war das Weiße der Karte unter dem Blauen Schuld, daß auch dieses Bild weiter reichte, sast so weit als das Rothe.

Ganz natürlich! Denn nun ward das Blaue heller und die schwarzen Faben stachen besser darauf ab, und wer sieht nun nicht, warum Newton, bei Bereitung einer gleichen Pappe zu seinen zwei ersten Erperimenten, einen schwarzen Grund unter die aufzustreichenden Farben verlangt?

Dieses Experiment, beffen gangen Werth man in einem Rotabene gurudnehmen tann, noch beffer tennen ju lernen, ersuchen wir unsere Leser besonders dasjenige nachzusehen, was wir im polemischen Theil gum sechgehnten Versuch (312-315) angemerkt haben.

Riggetti hatte 1727 fein Wert herausgegeben, deffen einzelne Theile ichon fruher befannt gemacht worden. Desagueliers experimentirt und argumentirt gegen ihn: man febe die Philosophischen Transactionen Nr. 406. Monat Decemeber 1728.

Buerft betlagt sich Desaguliers über die arrogante Manier, womit Rizzetti dem größten Philosophen jehiger und vergangener Zeit begegne; über den triumphirenden Con, womit er die Irrthumer eines großen Mannes darzustellen glaube. Darauf zieht er solche Stellen aus die freilich nicht die höflichsten sind, und von einem Schüler Newton's als Gottestafterung verabscheut werden mußten. Ferner tractirt er den Autor als some people, bringt noch mehrere Stellen aus dem Werte vor, die er theils turz abfertigt, theils auf sich beruhen läßt, ohne jedoch im mindesten eine Uebersicht über das Buch zu geben. Endlich wendet er sich zu Experimenten, die sich unter verschiedene Nubriten begreifen lassen.

- a) Jum Beweise ber diversen Refrangibilität: 1) bas zweite Erperiment aus Newton's Optif; 2) bas erfte Experiment daber.
- b) Refraction und Reflexion an fich betreffend, meistens ohne Bezug auf Farbe, 3) 4) 5) 6). Ferner wird die Beugung der Strahlen bei der Refraction, die Beugung der Strahlen bei der Reflexion nach Newtonischen Grundfagen entwickelt und diese Phanomene ber Attraction zugeschrieben. Die Darftellung ist flar und zwecknockig, obgleich die Anwendung auf

bivers refrangiblen Strahlen mißlich und peinlich erjeint. In 7) und 8) wird die durch Berührung einer Glasäche mit dem Waffer auf einmal aufgehobene Reflexion
argestellt, wobei die Bemerfung gemacht wird, daß die durch
Refraction und Reflexion gesehenen Bilder deutlicher sevn
follen als die durch bloße Reflexion gesehenen, zum Beweis, daß das Licht leichter durch dichte als durch dunne
Mittel gebe.

g) Ald Jugabe 9) ber befannte Newtonische Berfuch, ber fechzehnte bes zweiten Theile: wenn man unter freiem himmel auf ein Prisma fieht, ba fich benn ein blauer Bogen zeigt. Wir haben an feinem Orte biefen Berfuch umftanblich erstäutert und ihn auf unfere Erfahrungefahe guruchgeführt.

Diefe Erperimente murben vorgenommen vor dem bamaligen Prafidenten ber Societat Sans Sloane, vier Mitgliebern berfelben, Englandern, und vier Italiauern, welche fammtlich ben guten Erfolg ber Erperimente bezengten. Die menig aber hierdurch eigentlich ausgemacht werden fonnen, besonders in Ablicht auf Karbentbeorie, lagt fich gleich baraus feben, bag die Erperimente 3 bis 8 incl. fic auf die Theorie ber Refraction und Refferion im Allgemeinen bezieben, und bag die fammtlichen berren von ben drei übrigen Berfuchen nichte weiter bezeugen tonnten, ale mas mir alle Tage auch bezeugen konnen: daß nämlich unter den gegebenen beschräntten Bedingungen die Phanomene fo und nicht andere er= fcheinen. Bas fie aber aussprechen und aussagen, bas ift gang was anderes, und bas fann fein Bufchauer bezeugen, am wenigsten folde, benen man die Berfuche nicht in ihrer gangen Rulle und Breite vorgelegt bat.

Wir glauben alfo ber Sache nunmehr überfluffig genug-

Beben, der fich bafur intereffirt, baf er alle Experimente, fo oft als es verlangt wird, barftellen tonne.

Bas übrigens Desaguliers betrifft, so ist der vollständige Litel des von ihm herausgegebenen Bertes: A Course of Experimental Philosophy by John Theophilus Desaguliers, L. L. D. F. R. S. Chaplain to his royal Highness Frederik Prince of Wales, formerly of Hart Hall (now Hertsord College) in Oxford. London.

Die erste Auflage bes ersten Theils ist von 1734 und die zweite von 1745. Der zweite Band tam 1744 heraus. In der Borrede des zweiten Theils pag. VII ist eine Stelle merkwurdig, warum er die Optik und so auch die Licht = und Karben = Lehre nicht behandelt.

#### Gauger.

Behort auch unter die Gegner Riggetti's. Bon ihm find und befannt

Lettres de Mr. Gauger sur la différente Refrangibilité de la Lumière et l'immutabilité de leurs couleurs etc. etc. Sie sind besonders abgedruckt, stehen aber auch in der Continuation des Mémoires de Littérature et d'Histoire Tom. V, p. 1. Paris 1728 und ein Ausgug daraus in den Mémoires pour l'histoire des Sciences et des beaux arts. Trevoux. Juillet 1728.

Im Ganzen läßt sich bemerten, wie fehr es Rizzetti muß angelegen gewesen sepn, feine Meinung zu verbreiten und bie Sache zur Sprache zu bringen. Was hingegen die Controvers betrifft, die Gauger mit ihm führt, so mußten wie Gotte, fammit Werte XXXIX.

alles das wiederholen, mas wir oben icon beigebracht, und wir ersparen daber und unfern Lefern diese Unbequem= tichteit.

### Mewton's Perfönlichkeit.

Die Absicht bessen was wir unter dieser Rubrit zu sagen gebenten, ist eigentlich die, jene Rolle eines Gegners und Widersachers, die wir so lange behauptet und auch tunftig noch annehmen muffen, auf eine Zeit abzulegen, so billig als möglich zu seyn, zu untersuchen, wie so seltsam Widersprechendes bei ihm zusammengehangen und dadurch unsere mitunter gewissernaßen heftige Polemit auszusöhnen. Daß manche wissenschaftliche Rathsel nur durch eine ethische Auflösung begreiflich werden können, giebt man und wohl zu, und wir wollen versuchen was und in dem gegenwartigen Falle geslingen kann.

Bon der englischen Nation und ihren Zustanden ist schon unter Roger Bacon und Bacon von Berulam einiges erwähnt worden, auch giebt und Sprat's flüchtiger Auflat ein zussammengedrängtes historisches Bild. Ohne hier weiter einzugreisen, bemerken wir nur, daß bei den Englandern vorzüglich bedeutend und schähenswerth ist die Ausbildung so vieler derber tüchtiger Individuen, eines jeden nach seiner Beise; und zugleich gegen das Deffentliche, gegen das gemeine Besen: ein Vorzug, den vielleicht keine andere Nation, wenigstens nicht in dem Grade, mit ihr theilt.

Die Zeit in welcher Remton geboren ward, ist eine ber pragnantesten in der englischen, ja in der Beltgeschichte

aberhaupt. Er war vier Jahre alt, als Carl ber I. enthauptet wurde, und erlebte die Ahronbesteigung Georg's des L. Ungeheure Consticte bewegten Staat und Kirche, jedes für sich und beide gegen einander, auf die mannichsaltigste und abwechseindste Beise. Ein König ward hingerichtet; entgegengeschte Bolls- und Kriegs-Parteien stürmten wider einander; Regierungsveränderungen, Beränderungen des Ministeriums, der Parlamente, solgten sich gedrängt, ein wiederhergestelltes mit Glanz geführtes Königthum ward abermals erschüttert; ein König vertrieben, der Ahron von einem Fremden im Besitz genommen, und abermals nicht vererbt, sondern einem Kremden abgetreten.

Wie muß nicht burch eine folche Beit ein Jeber fich ausgeregt, sich aufgeforbert fühlen! Was muß bas aber für ein eigener Mann sepn, ben seine Geburt, seine Fähigteiten gu mancherlei Anfpruch berechtigen, und ber alles ablehnt und ruhig seinem von Natur eingepflanzten Forscherberuf folgt!

Newton war ein wohlorganistrter, gesunder, wohlteuwerrirter Mann, ohne Leidenschaft, ohne Begierden. Sein Geist war constructiver Natur und zwar im abstractesten Sinne; baber war die höhere Mathematif ihm als das eigentliche Organ gegeben, durch das er seine innere Welt auszudauen und die äußere zu gewältigen suchte. Wir maßen und über dieses sein Hauptverdienst kein Urtheil an, und gestehen gern zu, daß sein eigentliches Talent außer unserm Gesichtetreise liegt; aber wenn wir aus eigener Ueberzeugung sagen können: das von seinen Borfahren Geleistete ergriff er mit Bequem-lichteit und führte es die zum Erstaunen weiter; die mittleren Röpfe seiner Zeit ehrten und verehrten ihn, die besten erkannten ihn für ihres Gleichen, oder geriethen gar, wegen bedeutender Ersindungen und Entdedungen, mit ihm in

Contestation: so durfen wir ihn mohl, ohne nabern Bemeis, mit der übrigen Belt für einen außerordentlichen Mann erfleren.

Bon der praktischen, von der Erfahrungsseite rudt er inns dagegen schon näher. Hier tritt er in eine Welt ein, idie wir auch kennen, in der wir seine Berfahrungsart und seinen Succes zu beurtheilen vermögen, um so mehr, als es überhaupt eine unbestrittene Wahrheit ist, daß so rein und sicher die Mathematik in sich selbst behandelt werden kann, sie doch auf dem Erfahrungsboden sogleich bei jedem Schritte periclitirt und eben so gut, wie jede andere ausgeübte Marime, zum Irrthum verleiten, ja den Irrthum ungeheuer machen und sich künftige Beschämungen vorbereiten kann.

Wie Newton zu seiner Lehre gelangt, wie er sich bei ihrer ersten Prüfung übereilt, haben wir umständlich oben auseinandergesest. Er baut seine Theorie sodann consequent auf, ja er sucht seine Erklärungsart als ein Factum geltend zu machen; er entfernt alles was ihr schädlich ist und ignoriert dieses, wenn er es nicht längnen kann. Eigentlich controvertirt er nicht, sondern wiederholt nur immer seinen Begnern: "greist die Sache an, wie ich; geht auf meinem Wege; richtet alles ein wie ich's eingerichtet habe; seht wie ich, schließt wie ich, und so werdet ihr sinden, was ich gesunden habe: alles andere ist vom Uebel. Was sollen hundert Experimente, wenn zwei oder drei meine Theorie auf das deste begründen?"

Diefer Behandlungsart, diefem unbiegfamen Charafter ift eigentlich die Lehre ihr ganges Glud fouldig. Da das Bort Charafter ausgesprochen ift, so werde einigen gudringenden Betrachtungen bier Plat vergennt.

Jedes Wefen das fic als eine Einheit fühlt, will fich in

seinem eigenen Justand ungetrennt und unverrict erhalten. Dieß ist eine ewige nothwendige Gabe der Natur, und so tann man sagen, jedes Einzelne habe Charafter bis jum Burm hinunter, der sich frümmt wenn er getreten wird. In diesem Sinne dursen wir dem Schwachen, ja dem Feigen selbst Charafter zuschreiben: denn er giebt auf, was andere Menschen über alles schähen, was aber nicht zu seiner Natur gehört: die Ehre, den Ruhm, nur damit er seine Persönlichteit erhalte. Doch bedient man sich des Bortes Charafter gewöhnlich in einem höhern Sinne: wenn nämlich eine Persönlichseit von bedeutenden Eigenschaften auf ihrer Weise verharret und sich durch nichts davon abwendig machen läßt.

Einen starten Charafter nennt man, wenn er fic affen außerlichen hinderniffen machtig entgegenseht und seine Eigenthumlichleit, selbst mit Gefahr seine Personlichleit zu verlieren, burchzusehen sucht. Einen großen Charafter nennt man, wenn die Starte bestelben zugleich mit großen unübersehlichen, unenblichen Eigenschaften, Fähigteiten, verbunden ist und durch ihn ganz originelle unerwartete Absichten, Plane und Thaten zum Borschein tommen.

Ob nun gleich jeder wohl einsieht, daß hier eigentlich bas Ueberschwängliche, wie überhaupt die Größe macht; so muß man sich doch ja nicht irren und etwa glauben, daß hier von einem Sittlichen die Rede sep. Das hauptfundament des Sittlichen ist der gute Wille, der seiner Natur nach nur auss Rechte gerichtet sepn kann; das hauptfundament des Charakters ist das entschiedene Wollen, ohne Rücksich auf Recht und Unrecht, auf Gut und Bose, auf Wahrheit ober Irrthum: es ist das was jede Partei an den Ihrigen so höchlich sichat. Der Wille gehört der Freiheit, er bezieht sich auf ben innern Menschen, auf den Zwec; das Wollen

gehört ber Natur und bezieht fic auf die außere Belt, auf die Chat: und weil bas troifche Bollen nur immer ein besfchränktes fenn kann, fo läßt fich beinabe vorausfehen, daß in der Ausübung bas bobere Nechte niemals oder nur durch Bufall gewollt werden kann.

Man hat, nach unserer Ueberzeugung, noch lange nicht genug Reiworte aufgesucht, um die Verschiedenheit der Charaftere auszudrücken. Jum Versuch wollen wir die Unterschiede, die bei der physischen Lehre von der Cohärenz kattssinden, gleichnisweise gebrauchen; und so gabe es starte, feste, dichte, elastische, biegfame, geschmeidige, dehubare, starte, zähe, stüssige und wer weiß was sonst noch für Charaftere. Rewton's Charafter wurden wir unter die starren rechnen, so wie auch seine Farbentheorie als ein erstarrtes Aperquanguschen ist.

Was und gegenwartig betrifft, so berähren wir eigentlich nur ben Bezug bes Charafters auf Wahrheit und Irrthum. Der Charafter bleibt berselbe, er mag sich dem einen. oder der andern ergeben; und so verringert es die große Hochachtung, die wir für Newton hegen, nicht im geringken, wenn wir behaupten: er sep als Mensch, als Beobachter in einen Irrihum gefallen, und habe als Wann von Charafter, als Sectenhaupt seine Beharrlichteit eben baburch am fraftigsten bethätigt, daß er diesen Irrihum, troß allen äußern und innern Warnungen, bis an sein Ende sest behauptet, ja immer mehr gearbeitet und sich bemüht ihn auszubreiten, ihn zu besestigen und gegen alle Angrisse zu schüßen.

Und hier tritt nun ein ethisches Sauptrathfel ein, bas aber bemjenigen, der in die Abgrunde der menschlichen Ratur zu bliden wagte, nicht unauslödbar bleibt. Wir haben in der Hoftigkeit des Polemisirend Remtonen sogar einige Unreblichteit vorgeworfen; wir fprechen gegenwärtig wieder von nicht geachteten inneren Barnungen, und wie wäre dieß mit der übrigens auerkanuten Moralität eines folden Mannes au verbinden?

Der Mensch ist dem Irren unterworfen, und wie er in einer Zolge, wie er anhaltend irrt, so wird er sogleich salich gegen sich und gegen andere; dieser Irrthum mag in Meisungen oder in Neigungen bestehen. Bon Neigungen wird es und beutlicher, weil nicht leicht jemand senn wird, der eine solche Ersahrung nicht an sich gemacht hatte. Man widme einer Person mehr Liebe, mehr Achtung als sie verbient, sogleich muß man falsch gegen sich und andere werden: man ist genothigt auffallende Mangel als Vorzüge zu bertrachten und sie bei sich wie bei andern dafür gelten zu machen.

Dagegen laffen Bernunft und Gewissen fich ihre Rechte nicht nehmen. Man fann fie belügen, aber nicht tauschen. Ja wir thun nicht zu viel, wenn wir sagen: je moralischer, je vernüuftiger der Meusch ist, defto lügenhafter wird er, sobald er irrt, defto ungeheurer muß der Irrthum werden, sobald er darin verharrt; und je schwächer die Bernunft, je stumpfer das Gewissen, desto mehr ziemt der Irrthum dem Menschen, weil er nicht gewarnt ist. Das Irren wird nur bedauernöwerth, ja es kann liebenswürdig erscheinen.

Alengstlich aber ist es anzusehen, wenn ein starter Charafter, um sich selbst getreu zu bleiben, treulos gegen die Welt wird, und um innerlich wahr zu sepn, das Wirlliche für eine Lüge erklart und sich dabei ganz gleichgultig erzeigt, ob man ihn für halbstarrig, verstockt, eigenstunig, oder für lächerlich halte. Dessenungeachtet bleibt der Charakter immer Charakter, er mag das Rechte oder das Unrechte, das Bahre oder das Falsche wollen und eifrig dafür arbeiten.

Muein biermit ift noch nicht bas gange Rathfel aufgelof't; noch ein Gebeimnisvolleres liegt babinter. Es fann ich namlich im Menichen ein boberes Bewußtfeyn finden, lo bag er über bie nothwendige ihm einwohnende Ratur, an ber er burd alle Kreibeit nichts zu verandern vermag, eine gewiffe Ueberficht erhalt. hieruber vollig ine Rlare gu tom= men ift beinahe unmöglich; fich in einzelnen Angenbliden gu fcelten, geht mobl an, aber niemanden ift gegeben fic fortmabrend ju tabeln. Greift man nicht ju bem gemeinen Mittel, feine Mangel auf die Umftande, auf andere Menichen au fcbieben, fo entsteht gulett aus bem Conflict eines vernunftig richtenden Bewußtfenns mit ber gwar modificablen, aber boch unveranderlichen Natur eine Art von Ironie in und mit und felbit, fo bas wir unfere Rebler und Errthumer, wie ungezogene Rinder, fvielend behandeln, die und vielleicht nicht fo lieb fepn murben, wenn fie nicht eben mit folden Unarten behaftet maren.

Diese Fronie, dieses Bewußtseyn, womit man seinen Mangeln nachseht, mit seinen Irrthumern scherzt und ihnen besto mehr Raum und Lauf läßt, weil man sie doch am Ende zu beherrschen glaubt oder hofft, tann von der flarsten Berrnchtheit bis zur dumpfsten Ahnung sich in mancherlei Subjecten stufenweise sinden, und wir getrauten und eine folche Galerie von Charatteren, nach lebendigen und abgeschiedenen Mustern, wenn es nicht allzu verfänglich wäre, wohl aufzustellen. Wäre alsdann die Sache durch Beispiele völlig aufgellärt, so würde und niemand verargen, wenn er Newtonen auch in der Reihe fände, der eine trübe Ahnung seines Unzechts gewiß gefühlt hat.

Denn wie ware es einem ber erften Mathematifer moglich, fich einer folden Unmethobe gu bebienen, daß er fcon in den optischen Lectionen, indem er die diverse Refrangibilität sestsen will, den Bersuch mit parallelen Mitteln, der ganz an den Ansang gehört, weil die Farbenerscheinung sich da zuerst entwickelt, ganz zuleht bringt; wie konnte einer, dem es darum zu thun gewesen ware, seine Schüler mit den Phanomenen im ganzen Umfang bekannt zu machen, um darzauf eine haltdare Thearie zu dauen, wie konnte der die subziectiven Phanomene gleichfalls erst gegen das Ende und keineswegs in einem gewissen Parallelismus mit den objectiven abhandeln; wie konnte er sie für unbequem erklaren, da sie ganz ohne Frage die bequemeren sind: wenn er nicht der Natur ausweichen und seine vorgesaste Meinung vor ihr sicher stellen wollte? Die Natur spricht nichts aus, was ihr selbst unbequem ware; desto schlimmer wenn sie einem Theoretiser unbequem ware;

Nach allem biesem wollen wir, weil ethische Probleme auf gar mancherlei Weise aufgelöst werden tonnen, noch bie Bermuthung ansühren, daß vielleicht Newton an seiner Theorie so viel Gesallen gesunden, weil sie ihm, bei jedem Ersahrungsschritte, neue Schwierigseiten darbot. So sagt ein Mathematiser selber: C'est la coutume des Géomètres de s'élever de dissicultés en dissicultés, et même de s'en former sans cesse des nouvelles, pour avoir le plaisir de les surmonter.

Bollte man aber auch fo den vortrefflichen Mann nicht genug entschuldigt halten, so werfe man einen Blick auf bie Natursorschung seiner Zeiten, auf das Philosophiren über die Natur, wie es theils von Descartes her, theils durch andere vorzügliche Manner üblich geworden war, und man wird aus diesen Umgebungen sich Newton's eigenen Seisteszustand eher vergegenwärtigen tonnen.

Allein biermit ift noch nicht bas gange Rathfel aufgelof't; noch ein Bebeimnifvolleres liegt babinter. Es fann fo namlich im Menichen ein boberes Bewußtfeyn finden, fo daß er über die nothwendige ihm einwohnende Ratur, an ber er burch alle Freiheit nichts zu verandern vermag, eine gewiffe Ueberficht erhalt. hieruber vollig ine Rlare gu tom= men ift beinabe unmöglich; fich in einzelnen Angenbliden gu fcelten, geht wohl an, aber niemanden ift gegeben fich fort-Greift man nicht ju bem gemeinen wabrend zu tabeln. Mittel, feine Mangel auf die Umftande, auf andere Menfchen au ichieben, fo entitebt aulest aus bem Conflict eines vernunftig richtenben Bewußtfepne mit ber amar mobificablen, aber doch unveranderlichen Natur eine Art von Gronie in und mit und felbit, fo bag wir unfere Rebler und Irrthumer, wie ungezogene Rinder, fpielend behandeln, die und vielleicht nicht fo lieb fenn murben, wenn fie nicht eben mit folden Unarten behaftet maren.

Diese Fronie, dieses Bewußtseyn, womit man seinen Mangeln nachsieht, mit seinen Irrthumern scherzt und ihnen besto mehr Naum und Lauf läßt, weil man sie doch am Ende zu beherrschen glaubt oder hofft, kann von der klarsten Verrnchteit bis zur dumpfsten Ahnung sich in mancherlei Subjecten stufenweise sinden, und wir getrauten und eine solche Jalerie von Charafteren, nach lebendigen und abgeschiedenen Mustern, wenn es nicht allzu verfänglich wäre, wohl aufzustellen. Wäre alsdann die Sache durch Beispiele völlig aufgestärt, so würde und niemand verargen, wenn er Newtonen auch in der Reihe fände, der eine trübe Ahnung seines Unzechts gewiß gefühlt hat.

Denn wie mare es einem ber erften Mathematifer moglich, fich einer folden Unmethobe gu bebienen, daß er icon in den optischen Lectionen, indem er die diverse Refrangibilität festsegen will, den Bersuch mit parallelen Mitteln, der ganz an den Ansang gebort, weil die Farbenerscheinung sich da zuerst entwickelt, ganz zuleht bringt; wie konnte einer, dem es darum zu thun gewesen ware, seine Schüler mit den Phanomenen im ganzen Umfang bekannt zu machen, um darauf eine haltdare Thearie zu dauen, wie konnte der die subsiectiven Phanomene gleichfalls erst gegen das Ende und keineswegs in einem gewissen Parallelismus mit den objectiven abhandeln; wie konnte er sie für unbequem erklaren, da sie ganz ohne Frage die bequemeren sind: wenn er nicht der Natur ausweichen und seine vorgesaste Meinung vor ihr sieher stellen wollte? Die Ratur spricht nichts aus, was ihr selbst unbequem ware; desto schlimmer wenn sie einem Theoretiser unbequem wird.

Nach allem biesem wollen wir, weil ethische Probleme auf gar mancherlei Beise aufgelös't werben tonnen, noch bie Bermuthung anführen, daß vielleicht Newton an seiner Theorie so viel Gefallen gefunden, weil sie ihm, bei jedem Ersahrungsschritte, neue Schwierigkeiten darbot. So sagt ein Mathematifer selber: C'est la coutume des Géomètres de s'élever de dissicultés en dissicultés, et même de s'en former sans cesse des nouvelles, pour avoir le plaisir de les surmonter.

Bollte man aber auch fo den vortrefflichen Mann nicht genug entschuldigt halten, so werfe man einen Blick auf die Naturforschung seiner Zeiten, auf das Philosophiren über die Natur, wie es theils von Descartes her, theils durch andere vorzügliche Manner üblich geworden war, und man wird aus diesen Umgebungen sich Newton's eigenen Geisteszustand eher vergegenwärtigen tonnen.

Anf biefe und noch manche andere Beffe möchten mir den Manen Newton's, in fo fern wir fie beleidigt baben Bunten, eine binlangliche Chrenerflarung thun. Jeber Irrthum, ber aus bem Menfchen und aus ben Bedingungen bie ibn umgeben, unmittelbar entspringt, ift verzeihlich, oft ehr= warbig; aber alle Rachfolger im Brrthum tonnen nicht fo billig behandelt werden. Gine nachgefprocene Babrbeit ver-Hert icon ihre Grazie; ein nachgesprochener Irrthum ericeint abgefdmadt und laderlich. Sich von einem eigenen Irrthum lodumaden, ift fower, oft mmdglich bei großem Beift und großen Talenten; wer aber einen fremben Errthum aufnimmt und balbftarrig babei verbleibt, zeigt von gar geringem Bermogen. Die Bebarrlichteit eines original Irrenden fann aus ergurnen: bie Sartnädigfeit ber Irrtbumscoviften macht verbrießlich und ärgerlich. Und wenn wir in dem Streit gegen die Newtonische Lehre mandmal aus den Grangen ber Gelaffenheit berandgeschritten find, fo ichieben wir alle Schulb auf die Soule, beren Incompetent und Dantel, beren Raul= beit und Gelbitgemigfamfeit, beren Ingrimm und Berfolgungegeluft miteinander burchaus in Proportien und Gleich. gewicht fteben.

## Erfte Schüler und Bekenner Newton's.

Außer ben icon ermanten Erperimentatoren, Reill und Desaguliers, werben uns folgende Manner merfwurbig.

Samuel Clarte, geb. 1675, geft. 1735, tragt gur Ausbreitung ber Remtonifchen Lehre unter allen am meiften bei. Jum geiftlichen Stande bestimmt, zeigt er in der Jugend großes Talent gur Mathematit und Physit, penetrirt früher

als andere die Remtonischen Ansichten und überzeugt sich

Er übersest Robault's Physit, welche nach Cartesianisschen Grundfaten geschrieben, in den Schulen gebraucht wurde, ind Lateinische. In den Roten trägt der Ueberseter die Rewtonische Lehre vor, von welcher denn, bei Gelegenheit der Farben, gesagt wird: Experientia compertum est etc. Die erfte Ausgabe ist von 1697. Auf diesem Wege führte man die Rewtonische Lehre neben der des Cartesius, in den Unterricht ein und verdrängte jene nach und nach.

Der größte Dienst jedoch, den Clarke Newtonen erzeigte, war die Uebersehung der Optik ins Lateinische, welche 1706 heraus kam. Newton hatte sie selbst revidirt, und Englander sagen, sie sep verständlicher als das Original selbst. Wir aber konnen dieß keineswegs finden. Das Original ist sehr deutlich, naiv ernst geschrieben; die Uebersehung muß, um des lateinischen Sprachgebrauchs willen, oft umschreiben und Phrasen machen; aber vielleicht sind es eben diese Phrasen, die den Herren, welche sich nichts weiter dabei denken wollsden, am besten zu Ohre gingen.

Uebrigens ftanden beide Manner in einem moralischen, ja religiöfen Berhaltniß ju einander, indem fie beide dem Arianismus zugethan waren: einer maßigen Lehre, die vielen vernunftigen Leuten der damaligen Zeit behagte und den Deismus der folgenden vorbereitete.

Bilhelm Molyneur, einer ber ersten Remtonischen Betenner. Er gab eine Dioptrica nova, London, 1692, heraus, woselbst er auf ber vierten Seite sagt: "Aber herr Newton in seinen Abhandlungen, Farben und Licht betreffend, bie in ben philosophischen Eransactionen publicirt worden, hat umständlich dargethan, daß die Lichtsrahlen teineswegs

homogen, oder von einerlei Art find, vielmehr von untersifchiedenen Formen und Figuren, daß einige mehr gebrochen werden als die andern, ob sie schon einen gleichen oder ahn= lichen Reigungswintel jum Glafe haben."

Niemanden wird entgeben, daß hier, bei allem Glauben an ben herrn und Meister, die Lehre icon ziemlich auf dem Bege ift, verschoben und entstellt zu werben.

Regnault. Entretiens physiques Tom. 2. Entret. 23. p. 395 ff. und Entret 22. p. 379 ff. tragt die Newtonische Lebre in der Kurze vor.

Maclaurin. Expositions des découvertes philosophiques de Mr. Newton.

Pemberton. A view of Sir Isaac Newton's philosophy. London 1728.

Bilhelm Bhifton. Praelectiones mathematicae.

Dunch (Georg Bet. Domafins). Philosophia mathematica Newtoniana.

Inwiefern biefe lettern fich auch um die Farbenlehre bekummert und folde, mehr ober weniger dem Buchftaben nach, vorgetragen, gedenken wir hier nicht zu untersuchen; genug fie gehören unter biejenigen, welche als die ersten Anbanger und Bekenner Newton's in der Geschichte genannt werden.

Bon auswartigen Anhangern ermahnen wir junachft s'Gravefande und Mufchenbroet.

# Bilhelm Jacob &'Gravefande,

geboren 1688.

Physices elementa mathematica, sive introductio ad philosophiam Newtonianam. Lugd. Batav. 1721.

Im zweiten Bande p. 78 Cap. 18 tragt er die Lehre von der diversen Refrangibilität nach Newton vor; in seinen Definitionen seht er sie voraus. Die ins Ovale gezogene Gestalt des runden Sonnenbildes scheint sie ihm ohne weiteres zu beweisen.

Merkwürdig ist, daß Tab. XV. die erste Figur gang richtig gezeichnet ist, und daß er §. 851 zur Entschuldigung, daß im Borbergebenden beim Bortrag der Refractions-Gesetzt weißen Strahlen als homogen behandelt worden, sagt; satis est exigua differentia refrangibilitatis in radiis solaribus, ut in praccedentibus negligi potuit.

Freilich, wenn die Bersuche mit parallelen Mitteln gemacht werden, sind die farbigen Rander unbedeutend, und man muß das Sonnenbild genug qualen, bis das Phanomen gang farbig erscheint.

Uebrigens sind die perspectivisch, mit Licht und Schatten vorgestellten Experimente gut und richtig, wie es scheint, nach dem wirklichen Apparat gezeichnet. Aber wozu der Auswand da die Farbenerscheinung als die Hauptsache sehlt? Rein-Linearzeichnungen, richtig illuminirt, bestimmen und entscheiden die ganze Sache, da hingegen durch jene umständliche, bis auf einen gewissen Grad wahre und doch im Hauptpunkte mangelhafte Darstellung der Irrthum nur desto ehrwürdiger gemacht und fortgepflanzt wird.

# Peter van Muschenbroet,

geb. 1692, geft. 1761.

Elementa physica 1734. Völlig von der Newtonischen Lehre überzeugt, fängt er seinen Bortrag mit der hoppothetischen Figur an, wie sie bei und, Tafel VII, Figur 1 abgebildet ift. Dann folgt: Si per exiguum foramen mit der befannten Litanei.

Bei biefer Belegenheit ermahnen wir ber Rlorentinischen Afabemie, beren Tentamina von Muschenbroet überfest und 1731 heransgegeben worden. Gie enthalten amar nichts die Karbenlehre betreffenb; doch ift und bie Borrede mertwürdig. besonders megen einer Stelle über Remton, die als ein Bengniß ber bamaligen booften Berehrung biefes außerorbentlichen Mannes mitgetheilt zu werben verdient. Indem nämlich Muschenbroet die mancherlei hinderniffe und Beschwerlich= feiten angeigt, die er bei Ueberfegung des Berte aus dem Italianischen ins Lateinische gefunden, fügt er folgenbes bingn: "Weil nun auch mehr ale fechzig Jahre feit ber erften Ausgabe. diefes Bertes verfloffen, fo ift die Philosophie ingwifden mit nicht geringem Bachsthum vorgeschritten, befonders feitdem der allerreichfte und hochfte Lenter und Borfteber aller menfolichen Dinge, mit unendlicher Liebe und unbegreiflicher Bobltbatigfeit die Sterblichen unferer Beit bebentenb, ihre Gemuther nicht langer in bem Drud ber alten Finfterniß laffen wollte, fondern ihnen als ein vom himmel gefandtes Gefchent jenes brittifche Dratel, Ifaac Newton, gemährt; welcher eine erhabene Mathefin auf die garteften Berfuche anwendend, und alles geometrifc beweifend, Belehrt bat, wie man in die verborgenften Bebeimniffe ber Natur dringen und eine mahre befestigte Wissenschaft erlangen tonne. Deswegen hat auch biefer mit gettlichem Scharssum begabte Philosoph mehr geleistet als alle die erfindsfamsten Manner von den erstem Ansangen der Weltweisheit ber zusammen. Verbannt sind nun alle hypothesen; nichts als was bewiesen ist wird zugelassen; die Weltweisheit wird die grundlichste Lehre erweitert, und auf den menschlichen Nuben übergetragen, durch mehrere angesehens, die wahre Wethode besolgende gelehrte Manner."

#### Frangöfische Alfabemifer.

Die erste frangofische Alabemie, schon im Jahre 1634 eingerichtet, war ber Sprache im allgemeinsten Sinne, ber Grammatit, Rhetorit und Poesse gewibmet. Gine Bersammslung von Naturforschern aber hatte zuerft in England ftatt gefunden.

In einem Brief an die Londoner Societat preis't Sorbière die englische Nation gludlich, daß sie einen reichen Abel
und einen König habe, der sich für die Wissenschaften interessire; welches in Frankreich nicht der Fall sep. Doch fanden
sich auch in diesem Lande schon so viel Freunde der Naturwissenschaften in einzelnen Gesellschaften zusammen, daß man
von Hof aus nicht saumen konnte, sie näher zu vereinigen.
Man dachte sich ein weit umsassendes Ganzes und wollte jene
erste Akademie der Rebekunste und die neu einzurichtende der
Wissenschaften mit einander vereinigen. Dieser Versuch gelang
nicht; die Sprach-Akademiker schieden sich gar bald, und die
Akademie der Wissenschaften blieb mehrere Jahre zwar unter

Biniglichem Sont, boch ohne eigentliche Sanction und Con-Ritution, in einem gewissen Mittelgustand, in welchem fie fich gleichwohl um die Wiffenschaften genug verdient machte.

Mit ihren Leistungen bis 1696 macht uns Du hamel in feiner Regiæ Scientiarum academiæ historia auf eine' stille sub ernste Beise bekannt.

In dem Jahre 1699 murde fie restaurirt und völlig orgamifirt, von welcher Beit an ihre Arbeiten und Bemuhungen ununterbrochen bis gur Revolution fortgefest murben.

Die Gefellschaft hielt sich, ohne sonderliche theoretische Kendenz, nahe an der Natur und deren Beobachtung, wobei sich von selbst versteht, daß in Absicht auf Astronomie, so wie auf alles was dieser großen Wissenschaft vorausgehen muß, nicht weniger bei Bearbeitung der allgemeinen Natur-lehre, die Mathematiser einen steißigen und treuen Antheil bewiesen. Naturgeschichte, Thierbeschreibung, Thieranatomie beschäftigten manche Mitglieder und bereiteten vor, was später von Busson und Daubenton ausgefährt wurde.

Im Ganzen sind die Berhandlungen dieser Gesellichaft eben fo wenig methodisch als die der englischen; aber es herrscht. boch eher eine Art von verständiger Ordnung darin. Man ift hier nicht so confus wie dort, aber auch nicht so reich. Ju Absicht auf Farbenlehre verdanten wir derfelben folgendes:

### Mariotte.

Unter bem Jahre 1679 giebt und die Geschichte ber Alabemie eine gebrangte, aber hinreichende Nachricht von den Mariottischen Arbeiten. Sie bezeigt ihre Zufriedenheit über bie einfache Darstellung der Phanomene und außert, baß es febr wohl gethan sep, auf eine solche Weise zu versahren, als sich in die Aufsuchung entfernterer Ursachen zu verlieren.

#### De Lahire.

Im Jahre 1678 hatte biefer in einer tleinen Schrift, Accidents de la vue, ben Urfprung bes Blauen gang richtig gefaßt, baß nämlich ein buntler, schwärzlicher Grund, burch ein durchscheinendes weißliches Mittel gesehen, die Empfindung von Blan gebe.

Unter dem Jahre 1711 findet sich in den Memoiren der Atademie ein kleiner Auffah, worin diese Ausicht wiederholt und zugleich bemerkt wird, daß das Gonnenlicht durch ein angerauchtes Glas roth erscheine. Er war, wie man siedt, auf dem rechten Wege, doch fehlte es ihm an Entwidlung des Phanomens. Er drang nicht weit genug vor, um einzuschen, daß das angerauchte Glas hier nur als ein Arübes wirke, indem dasselbe, wenn es leicht angeraucht ist, vor einen dunkeln Grund gehalten, bläulich erscheint. Eben so wenig gelang es ihm das Nothe aufs Gelbe zurud, und das Blaue aufs Violette vorwärts zu führen. Seine Bemerkung und Einsicht blieb daher unfruchtbar liegen.

Begen übereinstimmender Gefinnungen fcalten wir an biefer Stelle einen Deutschen ein, den wir fonft nicht fchicelicher unterzubringen wußten.

#### Johann Michael Conradi.

Anweifung gur Optica. Coburg 1710 in 4.

Pag. 18 S. 16: "Bo das Auge nichts siehet, so meinet es, es sehe etwas Schwarzes; als wenn man des Nachts gen himmel siehet, da ist wirklich nichts, und man meinet die Sterne hingen an einem schwarzen expanso. Wo aber eine durchscheinende Beiße vor dieser Schwarze, oder diesem Nichtsstehet, so giebt es eine blane Farbe; daher der himmel des Tages dan siehet, weil die Luft wegen der Dunste weiß ist. Dahero je reiner die Luft ist, je hochblauer ist der himmel, als wo ein Gewitter vorüber ist, und die Luft von denen vielen Dünsten gereinigt; je dunstiger aber die Luft ist, desto weißlicher ist diese blaue Farbe. Und daher scheinen auch die Walder von weitem blau, weil vor dem schwarzen schattens vollen Grün die weiße und illuminirte Luft sich besindet."

#### Malebranche.

Wir haben icon oben ben Entwurf feiner Lehre eingerudt. Er gehört unter biejenigen, welche Licht und Farbe garter zu behandeln glaubten, wenn fie fich diese Phanomene als Schwingungen erklarten. Und es ist bekannt, daß diese Borstellungsart durch bas ganze achtzehnte Jahrhundert Gunft gefunden.

Nun haben wir ichon geäußert, daß nach unserer Ueberzeugung damit gar nichts gewonnen ift. Denn wenn und der Ton beswegen begreiflicher zu sepn scheint als die Farbe,

meil mir mit Augen feben und mit Sanden greifen tonnen. Daß eine medanifde Impulfion Schwingungen an ben Rorpern und in der Luft hervorbringt, deren verschiedene Maagverbaltniffe barmonifche und biebarmonifche Tone bilben, fo erfahren wir boch baburch teineswege mas ber Ton fen, und wie es jugebe, daß diefe Schwingungen und ihre Abgemeffenbeiten bas mas wir im Allgemeinen Musit nennen, bervorbringen mogen. Wenn wir nun aber gar biefen medanis fden Birfungen, die wir fur intelligibel balten, weil wir einen gemiffermaßen groben Unftoß fo garter Ericheinungen bemerten tonnen, jum Gleichnis brauchen, um bas mas Licht und Karbe leiften, und auf eben bem Bege begreiflich ju machen; fo ift baburd eigentlich gar nichts gethan. Statt ber Luft, die durch den Schall bewegt wird, einen Aether gu fupponiren, ber burch bie Unregung bes Lichts auf eine abuliche Beife vibrire, bringt bas Gefcaft um nichts weiter: benn freilich ift am Ende Alles Leben und Bewegung, und beide tonnen wir bod nicht anders gewahr werden, als bag fie fich felbit rubren und burd Berührung bas Rachite gum Kortidritt anreigen.

Bie unenblich viel ruhiger ift die Birfung bes Lichts als die des Schalles. Eine Welt die fo anhaltend von Schall erfult ware, als fie es von Licht ift, wurde gang unertrag- lich feyn.

Durch biese ober eine ahnliche Betrachtung ist wahrscheinlich Malebranche, der ein sehr zart fühlender Mann war, auf seine munderlichen Vibrations de pression geführt worden, da die Wirkung des Lichts durchans mehr einem Druck als einem Stoß ahnlich ist. Wovon diejenigen welche es interessirt, die Memoiren der Akademie von 1699 nachssehen werden.

## Bernard le Bovier de Fontenelle,

geb. 1657, geft. 1757.

Es war nicht möglich, daß die Frangofen fich lange mit ben Biffenfcaften abgaben, ohne folde ins Leben, ja in bie Societat ju gieben, und fie, burch eine gebilbete Sprace, ber Rebetunft, wo nicht gar ber Dichtfunft ju überliefern. Soon langer ale ein halbes Jahrhundert mar man gewohnt, aber Gebichte und profaifche Auffage, über Theaterftude, Rangelreden, Memoiren, Lobreben und Biographien in Gefellicaften au biffertiren und feine Meinung, fein Urtheil gegenseitig ju eröffnen. Im Briefwechfel fuchten Midnner und grauen der oberen Stande fic an Ginfict in die Beltbandel und Charaftere, an Leichtigfeit, Seiterfeit und Anmuth bei ber möglichften Bestimmtheit, ju übertreffen; und nun trat die Naturmiffenschaft als eine fpatere Gabe bingu. Die Forfcher fo gut als andere Literatoren und Gelehrte lebten in ber Belt und für bie Belt: fie mußten auch fur fic Intereffe ju erregen fuchen, und erregten es leicht und balb.

Aber ihr hauptgeschäft lag eigentlich von der Belt ab. Die Untersuchung der Natur durch Experimente, die mathematische oder philosophische Behandlung des Exsahrnen, erforderte Anhe und Stille, und weder die Breite noch die Tiefe der Erscheinung sind geeignet vor die Versammlung gebracht zu werden, die man gewöhnlich Societät nennt. Ja manches Abstracte, Abstruse läßt sich in die gewöhnliche Sprache nicht übersehen. Aber dem lebhaften, geselligen, mundsertigen Franzosen schien nichts zu schwer, und gebrängt durch die Röthigung einer großen gebildeten Masse

unternahm er eben himmel und Erbe mit allen ihren Gebeimniffen ju vulgarifiren.

Ein Bert biefer Art ift Kontenelle's Schrift über bie Mehrheit ber Belten. Seitbem bie Erbe im Copernicanifden Suftem auf einem fubalternen Das erfcbien, fo traten vor allen Dingen die übrigen Blaneten in gleiche Rechte. Die Erbe war bewachfen und bewohnt, alle Alimate brachten nach ibren Bebingungen und Eigenbeiten eigene Gefcopfe bervor. und die Rolgerung lag gang nabe, bas bie abnlichen Geftirne. und vielleicht auch gar bie unabnlichen, ebenfalls mit Leben überfaet und begludt fenn musten. Bas bie Erbe an ibrem boben Rang verloren, ward ibr gleichfam bier burd Gefellfoaft erfest, und fur Meniden bie fic gern mittbeilen, mar es ein angenehmer Bebante, früber ober fpater einen Befud auf ben umliegenben Belten abunftatten. Fontenelle's Bert fand arofen Beifall und wirfte viel, indem es außer bem Sauptgedanten noch manches andere, ben Beltban und beffen Einrichtung betreffend, popularifiren mußte.

Dem Redner tommt es anf den Berth, die Barbe, die Bolftandigteit, ja die Bahrheit seines Gegenstandes nicht an; die Hauptfrage ist, ob er intereffant sey, oder interessant gemacht werde. Die Bissenschaft selbst tann durch eine folche Behandlung wohl nicht gewinnen, wie wir auch in neuerer Zeit durch das Feministren und Infantistren so mancher höheren und profunderen Materie gesehen haben. Dasjenige wovon das Publicum hött, daß man sich damit in den Bertstätten, in den Studirzimmern der Gelehrten beschäftige, das will es auch naher tennen lernen, um nicht ganz albern zuzusehen, wenn die Bissenden davon sich lant unterhalten. Darum beschäftigen sich viele Redigirende, Epitomistrende, Ausziehende, Urzteilende, Borurtheilende; die launigen Schriftsteller versehlen

aicht, Seitenblide bahin ju thun; ber Komöbienschreiber scheut sich nicht, das Ehrwürdige auf dem Theater ju versspotten, wobei die Menge immer am freiesten Athem holt, weil sie fühlt, daß sie etwas Edles, etwas Bedeutendes losist, und daß sie vor dem was andere für wichtig halten, keine Ehrfurcht zu haben braucht.

In Fontenelle's Zeiten mar biefes alles erft im Berben. Es last fich aber icon bemerten, bag Irrthum und Bahrteit, so wie fie im Gange waren, von guten Köpfen ausgebreitet, und eins wie das andere, wechselsweise mit Gunft ober Ungunft, behandelt murden.

Dem großen Aufe Newton's, als berfelbe in einem hohen Alter mit Lobe abging, war niemand gewachsen. Die Wirtungen seiner Personlichteit erschienen durch ihre Tiefe und Ausbreitung der Welt hocht ehrwürdig, und jeder Verdacht, daß ein solcher Mann geirrt haben tonnte, wurde weggewiesen. Das Unbedingte, an dem sich die menschliche Natur erfreut, erscheint nicht mächtiger als im Beisall und im Tadel, im Haß und ber Neigung der Menge. Alles ober Nichts ist von jebet die Devise des angeregten Demos.

Schon von jener ersten, der Sprache gewidmeten Atademie ward der löbliche Gebrauch eingeführt, bei dem Todtenamte, bas einem verstorbenen Mitgliede gehalten wurde, eine turze Nachricht von des Abgeschiedenen Leben mitzutheilen. Pellisson, der Geschichtschreiber jener Atademie, giebt und solche Notigen von den zu seiner Zeit verstorbenen Gliedern, auf seine reine, natürliche, liebenswurdige Weise. Je mehr nacher diese Institute selbst sich Ansehen geben und verschaffen, je mehr man Ursache hat, aus den Todten etwas zu machen, damit die Lebensbigen als etwas erscheinen, besto mehr werden solche Personalien ausgeschmacht und treten in der Gestalt von Elogien hervor.

Daß nach bem Tode Newton's, der ein Mitglied ber franzbsischen Atademie war, eine bedeutende, allgemein versständliche, von den Anhängern Newton's durchaus zu billigende Lobrede wurde gehalten werden, ließ sich erwarten. Fontenelle hielt sie, Bon seinem Leben und seiner Lehre, und also auch von seiner Farbentheorie wurde mit Beisall Rechenschaft gegeben. Wir übersehen die hierauf bezüglichen Stellen, und begleiten sie mit einigen Bemerkungen, welche durch den polemischen Theil unsere Arbeit bestätigt und gezrechtsertigt werden.

### Fontenelle's Lobrede auf Mewton.

Musgezogen und mit Bemertungen begleitet.

"Bu gleicher Beit als Newton an seinem großen Wert ber Principien arbeitete, hatte er noch ein anderes unter Sanden, das eben so original und neu, weniger allgemein durch seinen Titel, aber durch die Manier, in welcher der Berfasser einen einzelnen Gegenstand zu behandeln sich vornahm, eben so ausgebreitet werden sollte. Es ist die Optik, oder das Wert über Licht und Farbe, welches zum erstenmal 1704 erschien. Er hatte in dem Lauf von dreißig Jahren die Erperimente angestellt, deren er bedurfte."

In der Optit fteht tein bebeutendes Experiment das fich nicht schon in den aptischen Lectionen fände, ja in diesen steht manches was in jener ausgelaffen ward, weil es nicht in die funftliche Darstellung paste, an welcher Newton dreißig Jahre gearbeitet hat.

"Die Runft Berfuche gu machen, in einem gewiffen

Grabe, ist keinesweges gemein. Das geringste Factum, bas sich ansern Augen barbietet, ist aus so viel andern Facten verwickelt, die es zusammensehen oder bedingen, daß man ohne eine außerordentliche Sewandtheit nicht alles was darin begriffen ist, entwickeln, noch ohne vorzüglichen Scharssinn vermuthen kann was alles darin begriffen sepn dürfte. Man muß das Factum wovon die Rede ift, in so viel andere trennen, die abermals zusammengeseht sind, und manchmal, wenn man seinen Weg nicht gut gewählt hatte, würde man sich in Irrgange einlassen, aus welchen man keinen Ausgang sände. Die ursprünglichen und elementaren Facta scheinen von der Natur mit so viel Sorgsalt wie die Ursachen versteckt worden zu sepn; und gelangt man endlich dahin sie zu sehen, so ist es ein ganz neues und überraschendes Schanspiel."

Diefer Periobe, ber bem Sinne nach allen Beifall verbient, wenn gleich die Art des Ausbrucks vielleicht eine nähere Bestimmung erforderte, past auf Newton nur dem Vorurtheil, keinesweges aber dem Berdienst nach: denn eben hier liegt der von uns erwiesene, von ihm begangene Hauptsehler, daß er das Phanomen in seine einsachen Elemente nicht zerlegt hat; welches doch dis auf einen gewissen Grad leicht gewesen ware, da ihm die Erscheinungen, aus denen sein Spectrum zusammengeseht wird, selbst nicht unbekannt waren.

"Der Gegenstand biefer Optit ift burchaus die Anatomie bes Lichts. Diefer Ausbrud ift nicht zu fuhn, es ift bie Sache felbit."

So weit war man nach und nach im Glauben gefommen! An die Stelle bes Phanomens feste man eine Erflarung: unn nannte man die Erflarung ein Factum, und das Fastum gar julebt eine Sache.

Bei bem Streite mit Remton, ba er ibn noch felbft

führte, findet man, daß die Gegner seine Erflärung als Sppothese behandelten; er aber glaubte, daß man sie als eine Theorie, ja wohl gar ein Factum nennen könnte, und nun macht sein Lobreduer die Erflärung gar zu Sache!

"Ein febr fleiner Lichtstrahl,"

hier ift alfo ber hypothetifde Lichtstrahl: benn bei bem Erperiment bleibt es immer bas gange Sonnenbilb.

"ben man in eine volltommen buntle Rammer berein- lagt."

In jedem hellen Bimmer ift der Effect eben berfelbe.

"ber aber niemals fo klein feyn kann, daß er nicht noch eine nuendliche Menge von Strahlen enthielte, wird getheilt, zerschnitten, so daß man nun die Elementarstrahlen bat."

Man hat fie! und mohl gar als Sace!

"aus welchen er vorher zusammengesett mar, die nun aber von einander getrennt find, jeder von einer andern Farbe gefärbt, die nach dieser Trennung nicht mehr verändert werden tonnen. Das Beiße also war der gesammte Strahl vor seiner Trennung, und entstand aus dem Gemisch aller dieser besondern Karben der primitiven Lichtfrahlen."

Bie es fich mit biefen Rebendarten verhalte, ift anbers warts genugfam gezeigt.

"Die Trennung diefer Strablen mar fo fomer."

hinter die Schwierigkeit der Bersuche steckt sich die gange Remtonische Schule. Das was an den Erscheinungen mahr und natürlich ist, läßt sich sehr leicht darstellen, was aber Newton zusammengefünstelt hat, um feine falsche Theorie zu beschönigen, ist nicht sowohl schwer als beschwerlich (troublesome) darzustellen. Einiges, und gerade das hauptsächlichste, ist sogar unmöglich. Die Krennung der farbigen Strablen

en fieben runde, vollig von einander abstehende Bilber ift ein Mahrchen, bas bloß als imaginare Figur auf bem Papier Reht, und in ber Wirklichkeit gar nicht barzustellen ift.

"daß herr Mariotte, als er auf bas erfte Gerücht von herrn Newton's Erfahrungen biefe Berfuche unternahm,"

Ehe Mariotte feinen Tractat über die Farben herauss gab, tonnte er ben Auffat in ben Transactionen recht gut gelefen baben.

"fie verfehlte, er ber fo viel Genie fur bie Erfahrung hatte und bem es bei anbern Gegenständen fo fehr gegludt ift."

Und so mußte der treffliche Mariotte, weil er das hocuspocus, vor dem sich die übrigen Schulgläubigen beugten, als
ein ehrlicher Mann, der Augen hatte, nicht anerkennen
wollte, seinen wohlhergebrachten Auf, als guter Beobachter,
vor seiner eigenen Nation verlieren, den wir ihm denn hiermit auf das vollsommenste wiederherzustellen wünschen.

"Noch ein anderer Ruben diefes Berts der Optif, fo groß vielleicht als der, den man aus der großen Anzahl neuer Kemtniffe nehmen kann, womit man es angefüllt findet, ist, daß es ein vortreffliches Muster liefert der Kunst sich in der Experimentalphilosophie zu benehmen."

Bas man sich unter Experimentalphilosophie gebacht, ift vben schon ausgeführt, so wie wir auch gehörigen Orts bargethan haben, daß man nie verkehrter zu Werke gegangen ift, um eine Theorie auf Experimente aufzubauen, ober, wenn man will, Experimente an eine Theorie anzuschließen.

"Bill man bie Natur burch Erfahrungen und Beobachstungen fragen, fo muß man sie fragen wie Herr Newton, auf eine fo gewandte und dringende Weise."

Die Ausbrude gewandt und bringend find recht wohl

angebracht, um die Newtonische tunstliche Behandlungsweise auszudrucken. Die englischen Lobredner sprechen gar von nice Experiments, welches Beiwort alles was genau und streng, scharf, ja spiksindig, behutsam, vorsichtig, bedenklich, gewissenhaft und punktlich bis zur Uebertreibung und Kleinslichkeit einschließt. Wir können aber ganz kubnlich sagen: die Experimente sind einseitig, man läßt den Juschauer nicht alles sehen, am wenigsten das, worauf es eigentlich ankommt; sie sind unnöthig umständlich, wodurch die Ausmertsamkeit zerstreut wird; sie sind compliciert, wodurch sie sich der Beurtbeilung entzieben und also durchaus taschenspielerisch.

"Sachen die fich fast der Untersuchung entziehen, weil fie gu fubtil (deliees) find,"

hier haben mir icon wieder Sachen, und gwar fo gang feine, fluchtige, ber Untersuchung entwischende Sachen!

"versteht er bem Calcul ju unterwerfen, der nicht allein bas Biffen guter Geometer verlangt, fondern mas mehr ift, eine besondere Geschicklichkeit."

Run fo mare benn endlich die Untersuchung in die Gebeimniffe ber Mathematit gehült, damit doch ja niemand fo leicht mage sich diesem Heiligthum zu nabern.

"Die Anwendung die er von feiner Geometrie macht, ift fo fein, ale feine Geometrie erhaben ift."

Auf diefen rednerischen Schwung und Schwant brauchen wir nur so viel zu erwiedern, daß die hauptformeln dieser sublim feinen Geometrie, nach Entdedung der achromatischen Fernröhre, falsch befunden und dafür allgemein auerkannt sind. Jene samose Meffung und Berechnung des Farbenbildes, wodurch ihnen eine Art von Tonleiter angedichtet wird, ist von und auch anderweit vernichtet worden, und es wird von ihr zum Ueberfluß noch im nachsten Artitel die Rede sepn.

# Jean: Jacques d'Ortous de Mairan,

geb. 4678, geft. 1771.

Ein Mann gleichsam von der Natur bestimmt mit Fontenellen zu wetteifern, unterrichtet, klar, scharssunig, fleißig,
von einer socialen und höchst gefälligen Natur. Er folgte
Fontenellen im Secretariat bei der Alademie, schrieb einige
Jahre die erforderlichen Lobreden, exhielt sich die Gunst der
vornehmen und rührigen Welt bis in sein Alter, das er beinabe so hoch als Fontenelle brachte. Und geziemt nur desjenigen zu gedenken was er gethan, um die Farbenlehre zu
fördern.

Schon mochte bei ben Obplifern vergeffen fenn, mas Mariatte für biefe Lebre geleiftet; ber Beg, ben er gegangen, ben er ein= geleitet, mar vielleicht zum zweitenmal von einem Kranzofen nicht zu betreten. Er batte ftill und einfam gelebt, fo bas man beinabe nichts von ihm weiß, und wie mare es fonft auch moglich gemefen, ben Erfahrungen mit folder Scharfe und Genaufafeit bis in ihre letten nothwendiaften und einfachften Bedingungen gu folgen. Bon Ruguet und bemjenigen was er im Journal von Trevour geaußert, icheint niemand bie mindefte Notis genommen zu baben. Eben fo wenig von be Labire's richtigem Apercu megen bes Blauen und Rothen. Alles das mar fur die Frangofen verloren, deren Blid burd Die magifche Gewalt bes englischen Bestirns fascinirt morben. Remton mar Prafident einer icon gegrundeten Societat, ale die frangofiche Alabemie in ihrer erften Bildungsepoche begriffen mar; fie fcatte fich's jur Chre ibn gum Mitglied aufzunehmen, und von biefem Augenblick an fdeinen fie auch feine Lehre, feine Gefinnungen aboptirt gu baben.

Gelehrte Gefellichaften, fobald fie vom Gouvernement bestätigt, einen Rorper ausmachen, befinden fich in Abfict ber reinen Babrbeit in einer mislichen Lage. Gie baben einen Rang und tonnen ibn mittheilen: fie baben Recte und tonnen fie übertragen; fie fteben gegen ihre Glieber, fie fteben gegen gleiche Corporationen, gegen bie übrigen Staatszweige, gegen bie Nation, gegen bie Belt in einer gewiffen Beziehung. 3m Einzelnen verbient nicht jeder ben fie aufnehmen, feine Stelle; im Gingelnen tann nicht alles mas fie billigen recht, nicht alles mas fie tabeln falfch fenn: benn wie follten fie vor allen andern Menfchen und ihren Berfamm= lungen bas Privilegium baben, bas Bergangene obne bergebrachtes Urtheil, bas Gegenwärtige ohne leibenschaftliches Borurtheil, bas Menauftretenbe obne migtrauifde Befinnung, und das Runftige ohne übertriebene Soffnung ober Apprebenfion, ju fennen, ju beschauen, ju betrachten, und ju ermarten.

. So wie bei einzelnen Menschen, um so mehr bei folden Gesellschaften, tann nicht alles um der Bahrheit willen gesichehen, welche eigentlich ein überirdisches Gut, selbstitandig und über alle menschliche hulfe erhaben ist. Wer aber in diesem irdischen Wesen Eristenz, Burde, Verhaltniffe jeder Art erhalten will, bei dem tommt manches in Betracht, was vor einer höheren Ansicht sogleich verschwinden mußte.

Alle Glieb eines folden Körpers, ber fich nun fion bie Rewtonifche Lehre als integrirenden Theil feiner Organifation angeeignet hatte, muffen wir Mairan betrachten, wenn wir gegen ihn gerecht fepn wollen. Außerdem ging er von einem Grundfate aus, ber febr löblich ift, wenn beffen Anwendung

nur nicht fo fcwer und gefährlich ware, von dem Grundfage der Einförmigfeit der Natur, von der leberzeugung, es fep möglich durch Betrachtung der Analogien ihrem Gefestlichen naher zu kommen. Bei feiner Berliebe für die Schwingungs-lehre erfreute ihn deswegen die Vergleichung welche Newton zwischen dem Spectrum und dem Monochord anstellte. Er beschäftigte sich damit mehrere Jahre: denn von 1720 finden sich seine ersten Andeutungen, 1738 feine letten Ausarbeitungen.

Rizzetti ift ihm bekannt, aber diefer ift schon durch Desaguliers aus den Schranten getrieben; niemand denkt mehr an die wichtigen Fragen, welche der Italianer zur Sprache gebracht; niemand an die große Anzahl von bedeutenden Erfahrungen die er aufgestellt: alles ist durch einen munderlichen Zauber in das Newtonische Spectrum versenkt und an demselben gesesselt, gerade so wie es Newton vorzu- stellen beliebt.

Benn man bedenkt, daß Mairan sich an die zwanzig Jahre mit dieser Sache, wenigstens von Zeit zu Zeit abgezeben, daß er das Phanomen selbst wieder hervorgebracht, das Spectrum gemessen und die gefundenen Maaße, auf eine sehr geschickte ja kunstlichere Art als Newton selbst, auf die Wolltonleiter angewendet; wenn man sieht, daß er in nichts weder an Ausmerksamkeit, nach an Nachdenken, noch an Fleiß gespärt, wie wirklich seine Ausarbeitung zierlich und allerliebst ist: so darf man es sich nicht verdrießen lassen, daß alles dieses umsonst geschen, sondern man muß es eben als ein Beispiel betrachten, daß falsche Annahmen so gut wie wahre, auf das genaueste durchgegerbeitet werden können.

Beinahe unbegreiflich jeboch bleibt es, baß Mairan, welcher bas Spectrum wiederholt gemeffen haben muß, nicht

jufällig seine Tasel näher ober weiter vom Prisma gestellt hat, da er denn nothwendig hatte finden muffen, daß in keinem von beiden Fällen die Newtonischen Maaße treffen. Man kann daher wohl behaupten, daß er in der Dunkelheit seines Borurtheils immer erst die Tasel so gerückt, die er die Maaße nach der Angabe richtig erfunden. So muß auch sein Apparat höchst beschränkt gewesen seyn: denn er hätte bei jeder größern Definung im Fensterladen und beibehaltener ersten Entsernung, abermals die Maaße anders finden muffen.

Dem fen nun wie ihm wolle, so scheinet sich burch biefe, im Grunde redlichen, bewundernswürdigen, und von der Atademie gebilligten Bemühungen die Newtonische Lehre nur noch fester geseht und den Gemüthern noch tiefer eingeprägt zu haben. Doch ist es sonderbar, daß seit 1738, als unter welchem Jahre die gedachte Abhandlung sich sindet, der Artitel Farbe aus dem Register der Atademie verschwindet und taum späterhin wieder zum Borschein sommt.

# Cardinal Polignac,

geb. 1661, geft. 1741.

Im Gefolg ber Atabemiter führen wir diefen Mann auf, ber als Welt = und Staatsmann und Negotiateur einen großen Ruf hinterlaffen hat, bessen weit umgreifender Geist aber sich über andere Gegenstände, besonders auch der Naturwissensichaft, verbreitete. Der Descartischen Lehre, zu der er in früher Jugend gebildet worden, blieb er tren, und war also gewissermaßen ein Gegner Newton's. Rizzetti bedietrte

bemfelben sein Wert de Luminis affectionibus. Unser Carbinal beschäftigte sich mit Prüfung der Newtonischen Lehre. Gauger behauptet in seinen Briefen, p. 40: der Carbinal sen durch bas Experimentum Erucis überzeugt worden. Gine Stelle aus den Anecdotes litteraires, Paris 1750. Tom. 2, p. 430 lagen wir im Original abbrucken, welche sich auf diese Untersuchungen begiebt.

Les expériences de Newton avoient été tentées plusieurs sois en France, et toujours sans succès, d'où l'on commencoit à inférer, que le Système du docte Anglois ne pouvoit pas se soutenir. Le Cardinal de Polignac, qui n'a jamais été Newtonien, dit, qu'un fait avancé par Newton, ne devoit pas être nié légèrement, et qu'il falloit recommencer les expériences jusqu' à ce qu'on put s'assurer de les avoir bien faites. Il fit venir des Prismes d'Angleterre. Les expériences furent faites en sa présence aux Cordeliers, et elles réussirent. Il ne put jamais cependant parvenir à faire du blanc, par la réunion des rayons, d'où il conclut que le blanc n'est pas le résultat de cette réunion, mais le produit des rayons directs, non rompus et non réfrangibles. Newton, qui s'étoit plaint du peu d'exactitude et même du peu de bonne foi des Physiciens Français, écrivit au Cardinal, pour le remercier d'un procédé si honnête et qui marquoit tant de droiture.

Bir gestehen gern, daß wir mit ben gesperrt gebructen Borten nichts anzusangen wissen. Bahrscheinlich hat sich ber Cardinal mundlich über diese Sache anders ausgebrückt, und man hat ihn unrecht verstanden.

Dem fep nun wie ihm fep, so haben wir nicht Ursache und dabei auszuhalten: benn es ist außer Zweisel, daß der Eardinal die Newtonische biverse Refrangibilität angenommen, wie aus einer Stelle seines Anti-Lucretius hervorgeht, wo er, im Begriff Newtonen in einigen Puntten zu widersprechen, biezu durch Lob und Beifall sich gleichsam die Erlaubnis zu nehmen sucht.

#### Lib. IL v. 874.

Dicam

Tanti pace viri, quo non solertior alter
Naturam rerum ad leges componere motús,
Ac Mundi partes justá perpendere librá,
Et radium Solis transverso prismate fractum
Septem in primigenos permansurosque colores
Solvere; qui potuit Spatium sibi fingere vanum,
Quod nibil est, multisque prius nibil esse probatum est?

#### Boltaire,

geb. 1694, geft. 1778.

In der besten Beit dieses außerordentlichen Mannes war es jum höchsten Bedürsniß geworden, Göttliches und Menscheliches, himmlisches und Irdisches vor das Publicum übershaupt, besonders vor die gute Gesellschaft zu bringen, um sie zu unterhalten, zu belehren, aufzuregen, zu erschüttern. Gefühle, Thaten, Gegenwärtiges, Bergangenes, Nahes und Entserntes, Erscheinungen der sittlichen und der physischen Welt, von allem mußte geschöpst, alles, wenn es auch nicht zu erschöpsen war, oberstächlich gesostet werden.

Boltaire's großes Talent, sich auf alle Beife, sich in jeber Form zu communiciren, machte ihn für eine gewiffe Zeit zum unumschränkten geistigen herrn seiner Nation. Bas er ihr anbot, mußte sie aufnehmen: tein Biberstreben half; mit aller Kraft und Kunftlichkeit wußte er seine Gegner bei Seite zu bedingen, und was er bem Publicum nicht aufnothigen tonnte, das wußte er ihm aufzuschmeligeln, durch Sewöhnung auswignen.

Als flüchtling fand er in England die beste Aufnahme und jede Art von Untersähung. Bon dorther zurückgefehrt machte er sich's zur Psicht, das Newtonische Evangelium, das ohnehin schon die allgemeine Smist erworden hatte, noch weiter auszubreiten, und vorzüglich die Farbenlehre den Gemüthern recht einzuschäften. Zu diesen phpüschen Studien scheint er besonders durch seine Freundin, die Marquise du Chatelet, geführt worden zu sepn; wodei jedoch niertwürdig ist, daß in ihren Institutions physiques, Amsterdam 1742 nichts von den Farben vortommt. Es ist möglich, daß sie die Sache schon durch ihren Freund für völlig abgethan gehalten, dessen Bemühungen wir jedoch nicht umständlich recensiren, sondern nur mit wenigem einen Begriff davon zu geben suchen.

Elémens de la philosophie de Newton mis à la portée de tout le monde. Amsterdam 1738.

In ber Epistel an die Marquise bu Chatelet beißt es:

Il déploye à mes yeux par une main savante De l'Astre des Saisons la robe étinectante. L'Emeraude, l'azur, le pouspre, le rubis, Sont l'immortel tissu dont brillent ses habits. Chacun de ses rayons dans sa substance pure, Porte en soi les couleurs dont se peint la Nature, Et confondus ensemble, ils éclairent nos yeux, ils animent le Monde. ils empissent les Cieux.

Der Bortrag felbft ift befter, ja witunter broffig, wie es fich von Boltairen erwarten laft, bagegen aber auch unglanblich feicht und schief. Gine nabere Entwicking ware wohl der Dube werth. Facta, Bersuche, mathematische Behandlung berfelben, Sppothefe, Theorie find fo durcheinander geworfen, daß man wicht weiß was man denten und fagen foll; und das heißt gulest triumphirende Babweit!

Die beigefügten Figuren find anfterst schlecht. Sie bruden als Linearzeichnungen allenfalls die Newtonischen Berinde und Lehren aus; die Fensterchen aber, wodurch das Licht hereinfällt, und die Puppen die zu sehen, sind ganz sinnund geschmadios.

# Beispiele von Voltaire's Vorurtheilen für Newton.

Brief an Berrn Thiriot, gen 7. Auguft 1758.

"Benn man herrn Algarotti ben behauptenden Con vorwirft, so hat man ihn nicht gelesen. Biel eher könnte man ihm vorwerfen, nicht genug behauptet zu haben; ich meine nicht genug Sachen gesagt und zu viel gesprochen zu haben.-Uebrigens, wenn das Buch nach Verdienst übersetht ist, so muß es Gluck machen."

"Bas mein Buch betrifft (Elémens de la philosophie de Newton), so ist es bis jest bas erste in Europa, das parvulos ad regnum coelorum berufen hat: denn regnum coelorum ist Newton; die Franzosen überhaupt sind parvuli genug. Mit Euch bin ich nicht einig, wann Ihr sagt, es sepen neue Meinungen in Newton's Werten. Ersahrumgen sind es und Berechnungen, und zuleht muß die ganze Welt sich unterwerfen. Die Regnault's und Castel's werden den Triumph der Bernunft auf die Länge nicht verhindern.

#### . In bemfelben Briefe.

"Der Pater Caffel hat wenig Methode, sein Seist ist bas Umgefehrte vom Geiste bes Jahrhunderts. Man könnte nicht leicht einen Auszug verworrener und unbelehrender einrichten."

Brief an Beren be Formont, ben 1. April 1740.

"Also habt Ihr ben unnühen Plunder über die Farberei gelesen, den herr Pater Castel seine Optik nennt. Es ist Instig genug, daß er sich beigehen läßt zu sagen: Newton habe sich betrogen, ohne es im mindesten zu beweisen, ohne den geringsten Versuch über die ursprünglichen Farben gemacht zu haben. Es scheint die Physik will nun drollig werden, seitdem es die Komödie nicht mehr ist."

#### Mlgarotti,

geb. 1712, geft. 1774.

Stammend aus einem reichen venetianischen Kausmannshause, erhielt er bei sehr schönen Fähigkeiten seine erste
Bildung in Bologna, reiste schon sehr jung, und kam im
zwanzigsten Jahre nach Paris. Dort ergriff auch er den Beg der Popularisation eines abstrusen Gegenstandes, um
sich bekannt und beliebt zu machen. Newton war der Abgott
des Tages, und das siebensarbige Licht ein gar zu lustiger
Gegenstand. Algarotti betrat die Pfade Fontenelle's, aber
nicht mit gleichem Geist, gleicher Anmuth und Stüd.

Fontenelle steht sowohl in der Conception als in der

Ausfährung fehr viel hoher. Bei ihm geht ein Abbe mit einer schonen Dame, die aber mit weuig Zugen so geschildert ift, daß Einem tein Liebesverhaltniß einfallen tann, bei sternhellem Himmel spazieren. Der Abbe wird über dieses Schauspiel nachdenklich; sie macht ihm Borwürfe, und er macht ihr dagegen die Burde dieses Andlices begreislich. Und so knüpft sich das Gespräch über die Mehrheit der Welsten an. Sie sehen es immer nur Abends fort und der herrlichste Sternhimmel wird sedemal für die Einbildungstraft zurückgerusen.

Bon einer folden Bergegenwärtigung ift bei Algarotti" feine Spur. Er befindet fic amar auch in der Befellicaft. einer iconen Marchefina, an welche viel Berbinbliches zu richten mare, umgeben von ber fconften italianifden Begend; allein Simmel und Erde mit allen ihren bezaubernden Karben bieten ibm feinen Anlag bar, in die Materie binein gu. tommen; bie Dame muß zufälliger Beife in irgend einem Sonett von bem fiebenfachen Lichte gelefen haben, bas ibr. benn freilich etwas felt fam vortommt. Um ihr nun biefe. Phrafe zu erflaren, bolt ber Gefellichafter febr weit aus, inbem er, als ein wohlunterrichteter Mann, von ber Ratur= forfoung überhaupt und über bie Lebre vom Licht befonders. manches Siftorifche und Dogmatifche recht gut porbringt. Allein gulett, ba er auf bie Remtonische Lehre übergebenwill, geschieht es burch einen Sprung, wie benn ja bie Lebrefelbit burd einen Sprung in bie Obvill gefommen. Und wer ein Buch mit aufmertfamer Theilnahme au lefen gewohnt ift, wird fogleich bas Ungufammenhangende bes Bortrags empfinden. Die Lehre tommt von nichte und geht ju nichte. Er muß fie ftarr und fteif binlegen, wie fie ber Deifter überliefert bat.

Much retat er fic nicht einmal fo gewandt, bie icone Dume in eine bimble Dammer ju fibhren, mobile er ja allenfalls, bed Auftande und felbit bes beffern Dinlogs meneneine Bertrante mitnehmen fannte. Bief mit Morten fichet er ihr bie Philuomene vor, ertiart fie mit Warten " und bie fchone Fran wird auf ber Stelle fo glaubig ale fundert eubere. Sie braucht auch aber bie Sache nicht weiter nachmibenten: fie ift über bie Rauben auf immer berubigt. Benn Simmeiblam und Morgenroth, Wiefengran und Beildenbing, alled entspringt aus Strablen und noch einmel Genablen. die fo hoflich find fich in Reuer, Waffer, Luft und Erbe, an affen lebendigen und leblofen Gegenständen, auf jeht Met und Beife, fraiten, verfelluden, jurudwerfen und bunt bermastrenen zu laffen. Und damit glaubt er fie genagfam unterhalten zu baben, und fie ift übergenat, genngfein unterrirbtet au fenn.

Bon soner Beit an wird nun nicht keicht ein Dichter oder Moner, ein Berektünftler oder Profaist gesunden, der nicht einmal oder nehreremal in seinem Leben diese farbige Spaltung der Lichts zum Gleichartigen gedraucht hätte; und es ist freitsch iniemand zu verargen, wenn einmal so eine wanderliche Sputhese zum Behaf einer so wunderlichen Analyse gemacht worden, wenn der Glaube daran allgemein ist, das er sie auch zu seinem Behaf, es sen nun der Belehrend und liedetzeugens, ober des Blendens und Reberredens, als Justung ober Gleichnis beibainge.

# Anglomanie.

Die Engländer sind vielleicht vor vielen Nationen geeignet, Andwärtigen zu imponiren. Ihre perfinliche Aube, Sichersheit, Thätigkeit, Eigensinn und Wohlhäbigkeit geben beinahe ein unerreichbares Musterbild von dem was alle Menschen sich winschen. Ohne und hier in ein Allgemeines einzulaffen, bemerken wir nur, daß die Alage über Anglomanie von früherer Zeit die zur neuesten in der französischen Literatur vortommt. Dieser Enthusiasmus der französischen Nation für die englische soll sich besonders gleich nach einem geschloffenen Frieden am lebhastesten dußern: welches wohl daber kommen mag, weil alsdapn nach wiederhergestellter Communication beider Nationen der Weichthum und die Comforts der Engländer dem, wenigstens in früherer Zeit, gelbarmen und genutzsamen Franzosen gar wüuschenswerth in die Augen leuchet mussen.

Dieses Borziehen einer fremben Bollerscheft, dieses hintansehen seiner eigenen kann doch wohl aber nicht höher getrieben werben, als wir es oben bei Boltairen sinden, der die Remtonische Lehre zum regnum colorum und die Franzosen zu den parvulis macht. Doch hätte er es gewiß nicht gethan, wenn das Borurtheil in seiner Nation nicht schon gang und gabe gewesen ware. Denn dei aller Kühnheit hütet er sich doch etwas vorzubringen, wogegen er die allgemeine Stimmung kennt, und wir haben ihn im Berdacht, daß er seinen Deismus überall und so entschieden ausspricht, bloß damit er sich vom Berdacht des Atheismus reinige: einer Denkweise, die jederzeit nur wenigen Menschen gemäß und den übrigen zum Abschen sehn mußte.

Seite ju brangen, und was er dem Publicum nicht aufnothigen konnte, das wußte er ihm aufzuschmeicheln, durch Sewöhnung auzusignen.

Als Flüchtling fand er in England die beste Aufnahme und jede Art von Unterstätzung. Bon dorther zurückgefehrt machte er sich's zur Psicht, das Newtonische Evangelium, das ohnehin schon die allgemeine Sunst erworden hatte, noch weiter auszubreiten, und vorzüglich die Farbenlehre den Gemüthern recht einzuschäffen. Zu diesen physischen Studien scheint er besonders durch seine Freundin, die Marquise du Chatelet, geführt worden zu sepn; wodei jedoch merkwürdig ist, daß in ihren Institutions physiques, Amsterdam 1742 nichts von den Farben vorsommt. Es ist möglich, daß sie Sache schon durch ihren Freund für völlig abgethan gehalten, dessen Bemühungen wir jedoch nicht umständlich recensiren, sondern nur mit wenigem einen Begriff davon zu geben suchen.

Elémens de la philosophie de Newton mis à la portée de tout le monde. Amsterdam 1738.

In ber Epistel an die Marquise du Chatelet beift es: `

Il déploye à mes yeux par une main savante De l'Astre des Saisons la robe étincelante.
L'Emeraude, l'azur, le pourpre, le rubis,
Sont l'immortel tissu dont brillent ses habits.
Chacun de ses rayons dans sa substance pure,
Porte en soi les couleurs dont se peint la Nature,
Et confondus ensemble, ils éclairent nos yeux,
lls animent le Monde, ils emplissent les Cieux.

Der Bortrag felbst ift heiter, ja mitunter brollig, wie es sich von Boltairen erwarten läßt, dagegen aber auch unsglaublich seicht und schief. Gine nabere Entwicklung ware wohl der Dube werth. Facta, Bersuche, mathematische

Behandlung berfelben, Sppothefe, Theorie find fo burdeinander geworfen, daß man nicht weiß was man denten und fagen foll; und das heißt gulest triumphirende Bahrheit!

Die beigefügten Figuren find außerst fchlecht. Sie braden als Linearzeichnungen allenfalls bie Remtonischen Bersuche und Lehren aus; die Fensterchen aber, wodurch das Licht hereinfallt, und die Puppen die zu sehen, find ganz finnund geschmachtes.

# Beispiele von Voltaire's Vorurtheilen für Newton.

Brief an Berrn Thiriot, ben 1. Muguft 1758.

"Benn man herrn Algarotti ben behauptenden Con vorwirft, so hat man ihn nicht gelesen. Biel eher könnte man ihm vorwerfen, nicht genug behauptet zu haben; ich meine nicht genug Sachen gesagt und zu viel gesprochen zu haben. Uebrigens, wenn das Buch nach Berdienst überseht ist, so mus es Gluck machen."

"Bas mein Buch betrifft (Elémens de la philosophie de Newton), so ist es bis jest bas erste in Europa, bat parvulos ad regnum coelorum berufen hat: benn regnum coelorum ist Rewton; die Franzosen überhaupt sind parvuli genug. Mit Euch bin ich nicht einig, wenn Ihr sagt, et seven neue Meinungen in Newton's Werten. Erfahrumgen sind es und Berechnungen, und zuleht muß die ganze Welt sich unterwersen. Die Regnault's und Sastel's werden den Triumph der Vernunft auf die Lange nicht verbindern.

#### . In bemfelben Briefe.

"Der Pater Caftel hat wenig Methode, fein Seist ift bas Umgefehrte vom Geiste des Jahrhunderts. Man tonnte nicht leicht einen Auszug verworrener und unbelehrender einrichten."

Brief an Berrn be Formont, ben 4. April 4740.

"Also habt Ihr ben unnuhen Plunder über die Farberei gelesen, den herr Pater Castel seine Optik nennt. Es ist Instig genug, daß er sich beigehen läßt zu sagen: Newton habe sich betrogen, ohne es im mindesten zu beweisen, ohne den geringsten Versuch über die ursprünglichen Farben gemacht zu haben. Es scheint die Physik will nun drollig werden, seitdem es die Komödie nicht mehr ist."

# Mlgarotti,

geb. 1712, geft. 1774.

Stammend aus einem reichen venetlanischen Kausmannehause, erhielt er bei sehr schönen Fähigkeiten seine erste Bildung in Bologna, reis'te schon sehr jung, und kam im zwanzigsten Jahre nach Paris. Dort ergriff auch er den Weg der Popularisation eines abstrusen Gegenstandes, um sich bekannt und beliebt zu machen. Newton war der Abgott des Tages, und das siebensarbige Licht ein gar zu lustiger Gegenstand. Algarotti betrat die Pfade Fontenelle's, aber nicht mit gleichem Geist, gleicher Anmuth und Glück.

Fontenelle steht sowohl in ber Conception als in ber

Ausführung fehr viel hoher. Bei ihm geht ein Abbe mit einer schonen Dame, die aber mit wenig Zugen so geschilbert ift, baß Einem tein Liebesverhaltniß einfallen tann, bei sternhellem himmel spazieren. Der Abbe wird über bieses Schauspiel nachdentlich; sie macht ihm Norwürfe, und er macht ihr dagegen die Wurde dieses Anblicks begreislich. Und so tnüpft sich das Gespräch über die Mehrheit der Welsten an. Sie sehen es immer nur Abends fort und der herrlichste Sternhimmel wird jedesmal für die Einbildungsteraft zurückgernsen.

Bon einer folden Bergegenwärtigung ift bei Algarotti' feine Spur. Er befindet fic amar auch in ber Befellicaft. einer iconen Marchefina, an welche viel Berbinbliches ju richten mare, umgeben von ber fconften italianifden Gegenb: allein Simmel und Erbe mit allen ihren bezaubernden Karben bieten ibm teinen Anlag bar, in bie Materie binein au tommen; die Dame muß gufälliger Beife in irgend einem Sonett von bem fiebenfachen Lichte gelefen haben, bas ibr benn freilich etwas felt fam vortommt. Um ibr nun biefe. Phrase zu erflaren, bolt ber Gefellichafter febr weit aus, inbem er, als ein wohlunterrichteter Mann, von ber Raturforfcbung überhaupt und über bie Lebre vom Licht befonders. mandes Siftorifde und Dogmatifde recht aut porbringt. Allein gulett, ba er auf die Remtonifche Lebre übergeben will, geschiebt es burd einen Sprung, wie benn ja bie Lebre felbit burd einen Sprung in die Phofif getommen. Und wer ein Buch mit aufmertfamer Theilnabme au lefen gewohnt ift, wird fogleich bas Ungufammenhangende bes Bortrags empfinden. Die Lehre fommt von nichts und geht zu nichts. Er muß fie ftarr und fteif binlegen, wie fie ber Meifter überliefert bat.

### Chemifer.

Das Berhalten ber Lakmustinctur gegen Sauren und Alkalien, so bekannt es war, blieb doch immer wegen seiner Eminenz und seiner Brauchvarkeit den Semistern merkurdig, ja das Phanomen wurde gewissermaßen für einzig gehalten. Die frühern Bemerkungen des Paracelsus und seiner Schule, daß die Farben aus dem Schwesel und besten Berbindung mit den Salzen sich herschreiben möchten, waren auch noch in frischem Andenken geblieben. Man gedachte mit Interesse eines Bersuch von Mariotte, der einen rothen französischen Wein durch Alkalien gebräunt und ihm das Ansehn eines schweselgeist die erste Farbe, und zwar noch schwesel durch Schweselgeist die erste Farbe, und zwar noch schwesel, und so Ausbert eines Aus und Ausbrennens der Weinsasse das Bortheilhafte des Aus und Ausbrennens der Weinsasser durch Schwesel, und fand diese Erfahrung bedeutend.

Die Atademie interessirte sich für die chemische Analyse ber Pstanzentheile, und als man die Resultate bei den verschiebensten Pftanzen ziemlich einförmig und übereinstimmend fand, so beschäftigten sich andere wieder die Unterschiede aufzusuchen.

Geoffrop, ber jungere, icheint zuerst auf ben Gebanten getommen zu seyn die effentiellen Dele der Begetabilien mit Sauren und Alfalien zu behandeln, und die dabei vortommenden Karbenericheinungen zu beobachten.

Sein allgemeineres Theoretische gelingt ihm nicht sonderlich. Er braucht forperliche Configurationen, und bann wieder besondere Feuertheile und was dergleichen Dinge mehr find. Aber die Anwendung feiner chemischen Bersuche auf die Farben ber Pflangen felbst, hat viel Gutes. Er gesteht zwar felbst bie Bartheit und Beweglichteit der Kriterien ein, giebt aber boch deswegen nicht alle hoffnungen auf; wie wir denn von dem was er uns überliefert, nahern Gebrauch zu machen gedenten, wenn wir auf diese Materie, die wir in unserm Entwurfe nur beilaufig behandelt haben, dereinst zurudlehren.

In dem animalischen Reiche hatte Reaumur den Saft einiger europäischen Purpurschnecken und bessen Farbungseigenschaften untersucht. Man fand, daß Licht und Luft die Farbe gar herrlich erhöhten. Andere waren auf die Farbe bes Blutes ausmertsam geworden, und beobachteten, daß das arterielle Blut ein höheres, das venöse ein tieferes Noth zeige. Man schrieb der Wirtung der Luft auf die Lungen jene Farbe zu; weil man es aber materiell und mechanisch nahm, so kam man nicht weiter und erregte Widerspruch.

Das Mineralreich bot dagegen bequeme und sichere Verssuche dar. Lemern, der jungere, untersuchte die Metalle nach ihren verschiedenen Auslösungen und Präcipitationen. Man schrieb dem Quecksiber die größte Versatilität in Absicht der Farben zu, weil sie sich an demselben am leichteften offenbart. Wegen der übrigen, glaubte man eine Specification eines jeden Metalls zu gewissen Farben annehmen zu mussen, und blieb deswegen in einer gewissen Beschränktheit, aus der wir uns noch nicht ganz haben herausreißen können.

Bei allen Berfuchen Lemern's jedoch zeigt fich beutlich bas von und relevirte Schwanken ber Farbe, das durch Sauren und Alfalien, ober wie man das was ihre Stelle vertritt, nennen mag, hervorgebracht wird. Wie benn auch die Sache so einfach ift, bag wenn man sich nicht in die Rüancen, welche nur als Beschmuhung anzusehen sind, einläßt, man sich sehr wohl einen allgemeinen Beariff zu eigen machen tann.

### Louis Bertrand Castel,

geb. 1688, geft. 1757.

L'optique des Couleurs, fondée sur les simples Observations et tournée sur toute la pratique de la Peinture avec figures, à Paris 1740.

Jesuit und geistreicher Mann, der indem er auf dem Wege Fontenelle's ging, die sogenannten eracten Wissensschutz schaften durch einen lebendigen und angenehmen Vortrag in die Gesellschaft einzusühren, und sich dadurch den beiden gleichsam vorzüglich cultivirten Nationen, der englischen und der französischen, bekannt und beliebt zu machen suchte. Er hatte deshalb, wie alle die sich damals auf diese Weise desschaftigten, mit Newton und Descartes pro und contra zu thun; da er denn auch bald diesen bald jenen nach seiner Ueberzeugung begünstigte, oft aber auch seine eignen Vorsstellungsarten mitzutheilen und durchzusen trachtete.

Wir haben hier nur das zu bedenken, was er in der Farbenlehre geleistet, weshalb er, wie wir oben gesehen, von Boltairen so übel behandelt worden.

Eine Regierung darf nur auf einen vernünftigen Beg beuten, so wird dieß sogleich zur Aufforderung für viele, ihn zu wandeln und sich darauf zu bemühen. So scheint auch Pater Castel zu seiner Arbeit, nicht durch besondern Auftrag der Obern, wie Dufap, sondern durch Neigung und durch den Bunsch, dem Staate als Privatmann nühlich zu werden, in dieses Fach getrieben zu sepn, daß er um so mehr cultivirte, als er neben seinen Studien eine große Lust zum Mechanischen und Technischen empfand.

Much auf feinem Gange werden ihm die Newtonischen

fieben Urfarben unerträglich; er führt fie auf drei gurud. Das Clair-obscur, bas Schwarze und Beiße, bas Erhellen und Berdunteln der haupt= und abgeleiteten Farben beschäftigen ihn um fo mehr, als er auch dem Maler entgegen gehen will.

Man tann nicht läugnen, daß er die Probleme der Karbenlebre meift alle vorbringt, boch obne fie gerade aufzulofen. Seinem Buche fehlt es nicht an einer gewissen Orbnung; aber burd Umftandlichfeit, Aleinigfeiteframerei und Beit= ichweifigfeit verbirbt er fic das Spiel gegen ben billigften Lefer. Sein größtes Unglud ift, bag er ebenfalls bie Rarbe mit bem Tone vergleichen will, zwar auf einem anbern Bege als Newton und Mairan, aber auch nicht gludlicher. Much ihm hilft es nichts, bag er eine Art von Abnung von ber fogenannten Sparfamfeit der natur bat, von jener gebeimnißvollen Urfraft, die mit menigem viel, und mit bem Ginfachten · bas Mannichfaltiafte leiftet. Er fuct es noch. wie feine Borganger, in bem was man Analogie heißt, wodurch aber nichts gewonnen werden tann, als daß man ein paar fich ahnelnde empirifche Ericeinungen einander an die Seite fest, und fic verwundert, wenn fie fic vergleichen und zugleich nicht veraleiden laffen.

Sein Farben-Clavier, bas auf eine folche Uebereinftimmung gebaut werben follte, und woran er fein ganges
Leben bin und her versuchte, konnte freilich nicht zu Stande
kommen; und doch ward die Möglichkeit und Ansführbarkeit
eines folchen Farben-Claviers immer einmal wieder zur
Sprache gebracht, und neue mißgludte Unternehmungen find
den alten gefolgt. Worin er sich aber vollsommen einsichtig
bewies, ist seine lebhafte Controvers gegen die Newtonische
falsche Darstellung der prismatischen Erscheinung. Mit munterer französischer Eigenthumlichkeit wagt er ben Scherz: es

Prisma gang ben Ruden, und scheint nur beforgt, das Gespenst in der größten Entfernung aufzufassen; und nichts hat
er seinen Schulern mehr empfohlen."

"Das Gespenst ist schöner, seine Farben haben mehr Einheit, mehr Glanz, mehr Entschiedenheit, je mehr sie sich von der Quelle entfernen. Sollte aber ein Philosoph nur nach dem Spielwert schöner Farben laufen? — Die volltommensten Phanomene sind immer am entferntesten von ihren geheimen Ursachen, und die Natur glanzt niemals mehr, als indem sie ihre Kunst mit der größten Sorgsalt verbirgt." —

"Und doch wollte herr Newton die Farben trennen, entmirren, zerfeten. Sollte ihn hier die Geometrie nicht betrogen haben? Eine Gleichung läßt sich in mehrere Gleichungen
auslösen; je mehr Farben, der Bahl nach verschieden, ihm
das Gespenst zeigte, für desto einsacher, für desto zersetter
hielt er sie. Aber er dachte nicht daran, daß die Ratur
mannichfaltig und zahlreich in ihren Phanomenen, in ihren
Ursachen sehr einsach, fast unitarisch, höchstens und sehr oft
trinitarisch zu senn pflege."

"Und boch ist das Prisma, wie ich gestehe, die unmittelbare und unläugbare Ursache des Gespenstes; aber hier hatte herr Newton aufmerten und sehen sollen, daß die Farben nur erst in gevierter Jahl aus dem Prisma hervortreten, sich dann aber vermischen, um sieben hervorzubringen, zwölfe wenn man will, ja eine Unzahl."

"Aber zu warten bis die Farben recht verwickelt find, um fie zu entwirren, mit Gefahr fie noch mehr zu verwirren, ift bas eine Unreblichkeit bes Herzens, die ein schlechtes Spftem bemantelt, ober eine Schiefheit bes Beiftes, die es aufzustuten such?"

"Die Farben fommen faft gang getrennt aus bem Drisma

in zwei Bunbeln, burch einen breiten Streif weißen Lichtes getrennt, ber ihnen nicht erlaubt sich zusammen zu begeben, sich in eine einzige Erscheinung zu vereinigen, als nach einer merklichen Entfernung, die man nach Belieben vergrößern kann. hier ist ber wahre Standpunkt, gunftig für ben, ber bie redliche Gesinnung hat, bas zusammengesette Gespenst zu entwirren. Die Natur selbst bietet einem Jeben biese Ansicht, den bas gefährliche Gespenst nicht zu sehr bezaubert hat. Wir klagen die Natur an, sie sep geheimnisvoll; aber unser Geist ist es, der Spitssindigkeiten und Geheimnisse liebt.

Naturam expellas furca, tamen usque recurret."

"Herr Newton hat mit Kreuzesmarter und Gewalt hier bie Natur zu beseitigen gesucht; tausenbmal hat er bieses primitive Phanomen gesehen; die Farben sind nicht so schön, aber sie sind wahrer, sie sprechen und natürlicher an. Bon bieser Erscheinung spricht der große Mann, aber im Borbeigehen und gleichsam vorsählich, daß nicht mehr davon die Rede sep, daß die Nachsolger gewissermaßen verhindert werben, die Augen für die Wahrheit zu eröffnen."

"Er thut mehr. Auch wider Willen wurde man bas rechte Berhaltniß erkennen beim Gebrauch eines großen Prisma's, wo das weiße Licht, das die zwei ursprünglichen Farbensaume trennt, sehr breit ist. In einem kleinen Prisma sind die beiden Saume naher beisammen. Sie erreichen einander viel geschwinder und betrügen den unausmerksamen Beobachter. Herr Newton giebt kleinen Prismen den Borzug; die berühmtesten Prismen sind die englischen, und gerade diese sind auch die kleinsten."

"Ein geistreicher Gegner Newton's sagte mit Berdruß: diese Prismen find fammtlich Betrüger, alle jur Theatererscheinung des nagischen Gespenftes jugerichtet. Aber bas

Hebermaak Newtonischer - Unredlichkeit sage ich nicht, sonbern wohl nur Newtonischen Irrthums zeigt fich barin, daß man fic nicht mit fleinen Prismen begnügt, fondern uns über alles anempfiehlt, ja nur ben feinften, leifesten Strabl bereinzulaffen, fo bag man über die Rleinheit der Deffnung. wodurch der Sonnenstrabl in eine duntle Rammer fallen foll. recht friffindig verhandelt und ausdrücklich verlangt, bas Loch foll mit einem feinen Nabelstich in einer bleiernen ober fupfernen Platte angebracht fenn. Ein großer Mann und feine Bewunderer behandeln diefe Rleinigfeiten nicht als geringfügig; und bas ift gewiß, hatte man uns Ratur und Bahrheit vorfählich verhullen wollen, mas ich nicht glaube, fo hatte man es nicht mit mehr Gemandtheit anfangen tonnen. Ein fo feiner Strahl tommt aus dem Drisma mit einem fo fomalen weißen Licht, und feine beiden Saume find fcon bergeftalt genähert zu Gunften bes Befvenftes und zu Ungunften bes Beichauers."

"Wirklich zum Unheil deffen, der sich betrügen läßt. Das Publicum follte demjenigen höchlich danken, der es warnt: denn die Verführung kam dergestalt in Jug, daß es änßerst verdienstlich ist, ihre Fortschritte zu hemmen. Die Physik mit andern ihr verwandten Wiffenschaften und von ihr abbängigen Künsteu war ohne Rettung verloren durch dieses System des Irrthums und durch andere Lehren, denen die Autorität desselben statt Beweises diente. Aber in diesen wie in jenem wird man kunftig das Schädliche einseben."

"Sein Gespenst ist mahrhaft nur ein Gespenst, ein phantastischer Gegenstand, ber an nichts geheftet ift, an keinen wirklichen Körper; es bezieht sich vielmehr auf bas, wo die Dinge nicht mehr sind, als auf ihr Wesen, ihre Substanz, ihre Ausbehnung. Da wo die Körper endigen, da, ganz genan ba, bilbet es sich; und welche Große es auch burch Divergenz ber Strahlen erhalte, so geben diese Strahlen boch nur von Einem Punkte aus, von diesem untheilbaren Punkte, ber zwei angränzende Körper trennt, bas Licht bes einen von bem naheliegenden Schatten ober bem schwächern Licht bes andern."

Friebe mit feiner Afche! Und aber verzeihe man, wenn wir mit einigem Behagen darauf hinsehen, bag wir einen solchen Mann, der zwar nicht unter die ersten Geister, aber doch unter die vorzüglichen seiner Nation gehört, gegen seine Landsleute in Schuß genommen, und seinem Andenken die verdiente Achtung wieder hergestellt haben.

## Technische Malerei.

Die Nachahmung von braunen Beichnungen burch mehrere Solzstöde, welche in Italien zu Ende bes fechzehnten Jahrhunderts von Andreas Andreani und andern versucht wurde,
ist Liebhabern der Kunft genugsam befannt. Später thut sich
die Nachahmung der Malerei oder bunter Zeichnungen durch
mehrere Platten hervor. Lastmann, Rembrandt's Lehrer, foll
sich damit beschäftigt haben.

Ohne daß wir hierüber befondere Rachforschungen angestellt hatten, so scheint une, daß die Erfindung der schwarzen Runft dem Abdruck bunter Bilder vorausgehen mußte. Sehr leicht fand sich sodann der Weg dahin. Durch Jufall, aus Scherz, mit Vorsat konnte man eine schwarze Runstplatte

mit einer andern Farbe abdruden, und bei dem ewigen Streben der menichlichen Natur von der Abstraction, wie boch alle Monochromen angesehen werden fönnen, zu der Wirklichkeit und also auch zu der farbigen Nachahmung der Oberflächen, war ein wiederholter theilweiser Abdruck derfelben Platte, ein Druck mit mehreren Platten, ja das Malen auf die Platte, stusenweise gang wohl zu denken.

Daß jedoch diese Art von Arbeit zu Anfang des achtzehnten Jahrhunderts noch nicht bekannt und üblich war, läßt sich daraus schließen, daß de Lahire in seinem sehr schönen und unterrichtenden Tractat über die praktische Malerei dieser bunten Drucke nicht erwähnt, ob er gleich sonst sehr ausstührlich ist, und auch einiger ganz nahe verwandten Kunste und Kunsteleien gedenkt und une mit dem Versahren dabei bekannt macht.

Gegenwartig haben wir ju unfern 3meden zwei Manner anzufuhren, welche fich befondere in der Epoche, bei der wir verweilen, in diefem Fache mit Eifer bemubt haben.

#### Le Blon.

Geburtig von Frankfurt am Main, steht nicht bloß hier feines Namens wegen unter den Franzosen, sondern weil er sich in Frankreich und England thätig bewiesen.

Er versuchte erft, nach ber Newtonischen Lehre, mit sieben Platten zu drucken; allein er bringt bei großer Beschwer- lichkeit nur einen geringen Effect hervor. Er reducirt sie deshalb auf drei und verharrt bei dieser Methode, ohne daß ihm jedoch seine Arbeit, die er mehrere Jahre fortsest, sonder- lich Bortheil verschafft. Er legt seinen Druckildern tein

Clair = obscur, etwa burch eine schwarze Platte, zum Grunde; sondern seine Schwarze, sein Schatten, soll ihm da entstehen, wo beim Abbruck die brei Farben zusammentreffen. Man wirft ihm vor, daß seine Behandlung unvollsommen gewesen, und daß er deßhalb viel retouchiren muffen. Indes scheint er der erste zu sepn, der mit dieser Arbeit einiges Aussehen erregt. Sein Programm, das er in London deshalb herausgegeben, ist und nicht zu Gesicht gesommen; es soll duntel und abstruck geschrieben sepn.

#### Gautier.

Ein thatiger, rafcher, etwas milber, amar talentvoller, aber boch mehr ale billig gubringlicher und Auffeben lieben= ber Mann. Er ftubirte erft bie Malerei, bann bie Rupferftederfunft, und tommt gleichfalls auf den Bebanten, mit brei farbigen Platten zu bruden, mobei er eine vierte, bie bas Clair : obfeur leiften foll, jum Grunde legt. Er bebauptet, feine Berfahrungbart fep eine gang andere und beffere als Die bes Le Blon, mit welchem er über bie Prioritat in Streit gerath. Seine Mvologie fommt 1746, die Angtomie bes Sauptes und ein Theil ber Nervenlehre 1748 in Paris ber-Die Arbeit ift febr verdienstvoll; allein es ift überaus fomer über bas eigentliche Berfahren, welches er beim Drud biefer colorirten Tafeln angewendet, etwas Befriedigendes ju fagen. Dergleichen Dinge laffen fic nicht gang mechanisch behandeln; und ob es gleich ausgemacht ift, bas er mit mehrern Platten gebruct, fo fceint es boch, bag er meniger als vier angewendet, daß auf die Clair : obscur : Platte ftellen : weise icon gemalt worden, und bag fonft auch burch eine

gartere tunftlerifche Behandlung biefe Abbrude ben Grab ber Bollommenheit erreicht haben, auf welchem wir fie feben.

Indeffen, da er auf dem praktischen und technischen Malers weg über die Farben zu deuten genöthigt ist; so muß er freilich darauf kommen, daß man aus drei Farben alle die übrigen hervorbringen kann. Er faßt daher, wie Sastell und andere, ein richtiges Aperçu gegen Newton und verfolgt es, indem er die prismatischen Versuche durcharbeitet.

Im November des Jahrs 1749 tragt er der Atademie ein umständliches Memoire vor, worin er sowohl gegen Newton polemisirt, als auch das mas er theoretisch für mahr balt, niederlegt. Diefe gelehrte Befellichaft mar nun icon fo groß und machtig, daß fie der Wiffenschaft ichaden fonnte. Borzügliche Mitglieder derfelben, wie Nollet und Buffon, batten fich der Newtonischen Lehre hingegeben. Gautier's Bubringlichteit mag bochft unbequem gewesen feyn. Genug, fein Auffas ward nicht in die Memoiren der Afademie aufgenommen, ta man erwähnte deffelben nicht einmal in der Beschichte ber Wir hatten auch nichts davon erfahren, Berbandlungen. mare und nicht eine munderliche lateinische Uebersebung beffelben zu Sanden gefommen, welche ein Parifer Chirurgus, Carl Nicolaus Jenty, London 1750, berausgegeben, unter bem Titel: φωτωφυσις χροαγενεσις De optice Errores Isaaci Newtonis Aurati Equitis demonstrans. Diese, wie der Titel, fehlerhafte, ungrammatifche, incorrecte, überhaupt barbarifche Ueberfebung fonnte freilich fein Glud machen, obgleich ber Inbalt diefes Wertdens febr ichabenswerth, mit Ginficht und Scharffinn concipirt, und mit Lebhaftigfeit und Ordnung vorgetragen ift. Wir haben und jedoch dabei nicht aufzuhalten, weil es eigentlich nur eine Art von Auszug aus dem popern Berte ift, von dem wir umftandlicher handeln werden.

Uebrigene wollen wir nicht laugnen, bag wir fast burchgangig mit ihm einig find, wenige Stellen ausgenommen, in welchen er und verfunftelnb zu verfabren icheint.

Sein aussuhrliches Werk führt ben Titel: Chroagenesie ou Génération des Couleurs, contre le système de Newton, à Paris 1750. 51, II. Tomes in 8. Die Darstellung seiner Farbentheorie, so wie die Controvers gegen die Newtonische, gehen erst im zweiten Bande Seite 49 an. Das Allgemeine von beiden findet sich Seite 60 bis 68. Bon da an folgen umständliche anti=Newtonische Versuche.

- 1) Mit Pergamentblattchen vor der Deffnung in der dunkeln Rammer. Steigerung baburch von Gelb auf Roth (E. 170).
- 2) Er entbeckt, daß der untere blane Theil der Flamme nur blau erscheint, wenn sich Dunkel, nicht aber wenn ein Helles sich dahinter befindet (E. 159). Weil er aber das, was wir durch Trübe aussprechen, noch durch Licht ausspricht, so geht er von dieser Ersahrung nicht weiter, sie thut ihm genug, ob es gleich nur ein einzelner Fall ist.
- 3) Er halt fest darauf, daß bei prismatischen Bersuchen die Farben nicht erscheinen als nur da, wo eine dunkle Flache an eine helle grangt; ferner daß diese durch Refraction gegen einander bewegt werden mussen, und erklart daher gang richtig, warum die perpendicularen Granzen nicht gefarbt werden (E. 197. ff.).
- 4) Beil er aber immer noch mit Strahlen zu thun hat, so tann er bamit nicht fertig werben, warum bas Bilb an ber Band und bas im Auge, bei gleicher Lage bes brechenben Bintels, umgefehrt gefarbt sind. Er spricht von aufund niebersteigenden Strahlen. hatte er es unter ber Formel bes auf- und niebergerückten Bilbes ausgesprochen, so war alles abgethan. Bet biefer Gelegenheit entwickelt er gang

richtig ben ersten Bersuch der Newtonischen Optit, auf die Beise, wie es auch von uns geschehen (P. 34 ff.).

5) Ein Bafferprisma theilt er in der Mitte durch eine Band, füllt die eine halfte mit einem schonen rothen, die andere mit einem schonen blauen Liquor, läßt durch jedes ein Sonnenbild durchfallen, und bemerkt dabei die Verruckung nud Färdung. Es ist dieses ein sehr guter Versuch, der noch besonders unterrichtend werden kann, wenn man durch eine etwas größere Deffnung die Lichtschied halb auf die eine, halb auf die andere Seite fallen läßt, da sich denn nach der Refraction das wahre Verhältniß gar schon ausspricht. Es versieht sich von selbst, daß man successiv mehrere Farben neben einander bringen kann.

Bei diefer Gelegenheit wird das zweite Experiment Newton's fritisirt und auf die Beise, wie wir auch gethan haben, gezeigt, daß man nur hellblau zu nehmen habe, um das wahre Berhältnis der Sache einzuseben (D. 47 ff.).

- 6) Berfuch mit bem fubjectiven herunterruden bes objectiven Bilbes, beffen Entfarbung und Umfarbung.
- 7) Bersuch mit einem linsenformigen Prisma, b. h. mit einem folden beffen eine Seite conver ist. Bir sind nie bazu gelangt, mit einer solchen Borrichtung zu operiren, und laffen baber biese Stelle auf fich beruben.
- 8) Berfuch gegen bas fogenannte Erperimeutum Erucis. Bir glauben die Sache furger gefaßt zu haben (P. 114 ff.).
  - 9) Diefe Rummer ift überfprungen.
- 10) In Gefolg von Nummer 8. Bei ber Entwicklung bes Erperimentum Erucis scheint uns der Verfasser die versschiedene Incidenz allzusehr zu urgiren. Zwar ist etwas daran; aber die Eminenz des Phanomens wird dadurch nicht zum beschein gebracht.

- 11) Bersnch gegen die Newtonische Behauptung gerichtet: Die different refrangiblen Strahlen sepen auch different resteribel. Der Gedanke, das Spectrum durch einen Planspiegel aufzufassen, und es nach allerlei Seiten hinzuwersen, unter solchen Winkeln und Bedingungen, daß eine diverse Resteribilität sich darthun müßte, wenn sie eristirte, ist lobenswerth. Man wende jedoch einen metallenen Spiegel an, damit keine Irrung durch die untere Fläche entstehe, und man wird, wie Gantier, sinden, daß die Farben des Spectrums nach ihrem Einfalls-Winkel zurückgeworsen werden und keineswegs eine diverse Resterion erleiden. Bei dieser Selegenheit gedenkt er des neunten Newtonischen Versuchs, den wir aufs genaueste analysirt (P. 196—203) und ihm eine besondere Tasel, die achte, gewidmet haben. Der Verfasser sieht denselben an wie wir, so wie auch den zehnten.
- 12) Bersuch gegen das erste Theorem des zweiten Theifs des ersten Buchs der Optik, wo Newton behauptet: die Granze des Lichtes und Schattens trage nichts zur Entstehung der prismatischen Farbe bei. Gautier führt mit Recht über den mittleren weißen Theil der prismatischen Erscheinung eines großen Prisma's seinen Finger oder einen Stad, und zeigt dadurch die bloß an der Granze entstehenden Farben. Dabet erzählt er, daß die Newtonianer sich gegen dieses Phanomen dadurch retten wollen, daß sie behaupteten: erst am Finger gehe die Brechung vor. Man sieht, daß dieser Secte schon vor sechzig Jahren eben so unbedentlich war, Albernheiten zu sagen, wie am heutigen Tag.
- 13) Er bringt ju Bestätigung feiner Erflarung noch einen complicirten Berfuch vor, beffen Berth wir andern zu prufen aberlaffen.
  - 14) Er läßt das Spectrum auf eine durchlocherte Pappe

fallen, so daß jede Karbe einzeln durchgeht. hier, durch eine zweite Begranzung, ohne wiederholte Refraction, erscheinen die Farbenbilden nach dem ersten Geset aufs neue gesaumt und widerlegen die Lehre von Unveranderlichseit der sogenannten homogenen Lichter. Der Berfasser gedenkt mit Ehren Mariotte's, der dieses Phanomen zuerst vor ihm beobachtete.

- 15) Er wendet hier abermals das Prisma mit der converen Seite au, die mit einer Art von fein durchlöchertem siebartigen Dedel bebedt ift, und bringt dadurch mannichfaltige Abwechselung der Erscheinung hervor, wodurch er seine Behauptungen begünstigt glaubt. Wir haben diesen Versuch nicht nachgebildet.
- 16) Verbindung der Linfe und des Prisma's, wodurch bie Farben des Spectrums jum Beißen vereinigt werden follen. Hiebei Bersuch mit einem T, der an seinem Ort zu entwickeln ist.

hiermit endigen fich die anti- Newtonischen Bersuche.

Ueber Newton's Erklärung des Regenbogens. Ueber die Nebensonnen, wobei die paroptischen Farben jur Sprache tommen.

Ueber die bleibenden Farben der Körper. Erst gegen die Erklarungsart Newton's; dann leitet der Verfasser Weiß und Schwarz ungefähr wie Bople ab. Das Blaue bringt er durch das Helle über dem Dunkeln hervor; das Rothe umgekehrt, welches freilich nicht ganz so glücklich ist; das Gelbe auf eben die Weise und mit mehrerem Necht. Er beschreibt manche Verssuche, um diese Lehre zu bestätigen. Der Kürze halber beziehn wir uns auf unsere Darstellung der Sache (E. 501 ff.).

hierauf folgt die Erflarung feiner Aupfertafeln und gugleich eine Burudweisung auf die Stellen bes Werte, ju welchen sie eigentlich gehören.

Satte er seiner Controvers, an welcher wir wenig auszusehen finden, eine etwas aussuhrlichere Farbenlehre folgen laffen, und sich damit begnügt, obne die ganze übrige Naturlehre umfassen zu wollen; so hatte er vielleicht mehr Wirkung hervorgebracht. Allein sein Fehler, wie der seiner Borganger, besteht darin, daß Newton, weil seine Farbenlehre unhaltbar befunden wird, auch in gar nichts Recht haben soll, daß man also unternimmt, auch in alles übrige was er geleistet, zu tritisiren, ja was noch schlimmer ist, ein eigenes Spstem dagegen auszubauen, und sich etwas das viel über seine Kräfte geht, anzumaßen.

In gebachtem Sinne hat leiber Gautier ein zweites Titelblatt seinem Buche vorgesett: Nouveau système de PUnivers, sous le titre de Chroagenesie ou Critique des prétendues découvertes de Newton. Und so enthalt benn ber erste Theil nichts was sich auf Farbe bezieht, sondern behandelt die allgemeinsten physischen und damit verwandten metaphysischen Gegenstände, denen Gautier, ob er sich gleich historisch genugsam mit ihnen befanht gemacht, dennoch weder als Philosoph, noch als Natursorscher gewachsen sen mochte.

Erft am Schluffe bes erften Theils findet man etwas über die Geschichte der Farbenlehre. Der Anfang des zweiten giebt einen furzen Abris der im ersten verhandelten allgemeinen, phylisch=metaphpsischen Principien, von denen der Verfasser zuleht auf das Licht übergeht, und um Newtonen auch in der Behandlung keinen Vorzug zu laffen, mit

Definitionen und Ariomen geruftet auftritt, fodann die Definitionen und Ariomen Newton's wiederholt, da denn erft auf der neunundvierzigsten Seite des zweiten Theils die Hauptsache wirklich zur Sprache kommt, die wir oben aussführlich ausgezogen haben.

hiernach mag man erkennen, warum dem Verfasser nicht geglückt ift, Wirkung hervorzubringen. Seine Controvers, so wie feine theoretische lleberzeugung batte fich ganz isolirt barftellen laffen. Beide hatten mit Anziehen und Abstoßen, mit Sowere und sonst bergleichen Allgemeinheiten gar nichts zu schaffen. Wollte er die Farbenlehre an die Physit überzhaupt anschließen, so mußte er einen andern Weg einzichlagen.

Außerdem begeht er noch einen haupt- und Grundfehler, baß er mit Strahlen zu operiren glaubt, und also, wie seine Borgang er, den Gegner ganz im Bortheil läßt. Auch sind seine Figuren nicht glücklich; es gilt von ihnen, was wir von den Rizzettischen gesagt haben. Newton hatte seine falsche Lehre symbolisch auszudrücken verstanden; seine Gegner wissen sur bas Wahre teine entschiedene Darstellung zu finden.

Von dem mannichfaltigen Verdruß den er ausgestanden, so wie von allerlei Argumentationen die er gegen die Schule geführt, giebt und der leidenschaftliche Mann selbst Nachricht, in einer Art von physitalischem Journal, das er aber nicht weit geführt. Die drei Hefte, welche den ersten Band ausemachen und zu Paris 1752 herausgesommen, liegen vor und und führen den Titel: Observations sur l'histoire naturelle, sur la physique et sur la peinture, avec des planches imprimées en couleur. Sie enthalten ein wahres Quodlibet von Naturgeschichte und Naturlehre, jedoch, wie man gestehen muß, durchaus interessante Materien und Gegenstände. Sie

find auf bunte Tafeln gegrundet, nach Art des großen ana- . tomifchen Berte.

In biefen heften fehlt es nicht an verschiedenen Auffägen, seine Controvers mit Newton und der Newtonischen Schule betreffend. Er tann sich freilich dabei nur, wie wir auch gethan, immer wiederholen, sich verwundern und ärgern, da die Sache im Grunde so simpel ist, das sie jedes verständige unbefangene Kind bald einsehen müßte. Wie aber die gelehrte und snaturforschende Welt damals durch das Newtonische Spectrum benebelt gewesen, so daß sie sich gar nichts anderes daneben benten können, und wie ihnen die Natur dadurch zur Unnatur geworden, ist auch aus diesen Blättern höchst merkwürdig zu ersehen.

Nach allem biefem bleibt uns nichts übrig als nochmals zu betennen und zu wiederholen, daß Gantier unter denen, die sich mit der Sache beschäftigt, nach Rizzetti am weitesten getommen, und daß wir ihm, in Absicht auf eine freiere Uebersicht der Controvers sowohl als der an die Stelle zu seigenden, naturgemäßen Lehre, gar manches schuldig geworden.

Bu ber Zeit, als diefen tüchtigen Mann die französische Akademie unterdrückte, lag ich als ein Kind von einigen Monaten in der Wiege. Er, umgeben von so vielen Widersachern, die er nicht überwinden konnte, obgleich begunstigt und pensionirt vom Könige, sah sich um eine gewünschte Wirkung und eben so wie treffliche Borganger um seinen guten Ruf gebracht. Ich freue mich, sein Andenken, obgleich spät, zu rehabilitiren, seine Widersacher als die meinigen zu versolgen und den von ihm, da er nicht durchdringen konnte, oft geäußerten Wunsch zu realisieren:

Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor.

#### Celestin Cominale.

Er war Professor ber Philosophie bei dem toniglichen Symnasium zu Neapel. Bon seinem Werte Anti-Newtonianismus kam daselbst der erste Theil 1754, der zweite 1756 in Quart heraus. Es ist eigentlich eine Bearbeitung des Gautier'schen Wertes, welche wohlgerathen genannt werben kann.

Der Berfasser hat mehr Methode als fein Borganger: benn er widmet den ersten Theil gleich ohne Umschweife ber Controvers gegen Newton's Karbenlehre, und ben nen aufauftellenden theoretischen Unfichten. Er bat fich volltommen von den Uebergengungen feines Borgangere burchbrungen. und auch außerdem die Materie, fowohl theoretisch als prattifc, gut durchstudirt, fo daß er das Wert wohl fein eigen nennen fonnte. Der zweite Theil behandelt die übrigen phpfifch-metaphpfifchen Begenftande, welche Gautier in feinem erften Buche abgehandelt hatte. Die Tafeln, welche fich alle auf ben erften Theil beziehen, ftellen theils Newtonische, theils Gautier'iche, theils eigene Figuren vor. Im Bangen ift es mertwürdig, bag Gautier, ber unter feinen Lands= leuten feine Wirfung hervorbringen tonnte, aus der Kerne fich eines fo reinen Widerhalles zu erfreuen hatte.

Bielleicht geben uns diejenigen, welche mit der italianisfchen Literatur bekannt sind, Nachricht von dem, was man über Cominale damals in seinem Baterlande geurtheilt. Seine Wirfung konnte jedoch sich nicht weit erstrecken: denn die Newtonische Lehre war schon in die Jesuiten-Schulen aufgenommen. Leseur und Jacquier hatten die Newtonischen Schriften schon mit einem durchgehenden Commentar verssehen und so war dem Anti-Newtonianism Rom so wie die

fibrige gelehrte Belt verichloffen, und bie flamme ber Bahrheit, die fich wieder hervorthun wollte, abermals mit Schulafche jugebedt.

Bir verlaffen nunmehr Frantreich und bas Ausland und wenden den Blid gegen bas Baterland.

# Deutsche große und thätige Welt.

Bir feten biefe Rubrit hieher, nicht um fie auszufüllen, fondern nur anzudeuten, daß an biefem Plate eine gang intereffante Abhandlung stehen könnte.

Die beutschen hofe hatten icon zu Anfange bes vorigen Jahrhunderts viele Berdienste um die Biffenschaften. Sowohl Fürsten als Fürstinnen waren aufgeregt, begünstigten gelehrte Manner und suchten sich felbst zu unterrichten.

Johann Wilhelm, Aurfürst von ber Pfalz, nahm 1704 Sartsoefern in seine Dienste. Dieser hatte schon in seinem Essay de Dioptrique die diverse Refrangibilität anerkannt, boch auf seine Beise erklärt, und sie ben verschiebenen Geschwindigkeiten der farbigen Strahlen zugeschrieben.

Was der Cassel'sche Hof, was die Hofe Niederdeutschlands gethan, und wie fern auch die Newtonische Lehre zur Sprache gekommen und Gunst erhalten, wird in der Folge zu untersuchen senn. Nur Eins können wir anführen, daß Prosesson Hamberger 1743 nach Gotha berusen wird, um die Newtonischen Versuche, welche die allgemeine Ausmertsamkeit erregt, bei Hose vorzuzeigen. Wahrscheinlich hat man das Jimmer recht dunkel gemacht, durch das soramen exiguum im Fensterladen erst den sogenannten Strahl hereingelassen.

bas fertige prismatische Bild an der Wand gezeigt, mit einem durchlöcherten Bleche die einzelnen Farben dargestellt, und durch eine zweite ungleiche Verrückung, durch das sogenannte Experimentum Erucis, auf der Stelle die höchsten Heruschaften und den sammtlichen Hof überzeugt, so daß Hamberger triumphirend zur Atademie zurücklehren konnte.

# Deutsche gelehrte Belt.

um die Thatigfeit berfelben und mas fie in diefer Sache gewirft tennen zu lernen, haben wir und vorzüglich auf Afabemien umzusehen. Was und wie es gelehrt worden, davon geben und bie Compendien am besten und fürzesten Nachricht.

Jeder der ein Lehrbuch schreibt, das sich auf eine Erfahrungswissenschaft bezieht, ist im Falle eben so oft Irrthumer als Wahrheiten aufzuzeichnen: denn er kann viele Versuche nicht selbst machen, er muß sich auf anderer Treu und Glauben verlassen und oft das Wahrscheinliche statt des Wahren aufnehmen. Deswegen sind die Compendien Monumente der Zeit, in welcher die Data gesammelt wurden. Deswegen mussen sie auch oft erneuert und umgeschrieben werden. Aber indem sie neue Entdedungen geschwind aufnehmen und einige Capitel dadurch verbessern, so erhalten sie in andern falsche Versuche und unrichtige Schlußfolgen desto länger.

Wenn nun ber Compendienschreiber gewöhnlich bas benust, was er schon völlig fertig vor sich findet, so war bie
Bople'sche Bemühung viele Farben-Phänomene zusammenzustellen und gewissermaßen zu erklaren, solchen Männern sehr
angenehm, und man findet auch noch bis über bas erfte

Biertel bes achtzehnten Jahrhunderts diefe Methode herrichen, bis fie endlich von ber Newtonifchen Lehre völlig verbrangt wirb.

Wir wollen die Compendien, die und betannt geworben, besonders die deutschen, welche bei Mehrheit der Universitäten zu einer größern Anzahl als in andern Landern anwuchsen, fürzlich anzeigen und das hieher Gehörige mit wenigem ausziehn.

Physica ober naturmiffenschaft burch Scheuchzer, erfte Ausgabe 1703.

Ein wurdiger, wohlgesinnter, fleißiger und unterrichteter Mann bringt in biesem Werte meistens bie Geschichte ber Meinungen mit vor, und geht von ber Metaphpst seiner Zeit zur Physit über. Die Farbenlehre überliefert er nach Bople, Hoofe und Descartes.

In der zweiten Ausgabe von 1711 fügt er ein besonderes Capitel bei, worin er die Newtonische Lehre nach Anleitung der Optif genau und umftändlich vorträgt, so wie er auch die Aupfertaseln nachstechen läßt. Die Newtonische Lehre steht, wie eine unveracheitete Masse, gleichsam nur literarisch da; man sieht nicht, daß er irgend ein Experiment mit Augen gesehen, oder über die Sachen gebacht habe.

Hermann Friedrich Teichmeper, Amoenitates. Jena 1712. Salt fich noch an Hoofe und Bople. Man finbet feine Newtonische Spur.

Deutsche Physit durch Theodor hersfelb; 1714. Der wahre Name ist Conrad Mel. Ein pedantifies, philisterhaftes Wert. Die Farbenerscheinungen bringt er confus und ungeschiedt genug hervor. Er will die Farben ber Körper aus der verschiedenen Urt ihrer Theile herleiten, so wie aus den von ihnen wunderlich zurüczeworfenen Kickstrahlen. Die Newtonische Lebre scheint er gar nicht zu keinen.

Martin Gotthelf Lofcher. Physica experimentalis, Bittenberg 1715. Scheint ein Schuler von Teichmevern zu fenn, wenigstens sind die Phanomene beinahe eben dieselben, so wie auch die Erklarung.

Bet ihm ist color, tertia affectio specialis corporum naturalium, seu ea lucis in poris ac superficiebus corporum modificatio, quae eadem nobis sistit colorata et diverso colore praedita. Man ersennt hier Boylen; Newton's wird nicht ermähnt.

Johannes Wencesland Kaschubius. Elementa Physicae, Jena 1718. Hier fangt schon ber Refrain an, ben man tunftig immerfort hort: si per foramen rotundum etc.

Er thut die apparenten und förperlichen Farben in ein paar Paragraphen nach Newtonischer Art ab.

Vernünftige Gedanken von den Wirkungen der Natur, von Christian Wolf 1723. Der Verfasser beweis't die Lehre von der heterogeneität des Lichtes a priori.

Julius Bernhard von Rohr. Physikalische Bibliothek, Leipzig 1724. Seine Literatur ist sehr mager; mit Newton mag er nichts zu thun haben, weil er lieber kunstliche und mechanische Zusammensehungen, als muhsame Ausrechnungen beförbert wünscht.

Johann Matthaus Barth. Physica generalior, Negensburg 1724. Ein Geistlicher und wohlbenkender Mann, der dem Aberglauben entgegen arbeitet, und sich daher mit Naturlehre abgiebt, doch nicht sowohl selbst versucht, als das was andere geleistet zusammenstellt. Im Paragraphen von den Farben solgt er Boplen, gedenkt der Lehre Newton's, läßt sich aber nicht darauf ein, und hat solgende merkwürdige Stelle: "Es hat mich herr Baier, Prosessor Theologiae zu Altorf, einst im Discurs versichert, daß er in dergleichen

Rersuchen (ben Newtonischen nämlich, von benen eben bie Rebe ist) betrügliche Umstände gefunden, welche er publicirt wünschte."

Dieses ist die erste Spur die ich finde, daß ein Deutsicher gegen die Newtonische Lehre einigen 3weifel erregt. Ferner gedenkt Barth deffen, was Mariotte berfelben entagensett.

Johann Friedrich Bucherer. Institutiones philosophiae naturalis eclecticae. Jena 1725. Bon 238 f. an. Die Farbe fep nichts Reelles. Das Reelle fep, mas eriftire, wenn es auch niemand bachte; aber es gebe feinen Schmerg, wenn ibn niemand fühlte. Darin tamen alle neueren Ohpfiter überein. Wenn bas Licht weggenommen ift, fieht man alles fcmarz. Blinde tonnen Karben fublen, g. B. Boplens Bermagfen. Finch Tractatus de coloribus. Schmidii (Joh. Andr. Schmidt) dissertatio caecus de colore judicans. Sturm führt ein Erempel an, daß ein Blinder die verschiedenen Karben riechen tonnte. vid. illius physicam hypotheticam. Die Karben tommen alfo von der Berichiedenbeit ber Oberfläche der Rorper her, et hinc pendente reslexione, refractione, infractione, collectione, dissipatione radiorum solarium. Grunde bie Bople angiebt. Bei verändertem Licht verändern fich bie Farben. Go auch bei veranderter Oberfläche, wie auch durch veranderte Lage. hier bringt er nicht febr gludlich die Regentropfen und bas Prisma vor. Nachbem er feine Lehre auf die verschiedenen Farben angewendet, fahrt er fort: Haec equidam non sine ratione dicuntur et ad colores supra dictos non sine specie veri accommodantur. At vero ad specialia ubi descendimus, difficultates omnino tales occurrunt, quibus solvendis spes ulla vix superest.

Er citirt Hamelius de corporum affectionibus, Weidlerus

in Explicatione nova Experimentorum Newtonianorum. Er tennt Newton's Lehre, nimmt aber feine Notig davon.

hermann Friedrich Teich mener. Elementa Philosophiae naturalis, Jena 1733. Eine neue Auflage seines frühern Compendiums. Sein Vortrag ist noch immer ber alte.

Georg Erhard Hamberger. Elementa physices, Jena 1735. Auf der 339sten Seite beruft er sich auf Wolf, daß bieser die Heterogeneität des Lichts a priori bewiesen habe und verweiset auf ihn.

Er führt einen gewissen Compler ber Newtonischen Berssuche an, und beginnt mit dem befannten Liede; sit igitur conclave tenebrosum et admittatur per exiguum foramen radius lucis. Uebrigens sind feine Figuren von den Newtonischen copirt und es findet sich feine Spur, daß er über die Sache nachgebacht ober fritisch erverimentirt babe.

Samuel Christ. Hollmann. Introductionis in universam Philosophiam Tom. II. Göttingen 1747 §. 147. Non id enim, quod rubicundum, flavum, caeruleum etc. appellamus, in rebus ipsis extra nos positis, sed in nostris solum perceptionibus, immo certa tantummodo perceptionum nostrarum modificatio est, a sola diversa lucis modificatione in nobis solum oriunda.

Er verwirft daher die alte Eintheilung in reales und apparentes. Trägt die Newtonische Lehre bundig, doch mehr überredend, als entscheidend vor.

Die Note zum S. 150 enthält zur Geschichte der Theorie sehr brauchbare Allegate, woraus man sieht, daß er die Entstehung der Lehre sowohl als die Controversen dagegen recht gut tennt, nicht weniger den Beifall, den sie erhalten. Aus dem Tone des Bortrags im Terte bemerkt man, daß er sein Urtheil in suspenso halten will.

Johann Heinrich Windler. Institutiones mathematicophysicae, 1738. §. 1112, erwähnt er der Newtonischen Lehre im Borbeigehen, dei Gelegenheit der undeutlichen Bilder durch die Linsen: praeterea Newtonus observavit, radium unum per refractionem in plures diversi coloris dispesei, qui cum catheto refractionis diversos angulos efficiunt.

Samuel Christ. hollmann. Primae physicae experimentalis lineae, Gottingen 1742. Die Newtonische Lehre latonisch, jedoch noch mit videtur vorgetragen. In ben Ausgaben von 1749, 1753, 1765 latonisch und gang entschieden.

Bernünftige Gedanken von Christian Bolf, fünfte Andgabe von 1746. Im ersten Theile, §. 129, erklart er die Farbenerscheinung an den Körpern ganz nach Newtonischer Manier und beruft sich auf den zweiten Theil seiner Experimenta.

Johann Andreas von Segner. Einleitung in die Naturlehre, erste Auflage 1746, zweite, Göttingen 1754, trägt die Remtonischen Bersuche so wie die Theorie kurz vor. Seine Figuren sind nach Newton copirt. Es zeigt sich keine Spur, daß er die Phanomene selbst gesehen.

Georg Wolfgang Kraft. Praelectiones in Physicam theoreticam, Tubingen 1750. Er folgte, wie er felbst sagt, bem Muschenbroet, läßt die Lehre von den Farben ganz aus, und verweist auf einen optischen Tractat, pag. 267.

Undreas Gordon. Physicae experimentalis elementa, Erfurt 1751. Ein Benedictiner im Schottenklofter zu Erfurt, ein sehr fleißiger Mann voller Kenntniffe. Man sieht, daß in katholischen Schulen man damals noch mit ber Scholastif zu ftreiten batte.

3m g. 1220 find ihm bie Farben auch Korper, Die fich vom Licht berichreiben. Gein Bortrag ber newtonischen Lebre

ift ein wenig confus; feine Figuren find, wie die der gangen Schule, falfch und mabrebenhaft.

Die demischen Experimente tragt er zulest vor und schließt: quae omnia pulchra quidem, suis tamen haud carent difficultatibus.

Johanne Charlotte Zieglerinn. Grundrif einer Naturlehre für Frauenzimmer, halle 1751. P. 424 trägt sie bie bergebrachte Lehre vor und verweist ihre Leserinnen auf Algarotti.

Johann Peter Eberhard. Erste Gründe der Naturlehre, Salle 1753. Die Newtonische Theorie, doch mit einiger Mobification, die er schon in einer kleinen Schrift angegeben. Im S. 387 fängt er den ganzen Vortrag mit dem bekannten Refrain an: Man lasse durch eine kleine runde Deffnung ic. Seine Figuren sind klein, schlecht und wie alle aus dieser Schule, nicht nach dem Phanomen, sondern nach der Hppothese gebildet.

In feiner Sammlung der ausgemachten Wahrheiten der Naturlehre 1755 fest er, wie natürlich, die Newtonische Theorie auch unter die ausgemachten Wahrheiten.

Man fen darüber einig, daß die Sonnenftrahlen nicht gleich ftart gebrochen werben.

Er bringt etwas von ber Geschichte ber Farbenlehre bei und citirt wegen bes Beifalls, den Newton fast überall gefunden, die Schriften mehrerer Naturforscher.

"Es hat zwar der bekannte Pater Castel Einwurfe dagegen gemacht, die aber auf solche Bersuche gegrundet waren, bei welchen der guto Franzose keine mathematische Accuratesse bewiesen."

(Belche wunderlichen Rebensarten! als wenn es feine andere Accuratesse gabe als die mathematische.)

"Man sieht aus den Miscell. curios. p. 115, daß man auch ichon damals in Paris Remton's Theorie angegriffen, welches aber aus einem Digverständniß geschehen."

Florian Dalham. Institutiones physicae, Bien 1753. Ein Geistlicher, bringt etwas Beniges von der Geschichte der Farbenlehre vor; dann intonirt er: radius solis per foramen A. Mit den Giuwurfen ist er bald fertig, dann folgen einige demische Erverimente.

Emanuel Swedenborg. Prodromus Principiorum rerum naturalium, Hilbburghausen 1754 p. 137. Wie er durch
diese ganze Schrift die Körper aus Augeln verschiedener Größe
und Art, aus Kreisen und Kranzen und deren Interstitien
aufs wunderlichste zusammensett, eben so macht er es mit
der Transparenz, dem Weißen, Rothen und Gelben. Alles
sep transparent seinen kleinsten Theilen nach: Albedo; si
anguli reslexionis varie consundantur in particulis transparentibus, albedinem oriri. Rubedo; si supersicies particularum varii generis particulis variegetur, oriri rubedinem.
Flavedo: si albedo mixta sit cum rubedine. slavedinem oriri.

Jacob Friedrich Maler's Physit, Carleruhe 1767. p. 225. Aurz und ichlechtweg Newton's Lebre.

Bernard Grant. Praelectiones encyclopaedicae in physicam experimentalem. Erfurt 1770. p. 47. Remton's Lehre ichlechtweg und turg.

Johann Christian Polplarp Errleben. Anfangsgrunde ber Naturlehre, 1772. "Benn man durch ein kleines rundes Loch" ic. Er trägt übrigens die Newtonische und Euler'sche Lehre in der bosen, halb historischen, halb didaktischen Manier vor, die sich nicht compromittiren mag und immer noch eine Hinterthure findet, wenn die Lehre auch falsch befunden wurde.

Schmabling's Naturlehre für Schulen, Gottingen und Gotha 1774, p. 8. Das gewöhnliche Stofgebet.

Johann Lorenz Bodmann's Naturlehre, Carloruhe 1775, p. 321. Das alte Lieb: "Man laffe burch eine mittelmäßige runde Deffnung" ic.

Matthias Gabler's Natursehre, drei Theile, Munchen 1778, p. 319 item: "man laffe einen Lichtstrahl" ic. P. 323 läßt er sich in Controvers ein, glaubt aber wie die Schule überhaupt viel zu geschwind mit dem Gegner fertig zu werden. Einwand eines Anti=Newtonianers oder eigentlich Anti-Eulerianers von den Trabanten des Jupiter hergenommen. Auch herr Gabler fertigt Mariotten und Nizzetti'n leicht ab.

Wenceslans Johann Gustav Karsten. Naturlehre, 1781. Erst wie gewöhnlich die Lehre von der Brechung für sich bann §. 390 "mit der Strahlenbrechung ist noch ein Erfolg verbunden" ic. Merkwürdig ist, daß der Verfasser seine Ausbride behutsamer als hundert andere stellt, z. E. "der Erfolg läst sich am besten erklären, wenn man mit Herrn Newton annimmt ic., wenn es wahr ist, daß rothes Licht am werniasten brechbar ist" ic.

E. G. Kragen stein. Vorlefungen über Experimentalsphosit, Kopenhagen 1782, p. 134. "Das weiße Licht besteht uach Newton aus sieben Hauptfarben" ic.

Johann Daniel Titins. Physicae experimentalis elementa, Lipsiae 1782. §. 111. Der Radius solaris, dann aber zwei Prismen, man weiß nicht warum: denn das Experimentum Erucis ist es nicht. Auch dieser macht einen Sprung: patet ex hoc experimento diversam radiorum solarium refrangibilitatem etc. Dann einige Folgerungen und etwas weniges Shemisches.

28. 3. G. Rarften. Unleitung jur gemeinnutlichen

Renntniß ber Natur, Salle 1783, S. 1 und folgende, ungefahr in bem Sinne, wie in feiner Naturlehre.

Johann Philipp Hobert. Grundriß ber Naturlehre, Berlin 1789, S. 221. Lichtstrahl, enge Deffnung, verfinstere tes Zimmer 1c., wie so viele andere hinter ber gangen Seerbe brein.

Anton Bruch aufen. Institutiones physicae, überfest von Bergmann, Mainz 1790. Sonnenstrahl, fleine Deffnung und fogar Lichtfaben.

Johann Baptista Horvath. Elementa physicae, Budae 1799. Die alte Lever. Stamina lucis, colore immutabili praedita.

Matthaus Panti. Compendium institutionum physicarum Pars I. Posoniae 1793, p. 160, cap. 3 de lucis heterogeneitate. Veteribus lumen simplicissima et homogenea substantia fuit. Newtonus heterogeneam esse extra omnem dubitationem posuit.

A. B. Saud. Anfangsgrunde der Experimentalphpfit, aus dem Danischen von Tobiesen. Schleswig 1795, erfter Theil J. 286. Das bergebrachte Lieb wird abgeorgelt.

Bir find bei biefer Anzeige ber Compendien weit über bie Spoche hinausgegangen, in der wir uns gegenwärtig befinden, und haben die Recension solcher Schriften bis gegen das Ende bes achtzehnten vorigen Jahrhunderts fortgesett, indem wir auf diese Wiederholungen und Nachbetereien nicht wieder zuruchzusehren wunschten.

## Afademie Göttingen.

Es ist interessant zu sehen, durch welche Reihe von Personen auf einer besuchten Atademie die Newtonische Lehre fortgepflanzt worden. Ein Göttinger Prosessor hatte ohnehin, bei der nahen Verwandtschaft mit England, teine Ursache, eine Meinung näher zu prüsen, welche schon durchgängig angenommen war, und so wird sie denn auch bis auf den heutigen Tag noch dort so gut als auf andern Atademien gelehrt.

Hollmann, 1736, lief't Physit als einen Theil des philosophischen Surfes. Seine Institutiones werden 1738 gebruckt. Er lief't weitläufige Experimentalphysit, nachher dieselbe zusammengezogener. Fährt damit nach Abgang Segner's fort bis gegen 1775; stirbt 1788, nachdem er schon mehrere Jahre der Physit, und später den übrigen Vorlesungen sich entzogen.

von Segner, 1736, lief't Phpfit über hamberger, Bolf, Mufchenbroet, nach Dictaten, von 1744 an; fodann über feine Anfangsgründe, von 1746 bis ju feinem Abgang 1754.

Raftner, lief't 1759 Physit nach Windler, fpater nach Gberharb's erften Grunden der Naturlehre. Er hat als Mathematiter ben besondern Tit, die Physiter angufeinden.

Meister lief't Perspective und Optif.

Errleben, Professor extraordinarius feit 1770. Erste Ausgabe seines Compendii 1772; stirbt 1777.

Lichtenberg, Professor extraordinarius feit 1770. Anfangs viel abwesend und mit mathematicis beschäftigt, lieft von 1778 an über Errleben und giebt sieben vermehrte Auslagen beraus.

Mayer, nach Lichtenberg's Tob, ftimmt in einem neuen Compendium bas alte Lieb an.

### Rachlese.

Smith und Martin, Englander, bringen die Lehre - Remton's im Auszuge in ibre Lebrbucher.

Lefeur und Jacquier, geistliche Bater gu Rom, commentiren Newton's Berte und verbreiten feine Lebre.

Encyclopabiften. Da ein Lericon fo wie ein Compendium einer Erfahrungewissenschaft, eigentlich nur eine Sammlung bes cursirenden Wahren und Falschen ist; so wird man anch von dieser Gesellschaft nichts weiter erwarten. Man tonnte ihr nicht zumuthen, daß sie jede Wissenschaft sollte neu durcharbeiten lassen. Und so haben sie denn auch die alte Confession mit Ernst und Bollständigseit dergestalt abgelegt, daß sie vor den sämmtlichen Glaubensgenossen mit Ehren bestehen tonnen. Die Artitel, unter welchen solches auszusuchen, verstehen sich von selbst.

Montucla. In der ersten Halfte des achtzehnten Jahrhunderts hatten sich, wie wir wissen, die Formeln und Rebensarten völlig ausgebildet, welche man zu Gunsten Newton's und zu Ungunsten seiner Gegner wiederholte und einander nachsagte. In Montucla's histoire des mathématiques, Paris 1758 findet man auch nichts anderes. Nicht allein Auswartige, wie Nizzetti, behalten Unrecht, sondern es geschieht auch Franzosen, Mariotten, Castel, Dusay, von dem Franzosen Unrecht. Da sich diese so sehr auf Ehre haltende Nation gegen das einmal eingewurzelte Borurtheil nicht wieder erholen konnte, so wird man ja wohl andern, nicht so lebhaften, und nicht so eigenwilligen Völlern verzeihen, wenn sie auch bet dem einmal Angenommenen rubig verbarrten.

# Tobias Mayer.

De affinitate colorum commentatio, lecta in conventu publico, Goettingae 1758, in ben kleinen, nach bessen Tob, von Lichtenberg herausgegebenen Schriften.

Der Newtonische Wortfram wurde nunmehr von allen beutschen Kathebern ausgeboten. Man freute sich bie Urfarben aus bem Licht hervorgelodt zu haben; es sollten ihrer unzählige seyn. Diese ersten homogenen, einsachen Farben hatten aber die wunderliche Eigenschaft, daß ein großer Theil derfelben von den zusammengesetten nicht zu unterscheiden war.

Betrachtete man jedoch das sogenannte Spectrum genauer, so konnte nicht verborgen bleiben, daß theils der Natur der Sache nach, theils der Bequemlichkeit des Bortrags wegen, sich diese unendlichen Farben auf eine geringere Zahl reduciren ließen. Man nahm ihrer fünf an, oder sieben. Beil aber das höchste, im völligen Gleichgewicht stehende Noth dem prismatischen Farbenbild abging; so sehlte auch hier die sechste oder die achte Farbe; das Ganze blieb unvollständig und die Sache confus.

Alle diejenigen, die von der Malerei und Farberei an die Farbenlehre herantraten, fanden dagegen, wie und die Geschichte umftändlich unterrichtet, naturgemäß und bequem, nur drei Grundfarben anzunehmen. Dieses hatte schon Bople im zwölften Experiment des driften Theils seines bekannten Werts turz und bündig ausgesprochen, und den Malern das Recht ertheilt, nur drei primare Farben zu statuiren: weil man denn doch wohl diejenigen so nennen dürse, die aus seinen andern entspringen, alle übrigen aber erzeugen.

In diesem Sinne ift benn auch Maper's Auffat geschrieben.

Es herricht darin ber gerade gefunde Menichenverstand. Er operirt zwar mit Pigmenten, mablt aber unter ihnen diejenigen aus, die er als Reprafentanten jener durch den Begriff bestimmten, einfachen Farben ansehen darf. Durch Combination und Berechnung will er nun die möglichen, unterscheibbaren Jusammensehungen ausmitteln.

Allein, weil er atomistisch zu Berte geht, so ist seine Behandlung keineswegs zulänglich. Die einfachen, die Grundfarben, mögen dem Verstande bestimmbar senn, aber wo sollen sie in der Erfahrung als Körper aufgefunden werden? Jedes Pigment hat seine besondern Eigenschaften und verhält sich, sowohl färbend als körperlich, gegen die übrigen, nicht als ein Allgemeines, sondern als ein Specifisches. Ferner entsteht die Frage: soll man die Pigmente nach Maaß, oder nach Sewicht zusammenbringen? Beides kann hier nicht frommen. Alle Mischung der Pigmente zu malerischen Zweden ist empirisch=ästhetisch, und hängt von Kenntniß der unterliegenden Körper und von dem zarten Gesühle des Anges ab. Hier, wie in allen Künsten, gilt ein geistreiches, incalculables Einzareisen in die Erfahrung.

Noch manches ware hier beizubringen, doch wird es demjenigen, der unserm Vortrage bisher ausmerksam gefolgt ift, gewiß gegenwärtig senn. Wir geben baber, ohne weiteres, die Summe des Maperischen Aufsabes nach seiner Paragras phenzahl.

- 1) Es fepen nur drei einfache primitive Farben, aus benen burch Mifchung die übrigen entstehen.
- 2) Schwarz und Weiß fen nicht unter bie Farben gur rechnen, bingegen bem Licht und ber Kinsternis zu vergleichen.
- 3) Die secundaren Farben seme gemischt aus zwei ober brei einsachen.

- 4) Mifchung von Roth und Gelb.
- 5) Mifdung von Gelb und Blau.
- 6) Mifchung von Roth und Blau.
- 7) Beitere Ausführung.
- 8) Mifdung ber drei Farben in verschiedenen Proportionen.
- 9) Weiß und Schwarz zu den Farben gemischt, macht fie nur heller und dunkler. Die drei Urfarben, in gehörisgem Maage zusammengemischt, machen Grau, so wie jene beiben.
- 10) Bon demischen Mischungen ift nicht bie Rebe. Die Bersuche zu bem gegenwärtigen Zwed find mit trodnen Pulvern anzustellen, bie auf einander nicht weiter einwirken.
- 11) Die Portion ber einer andern zuzumischenden Farbe muß nicht zu klein senn, sonst ist bas Resultat nicht bestimmbar.
- 12) Man tann zwölf Theile einer jeden Farbe festsehen, bezüglich auf Musit und Architettur, welche auch nur so viel Eheile für fensibel halten.
  - 13) Bezeichnung mit Buchftaben und Bahlen.
- 14) Durch gemeinsame Factoren multiplicirt oder bivibirt, andert fich bas Resultat nicht.
- 15) Die einfachen Farben werden erft gu zwei, dann zu brei, zwölfmal combinirt.
- 16) Durch weitere Operation entstehen einundneunzig Beranderungen,
  - 17) bie in einem Dreied aufgestellt werben fonnen.
- 18) Die Felber bieses Dreied's sollen nun nach ihren Bahlbezeichnungen colorirt werben. Dieß soll durch einen Maler geschehen. Daburch wird also das Fundament der Sache dem Auge, dem Gefühl des Künftlers überlassen.
  - 19) Ein Pigment stelle die Farbe nicht rein bar. Diefes

ist freilich ganz natürlich, weil sie an irgend einem Körper befonders bedingt wird. Die reine Farbe ist eine blose Abstraction, die wohl manchmal, aber selten zur Wirklichkeit tommt. Co nimmt Maper z. B. den Jinnober als ein vollfommenes Noth an, der doch durchaus einen gelben Schein mit sich führt.

- 20) Vier Pigmente werden angegeben mit ihren Buchftaben und Jiffern des Dreiecks. Nun wird berechnet, welche Farbe aus diesen Pigmenten entstehen soll. Diese Pigmente muffen also boch erst mit den Feldern des Dreiecks verglichen werden, und wer vergleicht sie, als ein geübtes Auge? und wer wird die zusammengesetzte Farbe mit der durch das Beichen des Resultats der Berechnung angegebenen Farbe vergleichen?
- 21) Die Aufgabe wird umgefehrt. Man verlangt eine gewisse Farbe; wie viel Theile der übrigen sollen dazu genommen werden?
- 22) Mehr als brei Pigmente burfe man nicht annehmen, fonst werde bie Aufgabe unbestimmt.
- 23) Mifchung ber vollfommenen, gehörig beleuchteten, mit Licht versebenen Farben mit Beiß,
- 24) wodurch sie heller werden, und zugleich unkenntlicher, b. i. weniger unterscheidbar. Des Weißen werden auch zwölf Theile angenommen, und so entstehen dreihundert vierundsechzig Farben. Diese Jahl deutet auf eine Pyramidalfläche, deren je eine Seite zwölf enthält.
  - 25) Dieselbige Operation mit Schwarz.
- 26) Wollfommene Farben follen immer etwas Beiß ober Licht bei fich haben.
  - 27) Weitere Ausführung.
  - 28) Sowarz betrachtet als die Privation bes Beigen.

29) Sammtliche auf biefem Wege hervorgebrachte Farben belaufen fich auf achthundert neunzehn.

30) Schlußbetrachtung über biefe bestimmte große Mannichfaltigfeit und über bie noch weit größere ber verschiedenen Abstufungen, die bazwischen liegen.

Maper hatte, wie natürlich war, seine Unzufricbenheit mit der Newtonischen Terminologie zu erkennen gegeben. Dieses zog ihm nicht den besten Willen seiner Collegen und der gelehrten Welt überhaupt zu. Schon in der Vorlesung selbst machte Röderer eine unbedeutende und unrichtige Bemerkung, welche aber begierig aufgefast und durch Kastnern fortgepstanzt wurde. Was dieser, und nachher Errleben, Lichtenberg, Johann Todias Maper, Mollweide und andere, wenn die Sache zur Sprache kam, für Sandwehen über diesen Gegenstand hingetrieben und ihn damit zugedeckt, ware allzu umständlich auseinander zu sehen. Der besser Unterzichtete wird es künftig selbst leisten können.

### Johann Seinrich Lambert.

Befchreibung einer mit bem Calauischen Wachse ausgemalten Farbenppramibe. Berlin 1772 in 4.

Der Mayerischen Abhandlung war eine colorirte Tafel beigefügt, welche die Farbenmischung und Abstusung in einem Dreiect, freilich sehr unzulänglich, vorstellt. Dieser Darstellung mehr Ausbehnung und Vielseitigkeit zu geben, wählte man später die körperliche Pyramide. Die Salauische Arbeit und die Lambertische Erklärung ist gegenwärtig nicht vor und; doch läßt sich leicht denken, was dadurch geleistet worden.

Sanz neuerlich hat Philipp Otto Runge, von bessen schoene Cinsichten in die Farbenlehre, von der malerischen Seite ber, wir schon früher ein Zengniß abgelegt, die Abstusungen der Farben und ihr Abschattiren gegen hell und Dunkel auf einer Rugel dargestellt, und wie wir glauben, diese Art von Bemühungen völlig abgeschlossen.

Lambert's Photometrie berühren wir hier nur insofern, als wir und nicht erinnern, baß er, bei Messung ber verschiedenen Lichtstärfen, jene Farbenerscheinungen gewahr geworden, welche boch bei dieser Gelegenheit so leicht entspringen, wie vor ihm Bouguer und nach ihm Rumford wohl bemerkt. Sie sind theils physisch, indem sie aus der Mäßigung des Lichtes entspringen, theils physiologisch, insofern sie sich an die farbigen Schatten anschließen.

### Carl Scherffer.

Abhandlung von den zufälligen Farben. Wien 1765.

Buguer und Buffon hatten bei Gelegenheit bes abflingenden Bilbes im Auge und ber farbigen Schatten, diefe,
wie es schien, unwesentlichen Farben, benen wir jedoch unter
ber Rubrit ber physiologischen ben ersten Plat zugestanden,
zur Sprache gebracht und sie zufällig genannt, weil es noch
nicht gelungen war, ihre Gesemäßigseit anzuertennen.

Schersfer, ein Priester der Gesellschaft Jesu, beschäftigte sich mit diesen Erscheinungen und vermannichsaltigte die Berssuche, wobei er sich als einen scharssinnigen und redlichen Beobachter zeigt. Da er jedoch der Lehre Newton's zugethan ist, so such er die Phanomene nach derselben zu erklaren oder vielmehr sie ihr anzupassen. Die Umkehrung eines hellen Boethe, sammt. Werte. XXXIX.

Bildes im Ange in ein buntles, eines bunteln in ein helles, nach verschiedenen gegebenen Bedingungen (E. 15 ff.), erflarte man, wie am angeführten Orte ersichtlich ift. Nun schlug Pater Scherffer zu Erflarung ber farbig mit einander abwechselnden Erscheinungen folgenden Weg ein.

Er legt jenen mangelhaften Newtonischen Farbentreis (P. 592-594) zum Grunde, bessen Jusammenmischung Weiß geben soll. Dann fragt er, was für eine Farbe z. B. entestehen würde, wenn man aus diesem Kreise das Grün hinswegnahme? Run fängt er an zu rechnen, zu operiren, Schwerzpunkte zu suchen, und findet, daß ein Violett entstehen muffe, welches zwar, wie er selbst fagt, in der Erfahrung nicht entsteht, wohl aber ein Roth, das er dann eben auch gelten läft.

Run foll das Auge, wenn es von den grunen Strahlen afficirt worden, der grune Gegenstand aber weggehoben wird, sich in einer Art von Rothwendigfeit befinden, von dem Refultat der sammtlichen übrigen Strahlen afficirt zu werden.

Da nun aber biese Resultate niemals rein gutreffen — und wie ware es auch möglich, indem bas vollfommene Roth, welches eigentlich ber Gegensat bes Grünen ift, jenem Kreise seigelt! — so muß ber gute Pater auch in die Hetmanns-Manier sallen, worin ihm benn freilich sein herr und Meister weiblich vorgegangen, so daß er Ausflüchte, Ausnahmen, Einschränkungen, überall finden und nach seinem Sinne gebrauchen kann.

Darwin, ber in ber letten Beit biefe Ericheinungen ausführlich, vorgenommen, erflart fie gwar auch nach ber Newtonischen Lehre, halt sich aber weniger babei auf, in wiefern biefe zu ben Erscheinungen passe ober nicht.

Unfer einfacher, naturgemäßer Farbenfreis, Taf. I. Fig. 1 bient jedoch dagu, diese Gegenfage, indem man bloß die Diameter zieht, bequem aufzufinden.

Beil übrigens jeder tuchtige Menich, felbft auf bem Bege bes Irrthums, bas Bahre ahnet, fo hat auch Scherffer basjenige mas wir unter ber Form ber Totalität ausgesprochen, zwar auf eine schwankenbe und unbestimmte, aber boch sehr anmuthige Beise ausgebrudt, wie folgt:

"Bei Ermagung diefer und mehr bergleichen Muthmagungen glaub' ich nicht, daß ich mich betruge, wenn ich bafür halte, es habe mit dem Muge eine folche Beschaffenheit, baß es nach einem empfindlichern Drude bes Lichtes nicht allein durch die Rube, fondern auch durch den Unterfchied ber Karben, wiederum muffe gleichfalls erfrischt werden. Jener Etel, ben wir durch bas langere Unfeben einer Karbe verfpuren, rubre nicht fo viel von dem uns angeborenen Bankelmutbe ber, als von der Einrichtung bes Auges felbft, vermoge welder auch die iconfte Karbe burch ben allgulang anhaltenben Eindruck ihre Unnehmlichkeit verliert. Und vielleicht bat die vorsichtige Natur biefes jum Abfeben gehabt, bamit wir einen fo eblen Ginn nicht immer mit einer Sache beschäftigen, inbem fie unferer Untersuchung eine fo große Menge barbietet, ba fie den Unterschied in Abmechselung ber Karben weit rei: gender machte, ale alle Schonheit einer jeden insbefondre."

Bir enthalten uns mande intereffante Beobachtung und Betrachtung hier auszuziehen, um fo mehr als biefe Schrift in jedes mahren Liebhabers der Farbenlehre eigene hande zu gelangen verdient.

# Benjamin Franklin.

Rleine Schriften, herausgegeben von G. Schat 1794. 3weiter Theil S. 324. f.

"Der Gindrud, ben ein leuchtender Gegenstand auf die Sehnerven macht, bauert zwanzig bie breifig Secunben.

Sieht man an einem beitern Tage, wenn man im Simmer fist, eine Beit lang in die Mitte eines Fenftere, und ichließt fodann die Augen, fo bleibt die Geftalt des Kenfters eine Beit lang im Auge, und zwar fo deutlich, daß man im Stande ift, bie einzelnen Facher ju gablen. Merkwurdig ift bei diefer Erfahrung der Umftand, bag ber Gindrud der Korm fich beffer erhalt als der Eindruck der Karbe. Denn fobald man bie Augen foließt, fdeinen bie Glasfacher, wenn man bas Bilb bes Kensters anfangt mabraunehmen, duntel, die Querhölzer ber Kreuze aber, die Rahmen und die Wand umber weiß ober glangend. Bermehrt man jedoch bie Dunkelheit ber Mugen baburch, daß man die Banbe über fie halt, fo erfolgt fogleich bas Gegentheil. Die Rader erscheinen leuchtend und bie Querbolger buntel. Biebt man die Sand meg, fo erfolgt eine neue Beranderung , die alles wieber in ben erften Stand fest. Ein Phanomen, das ich fo wenig zu erklaren weiß, als folgendes. Sat man lange burch eine gemeine, grune, oder fogenannte Confervationsbrille gefehn, und nimmt fie nun ab, fo fiebt bas meife Davier eines Buche rotblich aus, fo mie es grunlich aussieht, wenn man lange burch rothe Brillen gefeben bat. Dieß icheint eine noch nicht erflarte Bermandt= fcaft der grunen und rothen Karbe anzuzeigen."

Noch manches was sich hier anschließt, ift von Buffon, Mazeas, Beguelin, Melville beobachtet und überliesert worden. Es findet sich beisammen in Priestlep's Geschichte ber Optit, Seite 327, woselbst es unfre Leser aufzusuchen belieben merben.

## Achtzehntes Jahrhundert.

3meite Epoche

von Dollond bis auf unfere Beit.

### Achromafie.

Die Geschichte dieser wichtigen Entbedung ist im Allgemeinen befannt genug, indem sie theils in besondern Schriften, theils in Lehr= und Geschichtsbuchern oftere wiederholt worden. Und geziemt baber nur bas Hauptsächliche zu sagen; vorzüglich aber, zu zeigen, wie diese bedeutende Aufklarung einer ungeahneten Natureigenschaft auf bas Praktische einen großen, auf das Theoretische gar keinen Einsuß gewinnen können.

Bon uralten Zeiten her war hekannt und außer Frage, daß Brechung auf mannichfaltige Weise, ohne Farbenerscheizung, statt sinden könne. Man sah daher diese, welche sich doch manchmal dazu gesellte, lange Zeit als zufällig an. Nachedem aber Newton ihre Ursache in der Brechung selbst gesucht und die Beständigkeit des Phänomens dargethan; so wurden beide für unzertrennlich gehalten.

Deffen ungeachtet konnte man fich nicht läugnen, daß ja unfer Auge felbst durch Brechung sieht, daß also, da wir mit nachtem Auge nirgende Farbensaume oder sonst eine apparente Farbung der Art erblicken, Brechung und Farbenerscheinung bei dieser Gelegenheit von einander unabhängig gedacht werben können.

Riggetti hatte bas icon jur Sprache gebracht; weil aber feine Beit in manchem noch jurud war, weil er ben nachsten Weg verfehlte und in feiner Lage verfehlen mußte; fo wurde

auch biefes Berhaltnisses nicht weiter gedacht. Indessen war es anatomisch und physiologisch bekannt, daß unser Auge aus verschiedenen Mitteln bestehe. Die Folgerung, daß durch verschiedene Mittel eine Compensation möglich sen, lag nahe, aber niemand fand sie.

Dem sep wie ihm wolle, so stellte Newton selbst ben so oft besprochenen Versuch, ben achten seines zweiten Theile, mit verschiebenen Mitteln an, und wollte gefunden haben, daß wenn in diesem Fall der ausgehende Strahl nur dahin gebracht wurde, daß er parallel mit dem eingehenden sich gerichtet besände, die Karbenerscheinung alsdann ausgehoben sep.

Buerst tann es auffallen, daß Newton, indem ihm, bei parallelen sogenannten Strahlen, Brechung übrig geblieben und die Farbenerscheinung aufgehoben worden, nicht weiter gegangen, sondern daß es ihm vielmehr beliebt, wunderliche Theoreme aufzustellen, die aus dieser Erfahrung hersließen sollten.

Ein Vertheidiger Newton's hat in ber Folge die artige Bermuthung geäußert, daß in dem Wasser, dessen sich Newton bedient, Bleizuder aufgelöf't gewesen, den er auch in andern Fällen angewendet. Dadurch wird allerdings das Phanomen möglich, zugleich aber die Betrachtung auffallend, daß dem vorzüglichsten Menschen etwas ganz deutlich vor Augen tommen kann, ohne von ihm bemerkt und aufgefaßt zu werden. Genug, Newton verharrte bei seiner theoretischen Ueberzeugung, so wie bei der praktischen Behauptung: die dioptrischen Fernröhre seven nicht zu verbessern. Es kam daher ein Stillstand in die Sache, der nur erst durch einen andern außersordentlichen Menschen wieder konnte ausgehoben werden.

Euler, einer von benjenigen Mannern, die bestimmt find, wieder von vorn angufangen, wenn fie auch in eine noch fo

reiche Ernte ihrer Vorgänger gerathen, ließ die Betrachtung bes menschlichen Auges, das für sich teine apparenten Farben erblickt, ob es gleich die Gegenstände durch bedeutende Brechung sieht und gewahr wird, nicht aus dem Sinne und tam darauf, Menisten, mit verschiedenen Feuchtigkeiten angefüllt, zu verbinden, und gelangte durch Versuche und Berechnung dahin, daß er sich zu behaupten getraute: die Farbenerscheizung lasse sich in solchen Fallen ausheben und es bleibe noch Brechung übrig.

Die Newtonische Schule vernahm bieses, wie billig, mit Entsehen und Abscheu; im Stillen aber, wir wissen nicht, ob auf Anlas bleser Eulerischen Behauptung, oder aus eigenem Antriebe, ließ Chester-Morehall in England heimlich und geheimnisvoll achromatische Fernröhre zusammensehen, so daß 1754 schon dergleichen vorhanden, obgleich nicht öffentlich betannt waren.

Dollond, ein berühmter optischer Künstler, widersprach gleichfalls Eulern aus Newtonischen Grundsähen, und sing zugleich an praktisch gegen ihn zu operiren; allein zu seinem eignen Erstaunen entdeckt er das Gegentheil von dem was er behauptet; die Eigenschaften des Flint und Erownglases werben gefunden, und die Uchromasse steht unwidersprechlich da.

Bei allebem wiberstrebt bie Schule noch eine Beit lang; boch ein trefflicher Mann, Klingenstierna, macht sich um bie theoretische Ausführung verdient.

Niemanden tonnte nunmehr verborgen bleiben, daß der Lehre eine tödtliche Bunde beigebracht fep. Wie fie aber eigentlich nur in Borten lebte, so war fie auch durch ein Bort zu heilen. Man hatte die Ursache der Farbenerscheinung in der Brechung selbst gesucht; sie war es, welche diese Urscheile aus dem Licht entwickelte, benen man an biesem Bebuf

eine verschiedene Brechbarteit zuschrieb. Nun war aber bei gleicher Brechung diese Brechbarteit sehr verschieden, und nun faste man ein Wort auf, ben Ausbruck Zerstreuung, und sette hinter diese Brechung und Brechbarteit noch eine von ihr unabhängige Berstreuung und Berstreubarteit, welche im hinterhalt auf Gelegenheit warten mußte, sich zu manifestiren; und ein solches Flickwert wurde in der wissenschaftlichen Welt, so viel mir bekannt geworben, ohne Widerspruch ausgenommen.

Das Wort Zerstreuung kommt schon in den altesten Beiten, wenn vom Licht die Rede ist, vor. Man kann es als einen Trivial-Ausbruck ansehen, wenn man dasjenige, was man als Kraft betrachten sollte, materiell nimmt, und das was eine gehinderte, gemäßigte Kraft ist, als eine zerstückelte, zermalmte, zersplitterte ansieht.

Wenn ein blendendes Sonnenlicht gegen eine weiße Band fällt, so wirkt es von dort nach allen entgegengesehten Enden und Eden zurück, mit mehr oder weniger geschwächter Kraft. Führt man aber mit einer gewaltsamen Feuerspriße eine Bassermasse gegen diese Band; so wirkt diese Masse gleichsfalls zurück, aber zerstiebend und in Millionen Theile sich zerstreuend. Aus einer solchen Vorstellungsart ist der Ausbruck Zerstreuung des Lichts entstanden.

Je mehr man das Licht als Materie, als Körper anfah, für besto passender hielt man diese Gleichnifrede. Grimaldi wird gar nicht fertig das Licht zu zerstreuen, zu zerbrechen und zu zerreißen. Bei Rizzetti findet auch die Dispersion der Strahlen mit denen er operirt, jedoch wider ihren Willen und zu ihrem höchsten Berdruffe, statt. Newton, bei dem die Strahlen ja auch auseinander gebrochen werden, brauchte diesen und äbnliche Ausdrücke, aber nur discursiv, als er-läuternd, versinnlichend; und auf diese Beise wird jenes

Wort herangetragen, bis es endlich in dem neu eintretenden unerwarteten Nothfalle aufgeschnappt und zum Aunstworte gestempelt wird.

Mir find nicht alle Documente diefes wichtigen Greigniffes ju Sanden getommen, baber ich nicht fagen tann, wer fic querft fo ausgebruct. Genug, biefes Runftwort marb bald ohne Bedenten gebraucht, und wird es noch, ohne bag iraend iemanden einfiele, wie burch jene große Entdedung bas Alte völlig verändert und aufgehoben worben. Man hat mit biefem Pflafter ben Schaben zugebedt; und wer in ber Rurze einen eminenten Kall feben will, wie man mit ber größten Gemutherube und Bebaglichfeit einen nenen Lappen auf ein altes Rleib flict, ber lefe in ben Anfangegrunden ber Naturlehre von Johann Tobias Mayer, die furze Darftellung von ber Theorie ber Karben, besonders vergleiche man ben 630. und 635. Paragraphen. Ware bieß ein alter Autor, fo murben die Rritifer fich mit ber größten Sorgfalt nach anbern Codicibus umfeben, um folde Stellen, die gar feinen Stun baben, mit Bedacht und Borfict zu emenbiren.

Die Lehre mag sich indessen stellen wie sie will, das Leben geht seinen Sang fort. Achromatische Fernröhre werden verfertigt, einzelne Manner und ganze Nationen auf die Eigensschaften der verschiedenen Slabarten ausmerksam. Clairaut in Frankreich bedient sich der sogenannten Pierres de Strasstatt des Flintglases, und die Entdedung lag ganz nahe, daß der Bleikalt dem Glase jene Eigenschaft, die Farbensaume disproportionirlich gegen die Brechung zu verbreitern, mittheilen könne. Zeiher in Petersburg machte sich um die Sache verdient. Was Boscovich und Steiner gethan, um diese Angeslegenheit theoretisch und praktisch zu fördern, bleibt unvergessen.

Le Baude erhielt in Frankreich 1773 den Preis für eine

Bird übrigens ein Muster verlangt, wie ein achter Newtonianer gedacht und gesprochen, und sich die Sache vorgestellt; so tann diese übrigens sehr gut geschriebene und mit heiterm Enthusiasmus vorgetragene Lobschrift zur hand genommen und beberzigt werben.

## Georg Simon Rlugel.

Die Lehre von der Achromasie war wie ein fruchtbarer und unzerstörlicher Same über das Feld der Wissenschaften ausgestreut. So manches davon auch unter die Schuldornen siel, um daselbst zu erstiden; so manches davon auch von den immer geschäftigen theoretisch=kritischen Bögeln ausgepickt und verschluckt wurde; so manches davon das Schicksal hatte, auf dem platten Bege der Gemeinheit zertreten zu werden: so konnte es doch nicht fehlen, daß in guten und tragbaren Boden ein Theil treulich ausgenommen ward, und wo nicht gleich Frucht trug, doch wenigstens im Stillen keimte.

So haben wir oft genug unsern redlichen Landsmann Klügel bewundert und gelobt, wenn wir sein Verfahren bei Uebersehung und Supplirung der Priestlep'schen Optik mit Rube beobachteten. Ueberall vernimmt man leise Warnungen, vielleicht zu leise, als daß sie hatten können gehört werden. Klügel wiederholt bescheiden und oft, daß alle theoretischen Enunciationen nur Gleichnisreden sepen. Er deutet an, daß wir nur den Widerschein und nicht das Wesen der Dinge sehen. Er bemerkt, daß die Newtonische Theorie durch die acromatische Erfindung wohl gar ausgehoben sepn könnte.

Benn es und nicht ziemt, von feinem hauptverdienfte,

das außer unserm Gesichtstreise liegt, zu sprechen; so geben wir um so lieber ihm das Zeugniß eines vielleicht noch seltenern Berdienstes, daß ein Mann wie er, von so viel mathematischer Gewandtheit, dem Bissenschaft und Ersahrung in solcher Breite zu Gebote standen, daß dieser eine vorurtheilsfreie verständige Uebersicht dergestalt walten ließ, daß seine wissenschaftlichen Behandlungen, sicher ohne dogmatisch, warnend ohne steptisch zu senn, und mit dem Wergangenen befannt machen, das Gegenwärtige wohl einprägen, ohne den Blick für die Zukunft zu verschließen.

# Hebergang.

Die Newtonische Schule mochte sich indessen gebarben, wie sie wollte. Es war nun so oft von vielen bedeutenden Mannern, in so vielen Schriften, welche gleichsam jeden Tag wirksam waren: benn die Sache wurde lebhaft betrieben; es war ausgesprochen worden, daß Newton sich in einem hauptpunkte geirrt habe, und mehr als alle Worte sprachen dieß die dioptrischen Fernröhre auf Sternwarten und Mastbaumen, in den handen der Forscher und der Privatleute, immer lauter und unwidersprechlicher aus.

Der Mensch, wir haben schon früher barauf appupirt, unterwirft sich eben so gern ber Autorität, als er sich derefelben entzieht; es kommt bloß auf die Epochen an, die ihn zu dem einen oder dem andern veranlassen. In der gegenwärtigen Epoche der Farbenlehre erhielten nunmehr jungere, geistreichere, ernst und treu gesinnte Menschen eine gewisse

Salbfreiheit, die weil sie keinen Punkt der Vereinigung vor sich sah, einen jeden auf sich selbst zurüdwies, eines jeden eigene Ansichten, Lieblingsmeinungen, Grillen hervorrief, und so zwar manchem Guten förderlich war, dagegen aber auch eine Art von Anarchie weistagte und vorbereitete, welche in unsern Tagen völlig erschienen ist.

Was Einzelne gethan, die Natur der Farbe auf diese oder jene Beise mehr zu ergründen und zu erklären, ohne auf die Newtonische Lehre besonders Rücksicht zu nehmen, ist jest die Hauptaufgabe unsers fernern Vortrags. Wir nehmen mit, was wir sonst noch auf unserm Wege sinden, lassen darwischen manches Einzelne liegen, welches nicht frommt und förbert.

### C. K. G. Westfeld.

Die Erzeugung der Farben, eine Sppothefe. Gottingen 1767.

Diefer einzelne Bogen verdiente wohl, wenn man eine Anzahl kleiner, auf die Farbenlehre bezüglicher, fich verlierens ber Schriften fammeln und ber Vergeffenheit entziehen wollte, mit abgebruckt zu werben.

Des Berfassers Bortrag ist zwar nicht luminos, und weil er sich gleich in Controvers verwickelt, keineswegs erfreulich; doch ist seine Ueberzeugung guter Art. Erst druckt er sie im Allgemeinen folgendermaßen aus: "Die Berschiebenheit der Farben ist nur eine Berschiebenheit der Bewegung in den nervigen Fasern der Nehhaut;" dann aber tritt er der Sache näher und schreibt die Farbenwirkung aufs

Auge einer mehr oder minder erregten Barme auf der Ret-

Mit einer vergnüglichen Zufriedenheit feben wir basjenige geahnet und vorbereitet, was spater von herscheln entbect und zu unserer Zeit weiter ausgeführt worden. Wir wollen ibn felbst boren:

"Das Licht ift ein ausgebebntes Reuer, bas man nur in einen engen Raum jusammenbrangen barf, um fic von ber Beftigfeit feiner Wirtungen ju überführen. Die Rethaut bes Auges hat die natürliche Barme bes Korpers. Die Lichtftrablen, die auf fie fallen, muffen ihre naturliche Warme vermebren, und ihre Rasern besto mehr ausbebnen, je bichter fie find. Diese Berichiedenbeit ber Mudbebnung ber nervigen Kafern muß eine verschiedene Empfindung in ber Seele bervorbringen, und diefe verschiedenen Empfindungen nennen wir Karben. Mit ben Empfindungen, wenn fie ju heftig find, ift bismeilen ein gemiffes Gefühl verbunden, bas mir Somera beißen. Wenn die Lichtstrablen folde Empfindungen erregen, fo baben fie einen zu beftigen Grad ber Ausbehnung bervorgebracht. Die Empfindungen, die wir Karben nennen, muffen von einem geringern Grade ber Ausbehnung berrubren, und unter diefen ift die heftigste Empfindung gelbe Karbe, weniger heftige die rothe, grune, blaue Karbe."

"Ein einzelner Lichtstrahl behnt die Stelle der Nehhaut auf die er fallt, so aus, daß dadurch die Empfindung in der Seele entsteht, die wir gelbe Farbe nennen. Man zerlege diesen Lichtstrahl durch das Prisma in sieben Theile, wovon einer immer dichter ist als der andere, so werden diese sieben Theile, nach Berhältniß ihrer Dichtigkeit, verschiedene Ausbehnungen erzeugen, wovon wir jede mit einem eigenen Namen belegen. Schwarze Körper saugen die meisten Lichtstrablen

ein; folglich bringen sie auch die geringste Ausbehnung auf der Nehhaut hervor; violette etwas mehr, und dieß steigt bis zu den gelben und weißen Körpern, die, weil sie am dichtesten sind, die meisten Lichtstrahlen zurückwerfen, und badurch die heftigste Ausbehnung auf der Nehhaut erregen."

"Man mert es wohl, was wir vorhin gesagt haben, daß bie natürliche Wärme der Nehhaut vermehrt werden muß, wenn wir Farben sehen, oder überhaupt, wenn wir sehen sollen. So können wir lange in einem warmen finstern Simmer sen, worinnen wir durch die Wärme nicht sehen. Der ganze Körper empfindet in diesem Falle, und deswegen lassen sich die Empfindungen an einzelnen Theilen nicht unterscheiden. Wir sehen im Winter bei einer heftigen Kälte gefärbte und ungefärbte Körper, weil sie Lichtstrahlen in unser Auge wersen, und dadurch eine größere Warme oder größere Ausbehnung erregen."

"Die Dichtigkeit der Lichtstrahlen, die die gelbe oder weiße Farbe in und erzeugt, kann sehr verschieden seyn, ohne daß sie eine andere Farbe hervorbringt. Das Licht, das in der Nähe gelb brennt, brennt auch noch in einer großen Entsernung so. Areide sieht in der Nähe und in der Ferne weiß aus. Ganz anders verhält es sich mit den Farben, die von einer viel mindern Dichtigkeit der Lichtstrahlen entstehen: diese werden schon in einer kleinen Entsernung schwarz."

"Ich sehe nicht, wie ein Newtonianer verantworten kann, baß Körper von schwachen Farben in ber Entfernung schwarz zu senn schwechen Benn sie z. B. nur die blauen Lichttheilschen zurüdwerfen, warum bleiben denn diese auf der entfernten Neghaut nicht eben so wohl blaue Lichttheilchen als auf der nahen? Es ist ja nicht, wie mit dem Geschmade eines Salzes, das man mit zu vielem Wasser verdunnt hat. Die

blauen Lichttheilchen werden auch in ber Entfernung mit nichts vermischt, das ihre Wirkungen verändern könnte. Sie geben zwar durch die Atmosphäre, die voll fremder Körper und anderer Farbetheilchen ist, aber sie leiden doch badurch keine Beränderung."

"Die scheinbaren Farben lassen sich aus dieser Hppothese noch leichter als aus den übrigen erklären. Wenn die Nethaut, indem das Auge lange in das Licht sah, oder einen andern gefärbten Körper einige Zeit betrachtete, nach Vershältniß der Dichtigkeit der empfangenen Lichtstrahlen erwärmt wurde, so konnte sich diese Wärme nur nach und nach verlieren. So wird ein warmes Metall nicht auf einmal kalt. Mit der Fortdauer der Wärme dauerte die Ausdehnung fort, und folglich die Farben, die allmählig so wie sich die Wärme verlor, in andere Karben übergingen."

"Ich mag biese Hppothese jest nicht weitlauftiger ausführen, und beswegen will ich nur noch bas Wahre berselben, von dem Wahrscheinlichen abgesondert, heraussesen. Wahr ist es, "daß die Lichtstrahlen, so einsach sie auch seyn mögen, Wärme und Ausbehnung auf der Neshant hervorbringen mussen," daß die Seele diese Ausdehnung empfinden muß. Denn man erkläre auch die Farben wie man will, so muß man mir doch allezeit zugeben, daß das, was z. B. die blaue Farbe erzeugt, nicht heftiger wirken kann, als die Wärme eines solchen blauen Lichttheilchens wirkt."

Hatte Bestfeld statt des Mehr und Minder, wodurch doch immer nur eine Abstusung ausgedrückt wird, von der man nicht weiß wo sie anfangen und wo sie aufhören Gu, seine Meinung als Gegensat ausgesprochen, und die Farben-wirtungen als erwärmend und ertaltend angenommen, so daß die von der einen Seite die natürliche Wärme der Retina

erhöhen, die von der andern sie vermindern; so ware nach ihm diese Ansicht nicht wiel mehr zu erweitern gewesen. Sie gehört in das Capitel von der Wirkung farbiger Beleuchtung, wo wir theils das Nöthige schon angegeben haben, theils werden wir das allenfalls Erforderliche kunftig suppliren.

## Gnyot.

Nouvelles Récréations physiques et mathématiques, à Baris, 1769-70. 4 Bante in 8.

Man kann nicht oft genug wiederholen, daß eine Theorie fich nicht beffer bewährt, als wenn sie dem Praktiker sein Urtheil erleichtert und feine Anmendungen förbert. Bei der Newtonischen ist gerade das Gegentheil: sie steht jedem im Bege, der mit Farben irgend was beginnen will; und dieß ist auch hier der Fall, bei einem Manne, der sich unter andern physischen Erscheinungen und Kraften auch der Farben zu mancherlei Aunstständen und Erheiterungen bebienen will.

Er sindet bald, daß er, um alle Farben hervorzubringen, nur drei hauptfarben bedarf, die er alfo auch wohl Ur= und Grundfarben nennen mag. Er bringt diese in helleren, sich nach und nach verdunkelnden Reihen auf durchscheinendes, über Quadrat=Rahmen gespanntes Papier, bedient sich dieser erst einzeln, nachher aber dergestalt mit einander verdunden, daß die hellern und dunklern Streifen übers Kreuz zu stehen kommen: und so entspringen wirklich alle Farbenschattirungen, sowohl in Absicht auf Mischung als auf Erhellung und Verzbunkelung, zu welchem letztern Zwecke er jedoch noch eine bessondere Vorrichtung macht.

Sich biefer Rahmen ju bebienen, verfertigt er ein Adftchen worein fie paffen, wovon bie eine Beite gang offen und nach der Sonne gerichtet ift, die andere aber mit einer hinreichenden Deffnung verfeben, daß man die gefätbten Fichen überfchauen tonne.

Bei diesen Operationen, die so einfach find, und eben weil sie so einfach find, steht ism die Newtonische Kheorie im Bege, worüber er sich, zwar mit vorhergeschlaten Protestationen, daß er dem scharssimulgen und euriosen Gestem belnesweges zu widersprechen wage, folgendermaßen außert:

"Die Wirfung, welche von biefen gefärbten burchicheinen= ben Papieren hervorgebracht wirb, scheint nicht mit bem gegenwärtigen Spitem von ber Bilbung ber Karben übereinaustimmen. Denn das Davier worauf man 2. B. die blaue Karbe angebracht bat, wirft bie blauen Strablen gurud, menn man es burch bie große Deffnung bes Raftens betrachtet, inbes die andere geschloffen ift. Schaut man aber burch bie fleinere, indes die größere gegen bie Sonne gewendet ift, fo erblict man burch das Papier bindurch eben biefelben blauen Strablen. Diefes aber mare, dem Softem nach, ein Widerfpruch, weil ja baffelbe Papier biefelben Strahlen gurudwirft und durchläßt. Man tann auch nicht fagen, bas Papier werfe nur einen Theil gurud und laffe ben anbern burch= geben: benn bei biefer Borausfebung mußte bas Davier, inbem es nur einen Theil ber blauen Strablen burchließe, bie Rraft haben alle übrigen zu verschlingen, ba man boch, wenn man den gelben Rahmen binter ben blauen ftellt, nichts fiebt als grune Strablen, welche vielmehr ber blaue Rabmen verfolingen follte. Ja man burfte gar feine Karbe feben: benn bie einzigen blauen Strablen, welche burch ben blauen Rabmen durchzugeben im Stande find, mußten ja burch ben zweiten Rahmen verschludt werben, ber nur bie gelben burchläßt. Dieselbe Betrachtung tann man bei allen übrigen Farben machen, welche burch bie verschiebenen Stellungen bieser farbigen Rahmen hervorgebracht werben."

Und so hat auch bieser verständige, im Aleinen thatige Mann, nach seiner Beise und auf seinem Bege, die Abfurbitat bes Newtonischen Systems eingesehen und ausgesprochen: abermals ein Franzose, ber gleichfalls die umsichtige Alugheit und Gewandtheit seiner Nation beurkundet.

#### Mauclerc.

Traité des Couleurs et Vernis, à Paris 1773.

Die Farbentörper haben gegen einander nicht gleichen Gehalt, und das Gelbe fep ausgiebiger als das Blaue, so daß, wenn man ihre Wirkung mit einander ins Gleichgewicht zu einem Grün fegen wolle, man drei Theile Blau gegen zwei Theile Gelb nehmen muffe. So sey auch das hohe Noth stärker als das Blaue, und man muffe fünf Theile Blau gegen vier Theile Roth nehmen, wenn das Gemisch gerade in die Mitte von beiben fallen solle.

#### Marat.

Découvertes sur le Feu, l'électricité et la lumière, à Paris 1779. Svo.

Découvertes sur la Lumière, à Londres et à Paris 1780. Sve.

Notions élémentaires d'Optique, à Paris 1784. 8vo.

Ohne und auf bie große Anzahl Berfuche einzulaffen, worauf Marat feine Ueberzeugungen gründet, tann es hier bloß unsere Absicht sepn, ben Gang, ben er genommen, anzubeuten.

Die erste Schrift liefert umständliche Untersuchungen uber bas mas er feuriges Fluidum, fluide igné, nennt. Er bringt nämlich brennende, glubende, erhibte Körper in bas Sonnenlicht, und beobachtet ben Schatten ihrer Ausstüffe und was sonst bei biefer Gelegenheit sichtbar wirb.

Da er sich nun bas Borgehenbe noch beutlicher machen will, so bedient er sich in einer bunteln Kammer bes Objectivs von einem Sonnenmifrostop, und bemerkt baburch genauer bie Schatten ber Körper, ber Dunfte, bie verschiedenen Bewegungen und Abstufungen.

Den Uebergang ju bem mas und eigentlich intereffirt, werben wir hier gleich gewahr, und ba er auch erfaltende, ja talte Körper auf biefe Beise beobachtet; so findet er, baß auch etwas Eignes um sie vorgeht. Er bemerkt Schatten und Lichtstreifen, hellere und dunklere Linien, welche das Schatten-bilb bes Körpers begleiten.

War die feurige Flufsgeit bei jenen ersten Versuchen aus dem Körper herausdringend sichtbar geworden; so wird ihm nunmehr eine Eigenschaft des Lichtes anschaulich, welche darin bestehen foll, daß es sich von den Körpern anziehen läßt, indem es an ihnen vorbeigeht. Er beobachtet die Phanomene genau und will finden, daß diese Anziehung, woraus jene von Grimaldi früher schon sogenannte Beugung entsteht, nach der verschiedenen Natur der Körper, verschieden sep. Er beobachtet und mißt die Starke dieser Anziehungeltafte, und wie weit sich die Atmosphare dieser Anziehung erstreden mochte. Bei Diefer Gelegenheit bemerkt er jene und auch icon bekannten Farbenfaume. Er findet nur zwei Farben, die blaue und die gelbe, au welche beiden sich die dritte, die rothe, nur anschließend seben läßt.

Das Licht ist nun einmal angezogen, es ist von seinem Bege abgelenkt; dieß deutet ihm gleichfalls auf die Eigenschaft eines Fluidums. Er verharrt auf dem alten Begriff der Decomposition des Lichtes in farbige Lichttheile: aber diese sind ihm meder funf, noch sieben, noch unzählige, sondern nur zwei, höchstens drei.

Da er nun bei diesen Bersuchen, welche wir die paroptifden nannten, auch wie bei jenen, die feurige Rluffigfeit betreffenden. das Objectivglas eines Sonnen : Mifroftons an= wendet; fo verbinden fich ibm die bioptrifchen Erfahrungen ber zweiten Claffe, die Refractionsfälle, fogleich mit ben paroptifden, beren Bermandticaft freilich nicht abzuläugnen ift, und er miderspricht alfo von biefer Seite der Newtonischen Lebre, indem er ungefähr diejenigen Berfuche aufführt, Die auch wir und andere vorgelegt haben. Er fpricht entschieden aus, daß die Karbenerscheinung nur an den Randern ent= fpringe, baß fie nur in einem einfachen Begenfaß entftebe, bag man bas Licht bin und wieder brechen tonne fo viel man wolle, ohne daß eine Karbenerscheinung statt finde. Und wenn er auch angestebt, daß das Licht becomponirt werde, fo be: bauptet er fteif und fest: es merbe nur auf dem paroptischen Bege durch die fogenannte Beugung decomponirt, und bie Refraction mirte meiter nichts dabei, als daß fie die Erscheinung eminent mache.

Er operirt nunmehr mit Bersuchen und Argumenten gegen die diverse Refrangibilität, um seiner diversen Infleribilität das erwünschte Anseben zu verschaffen; sodann fügt er noch einiges über bie gefärbten Schatten bingu, welches gleichfalls feine Aufmertfamteit und Sagacität verrath, und verfpricht, diefe und verwandte Materien weiter burchgnarbeiten.

Wer unserm Entwurf der Farbenlehre und dem historischen Faden unserer Bemühung gefolgt ist, wird selbst übersehen, in weichem Verhältnis gegen diesen Forscher wir und besinden. Paroptische Farben sind, nach unserer eigenen Ueberzeugung, ganz nahe mit den bei der Refraction erscheinenden verwandt (E. 415). Ob man jedoch, wie wir glaubten, diese Phanomene allein aus dem Doppelschatten herleiten tönne, oder ob man zu geheimnisvolleren Wirtungen des Lichtes und der Körper seine Zustucht nehmen masse, um diese Phanomene zu erklaren, lassen wir gern unentschieden, da für und und andere in diesem Kache noch manches zu thun übrig bleibt.

Bir bemerken nur noch, daß wir die paroptischen Falle mit den Refractionsfällen zwar verwandt, aber nicht identisch halten. Marat hingegen, der sie völlig identissieren will, sindet zwar bei den objectiven Wersuchen, wenn das Sonnensbild durchs Prisma geht, ziemlich seine Rechnung; allein bei subjectiven Wersuchen, wo sich nicht denken läßt, daß das Licht au der Granze eines, auf einer flachen Tasel aufgetragenen Bildes hergehe, muß er sich freilich wunderlich gebarden, um auch bier eine Benaung au erzwingen. Es ist merkwürdig

genug, daß ben Newtonianern bei ihrem Berfahren bie fubjectiven Berfuche gleichfalls im Bege find.

Wie wenig Gunft die Maratifchen Bemuhungen bei ben Naturforschern, besonders bei ber Alademie, fanden, läßt sich benten, ba er die hergebrachte Lehre, ob er gleich ihr lehtes Resultat, die Decomposition des Lichtes, zugab, auf dem Wege ben sie bahin genommen, so entschieden angriff. Das Gutachten der Commissarien ift als ein Muster anzuseben, wie

grimaffirend ein bofer Bille fich gebarbet, um etwas bas fich nicht gang verneinen lagt, wenigftens gu befeitigen.

Bas und betrifft, so halten wir dafür, daß Marat mit viel Scharffinn und Beobachtungsgabe die Lehre der Farben, welche bei der Refraction und sogenannten Insterion entstehen, auf einen sehr zarten Punkt geführt habe, der noch sernerer Untersuchung werth ist, und von dessen Ausklärung wir einen wahren Zuwachs der Karbenlehre zu hoffen haben.

Schließlich bemerten wir noch, bag die beiden lettern oben benannten Schriften, welche und eigentlich interessiren, gewissermaßen gleichlautend sind, indem die zweite nur als eine Redaction und Epitome der ersten angesehen werden tann, welche von Shrist. Ehrenfried Beigel ind Deutsche übersetz, und mit Anmerkungen begleitet, Leipzig 1783, herausgekommen ist.

# S. F. T.

Observations sur les ombres colorées, à Paris 1782.

Dieser, übrigens so viel wir wiffen unbefannt gebliebene, Berfasser macht eine eigene und artige Erscheinung in der Geschichte der Wissenschaft. Ohne mit der Naturlehre überbaupt, oder auch nur mit diesem besondern Capitel des Lichts und der Farben bekannt zu senn, fallen ihm die farbigen Schatten auf, die er denn, da er sie einmal bemerkt hat, iderall gewahr wird. Mit ruhigem und geduldigem Antheil beobachtet er die mancherlei Falle, in welchen sie erscheinen, und ordnet zuleht in diesem Buche zweiundneunzig Ersahrungen, durch welche er der Natur dieser Erscheinungen naher zu kommen denkt. Allein alle diese Ersahrungen und sogenannten Expériences sind immer nur beobachtete Falle, durch

deren Anhaufung die Beantwortung der Frage immer mehr ins Weite gespielt wird. Der Verfasser hat keineswegs die Gabe mehreren Fallen ihr Gemeinsames abzulernen, sie ins Enge zu bringen, und in bequeme Versuche zusammenzusaffen. Da dieses lehtere von uns geleistet ist (C. 62—80), so läst sich nunmehr auch leichter übersehen, was der Verfasser eigentlich mit Augen geschaut, und wie er sich die Erscheisnungen ausgelegt hat.

Bei ber Seltenheit des Buches halten mir es fur mohlgethan, einen turgen Auszug davon, nach den Rubriten ber Capitel, ju geben.

Einleitung. hiftorifde Nachricht, mas Leonardo da Binci, Buffon, Millot und Rollet über bie farbigen Schatzten binterlaffen.

Erfter Theil. Bas nothig fep um farbige Schatten bervorzubringen. Namlich zwei Lichter, oder Licht von zwei Seiten; fobann eine entschiedene Proportion der beiderfeitigen helliateit.

Sweiter Theil. Bon ben verschiedenen Mitteln farbige Schatten hervorzubringen, und von ber Berschiedenheit ihrer Karben.

I. Bon farbigen Schatten, welche burch bas birecte Licht ber Sonne hervorgebracht werben. hier werden sowohl bie Schatten bei Untergang der Sonne, als bei gemäßigtem Licht ben Tag über, beobachtet.

II. Farbige Schatten, burch ben Biberfchein bes Sonnenlichtes hervorgebracht. hier werden Spiegel, Mauern und andere lichtzurudwerfende Gegenstände mit in die Erfahrung gezogen.

UI. Farbige Schatten, durch bas Licht ber Atmosphare bervorgebracht, und erleuchtet burch bie Sonne. Es werben

Diefe feltener gesehen, weil das Sonnenlicht sehr schwach werden muß, um den von der Atmosphare hervorgebrachten Schatten nicht völlig aufzubeben. Sie tommen daher gewöhnlich nur dann vor, wenn die Sonne schon zum Theil umter ben Horizont gesunken ift.

- IV. Furbige Schatten, burch bas Licht ber Atmosphare allein hervorgebracht. Es muß, wo nicht von zwei Seiten, doch wenigstens übers Kreuz fallen. Diese Berfuche sind eigentlich nur in Simmern anzustellen.
- V. Farbige Schatten, hervorgebracht burch funftliche Lichter. hier bedient sich der Berfasser zweier oder mehrerer Rergen, die er sodann mit dem Kaminfener in Verhaltnis bringt.
- VI. Farbige Schatten, hervorgebracht burch bas atmofpharische Licht und ein tunftliches. Diefes find die befannteften Bersuche mit ber Kerze und dem Tageslicht, unter ben mannichfaltigsten empirischen Bedingungen angestellt.
- VII. Farbige Schatten, hervorgebracht durch den Mondenichein und ein funftliches Licht. Diefes ift ohne Frage die iconfte und eminentefte von allen Erfahrungen.
- Dritter Theil. Bon ber Ursache ber verschiedenen Farben ber Schatten. Nachdem er im Borhergehenden bas obige Ersorberuiß eines Doppellichtes und ein gewisses Berhaltniß ber beiderseitigen helligkeit nunmehr vollig außer Zweisel geseht zu haben glaubt; so scheint ihm beim weitern Fortschritt besonders bedenklich, warum daffelbe Gegenlicht nicht immer die Schatten gleich farbe.
- I. Bom Licht und ben Farben. Er halt fich vor allen Dingen an die Newtonische Lehre, fann jedoch feine farbigen Schatten nicht mit ber Refraction verbinden. Er muß fie in

der Reflexion fuchen, weiß aber boch nicht recht wie er fich gebarben foll.

Er tommt auf Gautier's Spftem, welches ihn mehr zu begunftigen icheint, weil bier die Farben aus Licht und Schatten zusammengeseht werden. Er giebt auch einen ziemelich umftandlichen Auszug; aber auch diese Lehre will ihm so wenig als die Newtonische genügen, die farbigen Schatten zu erklaren.

II. Bon verschiedenen Arten ber farbigen Schatten. Er bemerkt, daß diese Erscheinungen fich nicht gleich sind, indem man den einen eine gewisse Birklichkeit, den andern nur eine gewisse Apparenz zuschreiben tonne. Allein er tann sich doch, weil ihm das Wort des Adthsels fehlt, aus der Sache nicht finden. Daß die rothen Schatten von der untergehenden Sonne und den sie begleitenden Wolken herkommen, ist auffallend; aber warum verwandelt sich der entgegengesette Schatten, bei dieser Belegenheit, aus dem Blanen ins Grüne? Daß diese Farben, wenn die Schatten auf einen wirklich gefärbten Grund geworfen werden, sich nach demselben modificiren und mischen, zeigt er umständlich.

III. Ueber bie Farbe der Luft. Enthalt die confusen und dunkeln Meinungen der Naturforscher über ein so leicht zu erklarendes Phanomen (E. 151).

IV. Bemertungen über bie hervorbringung ber farbigen Schatten. Die Bedentlichkeiten und Schwierigkeiten, auf diefem Wege bie farbigen Schatten zu ertlaren, vermehren fich nur. Der Berfasser nahert fich jedoch bem Rechten, inbem er folgert: Die Farben biefer Schatten fep man sowohl bem Lichte schulbig, welches ben Schatten verursacht, als bemeinigen das ihn erleuchtet.

Der Berfaffer beobachtet fo genau und wendet die Sache

iv oft hin und wieder, daß er immer fogleich auf Widersprüche stöft, sobald er einmal etwas festgeseht hat. Er sieht wohl, daß das früher von ihm aufgestellte Erforderniß einer gewissen Proportion der Lichter gegen einander nicht hinreicht; er sucht es nun in gewissen Eigenschaften der leuchtenden Körper, besonders der Flammen, und berührt auch den Umstand, daß verschiedene Lichter nicht einerlei gleiche Farben versbreiten.

V. Beobachtungen über die Urfachen der verschiedenen Schattenfarben. Er vermannichfaltigt die Bersuche abermals, besonders um zu ertennen, auf welchem Bege eine Schattenfarbe in die andere übergeht, und ob dieser Uebergang nach einer gewissen Ordnung geschehe. Dabei beharrt er immer auf dem Begriff von der verschiedenen Intensität des Lichtes, und sincht sich damit durchzuhelsen, ob es gleich nur tummer-lich gelingt. Und weil er durchaus redlich zu Berte geht, begegnen ihm immer neue Bidersprüche, die er eingesteht und dann wieder mit dem was er schon sessgeseht zu vereinigen sucht. Seine letzten Resultate sind folgende:

Farbige Schatten entspringen:

- 1) burch bas ftartere oder fcmachere Licht, bas bie Schatten empfangen;
- 2) durch die größere ober geringere Rlarheit des Lichts, welches die Schatten bervorbringt;
- 3) burch bie größere ober fleinere Entfernung ber Lichter von ben Schatten;
- 4) von ber größern oder geringern Entfernung der foattenwerfenden Rorper von dem Grunde, ber fie empfangt;
- 5) von der größern oder geringern Incideng, sowohl ber Schatten ale des Lichtes, bas fie erleuchtet, gegen ben Grund, ber fie aufnimmt.

6) Man tonnte noch fagen von ber garbe bes Grundes, welcher die Schatten aufnimmt.

Auf biefe Beise beschließt ber Berfaffer feine Arbeit, bie ich um so beffer beurtheilen tann, als ich, ohne seine Bemuhungen zu tennen, früher auf dem selbigen Bege gewesen; aus welcher Beit ich noch eine kleine in biesem Sinne geschriebene Abhandlung befite.

An Bemiffenhaftigfeit und Benauigleit fehlt es diefem rubig theilnehmenben Beobachter nicht. Die geringften Umftande zeigt er an: bas Jahr, bie Jahredzeit, ben Sag, bie Stunde; bie Boben ber bimmlifden, die Stellung der funklichen Lichter; die größere ober geringere Rlarbeit ber Atmoiphare: Entfernung und alle Arten von Bezug: aber gerade bie Sauptfache bleibt ibm verborgen, bag bas eine Licht ben meißen Grund, worauf es fallt und ben Schatten proicirt. einigermaßen farben muffe. Go entgebt ibm, daß die fintende Sonne bas Davier gelb und fobann roth farbt, wodurch im erften Kall ber blane, fobann ber grune Schatten entftebt. Ihm entgeht, daß bei einem von Mauern gurudftrablenden Lichte leicht ein gelblicher Schein auf einen weißen Grund geworfen und dafelbft ein violetter Schatten erzeugt wird; daß die dem Tageslicht entgegengefette Rerge dem Papier gleichfalls einen gelblich rothen Schein mittbeilt, woburch der blaue Schatten geforbert mirb. Er überfieht. Das menn er ein atmosphärisches Licht von zwei Seiten in fein Bimmer fallen läßt, von einem benachbarten Saufe abermals ein gelb= lider Schein fic bereinmischen tann. Go barf, felbft wenn bei Nachtzeit mit zwei Rerzen operirt wird, die eine nur naber ale bie andere an einer gelblichen Band fteben. So ift ein Raminfeuer nicht fowobl ftarfer und machtiger als eine Rerge, fonbern es bringt, besonders menn viele glubende

ein Tifc bebedt mar. Dagwischen ftand ein Stuhl, mit beffen Schatten die farbigen Reffere von Roth und Grun ausammentrafen."

"Ich zog den Stuhl weg, daß kein Körper dazwischen stehen mochte, und sogleich verschwanden die Farben. Ich stellte mein spanisches Rohr, das ich in der Hand hatte, dazwischen, und sogleich bildeten sich dieselben Farben, und ich bemerkte, daß die rothe Farbe mit der Zurücktrahlung des grunen Tuche correspondirte, und die grune mit dem Theile der Wand, auf welchen die Sonne siel."

"Ich nahm das Tuch vom Tische, so daß die Sonne bloß auf die Wand fiel, und auch da verschwanden die Farben, und aus den dazwischen liegenden Körpern resultirte nur ein dunkler Schatten. Ich machte daß die Sonne bloß auf das Tuch siel, ohne auf die Wand zu sallen, und ebenfalls versschwanden die Farben, und aus den zwischenliegenden Körpern resultirte der dunkle Schatten, den das von der Wand restectirende Licht bervordrachte."

"Indem ich diese Erperimente anstellte, beobachtete ich baß die Farben lebhafter erschienen, wenn das Zimmer dunkel und die Reftere stärker waren als das natürliche Licht; und daß sie sogar endlich verschwanden, wenn das natürliche Licht, welches man durch Fenster oder Thure eingehen ließ, die Restere an Stärke übertras."

"Bei der Wiederholung der Berfuche stellte ich mich so, bas ein Theil der Sonne auf die weiße Wand siel und ein anderer auf einen Theil meiner scharlachrothen Malteserzunisorm, und indem ich die Restere der Wand beobachtete, sah ich sie nochmals roth und grun, so daß die grune Farbe mit dem rothen Rester, und die rothe mit dem Lichte an der Wand correspondirte."

"So oft ich diese Observationen machte, so oft ergaben sich die namlichen Resultate. Es ergiebt sich also, das das Licht der Sonne eine achromatische Flüssigteit ift, mit der Eigenschaft wie das Wasser, sich mit allen Farden sarben gu tonnen, und daß in dieser Flüssigteit einige fardige und sehr seine Theilden schwimmen, welche, das Licht verschiedentlich farbend, durch Refraction, Resterion und Insterion alle diezienigen Farben bilden, die wir auf den natürlichen Körpern und in dem gefärbten Lichte erblichen."

"Das Licht, als Element angesehen, ist tein einfacher Rörper, sondern aus unter fich verfchiedenen Principien zu-fammengeseht. Eine achromatische, hoche feine durchsichtige Fülfigleit bildet seine Basis, und eine fardige, heterogene duntle Materie schwimmt bestäudig in deser Auffigleit."

"Wenn nicht in dem Lichte eine achromatische Flussischeit eristirte, so wurde die Intensität der Farben des Lichts in jeder seiner Arten immer dieselbe sepn; z. B. das Rothe wurde immer dieselbe Stärle behalten, ohne sich zum Hollern difiniren, oder zum Duntlern concentriren zu können: Nun aber zeigt die Ersahrung, daß die Furben des Lichts sich concentriren und bilwiren, ohne ihre Natur zu verändern; also solgt, daß in demselben Lichte eine achromatische Materie eristiren muß, die derzleichen Modisicationen hervorzubringen vermögend ist."

"So muß anch bie farbige Materie bes Lichts nicht homogen fepn: benn ware fte bloß von Einer Natur, 3. B.
roth; so wurde man in allen Körpern nichts mehr sehen als
biese Farbe, bell ober buntel, nach dem Grade der Intensität
oder der Berbunnung des Lichts. Nun aber sieht man in
den Körpern eine erstaunliche Mannichfaltigfeit verschiedener
Farben, nicht nur der Intensität, sondern auch der Qualität

nach; folglich ift die farbige Materie, welche in ber achromatifchen Fluffigleit fcmimmt, nicht homogen, fondern von verschiedenen Beschaffenbeiten."

"Durch eine Reihe neuer und entschiedener Experimente, die von mir über das Licht gemacht worden, ist es hinlanglich bewiesen, daß es eine farbige Materie von zweierlei Art
gebe: eine die vermögend ist, in und ein Gefühl der rothen
Farbe zu erwecken, und eine andere die ein Gefühl der grünen
Farbe hervorbringen kann. Alle die andern Farben die man
im Lichte sieht, sind aus diesen beiden zusammengeseht, und
sind anzusehen als bloße Resultate ihrer wechselseitigen Berbindung mit der achromatischen Materie zu einem Zustand
von größerer oder kleinerer Dichtigkeit. Denn das Licht hat
eine Kraft sich zu concentriren, daß es einen Glanz und eine
unerträgliche Stärke für das Gesichtsorgan erhält; und zuzleich die Fähigkeit, sich so sehrt zu verdünnen, daß es demselben Organ nicht mehr merklich ist, und die Gegenstände
nicht mehr sichtbar macht."

"Endlich ift bie farbige Materie bes Lichts von Natur buntel, weil fie, indem fie fich vermittelft schidlicher Borrichtungen verbindet, entweder den freien Durchgang der achromatischen Strahlen verhindert, oder und die Oberfläche der Gegenstände verdedt, über welche sich biese farbige Masterie verbreitet."

### Verfuche.

Seine Borrichtung ift nicht ungeschiet farbige Schatten hervorzubringen. Er bereitet hohle Rohren, bespannt bas eine Ende mit leichten seidenen Zeugen, theils weißen theils von verschiedenen Farben. Diese bringt er in bem Laben einer Camera obscura dergestalt an, daß er auf eine

entgegengestellte Tafel, entweder sein achromatisches ober seine verschieden gefärbten Lichter hereinbringen tann. Dazwischen stellt er irgend einen Körper, um einen einfachen ober Doppelschatten hervorzubringen. Da er seine seibenen Ueberzüge Objective nennt, so wollen wir der Kurze wegen diesen Ausbruck beibebalten.

Ein weißes Objectiv giebt farblofes Licht und ichwargen Schatten.

3mei meiße Objective geben farblofes Licht und farblofe Salbichatten.

Ein rothes und ein weißes Objectiv geben ein helles Licht und rothen Schein, ben er Reflex nennt, fobann rothe und grune Salbichatten.

Ein grunes und ein weißes Objectiv geben ein schwaches grunes Licht und fodann grune und rothe Halbschatten.

Ein rothes und ein grunes Objectiv geben ein verbunfeltes Licht, ohne einige Karbe, fodann rothe und grune Salbicatten.

So weit ist alles in ber Ordnung. Run verbindet eraber mit dem rothen und grunen Objectiv noch ein weißes, und will dadurch auf mancherlei Art Blau, Gelb, so wie Orange und Biolett erhalten haben.

Nun fahrt er fort ein Objectiv von Orangefarbe und einweißes zusammen zu stellen. Er erhält ein schwaches Orangelicht, sobann orange und blaue Schatten. Ein weißes und blaues Objectiv geben ihm ein schwachblaues Licht und blaue und gelbe Schatten. (Soll wohl rothgelbe heißen.) Ein gelbesund weißes Objectiv geben ihm ein hellgelbes Licht und gelbe und violette Schatten. Ein violettes und weißes Objectiv zusammen geben ihm nunmehr violette und grunliche Schatten.

Diefes Biolett that hier, wie man fieht, die Birtung vom reinen Roth; ber Berfaffer glaubt aber hier wieder an

bem Anfange zu fepn, wo er ausgegangen ist. Anstatt jedoch bie, richtigen Ersahrungen, die ihm die Natur von dem Gegenssche der Farben darbot, zu beachten und weiter zu versolgen, hielt er die gesorderten Scheinfarben für reale, wirklich aus dem Licht hervorgelockte. Farben, und getänscht durch jenen mittleren Versuch, bei welchem ein nicht beachteter Nebenzumstand, den wir jedoch zu entwickeln noch nicht Gelegenheit gehabt, eintreten mochte, bestand er auf seinem ersten wunderlichen Aperçu in Lamego, Roth und Grün, vielleicht seiner Malteserzusissen und dem Teppich zu Ehren, als die einzigen Urfarben anzusprechen.

Seine Bemuhnngen sind redlich, seine Ausmerksamkeit genau und anhaltend. Er wird die dunkle Eigenschaft der Farbe gewahr, die Nothwendigkeit eines farblosen Lichts zur Erscheinung der Farbe, und führt die sämmtlichen Paare der sich fordernden Farben ganz richtig durch; nur übereilt er sich im Urtheil, und kommt so wenig als H. F. T. auf das Aperçu, daß die zweite Karbe eine physiologische sev.

Das lette ber aben benannten Werke, sehr schön auf 32 Seiten in klein Quart gedruckt, verdiente wohl ganz überssett, und mit der ihm beigefügten Aupfertasel begleitet zu werden, indem nur zweihundert Eremplare davon eristiren, und alle aufrichtigen Versuche zu dem Wahren zu gelangen, schädt und felbst die Risgriffe belehrend sind.

# Mobert Waring Darwin.

On the Ocular Spectra of Light and Colours. Abgebrudt in ben Philosophischen Transactionen, Volum. 76 pag. 313 batirt vom November 1785. Nochmals abgebrudt in Erasmus Darwin's Zoonomie.

Dieser Anflat von den Augengespenstern ist ohne Zweifel der aussührlichste unter allen die erschienen sind, ob ihm gleich die oben angezeigte Schrift des Pater Schersser an die Sette gestellt werden durfte. Nach der Inhaltsanzeige folgt eine kurze Einleitung, welche eine Eintheilung dieser Gespenster und einige Literarnotizen enthält. Die Ueberschriften und Summarien seiner Capitel sind folgende:

- 1) Thatigfeit der Debhaut beim Ceben.
- 2) Bon Gefpenftern aus Mangel von Empfindlichfeit.

Die Retina wird nicht fo leicht burch geringere Reigung in Thatigleit gefeht, wenn fie furz vorher eine ftarlere erlitten.

- 3) Bon Gespenstern aus Uebermaag von Empfindlichfeit.
- Die Retina wird leichter zur Abattgfeit erregt durch einen größern Reiz, wenn fie furz vorher einen geringern erfabren.
  - 4) Bon directen Augengefpenftern.

Eine Reizung über das natürliche Maaß erregt die Rettina zu einer frampfhaften Thatigleit, welche in wenig Sezunden aufhört.

- 5) Ein Reig, stärker als ber letterwähnte, erregt bie Retina zu frampfhafter Thatigkeit, welche wechfelsweise sich verliert und wiederkehrt.
  - 6) Bon umgefehrten Augengespenftern.

Die Nehhaut, nachdem sie jur Thatigleit durch einen Reiz aufgeregt worden, welcher abermals etwas größer ist als der lehterwähnte, fällt in eine entgegengesehte trampfhafte Ehatigleit.

7) Die Rebhaut, nachbem fie jur Thatigkeit burch einen Reis erregt worden, welcher abermals größer ift als ber

-lettermähnte, fällt in verfchiedene aufeinander folgende trampfbafte Ebatigfeiten.

- 8) Die Rebhaut, nachdem sie gur Thatigfeit burch einen Reiz erregt worden, der einigermaßen größer ist als der lesterwähnte, fällt in eine fire trampfhafte Thatigfeit, welche mehrere Tage anhalt.
- 9) Ein Reig, größer als der vorhergehende, bringt eine temporare Paralpfe in dem Gefichtsorgan hervor.
- 10) Bermifchte Bemerfungen. hier bringt ber Berfaffer folche Beobachtungen an, welche aus einem gang naturlichen Grunde ju ben porbergebenden nicht paffen.
- a) Bon directen und umgekehrten Gespenstern die zu gleicher Zeit eristiren. Bon wechselseitigen directen Gespenstern. Bon einer Berbindung directer und umgekehrter Gesspenster. Bon einem gespensterhaften Hofe. Regeln die Farsben der Gespenster voraus zu sagen.
- b) Beranderlichfeit und Lebhaftigfeit der Gefpenfter, burch fremdes Licht bewirft.
- c) Beranderlichteit der Gefpenfter in Absicht auf Bahl, Geftalt und Rachlaffen.
- d) Beränderlichteit der Gespenster in Absicht auf Glauz. Die Sichtbarkeit der Circulation des Blutes im Auge.
- e) Beranderlichfeit der Gespenster in Absicht auf Deutlichfeit und Große, mit einer neuen Art die Gegenstande zu vergrößern.
  - f) Schluß.

Jedem der diese Summarien und Rubriten mit einiger Aufmertfamteit betrachtet, wird in die Augen fallen, was an dem Bortrag des Berfaffers zu tadeln fev. Baring Darwin,

wie sein Bluts: ober Namensvetter, Erasmus Darwin, bezgehen, bei allem Berdienst einer heitern und sorgsältigen Besobachtung, den Fehler, daß sie als Aerzte alle Erscheinungen mehr pathologisch als physiologisch nehmen. Waring erkennt in seinem ersten Artikel, daß wohl alles Sehen von der Ehdztigkeit der Nehhaut abhängen möchte, und nimmt nun nicht etwa den naturgemäßen Weg, die Gesehe wornach ein solches gesundes Organ wirkt und gegenwirkt, auszumitteln und zu bezeichnen; sondern er führt sie unter der künstlichen, arztlichen Form auf, wie sie sich gegen schwächere und stärkere Reize verhalten; welches in diesem Falle von geringer Bedeutung, ja in der Ersahrung, wie man aus seinen Rubriken wohl sehen kann, gar nicht zu bestimmen ist.

Wir haben den Gehalt diefer Abhandlung, so wie der übrigen und befannt gewordenen, gesondert und an der Natur selbst, jum Nachtheil unserer eigenen Augen, wiederholt geprüft, und in unserer Abtheilung von physiologischen, nicht weniger in dem Anhang von pathologischen Farben, die allgemeinen Umrisse zu ziehen gesucht, in welchen sich alles einschließt, die beste Ordnung auszusinden getrachtet, nach welcher sich die Phinomene darstellen und einsehen lassen.

Anstatt also ben Darwinischen Auffast Artitel vor Artitel durchzugehen, anstatt Beifall und Mißfallen im Einzelnen
zu bezeigen, ersuchen wir unsere Leser, die es besonders intereffiren könnte, diese Abhandlung mit unserer erstgemelbeten Abtheilung des Entwurfs zusammenzuhalten und sich durch
eigene Ansicht von dem dort Geleisteten zu überzeugen.

Wir haben bei Recension bes Darwinischen Auffates ben Ausbruck Augengespenst mit Fleiß gewählt und beibehalten, theils weil man basjenige was erscheint ohne Körperlicheteit zu haben, bem gewöhnlichen Sprachgebrauche nach, ein

Gespenst nennt, theils weil dieses Wort, durch Bezeichnung der prismatischen Erscheinung, das Burgerrecht in der Farbenlehre sich hergebracht und erworben. Das Wort Augentäuschungen, welches der sonst so verdienstvolle lleberseher der Darwinischen Joonomie dafür gedraucht hat, wünschten wir ein für allemal verdannt. Das Auge täuscht sich nicht; es handelt gesehlich und macht dadurch dassenige zur Realität, was man zwar dem Worte, aber nicht dem Wesen nach, ein Gespenst zu nennen derechtigt ist.

Wir fügen die obengemeldeten literarischen Notizen hinzu, die wir theils dem Verfasser, theils dem Ueberseter schuldig find.

Doctor Jurin in Smith's Optit, zu Ende. Aepinus in den Petersburger neuen Commentarien Vol. X. Beguelin in den Berliner Memoiren Vol. II., 1771. D'Arcy, Geschichte der Atademie der Wissenschaften 1765. De Lahire, Buffon, Memoiren der franz Afademie 1743. Christ. Ernst Wünsch, Visus phaenomena quaedam. Lips. 1776. 4. Joh. Eichel, Experimenta circa sensum videndi, in Collectaneis societatis medicae Havniensis. Vol. I., 1774. 8.

# Anton Raphael Mengs.

Lezioni prattiche di pittura, in feinen Berfen, herausgefommen zu Parma 1780 in Quart.

Den Grund ber harmonie, welche wir bei einem Gemalbe empfinden, feste Mengs in das helldunfel, fo wie er benn auch bem allgemeinen Con die vorzüglichste Wirfung juschrieb. Die Farben waren ihm bagegen nur einzelne Cone, womit man die Oberflächen der Korper specificirte, welche fich dem Helldunkel und dem allgemeinen Ton subordiniren sollten, ohne eben gerade für sich und unter sich einen Anspruch an Uebereinstimmung und Gangbeit zu machen.

Er bemertte jedoch, daß eine Farbe, wenn sie in ihrer völligen Lebhaftigteit gebraucht werde, durch eine andere ges wissermaßen aufgewogen werden muffe, um erträglich zu sepn. Und so fand sein offner Sinn und guter Geschmack die eins sachen Gesehe der Farbenharmonie, ohne jedoch ihren physioslogischen Grund einzusehen.

"Bei dem Bebranch ber Farben ift es nothig ihr Gleich gewicht ju beobachten, wenn wir bie Art und Beife finber wollen, fie mit Unmuth anzuwenden, und aut zu begleiten. Eigentlich giebt es nur brei Karben, Belb, Roth und Blan; Diefe barf man nie an und fur fich in einem Berte gebrauden; boch wenn man ja eine bavon, und zwar rein anwenden wollte, fo fuche man die Art und Beife eine andere aus ameien gemifcht, an die Geite au feben: 3. E. bas reine Beth begleite man mit Biolett, weil diefes aus Roth und Blan besteht. Sat man ein reines Roth angewendet, fo fuge man aus berfelben Urfache bas Grune bingu, bas ein Gemifc von Blan und Gelb ift. Besonders ift bie Bereinigung bes Gelben und Rothen, wodurch die britte Mischung entsteht, fewer mit Bortheil anzuwenden, weil diese Karbe zu lebhaft ift, begwegen man bas Blau zu feiner Begleitung bingufugen muß. "

Man febe mas wir hierüber im naturgemagen gufammenhange am gehörigen Orte vorgetragen haben. (C. 803. ff.)

## Jeremias Friedrich Gülich.

Bollftanbiges Farbe: und Bleichbuch 1c. 1c. Sechs Bande. Ulm, 1779 bis 1793.

Diefer Mann, welcher zu Sindelfingen bei Stuttgart aufässig und zulest im Badenschen angestellt war, dessen Lesbensgang wohl mehr verdiente bekannt zu seyn, war in seinem Handwerk, in seiner Halbkunst, wie man es nennen will, so viel wir ihn beurtheilen können, wohl zu Hause. Alle Ersfordernisse bei der Färberei, sowohl insofern sie vorbereitend als aussührend und vollendend gedacht werden, lagen ihm zur Hand, so wie die verschiedensten Anwendungen, welche man von Farben technisch auf alle Arten von Zeugen und Stoffen nach und nach ersonnen hat.

Bei ber großen Breite, bei bem genauen Detail seiner Renutniffe sah er sich nach einem Leitsaden um, an welchem er sich durch das Labprinth der Natur= und Aunst-Erscheinungen durchwinden könnte. Da er aber weder gelehrte, noch philosophische, noch literarische Bildung hatte, so wurde es seinem übrigens tüchtigen Charafter sehr schwer, wo nicht unmöglich, sich überall gurecht zu finden.

Er fah wohl ein, daß bei allem Verfahren bes Farbers nur fehr einfache Marimen jum Grunde lagen, die fich aber unter einem Buft von einzelnen Necepten und zufälligen Behandlungen verbargen und taum gefaßt werden konnten.

Daß mit einer klugen Anwendung von Sauren und Alkalien viel, ja beinahe alles gethan fep, ward ihm klar, und bei dem Drange zum Allgemeinen, den er in sich fühlte, wollte er dem Material seines Geschäfts und dessen Anwendung nicht allein, sondern zugleich der ganzen Natur, einen eben so einsachen Gegensaß zum Grunde legen. Desbalb wurden ihm Feuer und Wasser die zwei Hauptelemente. Jenem gesellte er die Sauren, diesem die Alkalien zu. In jenem wollte er zugleich die hochrothe, in diesem die blaue Farbe sinden, und hiermit war seine Theorie abgeschlossen; das Uebrige sollte sich hieraus entwickeln und ergeben.

Da bie eminentesten und beständigsten Farben ans den Metallen hervorzubringen waren, so schenkte er auch diesen vorzügliche Ausmertsamkeit und eine besondere Ehrsurcht. Dem Feuer, den Sauren, dem Hochrothen soll Gold und Eisen, dem Wasser, den Alkalien, dem Blauen soll vorzüglich Aupfer antworten und gemäß sepn; und überall wo man diese Farben sinde, soll etwas wo nicht gerade wirklich Metallisches, doch dem Metallischen nahe Verwandtes und Analoges angetroffen werden.

Man fieht leicht, daß diese Borstellungsart fehr beschränkt ift und bei der Unwendung oft genug unbequem werden muß. Beil jedoch seine Erfahrung sehr sicher und stät, seine Kunstehandlung meisterhaft ist; so tommen bei dieser seltsamen Terminologie Berhältnisse zur Sprache, an die man sonst nicht gedacht hätte, und er muß die Phänomene selbst recht deutlich machen, damit sie vielseitig werden, und er ihneu durch seine wunderliche Theorie etwas abgewinnen kann. Und wenigstens hat es geschienen, daß eine Umarbeitung dieses Buchs, nach einer freiern theoretischen Ansicht, von mannichsfaltigem Nugen seyn mußte.

Da, wie der Titel feines Buches ausweift, die erfte Sorge des Farbers, die Farblofigfeit und Reinigfeit der Stoffe auf welche er wirken will, ihm niemals aus den Augen gestommen: da er die Mittel forgfältig angiebt, wie solchen Stoffen alle Farbe und Unreinigfeit zu entziehen: so muß ihm freilich der Newtonische siebenfarbige Schmuß, so wie bei

feiner einfachern Unficht, die fiebenfache Gefellichaft der Grundfarben bichft zuwider fenn; beswegen er fich auch gegen die Remtonische Lebre febr verbrieblich und unfreundlich gebarbet.

Mit den Chemitern feiner Zeit, Meyer, Justi und andern, verträgt er sich mehr oder weniger. Das acidum pingue des erften ist ihm nicht ganz zuwider; mit dem zweiten
steht er in mancherlet Differenz. So ist er auch in dem was
zu seiner Zeit über die Farbetunst geschrieben worden, und
was man sonst über die Farbenlehre geäußert, nicht unbekannt.

Go viel fep genug, bas Andenten eines Mannes aufzufrischen, der ein laboriofes und ernstes Leben geführt, und
bem es nicht allein darum zu thun war, für sich und die Seinigen zu wirten und zu schaffen; sondern der auch dasjenige was er erfahren, und wie er sich's zurecht gelegt, anbern zu Rus und Bequemlichteit, emsig mittheilen wollte.

## Eduard Huffen Delaval.

Berfuch und Bemerkungen über die Urfache ber dauers haften Farben undurchsichtiger Körper. Uebersett und heraussgegeben von Erell. Berlin und Stettin 1788. 8.

Der eigentliche Gehalt dieser Schrift, ob er gleich in der Farbenlehre von großer Bedeutung ift, lagt fich doch mit wenigen Worten aussprechen. Des Verfassers hauptaugenmert ruht auf dem oxcegor, auf der dunteln Eigenschaft der Farbe, wohin wir auch wiederholt gedeutet haben.

Er behandelt vorzüglich farbende Stoffe aus dem Minexalreiche, fodann auch aus dem vegetabilischen und animalischen; er zeigt, daß diefe Stoffe in ihrem feinsten und concentrirtesten Justande teine Farbe bei auffallendem Lichte feben laffen, sondern vielmehr schwarz erscheinen.

Auch in Feuchtigleiten aufgelofte reine Farbestoffe, fo wie farbige Glafer, zeigen, wenn ein bunkler Grund hinter ihnen liegt, keine Farbe, sondern nur, wenn ein heller hinter ihnen befindlich ist. Alebann aber laffen fie ihre farbige Eigenschaft eben so gut als bei burchfallendem Lichte feben.

Bas sich auch vielleicht gegen bes Verfasfers Verfahrungsart bei seinen Versuchen einwenden läßt; so bleibt boch bas Resultat derselben für denjenigen, der sie nachguahmen und zu vermannichsaltigen weiß, unverrückt steben, in welchem sich das ganze Fundament der Farberei und Malerei ansbrückt.

Des Verfassers Vortrag hingegen ist teiner von den glücklichsten. Seine Ueberzeugung trifft mit der Remtonischen nicht zusammen, und doch kann er sich von dieser nicht losmachen, so wenig als von der Terminologie, wodurch sie sich ausspricht. Man sieht ferner durch seine Deduction wohl den Faden durch, an welchen er sich halt, allein er verschlingt ihn selbst und macht dadurch den Leser verworren.

Da er vorzäglich in dem chemischen Felde arbeitet, sosieht ihm freilich die Worstellungsart seiner Zeit und die damalige Terminologie entgegen, wo das Phlogiston so wunderbar Widersprechendes wirten sollte. Die Kenntnis der versschiedenen Luftarten ist auf dem Wege; aber der Berfasser entbehrt noch die großen Worzüge der neuern französischen Chemie und ihres Sprachgebrauchs, wodurch wir denn freilich gegenwartig viel weiter reichen. Es gehört daher eine Uederzzeugung von seinem Hauptgrundsahe und ein guter Wille dazu, um das Aechte und Berdienstliche seiner Arbeit auszusiehen und anzuerkennen.

Wir haben ihn feit langen Jahren geschäht und baber auch schon (E. 572 ff.) seine Ueberzeugung, verbunden mit ber unsern, ausgeführt.

Bei den Pflanzen gerath es ihm am besten. Er entzieht ihnen das Farbende und es bleibt eine weiße Structur übrig. Dieses ausgezogene Farbende verfinstert sich immer mehr beim Berdichten, manifestirt seine schattenhafte Natur, nahert sich dem Schwarzen, Ununterscheidbaren, und tann wieder einer andern weißen Flache mitgetheilt und in seiner vorigen Specification und herrlichteit dargestellt werden. Im Thierreich ist es schon schwieriger. Im Mineralreiche sinden sich noch mehr hindernisse, wenn man den Grundsah durchsühren will. Jedoch beharrt er fest bei demselben und wendet ihn, wo er empirisch anwendbar ift, glüdlich an.

In der Borrede find amei turge Auffage, die jedoch dem Berfaffer nicht besonders gunftig find, bom Berausgeber eingeschaltet, der eine von Klugel, der andere von Lichtenberg. In dem erften finden wir einen gemuthlichen und redlichen, in dem zweiten einen geiftreichen und gewandten Stepticiemus. Bir mogen bierbei eine Bemerfung außern, welche wohl verdiente gesverrt gebruckt zu merden: daß namlich auf eine folde Beife, wie von beiben Mannern bier geschehen, alle Erfahrungswiffenschaft vernichtet merden tonne: denn weil nichts was und in der Erfahrung erscheint, absolut angefprocen und ausgesprochen werden tann, fondern immer noch eine limitirende Bedingung mit fich führt, fo daß wir Schwarz nicht Sowars, Beiß nicht Beiß nennen durften, insofern es in der Erfahrung vor und fteht: fo bat guch jeder Berfuch, er fer wie er wolle und zeige mas er wolle, gleichfam einen beim= lichen Reind bei fich, ber basjenige mas ber Berfuch a potiori ausspricht, begrangt und unficher macht. Dies ift die Urfache,

warum man im Lehren, ja fogar im Unterrichten, nicht welt fommt; blog der handelnde, der Kunftler entscheidet, der das Rechte erareift und fruchtbar zu machen weiß.

Der Delavalischen lleberzeugung, die wir kennen, wird bie Lehre von Newton's Lamellen an die Seite geseht, und freilich sind sie sehr verwandt. Bei Newton kommt auch die Farbe nicht von der Oberstäche, sondern das Licht muß durch eine Lamelle des Körpers eindringen und decomponirt zurucktehren. Bei Delaval ist die Farbe dieser Lamelle specificirt und wird nicht anders gesehen, als wenn hinter ihr ein beller, weißer Grund sich besindet, von dem das Licht alsdann gleichfalls specifisch gesärbt zurucklehrt.

Merkwürdig ist besonders in dem Lichtenbergischen Auffah, wie man der Newtonischen Lehre durch chemische Hulfstruppen in jener Zeit wieder beigestanden. Man hatte eine latente Wärme ausgemittelt, warum sollte es nicht auch ein latentes Licht geben? und warum sollten die, nach der Theorie, dem Licht angehörigen farbigen Lichter nicht auch der Reihe nach Verstedens spielen, und wenn es den gelben beliebte hervorzuguden, warum sollten die übrigen nicht neckisch im Hinterhalte lauschen können?

Bwei mertwurdige, unserer Ueberzeugung gunftige Stels len aus gedachtem Auffat jedoch, wovon wir die eine schon fruber angeführt (E. 584), mogen bier Plat nehmen:

"Ich bemerte hier im Borbeigehen, daß vielleicht bie Lehre von den Farben eben deswegen bieber so viele Schwiezrigkeiten hatte, weil alles auf Einem Bege, 3. B. Brechung, ertlart werden sollte."

Wir haben oft genug wiederholt, daß alles auf ben Beg antommt, auf welchem man zu einer Biffenschaft gelangt. Newton ging von einem Phomomen ber Brechung aus, von einem abgeleiteten Complicirten. Daburch ward Brechung bos hauptaugenmert, das hauptlunstwort, und was bei einem einzelnen Falle vorging, die Grundregel, das Grundgeset fürs Allgemeine. hatte man hier mehrere, ja unzählige Grundsavben angenommen, so bedurften die, welche von der Maleret und Färberei hertamen, nur drei Farben; noch mehr Auspassende und Gondernde gar nur zwei, und so veränderte sich alles nach den verschiedenen Ansichten.

Earvalho und der Franzose H. F. T. fanden die farbigen Schatten höchst bedemtend und legten den ganzen Grund der Fuvbeniehre dahin. Aber alle diese Phanomene, sie mögen Namen haben wie sie wollen, haben ein gleiches Necht Grundsphinomeno zu seyn. Die von und aufgeführten physiologischen, physischen, chemischen Farben sind alle gleich besugt, die Auswertsamleit der Bedachtenden und Eheoretistrenden auguspvechen. Die Natur allein hat den wahren republicanischen Sinu, da der Mensch sich siehe zur Aristofratie und Monarchie hinneigt, und diese seine Eigenheit überall, besonders auch etwestistrend stattsinden läst.

"And fcheint es mir aus andern Grunden mahricheinlich, baß unfer Organ um eine Farbe zu empfinden, etwas von allem Licht (weißes) zugleich mit empfangen muffe."

Was hier Lichtenberg im Vorbeigehen außert, ist benn das etwas anderes als was Delaval behauptet? nur daß diesew das Helle hinter das Dunkle bringt und die Specification des Hunter das Dunkle mischt, und daß jener das Hunter das Dunkle mischt; welches ja auch nichts weiter ist, als daß eins mit und durch das andere erscheint. Ob ich ein durchsichtiges Blau über Gelb lastre, oder ob ich Gelb und Blau vermische, ist in gewissem Sinne einerlei: denn auf beide Weise wird ein Gran hervorgebracht. Jene

Behandlungsart aber fieht viel hoher, wie wir wohl nicht weiter auszuführen brauchen.

Uebrigens wird Delaval's Bortrag, besonders indem er auf die trüben Mittel gelangt, unsicher und unscheinbar. Er tehrt zu der Newtonischen Lehre zurud, ohne sie doch in ihrer ganzen Reinheit beizubehalten; dadurch entsteht bei ihm, wie bei so vielen andern, ein ungludliches etlettisches Schwanten. Denn man muß sich zu Newton ganz bekennen, oder ihm ganz entsagen.

## Johann Leonhard Soffmann.

Berfuch einer Geschichte ber malerischen Sarmonie überhaupt und der Farbenharmonie insbesondere, mit Erlauterungen aus der Tonfunst, und vielen prattischen Anmertungen, Balle 1786.

Dieser Mann, deffen Andenten fast ganzlich verschwunben ift, lebte um gedachtes Jahr in Leipzig als privatisirenber Gelehrter, war als guter Physiter und rechtlicher Mann geschätt, ohne sich jedoch einer armlichen Eristenz entwinden zu tonnen. Er nahm beträchtlichen Antheil an physitalischen, technologischen, ötonomischen Journalen und anderen Schriften dieses Inhalts. Mehr ist uns von ihm nicht befannt geworden.

Seine obgemelbete Schrift zeigt ihn und als einen durch Studien wohl gebildeten Mann. Renntniß der Sprachen, bes Alterthums, der Aunstgeschichte und recht treue Theilnahme an der Aunst seibft, ist überall sichtbar. Dhue selbst Rünftler zu sepn, scheint er sich mit der Malerei, besonders

aber mit dem Malen, als ein guter Beobachter und Aufmerter beschäftigt zu haben, indem er die Erforderniffe der Runft und Technit recht wohl einsieht und penetrirt.

Da er jedoch in allem dem, was von dem Maler verlangt wird und was er leistet, kein eigentliches Fundament finden kann; so sucht er durch Bergleichung mit der Tonkunst eine theoretische Ansicht zu begründen, und die malerischen und musikalischen Phanomene, so wie die Behandlungsweise der beiden Kunste, mit einander zu parallelistren.

Eine folche, von Aristoteles schon angeregte, durch die Natur der Erscheinungen selbst begünstigte, von mehreren versuchte Bergleichung kann und eigentlich nur dadurch unterhalten, daß wir mit gewissen schwankenden Aehnlichkeiten spielen, und indem wir das Eine fallen lassen, das Andere ergreisen und immer so fortfahren, und geistreich hin und wieder zu schaukeln.

Auf bem empirischen Wege, wie wir schon früher bemerkt (E. 748 ff.), werden sich beide Künste niemals vergleichen lassen, so wenig als zwei Maabstabe von verschiedenen Längen und Eintheilungen neben einander gehalten. Wenn auch irgendwo einmal ein Einschnitt past, so treffen die übrigen nicht zusammen; rudt man nach, um jene neben einamber zu bringen, so verschieben sich die ersten wieder, und so wird man auf eine höhere Berechnungsart nothwendig gestrieben.

Wir können dieß nicht anschaulicher machen, als wenn wir diejenigen Erscheinungen und Begriffe, die er parallelisirt, neben einander stellen.

Licht

Laut

Dunfelheit

Schweigen

Schatten

Lichtstrahlen Karbe

Farbentörper Ganze Farben Gemifchte Karben

Gebrochene Karbe

Helle Dunkel Karbenreibe

Biederholte Farbenreihe

Selldunfel.

Himmlische Farben Irdische (braune) Farben

Herrschender Ton Licht und Salbichatten

Indig Ultramarin Grün Gelb Hochroth Rosenroth

Rermedroth Purpur Biolett

Burichtung ber Palette

Tractement

Bunte lavirte Beidnung Impaftirtes Gemalbe.

Schallstrahlen

Ton

Instrument Sanze Tone Halbe Tone

Abweichung des Tons

Höhe Tiefe Octave

Mehrere Octaven

Unisono Hohe Tone Contra=Tone Solostimme

Prime und Secundstimme

Bioloncell .

Biole und Bioline Menschenkehle Elarinette Erompete Hoboë Querfiote Waldhorn

Stimmung ber Inftrumente

Applicatur Clavier = Concert Somphonie. Bei diefer Art von ftrengem Nebeneinanderfeten, welches im Buche theils wirklich ausgesprochen, theils durch Context und Stol nur herbeigeführt und eingeleitet ift, sieht jedermann das Gezwungene, Willfürliche und Unpassende zweier großen in sich selbst abgeschlossenen Naturerscheinungen, in sofern sie theilweise mit einander verglichen werden sollen.

Es ist zu verwundern, daß der Versasser, der sich sehr lebhaft gegen das Farbenclavier erklart und dasselbe für unaussährbar und unnüß halt, ein solches Vergnügen sand, sich ans Verschlingung der beiden Künste gleichsam selbst ein Labbrinth zu erschaffen. Dieses wird denn in seinen letzten Capiteln recht kraus, indem er den motus rectus und contrarius, Intervalle, Consonanzen und Dissonanzen, den modus major und minor, Accord und Disharmonie, aneinandergereihte Octaven und was noch alles sonst der Musik eigen ist, auch in der Farbenlehre und der sie anwendenden Malerkunsksschungt sinden will.

Er muß freilich, als ein im Grunde scharssinniger Mann, sich zulest daran stoßen, daß die Malerei eine simultane Harmonie, die Musit eine successive fordere. Er sindet natürlich die Intervalle der Farben nicht so bestimm: und meßbar, wie die der Tone. Da er seine Farbenscala nicht in ihr selbst abschließt, sondern sie, statt in einem Eirsel, in einer Reihe vorstellt, um sie an eine hellere Octave wieder anschließen zu tonnen; so weiße er nicht, welche er zur ersten und welche zur letten machen, und wie er dieses Anschließen am natürlichesten bewirten soll. Ihm steht entgegen daß er von einem gewissen Gelb auf geradem Wege durch Noth und Blau hindurch niemals zu einem helleren Gelb gelangen fann, und er muß fühlen, daß es ein unendlicher Unterschied ist zwisschen der Operation wodurch man eine Farbe verdunnt,

und zwischen der wodurch man zu einem hoheren Cone vor-fcbreitet.

Eben so traurig ist es anzusehen, wenn er glaubt, man tonne jede Farbe durch gewisse Modificationen in den Minor seben, wie man es mit den Tonen vermag, weil die einzelnen Tone sich gegen den ganzen musikalischen Umfang viel gleichgültiger verhalten, als die einzelnen Farben gegen den Umfreis in welchem sie aufgestellt sind: denn die Farben machen in diesem Areise selbst das majus und minus, sie machen selbst diesen entschiedenen Segensah, welcher sichtbar und empfindbar ist und der nicht aufzuheben geht, ohne daß man das Ganze zerstört.

Die Tone hingegen find, wie gefagt, gleichgültiger Natur, sie stehen jedoch unter dem geheimen Geses eines gleichsfalls entschiedenen Gegensaßes, der aber nicht an sich, wie bei der Farbe, nothwendig und unveränderlich empfindbgr wird, sondern, nach Belieben des Künstlers, an einem jeden Lone und seiner von ihm herstießenden Folge hörbar und empfindbar gemacht werden kann.

Es ift uns angenehm, indem wir gegen das Ende gueilen, nochmals Gelegenheit gefunden gu haben, und über dies fen wichtigen Puntt zu erklaren, auf welchen icon im Laufe unferes Bortrags auf mehr als eine Beife hingedeutet worden.

Das Buchelchen selbst verbient eine Stelle in ber Sammlung eines jeden Natur= und Runstfreundes, sowohl bamit bas Andenken eines braven, beinah völlig vergeffenen Mannes erhalten, als bamit die Schwierigkeit, ja Unmöglichkeit einer solchen Unternehmung einem jeden deutlicher gemacht werde. Seistreiche Personen werden an den kunstlichen, aber redlich gemeinten, und so wett es nur gehen wollte, ernstlich burchgeführten Bemühungen des Verfassers Unrerhaltung und Vergnügen finden.

## Mobert Blair.

Experiments and Observations on the unequal Refrangibility of Light, in den Transactionen der föniglichen Societat zu Schnburg, Vol. 3, 1794.

Das Phanomen der Achromasie war nun allgemein betannt und besonders durch die einsachen prismatischen Berssuche außer all en Zweisel geseht worden; doch stand der Auswendung dieses Naturgesehes auf Objectivgläser manches im Bege, sowohl von der chemischen als von der mechanischen Seite, indem es seine Schwierigkeiten hat, ein innerlich volltommen reines Flintglas zu bereiten und genau zusammenpassende Gläser zu schleisen. Besonders aber stellten sich manche Hindernisse ein, wenn man die Weite der Objectivgläser über einen gewissen Grad vermehren wollte.

Daß nicht allein feste, sondern auch allerlei flufsige Mittel die Farbenerscheinung zu erhöhen im Stande seven, war
bekannt. Doctor Blair beschäftigte sich mit diesen letten,
um so mehr als er wollte gefunden haben, daß bei der gewöhnlichen Art, durch Verbindung von Flint- und Erownglas, die Achromasse nicht vollsommen werden könne.

Er hatte dabet die Newtonische Borstellungsart auf seiner Seite: denn wenn man sich das Spectrum als eine fertige, in allen ihren einzelnen Theilen ungleich gebrochene Strahlenzeihe denkt; so läßt sich wohl hoffen, daß ein entgegengesettes Mittel allenfalls einen Theil derselben, aber nicht alle aufbeben und verbessern könne. Dieses war schon früher zur

Sprache getommen und Dr. Blair's Berfuche, fo wie bie barans gezogenen Folgerungen, wurden von den newtonianern mit Gunft aufgenommen.

Wir wollen ihn erft felbst boren und fodann basjenige, was wir babei zu erinnern im Fall find, nachbringen.

### Versuche des Dr. Blair

über bie dromatifde Rraft verfdiebener Fluffigfeiten und Auflösungen.

"Berichiedene Auflösungen von Metallen und Salbmetallen in verschiedenen Bestalten fanden fich immer dromatischer als Die Auflösungen einiger Salze in Baffer, Crownalas. 3. B. des roben Ummoniatfalges, vermehren die Erfcheinung febr. Die Galgfaure bat auch diefe Rraft, und je concentrirter ne ift, befto ftarter mirtt fie. 3ch fand baber, bag biejenigen Rluffigfeiten die allerhöchfte dromatifche Rraft baben, in welchen die Salgfaure und die Metalle verbunden find. demische Pravaration, genannt Causticum antimoniale oder Butyrum Antimonii, befist in ihrem concentrirteften Buftande, wenn fie eben genug Reuchtigfeit an fich gezogen bat, um fluffig zu fenn, diefe Rraft in einem erftaunlichen Grabe, fo daß drei Reile Crownglas nothig find, um die Karbe aufgubeben, die durch einen entgegengefetten Reil von gleichem Bintel hervorgebracht worden. Die große Menge des in Diefer Solution enthaltenen Salbmetalls, und ber concentrirte guftand ber Salgfaure, icheinen diefen taum glaublichen Effect bervorzubringen."

"Nebendes fublimirtes Quedfilber, mit einer Auflofung von robem Ammoniaffalg in Baffer, ift an Starte bie nachfte

Auflösung. Man tann sie so start machen, daß der Wintel eines Prisma's von Erownglas, welches ihre Farbenerscheinung auswiegen soll, doppelt so groß senn muß. Hier sind auch offenbar das Quecksilber und die Salzsäure an der Erscheinung Ursache: denn weder das Wasser, noch das stüchtige Laugensalz, als die übrigen Theile der Zusammensehung, zeigen, wenn man sie einzeln untersucht, eine solche Wirkung."

"Die wesentlichen Dele folgen zunachst. Diejenigen welche man aus harzigen Mineralien erhalt, wirfen am stärksten: als aus natürlichem Bergöl, Steinkohle und Ambra. Ihr Berhältniß zu dem Erownglas ist ungefähr wie zwei, u drei. Das wesentliche Del des Saffafras wirkt nicht viel geringer. Besentliches Eitronenöl, ganz acht, verhält sich wie drei zu vier, Terpentinöl wie sechs zu sieben, und im wesentlichen Rosmarinöl ist die Kraft noch etwas geringer."

"Ausgeprefte Dele unterscheiden fich nicht sonderlich vom Erownglas, so auch rectificirte Geister, und der Aether bes Salvetere und Nitriole."

## Vorlesung des Dr. Blair.

I. "Die ungleiche Refrangibilität bes Lichts, wie fie Jiaat Newton entdedt und umftandlich erörtert hat, steht nurin sofern unwidersprochen gegründet, als die Refraction an der Granze irgend eines Mediums und eines leeren Raumes vorgeht. Alsdann sind die Strahlen von verschiedenen Farben ungleich gebrochen, die rothmachenden Strahlen sind die am wenigsten, die violettmachenden die am meisten brechbaren Strahlen."

II. "Die Entdedung von demjenigen mas man die versichieden zerstreuende Araft in den verschieden brechenden Medien nannte, zeigt, daß die Newtonischen Theoreme nicht allgemein sind, wenn er schließt: daß der Unterschied der Brechung zwischen den meist und geringst brechbaren Strablen immer in einem gegebenen Verhältnisse zu der Refraction der mittelst refranziblen stehe. Man zweiselt nicht, daß dieser Saß wahr sey, bezüglich auf die Mittel, an welchen diese Ersabrungen gemacht sind; aber es sinden sich manche Ausnahmen desselben."

III. "Denn die Erfahrungen des herrn Dollond beweifen, daß der Unterschied der Brechung zwischen den rothen und violetten Strahlen, im Berhaltniß zu der Refraction des ganzen Strahlenpinsels, größer ist in gewissen Gladarten als im Wasser, und größer im Klintglas als im Erownglas."

IV. "Die erste Reihe ber obenerwähnten Versuche zeigt, baß die Eigenschaft, die farbigen Strahlen in einem höheren Grade als Crownglas zu zerstreuen, nicht auf wenige Mittel begranzt ist, sondern einer großen Mannichfaltigkeit von Flüssigeleiten angehört, und einigen derselben in ganz außerordentlichem Grade. Metallausschungen, wesentliche Dele, mineralische Sauren, mit Ausnahme der vitriolischen, sind in diesem Betracht höchst merkwürdig."

V. "Einige Folgerungen, die sich aus Berbindung folcher Mittel, welche eine verschiedene zerstreuende Kraft haben, ergeben und bisher noch nicht genug beachtet worden, lassen sich auf diese Weise erklären. Obgleich die größere Refrangibilität der violetten vor den rothen Strablen, wenn das Licht aus irgend einem Mittel in einen leeren Raum geht, als ein Geseh der Natur betrachtet werden kann; so sind es doch gewisse Eigenschaften der Mittel, von denen es abhängt, welche von diesen Strablen, beim Uebergang des Lichtes aus

einem Mittel ins andere, die meift refrangiblen fenn follen, oder in wiefern irgend ein Unterschied in ihrer Brechbarteit statt finde."

VI. "Die Anwendung von hungens Demonstrationen auf die Berbesserung jener Abweichung, die sich von der sphärrischen Figur der Linsen herschreibt, sie mogen fest oder füssigiern, kann als der nachste Schritt, die Theorie der Fernglaser zu verbessern, angesehen werden."

VII. "Sodann bei Bersuchen, welche mit Objectivglasern von sehr weiter Deffnung gemacht, und in welchen beide Abweichungen, in sofern es die Grundsätze erlauben, verbessert
worden, sindet sich, daß die Farbenabweichung durch die gemeine Berbindung zweier Mittel von verschiedener Dispersivtraft nicht volltommen zu verbessern sev. Die homogenen
grunen Strahlen sind alsdann die meist refrangirten, zunächst
bei diesen Blau und Gelb vereinigt, dann Indigo und Orange
vereinigt, dann Violett und Noth vereinigt, welche am
wenigsten refrangirt sind."

VIII. "Benn biefe Farbenhervorbringung beständig, und die Lange bes secundaren Spectrums dieselbe ware, in allen Berbindungen ber Mittel wo die ganze Brechung des Pinsels gleich ist; so murde die vollfommene Berbesserung jener Abweichung, die aus der Verschiedenheit der Refrangibilität entesteht, unmöglich seyn und als ein unübersteigliches Hindernis der Verbesserung dioptrischer Instrumente entgegenstehen."

IX. "Der 3med meiner Erperimente mar baher, ju untersuchen, ob die Natur solche durchsichtige Mittel gewähre, welche bem Grade nach, in welchem sie die Strahlen bes prismatischen Spectrums zerstreuen, verschieben waren, zugleich aber die mancherlei Reihen der Strahlen in derfelben Proportion aus einander hielten. Denn wenn sich solche

Mittel fanden, so wurde das obengemeldete secundare Spectrum verschwinden, und die Abweichung welche durch die versschiedene Refrangibilität entsteht, könnte aufgehoben werden. Der Erfolg dieser Untersuchung war nicht gludlich in Betracht ihres Hauptgegenstandes. In jeder Berbindung die man versschie, bemerkte man dieselbe Art von nicht beseitigter Farbe, und man scholoß daraus, daß es keine directe Methode gebe, die Aberration wegguschaffen."

X. "Aber es zeigte sich in dem Verlauf der Bersuche, daß die Breite des secundaren Spectrums geringer war in einigen Verbindungen als in anderen, und da eröffnete sich ein indirecter Beg, jene Verbesserung zu sinden, indem man nämlich eine zusammengesette hohle Linse von Materialien welche die meiste Farbe hervorbringen, mit einer zusammengesetten converen Linse von Materialien welche die wenigste Farbe hervorbringen, verband und nun beobachtete, auf was Beise man dieß durch drei Mittel bewirken könnte, ob es gleich schien, daß ihrer viere nöthig waren."

XI. "Indem man sich nun nach Mitteln umfah, welche ju jenem Zwed am geschicktesten seyn möchten; so entdedte man eine wunderbare und merkwürdige Eigenschaft in der Salzsäure. In allen Mitteln, deren Zerstreuungstrafte man bisher untersucht hatte, waren die grunen Strahlen, welche sonst die mittlern refranziblen im Erownglas sind, unter den weniger refranziblen, und daher verursachten sie jene nicht beseitigte Farbe, welche vorher beschrieben worden. In der Salzsäure hingegen machen dieselben Strahlen einen Theit der mehr refranziblen, und in Gesolg davon ist die Ordnung der Farben in dem secundären Spectrum, welches durch eine Verbindung von Crownglas mit dieser Flussigigteit hervorgebracht war, umgesehrt, indem das homogene Grün das wenigst

refrangible und das verbundene Roth und Biolett das meift refrangible war."

XII. "Diese mertwurdige Eigenschaft, die man in der Salgfaure gefunden, führt ju bem vollfommenften Erfolg. bem großen Mangel ber optischen Inftrumente abzuhelfen, nämlich ber Berftreuung ober Abweichung ber Strablen, welche nich von ihrer ungleichen Refrangibilitat berichrieb, und moburd es bisher unmöglich ward, fie alle gufammen auf einen Dunkt zu bringen, fowohl bei einfachen als bei entgegengefetten Bredungen. Gine Fluffigfeit, in welcher Theile ber Salzfäure mit metallischen in gehörigem Berhaltnig fteben, trennt die außerften Strablen des Spectrums weit mehr als Crownglas, bricht aber alle Reiben der Strablen genau in demfelben Berbaltnig, wie dieg Glas thut; und daber fonnen die Strahlen aller Farben, welche durch die Brechung des Glafes divergent geworden, wieder parallel werden, entweder durch eine folgende Refraction auf der Granze des Glafes und gedachter Rluffigfeit, oder indem die brechende Dichtigfeit berfelben geschwächt wird. Die Brechung, welche an der Granze berfelben und bes Glafes ftatt findet, fann fo regelmäßig. als mare es Reflexion, gemacht werden, indeffen die Mangel. welche von unvermeidlicher Unvollfommenheit des Schleifens entspringen muffen, bier viel weniger anftogig find als bei der Reflexion, und die Daffe Licht, welche durch gleiche Deff: nung der Teleftope durchfällt, viel größer ift."

XIII. "Diefes find die Bortheile, welche unfere Entdedung anbietet. In der Ausführung mußte man beim erften Augreifen der Sache mancherlei Schwierigkeiten erwarten und beren manche überwinden, ehe die Erfahrungen vollständig wirten konnten. Denn zur Genauigkeit der Beobachtungen gehört, daß die Objectivglafer fehr forgfältig gearbeitet werden,

indem die Phanomene viel auffallender find, wenn die vergrößernden Kräfte wachsen. Die Mathematiker haben sich viel Muhe zu geringem Zwede gegeben, indem sie die Radien der Spharen ausrechneten, welche zu achromatischen Telestopen nöthig sind: denn sie bedachten nicht, daß Objectivgläser viel zartere Prüsmittel sind für die optischen Eigenschaften brechender Medien als die groben Versuche durch Prismen, und daß die Resultate ihrer Demonstrationen nicht über die Genauigfeit der Beobachtungen hinausgehen, wohl aber dahinter zurüchleiben können."

XIV. "3ch schließe biesen Vortrag, ber schon langer geworden als ich mir vorsetzte, indem ich die verschiedenen Falle ungleicher Brechbarkeit bes Lichts ergable, bamit ihre Mannichfaltigkeit auf einmal beutlich eingesehen werde."

XV. "Bei der Brechung, welche an der Granze eines jeden bekannten Mittels und eines leeren Raums statt findet, sind die verschiedenfarbigen Strahlen ungleich brechbar, die rothmachenden am wenigsten, die violettmachenden am meisten. Dieser Unterschied der Brechbarkeit der rothen und violetten Strahlen ist jedoch nicht derselbige in allen Mitteln. Solche Mittel, in welchen der Unterschied am größten ist, und welche daher die verschiedenfarbigen Strahlen am meisten trennen oder zerstreuen, hat man durch den Ausdruck dispersive unterschieden, und diejenigen welche die Strahlen am wenigsten von einander trennen, sind indispersive genannt worden. Diese Mittel sind also badurch von einander unterschieden, und mehr noch durch einen andern böchst wesentlichen Umstand."

XVI. "Es zeigt fich burch Berfuche, welche man auf inbispersive Mittel gemacht hat, daß das mittlere refrangible Licht immer dasselbe und zwar von gruner Karbe ift."

XVII, "Singegen in der weitläuftigen Claffe difperfiver

Mittel, wozu Flintglas, metallische Auflösungen und wesentsliche Dele geboren, macht bas grune Licht nicht die mittlere refrangible Reihe, sondern bildet eine von den weniger refrangiblen Reihen, indem man folches im prismatischen Spectrum naber am tiefen Noth als an dem außersten Violett findet."

XVIII. "In einer andern Classe bispersiver Mittel, welche bie Salg= und Salpetersaure enthalt, wird dasselbe grune Licht eines der mehr refrangiblen, indem es sich naher am letten Biolett, als am tiefften Roth zeigt."

XIX. "Dieses sind die Berschiedenheiten in der Brechbarteit des Lichtes, wenn die Refraction an der Gränze eines leeren Raumes statt findet, und die Phanomene werden nicht merklich unterschieden seyn, wenn die Brechungen an der Gränze des dichten Mittels und der Luft geschehen. Aber wenn Licht ans einem dichten Mittel ins andere übergeht, sind die Falle der ungleichen Refrangibilität viel verwickelter."

XX. "Bei Refractionen, welche auf ber Granze von Mitteln gescheben, welche nur an Starte und nicht an Eigenschaft verschieden sind, als Basser und Crownglas, oder an der Granze von verschieden bispersiven Flüssgeiten, welche mehr ober weniger verdunnt sind, wird der Unterschied der Refrangibilität derselbe sepn, der oben an der Granze dichter Mittel und der Luft bemerkt worden, nur daß die Refraction geringer ist."

XXI. "An der Granze eines indispersiven und eines dunnern Mittels, das zu irgend einer Classe der dispersiven gehört, können die rothen und violetten Strahlen gleich refrangibel gemacht werden. Wenn die dispersive Gewalt des
dunneren Mittels sich vermehrt, so werden die violetten Strahlen die wenigst refrangiblen, und die rothen die meist refrangiblen. Benn die mittlere refractive Dichtigkeit zweier Mittel

gleich ift, so werden die rothen und violetten Strahlen in entgegengesetten Richtungen gebrochen, die einen zu, die andern von dem Vervendikel."

XXII. "Diefes begegnet ben rothen und violetten Strahlen, welche Art von difperfiven Mitteln man auch brauche; aber die Refrangibilität der mittleren Strahlenordnung und befonders der grunen Strahlen wird verschieden seyn, wenn die Classe der bispersiven Mittel verandert wird."

XXIII. "So in dem ersten Fall, wenn rothe und violette Strahlen gleich refrangibel gemacht worden, werden die grünen Strahlen als die meist refrangiblen heraustreten, sobald man die erste Classe der dispersiven Mittel gebraucht, und als die wenigst refrangiblen, sobald die zweite Classe angewendet wird. So in den zwei andern Fällen, wo das Violette das am wenigsten und das Rothe das am meisten refrangible wird, und wo diese beiden in entgegengesetzen Directionen gebrochen werden; alsdann werden die grünen Strahlen zu den rothen gelangen, wenn die erste Classe der dispersiven Mittel gebraucht wird, und werden sich zu den violetten gessellen, wenn man die zweite Classe braucht."

XXIV. "Nur noch ein anderer Fall ungleicher Refraction bleibt übrig zu bemerken, und bas ift ber, wenn Licht gebrochen wird an der Granze von Mitteln, die zu ben zwei verschiedenen Classen dispersiver Flüssigleiten gehören. Bei dem Uebergang z. B. von einem wesentlichen Del, oder einer metallischen Solution in die Salzsauren, läßt sich die refractive Dichtigkeit dieser Flüssigleiten so zurichten, daß die rothen und violetten Strahlen keine Refraction erdulden, wenn sie aus einer Flüssigleit in die andere gehen, wie schief auch ihre Incidenz seyn möge. Aber die grunen Strahlen werden alsbann eine merkliche Brechung erleiden, und diese Brechung

wird sich vom Perpendikel wegbewegen, wenn das Licht aus ber Salzsaure in das wesentliche Del übergeht, und gegen ben Perpendikel, wenn es von dem wesentlichen Del in die Salzsaure übergeht. Die andern Neihen der Strahlen erleiden ähnliche Brechungen, welche am größesten sind bei denen die dem Grün am nächsten kommen, und abnehmen, wie sie sich dem tiesen Nothen an der einen Seite, und dem letten Violetten an der andern nähern, wo Nefraction vollkommen aufhört."

#### Bemerkungen über das Vorhergehende.

Wir können voraussetzen, daß unsere Leser die Lehre von der Achromasie überhaupt, theils wie wir solche in unserm Entwurf, theils im historischen Theile vorgetragen, genugsam gegenwärtig haben. Was die Blairischen Bemühungen betrifft, so sindet sich über dieselben ein Aufsah in den Gilbertischen Annalen der Physik (sechster Bd., S. 129 ff.); auch kommen in dem Neichsanzeiger (1794, Nr. 152 und 1795, Nr. 4 und 14) einige Notizen vor, welche zur Erläuterung der Sache dienen. Wir haben den Autor selbst reden lassen, und seine einzelnen Paragraphen numerirt, um einige Bemerkungen darauf beziehen zu können.

Die Blairischen Bersuche sind mit Prismen und Objectivgläfern gemacht, aber beibe Arten sind nicht deutlich von einander abgesondert, noch ist die Beschreibung so gesaßt, daß man wissen könnte, wann die eine oder die andere Beise zu versuchen eintritt. Er nennt die prismatischen Versuche grob. Wir sinden dieß eine des Natursorschers unwürdige Art sich auszudrücken. Sie sind wie alle abnlichen einsachen Versuche

teineswegs grob, sondern rein zu nennen. Die reine Mathematit ift nicht grob, verglichen mit der angewandten, ja sie ift vielmehr garter und guverlässiger.

Das größte Uebel jedoch, das den Blairischen Bersuchen beiwohnt, ist, daß sie nach der Newtonischen Theorie deschrieben sind. Bersuche nach einer falschen Terminologie ausgesprochen, sind, wenn man sie nicht wiederholen tann, sehr schwer durch eine Conjectural-Kritit auf den rechten Juß zu stellen. Wir fanden und nicht in dem Fall, die Blairischen Bersuche zu wiederholen; doch werden wir möglichst suchen ihnen auf die Spur zu kommen.

#### Ad VII.

Es sollen Bersuche mit achromatischen Objectivgläfern von sehr weiter Deffnung gemacht worden seyn; was für Bersuche aber, ist nicht deutlich. Man kann durch solche Objectivgläser das Sonnenlicht fallen laffen, um zu sehen, ob es bei seinem Zusammenziehen oder Ausdehnen Farben zeige; man kann ichwarze und weiße kleine Scheiben auf entgegengesehten Gründen dadurch betrachten, ob sich Nänder an ihnen zeigen oder nicht. Wir nehmen an, daß er den Versuch auf die erste Weise angestellt; nun sagt er, in diesen Objectivgläsern wären die beiden Abweichungen gewissermaßen verbessert gewesen. Dieß heißt doch wohl von Seiten der Form und von Seiten der Farbe. Ist dieses lehtere auch nur einigermaßen geschehen, wie können denn die wunderlichen Farbenerscheinungen noch übrig bleiben, von denen der Schluß des Paragraphen spricht?

Wir finden uns bei Betrachtung diefer Stelle in nicht geringer Berlegenheit. Homogene grune Strahlen, die wir nach unferer Lehre gar nicht kennen, sollen die meist refrangirten senn. Das mußte also doch wohl heißen: sie kommen zuerst im Kocus an. hier ware also irgend etwas Grunes

gesehen worden. Wie soll man nun aber bas folgende veritehen? wo immer je zwei und zwei farbige Strahlen vereinigt sevn sollen. Hat man sie gesehen oder nicht gesehen? Im ersten Fall müßten sie jedesmal an einander granzen und doppelsarbige Kreise bilden. Oder hat man sie nicht gesehen, und heißt das vereinigt hier, nach der ungläckseligen Newtonischen Theorie, wieder zu Beiß verbunden, wie ertennt man denn, daß sie da waren, und wie ersährt man, wo sie geblieben sind?

Wir dachten uns aus dieser Verwirrung allenfalls durch eine doppelte Vermuthung zu helsen. Bei achromatischen Fernröhren fommt manchmal der Fall vor, daß die Conver- und Concavlinse so genau passen, daß sie sich unmittelbar berühren und drücken, wodurch die lebhaftesten epoptischen Farben entstehen. Trat vielleicht bei jenem Objectiv dieser Umstand ein, und Blair ließ das Sonnenlicht hindurchfallen, so fonnten solche Farbenkreise entstehen, wie er sie bezeichnet, aber von einer ganz andern Seite. Sie gehören unter eine ganz andere Aubrit, als wohin er sie zieht. Noch ein anderer Umstand konnte statt sinden, daß nämlich das zu diesem Objectiv angewandte Crownglas nicht vollsommen rein war, und sich also mit Refraction verbundene paroptische Farbenkreise zeigeten; doch bleibt es uns unmöglich, etwas Gewisses hierüber sestauseben.

#### Ad VI.

Die Bersuche von denen hier die Rede ift, muffen mit Prismen gemacht worden sepn. Er halt sich besonders bei dem Grunen des prismatischen Spectrums auf, welches, wie bekannt, ursprünglich darin gar nicht eristirt. Die Redensart, daß grune Strahlen die mittleren brechbaren sepn sollen, ift

grundfalich. Wir haben es taufendmal wiederholt: die Mitte bes Gespenstes ist zuerst weiß.

Man nehme unsere fünfte Lafel jur hand. Bo Geld und Blau sich berühren, entsteht bas Grün und erscheint einen Augenblick ungefähr in der Mitte des Spectrums. Bie aber bei Anwendung eines jeden Mittels, es sep von welcher Art es wolle, das Violette wächf't, so gehört Grün freilich mehr dem untern als dem obern Theile zu.

Beil nun fogenannte mehr bisperfive Mittel einen langern violetten Schweif bilden, so bleibt das Grun, obgleich immer an feiner Stelle, doch weiter unten, und nun rechnet es der Berfasser gar zu den minder refrangiblen Strahlen. Es stedt aber eigentlich nur in der Enge des hellen Bilbes, und der violette Saum geht weit darüber hinaus. Hiermit waren wir also im Reinen.

Daß es aber ftarke bisperse Mittel geben foll, durch welche bas Grun mehr nach oben gerudt wird, ober nach jener Terminologie zu den mehr refrangiblen Reihen gehört, scheint ganz unmöglich, weil die Saume ins helle Bild hinein starter wachsen mußten, als aus dem Hellen hinaus; welches sich nicht benten läßt, da beide Nanderscheinungen sich jederzeit völlig auf gleiche Weise ausdehnen.

Bas hingegen Dr. Blair gesehen haben mag, glauben wir indes durch eine Vermuthung auslegen zu können. Er bedient sich zu diesen Versuchen seiner hohlen Prismen. Diese sind aus Messing und Glas zusammengeseht. Wahrscheinlich haben Salz- und Salpetersaure etwas von dem Messing ausgelöst, und einen Grünspan in sich ausgenommen. Durch bieses nunmehr grün gefärbte Mittel wurde das Grün des Spectrums erhöht, und der violette Theil desselben deprimirt. Ja es ist möglich, das der ausgerste zure Theil des Saums

völlig aufgehoben worden. Auf biese Beise rudt freilich das Grun scheinbar weit genug hinauf, wie man sich dies Resultat schon durch jedes grune Glas vergegenwärtigen kann.

#### Ad XXII unb XXIV.

Durch diese beiden Paragraphen wird jene Vermuthung noch bestärkt: denn hier kommen Versuche vor, durch welche, nach aufgehobenen Randstrahlen, die grünen mittleren Strahlen in ihrem Werth geblieben sepn sollen. Was kann das anders heißen, als daß zulest ein grünes Bild noch übrig blieb? Aber wie kann dieses entstehen, wenn die Reihen der entgegengesetzten Enden aufgehoben sind, da es bloß aus diesen zusammengesetzt ist? Schwerlich kann es etwas Anderes sepn und heißen, als daß ein an seinen Kändern wirklich achromatisites, durch ein grünes Mittel aber grün gefärbtes gebrochenes Bild noch übrig geblieben.

So viel von unsern Bermuthungen, denen wir noch manches hinzusügen könnten. Allein es ist eine traurige Aufgabe mit Borten gegen Borte zu streiten; und die Bersuche anzustellen, um der Sache genau auf die Spur zu kommen, mangelt und gegenwärtig Zeit und Gelegenheit. Sie verdient wegen Erweiterung der theoretischen Ansicht vielleicht künftig noch eine nähere Prüfung. Denn was das Praktische betrifft, so sieht man leicht, daß diesen aus Glas und salinischen Flüssigkeiten zusammengesehten sogenannten aplanatischen Gläsern in der Ausführung noch mehr Hindernisse entgegenstanden, als jenen aus zwei Glasarten verbundenen achromatischen. Auch scheint das Unternehmen nicht weiter geführt worden zu sepn. Ob wir hierüber nähere Nachricht erhalten können, muß die Zeit lehren.

Und fer indeffen vergonnt, da wir und dem Schluffe unsferer Arbeit immer mehr nahern, eine allgemeine, hieher wohl paffende Anmerkung beigubringen.

In physischen sowohl als andern Erfahrungswissenschaften tann ber Mensch nicht unterlassen ins Minutiose zu geben, theils weil es etwas Reizendes hat, ein Phanomen ins unendliche Kleine zu verfolgen, theils weil wir im Praktischen, wenn einmal etwas geleistet ist, das Bolltommnere zu suchen immer ausgesordert werden. Beides kann seinen Nuten haben; aber der daraus entspringende Schaden ist nicht weniger merklich. Durch jenes erstgenannte Bemühen wird ein unendlicher Bissenwust ausgehäuft und das Würdige mit dem Unwürdigen, das Werthe mit dem Unwerthen durcheinander gerüttelt und eins mit dem andern der Ausmerksamseit entzogen.

Bas die praftischen Forderungen betrifft, fo mogen unnute Bemühungen noch eber bingeben, benn es fpringt aulebt boch manchmal etwas unerwartetes bervor. Aber der. dem es Ernft um die Sache ift, bedente doch ja, daß der Menfc in einen Mittelaustand gesett ift, und bag ibm nur erlaubt ift bas Mittlere zu erfennen und zu ergreifen. Der Natur, um gang junachft bei ber Materie ju bleiben, von der wir eben handeln, war es felbit nicht möglich, das Auge gang achromatisch zu machen. Es ift achromatisch nur insofern als wir frei, gerade vor und bin feben. Buden wir ben Ropf nieder, oder beben ihn in die Sobe, und bliden in diefer geamungenen Stellung nach irgend einem entschiedenen hellen ober dunkeln Bilde, nach einem zu diefen Erfahrungen immer bereiten Fenfterfreug; fo merden mir mit blogen Augen die prismatischen Saume gemabr. Wie follte es alfo ber Runft gelingen, die Natur in einem folden Grabe gu meiftern, ba man ja nicht mit abstracten, fondern mit concreten Rraften und Rorpern zu thun hat, und es fich mit bem Sochften, ber 3dee, eben fo verhalt, daß man fie feineswege ine Enge noch ins Gleiche bringen tann.

Reinesweges werbe jedoch, wie icon gefagt, ber foricer und Technifer abgeschredt, ins Feinere und Genauere zu geben; nur thue er es mit Bewußtseyn, um nicht Beit und Fabigfeiten zu vertandeln und zu verschwenden.

## Confession des Berfassers.

Da uns, wenn wir an irgend einem Geschehenen Thett nehmen, nichts willfommener seyn kann, als daß Personen welche mitgewirft, uns die besondern Umstände offenbaren mögen, wie dieses oder jenes Ereigniß seinen Ursprung genommen, und dieß sowohl von der politischen als wissenschaftlichen Geschichte gilt; auch in beiden nichts so klein geachtet werden mag, das nicht irgend einem nachkommenden einmal bedeutend seyn könnte: so habe ich nicht unterlassen wollen, nachdem ich dem Lebensgange so mancher andern nachgespürt, gleichfalls aufzuzeichnen, wie ich zu diesen physischen und besonders chromatischen Untersuchungen gelangt bin; welches um in mehr erwartet werden darf, weil eine solche Beschäftigung schon Manchem als meinem übrigen Lebensgange fremd erschienen ist.

Die Menge mag wohl jemanden irgend ein Talent zugestehen, worin er sich thätig bewiesen und wobei das Gluck
sich ihm nicht abhold gezeigt; will er aber in ein andres Jach
übergeben und seine Kunste vervielfältigen, so scheint es als
wenn er die Nechte verlege, die er einmat der öffentlichen

Meinung über fich eingeraumt, und es werben daher feine Bemuhungen in einer neuen Region felten freundlich und geställig aufgenommen.

Hierin tann die Menge wohl einigermaßen Recht haben: benn es hat jedes einzelne Beginnen so viele Schwierigkeiten, daß es einen ganzen Menschen, ja mehrere zusammen braucht, um zu einem erwünschten Ziele zu gelangen. Allein dagegen hat man wieder zu bedenken, daß die Thätigkeiten, in einem höhern Sinne, nicht vereinzelt anzusehen sind, sondern daß sie einander wechselsweise zu Hille tommen, und daß der Mensch, wie mit andern also auch mit sich selbst, öftere in ein Bündniß treten und daher sich in mehrere Tüchtigkeiten zu theilen und in mehreren Tugenden zu üben hat.

Bie es mir hierin im Ganzen ergangen, murbe nur burch eine umständliche Erzählung mitgetheilt werden tonnen, und so mag bas Gegenwärtige als ein einzelnes Capitel jenes größern Bekenntnisses angesehen werden, welches abzulegen mir vielleicht noch Zeit und Muth übrig bleibt.

Indem sich meine Zeitgenossen gleich bei bem ersten Erscheinen meiner dichterischen Bersuche freundlich genug gegen mich erwiesen, und mir, wenn sie gleich sonst mancherlei auszusesen fanden, wenigstens ein poetisches Talent mit Geneigtheit zuerkannten; so hatte ich selbst gegen die Dichtkunst ein eignes wundersames Berhältniß, das bloß praktisch war, indem ich einen Segenstand der mich ergriff, ein Muster das mich aufregte, einen Borgänger der mich anzog, so lange in meinem innern Sinn trug und begte, die daraus etwas entstanden war, das als mein angesehen werden mochte, und das ich, nachdem ich es Jahre lang im Stillen ausgebildet, endelich auf einmal, gleichsam aus dem Stegreise und gewissermaßen instinctartig, auf das Papier firirte. Daher denn die

· Lebhaftigleit und Birkfamleit meiner Productionen fic ableiten maa.

Da mir aber, sowohl in Absicht auf die Conception eines würdigen Gegenstandes als auf die Composition und Ausbildung der einzelnen Cheile, so wie was die Technit des rhythmischen und prosaischen Styls betraf, nichts Brauchbares, weder von den Lehrstühlen noch aus den Büchern entgegensam, indem ich manches Falsche zwar zu verabschenen, das Nechte aber nicht zu erkennen wußte und deshalb selbst wieder auf salsche Wege gerieth; so suchte ich mir außerhalb der Dichteunst eine Stelle, auf welcher ich zu irgend einer Vergleichung gelangen, und dasjenige was mich in der Nähe verwirrte, aus einer gewissen Entsernung übersehen und beurtheilen könnte.

Diefen Swed zu erreichen, konnte ich mich nirgende beffer binwenden als zur bildenden Runft. 3ch batte dazu mehrfachen Anlag: benn ich hatte fo oft von der Bermandtichaft ber Runfte gebort, welche man auch in einer gewiffen Berbindung zu behandeln anfing. 3ch war in einsamen Stunden früherer Beit auf die Natur aufmertfam geworben, wie fie nich als Landschaft zeigt, und batte, ba ich von Rindbeit auf in den Wertstätten der Maler aus: und einging, Berfuche gemacht, bas mas mir in ber Wirklichkeit ericbien, fo gut es nich schicken wollte, in ein Bild zu verwandeln; ja ich fühlte biezu, wozu ich eigentlich feine Anlage hatte, einen weit gro-Bern Trieb als zu bemienigen was mir von Natur leicht und bequem mar. Go gewiß ift es, daß die falichen Tendenzen den Menfchen öftere mit größerer Leibenschaft entzunden, als die mabrhaften, und daß er demjenigen weit eifriger nachftrebt mas ibm miglingen muß, als mas ibm gelingen fonnte.

Je weniger ats mir eine natürliche Anlage zur bilbenden Aunst geworden war, besto mehr sah ich mich nach Gesehen und Regeln um; ja ich achtete weit mehr auf das Technische der Malerei, als auf das Technische der Dichtkunst: wie man denn durch Verstand und Einsicht dasjenige auszufüllen sucht, was die Ratur Lüdenhaftes an und gelassen hat.

Je mehr ich nun durch Anschauung der Aunstwerfe, insfofern fie mir im nördlichen Deutschland vor die Augen tamen, durch Unterredung mit Kennern und Reisenden, durch Lesen solcher Schriften, welche ein lange pedantisch vergrabenes Alterthum einem geistigern Anschaun entgegen zu heben versprachen, an Einsicht gewissermaßen zunahm, destomehr fühlte ich das Bodenlose meiner Kenntnisse, und sah immer mehr ein, daß nur von einer Reise nach Italien etwas Befriedigendes zu boffen sehn möchte.

Als ich endlich nach manchem Baudern über die Alven gelangt mar, fo empfand ich gar balb, bei bem Bubrang fo vieler unendlichen Gegenstände, daß ich nicht getommen fep, um guden auszufüllen und mich zu bereichern, fonbern baß ich von Grund aus anfangen muffe alles bieber Bemabnte wegzuwerfen und bas Babre in feinen einfachften Elementen aufzusuchen. Bum Glud fonnte ich mich an einigen von ber Doefie berüber gebrachten, mir durch inneres Gefühl und langen Bebrauch bemabrten Maximen festhalten, fo daß es mir zwar fcmer aber nicht unmöglich mard, burch ununterbrochenes Unschauen ber Ratur und Runft, durch lebendiges wirtfames Gefprach mit mehr ober weniger einseitigen Rennern, burch ftetes Leben mit mehr ober weniger praftischen oder denkenden Runftlern, nach und nach mir die Aunst überbaupt einzutheilen, ohne fie ju gerftudeln, und ihre verfchiedenen lebendig in einander greifenden Elemente gemabr zu werden.

Freilich nur gewahr zu werden und festzuhalten, ihre tausenbfältigen Anwendungen und Namisicationen aber einer tünftigen Lebenszeit aufzusparen. Auch ging es mir, wie jedem der reisend oder lebend mit Ernst gehandelt, daß ich in dem Augenblicke des Scheidens erst einigermaßen mich werth fühlte, hereinzutreten. Mich trösteten die mannichfaltigen und unentwickelten Schäße, die ich mir gesammelt; ich erfreute mich an der Art wie ich sah, daß Poesse und bilbende Kunst wechselseitig auf einander einwirken könnten. Manches war mir im Einzelnen deutlich, manches im ganzen Zusammenhange klar. Bon einem einzigen Punkte wußte ich mir nicht die mindesste Rechenschaft zu geben: es war das Solorit.

Mehrere Gemälde waren in meiner Gegenwart erfunden, componirt, die Theile, der Stellung und Korm nach, forg= fältig durchstudirt worden, und über alles dieses fonnten mir die Runftler, fonnte ich mir und ihnen Rechenschaft, ja foggr mandmal Rath ertheilen. Ram es aber an die Farbung, fo ichien alles dem Bufall überlaffen zu fepn, bem Bufall ber durch einen gemiffen Geschmad, einen Geschmad ber burch Gewohnheit, eine Gewohnheit die durch Vorurtheil, ein Borurtheil das durch Eigenheiten des Runftlers, des Renners, bes Liebhabers bestimmt wurde. Bei ben Lebendigen war fein Troft, eben fo menig bei den Abgeschiedenen, feiner in den Lebrbuchern, feiner in den Kunftwerken. Denn wie beicheiden fic uber diefen Dunkt g. B. Laireffe ausbruckt, fann Bermunderung erregen. Und wie wenig fich irgend eine Marime aus ber Karbung, welche neuere Kunftler in ihren Bemalben angebracht, abstrabiren laffe, zeigt die Beschichte bes Colorits, verfaßt von einem Freunde, der icon bamals mit mir ju fuchen und ju untersuchen geneigt mar, und bis

jest diefem gemeinfam eingeschlagenen Beg auf die toblichfie Beife tren geblieben.

Je weniger mir nun bei allen Bemubungen etwas er freulich Belebrendes entgegenschien, defto mehr brachte ich diesen mir jo wichtigen Punkt überall wiederholt, lebhaft und dringend jur Sprache, bergeftalt bag ich baburch felbft Boblwollenden fast laftig und verdrießlich fiel. Aber ich tonnte nur bemetten, daß die lebenden Runftler blog aus ichmantenden Ueberlieferungen und einem gewiffen Impuls handelten, daß hellduntel, Colorit, harmonie ber Karben immer in einem wunderlichen Rreife fich burcheinanber brebten. Reins entwickelte fich aus bem andern, feins griff nothwendig ein in das andere. Bas man ausübte, fprach man als technischen Runftgriff, nicht ale Grundfat aus. 3ch borte gwar von tak ten und warmen Karben, von Karben die einander beben, und was dergleichen mehr mar; allein bei jeder Ausführung konnte ich bemerten, daß man in einem febr engen Rreife manbelte, obne doch denfelben überschauen oder beberrichen zu tonnen.

Das Sulgerische Wörterbuch wurde um Rath gefragt. Aber auch da fand sich wenig Heil. Ich dachte selbst über die Sache nach, und um das Gespräch zu beleben, um eine oft durchgedroschene Materie wieder bedeutend zu machen, unterhielt ich mich und die Freunde mit Paradoren. Ich hatte die Ohnmacht des Blauen sehr deutlich empfunden, und seine unmittelbare Berwandtschaft mit dem Schwarzen bemerkt; nun gesiel es mir zu behaupten: das Blaue sep keine Farbe! und ich freute mich eines allgemeinen Widerspruchs. Nur Angelica; deren Freundschaft und Freundlichkeit mir schon ohters in solichen Fallen entgegen gekommen war — sie hatte z. B. auf mein Ersuchen erst ein Bild, nach Art älterer Florentiner, Grau in Grau gemalt und es bei völlig entschedenem und

fertigem hellbunkel mit durchscheinender Farbe überzogen, wodurch eine sehr erfreuliche Wirkung hervorgebracht wurde, ob man es gleich von einem auf die gewöhnliche Weise gemalten Wilbe nicht unterscheiben konnte — Angelica gab mir Beisall und versprach eine kleine Landschaft ohne Blau zu malen. Sie hielt Wort und es entsprang ein sehr hübsches harmonisches Bild, etwa in der Art wie ein Atpanobleps die Bett sehen würde; wobei ich jedoch nicht läugnen will, daß sie ein Schwarz anwendete, welches nach dem Blauen hinzog. Wahrscheinlich sindet sich dieses Bild in den Handen irgend eines Liebhabers, sür den as durch diese Anesbote noch mehr Werth erbalt.

Das bierdurd nichts ausgemacht murbe, ja vielmehr bie Sache in einen geselligen Scherz ablief, mar gang naturlich. Indeffen verfaumte ich nicht, die Berrlichfeit ber atmospharifchen Karben zu betrachten, wobei fich bie entichiedenfte Stufenfolge der Luftverwective, die Blaue ber Kerne fo wie naber Schatten, auffallend bemerten ließ. Beim Seiroco = himmel, bei ben purpurnen Sonnenuntergangen waren die iconften meergrunen Schatten zu feben, benen ich um fo mehr Aufmerksamteit scheufte, als ich schon in ber erften Jugend bei frühem Studiren, wenn ber Tag gegen bas angerundete Licht beranwuche, diefem Phanomen meine Bemunberung nicht entsieben fonnte. Doch murben alle biefe Beobachtungen nur gelegentlich angestellt, burch so viel andres mannichfaltiges Intereffe gerftreut und verbrangt, fo bas ich meine Rudreife unternahm und ju Saufe, bei mandem Bubrang frembartiger Dinge, die Runft und alle Betrachtung berfelben fast ganglich and bem Unge verlor.

Sobald ich nach langer Unterbrechung endlich Muße fand, ben eingeschlagenen ABeg weiter ju verfolgen, trat mir in

Abfict auf Colorit badjenige entgegen, was mir fcon in Italien nicht verborgen bleiben tonnte. Ich hatze nämlich zulest eingesehen, daß man dem Karben, als phylischem Erfceinungen, erft von der Geite der Ratur beifommen muffe. wenn man in Abficht auf Kunft etwas über fie gewinnen molle. Wie alle Welt war ich überzeugt, daß die fammtlichen Karben im Licht enthalten feven; uie mar ed mir anberd gefagt worden, und niemals batte ich die geringste Urfache gefunden, daran zu zweifeln, weil ich bei ber Sache nicht meiter intereffirt mar. Auf der Alademie batte ich mir Phpfit wie ein anderer vortragen und die Erperimente vomeigen laffen. Bindler in Leimia, einer ber erften ber fich um Gleftricitat verdient machte, behandelte diese Abtheilung febr umftandlich und mit Liebe, fo bag mir bie fammtlichen Berfuche mit ibren Bedingungen fast noch jest burchaus gegenwärtig find. Die Gestelle maren fammtlich blau angeftrichen: man brauchte andidlieglich blaue Seidenfaden jum Antnupfen und Aufbangen ber Theile des Apparats: welches mir auch immer wieber, wenn ich über blaue Farbe bachte, einfiel. Dagegen erinnere ich mich nicht, die Erperimente, wodurch bie Newtonifche Theorie bewiesen werden foll, jemals gefeben zu haben; wie fie denn gewöhnlich in der Experimental=Phyfit auf ge= legentlichen Sonnenschein verschoben, und außer ber Ordnung des laufenden Bortrage gezeigt werben.

All ich mich nun von Seiten der Physit den Farben gu nahern gedachte, las ich in irgend einem Compendium das hergebrachte Capitel; und weil ich aus der Lehre wie sie baftand, nichts für meinen zweck entwickeln tonnte, so nahm ich mir vor, die Phanomene wenigstens selbst zu sehen, zu welchen hofrath Buttner, der von Göttingen nach Jena gezogen war, ben nöthigen Apparat mitgebracht und mir ihn und Rorpern zu thun hat, und es fich mit dem Sochften, der 3dee, eben fo verhalt, daß man fie feineswegs ins Enge noch ins Gleiche bringen tann.

Reinesweges werbe jedoch, wie icon gefagt, ber foricher und Technifer abgeschreckt, ins Feinere und Genauere zu geben; nur thue er es mit Bewußtsevn, um nicht Zeit und Fähigteiten zu vertandeln und zu verschwenden.

## Confession des Berfassers.

Da uns, wenn wir an irgend einem Geschehenen Theti nehmen, nichts willtommener seyn kann, als daß Personen welche mitgewirft, uns die besondern Umstände offenbaren mögen, wie dieses oder jenes Ereigniß seinen Ursprung genommen, und dieß sowohl von der politischen als wissenschaftlichen Geschichte gilt; auch in beiden nichts so klein geachtet werden mag, das nicht irgend einem nachkommenden einmal bedeutend seyn könnte: so habe ich nicht unterlassen wollen, nachdem ich dem Lebensgange so mancher andern nachgespürt, gleichfalls aufzuzeichnen, wie ich zu diesen physischen und besonders chromatischen Untersuchungen gelangt bin; welches um so mehr erwartet werden darf, weil eine solche Beschäftigung schon Manchem als meinem übrigen Lebensgange fremd ersschienen ist.

Die Menge mag wohl jemanden irgend ein Talent zugestehen, worin er sich thätig bewiesen und wobei das Gluck sich ihm nicht abhold gezeigt; will er aber in ein andres Fach übergeben und seine Kunfte vervielfältigen, so scheint es als wenn er die Nechte verlege, die er einmal der öffentlichen

Meinung über fich eingeraumt, und es werben baber feine Bemuhungen in einer neuen Region felten freundlich und geställig aufgenommen.

Hierin tann die Menge wohl einigermaßen Recht haben: benn es hat jedes einzelne Beginnen so viele Schwierigkeiten, daß es einen ganzen Menschen, ja mehrere zusammen braucht, um zu einem erwünschten Ziele zu gelangen. Allein dagegen hat man wieder zu bedenten, daß die Thätigkeiten, in einem höhern Sinne, nicht vereinzelt anzusehen sind, sondern daß sie einander wechselsweise zu Hulfe tommen, und daß der Mensch, wie mit andern also auch mit sich selbst, öfters in ein Bundniß treten und daher sich in mehrere Tüchtigkeiten zu theilen und in mehreren Tugenden zu üben hat.

Wie es mir hierin im Gangen ergangen, murbe nur burch eine umftanbliche Erzählung mitgetheilt werben tonnen, und fo mag bas Gegenwärtige als ein einzelnes Capitel jenes größern Befenntniffes angesehen werden, welches abzulegen mir vielleicht noch Zeit und Muth übrig bleibt.

Indem sich meine Zeitgenossen gleich bei dem ersten Erscheinen meiner dichterischen Versuche freundlich genug gegen mich erwiesen, und mir, wenn sie gleich sonst mancherlei auszusehen fanden, wenigstend ein poetisches Talent mit Geneigtzheit zuerkannten; so hatte ich selbst gegen die Dichtkunst ein eignes wundersames Verhältniß, das bloß praktisch war, indem ich einen Gegenstand der mich ergriff, ein Muster das mich aufregte, einen Vorgänger der mich anzog, so lange in meinem innern Sinn trug und begte, die daraus etwas entstanden war, das als mein angesehen werden mochte, und das ich, nachdem ich es Jahre lang im Stillen ausgebildet, endelich auf einmal, gleichsam aus dem Stegreise und gewisser maßen instinctartig, auf das Papier firirte. Daber denn die

· Lebhaftigleit und Wirksamteit meiner Productionen fich ableizten mag.

Da mir aber, sowohl in Absicht auf die Conception eines würdigen Gegenstandes als auf die Composition und Ausbildung der einzelnen Cheile, so wie was die Technit des rhythmischen und prosaischen Styls betraf, nichts Brauchbares, weder von den Lehrstühlen noch aus den Büchern entgegenkam, indem ich manches Falsche zwar zu verabschenen, das Nechte aber nicht zu erkennen wußte und deshalb selbst wieder auf falsche Wege gerieth; so suchte ich mir außerhalb der Dichtfunst eine Stelle, auf welcher ich zu irgend einer Vergleichung gelangen, und dasjenige was mich in der Nähe verwirrte, aus einer gewissen Entsernung übersehen und beurtheilen könnte.

Diesen 3med zu erreichen, konnte ich mich nirgende beffer binwenden als jur bildenden Runft. Ich hatte dazu mehrfachen Unlag: benn ich hatte fo oft von der Bermandtichaft ber Runfte gebort, welche man auch in einer gewiffen Berbindung zu behandeln anfing. 3ch war in einsamen Stunden früherer Beit auf die Natur aufmerkfam geworden, wie fie fic als Landschaft zeigt, und hatte, ba ich von Rindheit auf in den Werfstätten der Maler aus- und einging, Berfuche gemacht, das mas mir in ber Birflichfeit ericbien, fo gut es nich ichiden wollte, in ein Bild zu verwandeln; ja ich fühlte biezu, wozu ich eigentlich feine Unlage batte, einen weit gro-Bern Erieb als zu bemienigen was mir von Natur leicht und bequem mar. Go gewiß ift es, daß die falichen Tendengen ben Menichen öftere mit größerer Leidenschaft entzunden, ale die mabrhaften, und daß er bemjenigen weit eifriger nachstrebt mas ibm miglingen muß, als mas ibm gelingen fonnte.

Je weniger also mir eine natürliche Anlage zur bilbenden Aunst geworden war, desto mehr sah ich mich nach Geseten und Regeln um; ja ich achtete weit mehr auf das Technische ber Malerei, als auf das Technische der Dichtfunst: wie man denn durch Berstand und Ginsicht dasjenige auszufüllen sucht, was die Natur Lüdenhaftes an und gelassen hat.

Je mehr ich nun durch Anschauung der Aunstwerte, insfern fie mir im nördlichen Deutschland vor die Augen tamen, durch Unterredung mit Kennern und Reisenden, durch Lesen solcher Schriften, welche ein lange pedantisch vergrabenes Alterthum einem geistigern Anschaun entgegen zu heben versprachen, an Einsicht gewissermaßen zunahm, destomehr fühlte ich das Bodenlose meiner Kenntnisse, und sah immer mehr ein, daß nur von einer Reise nach Italien etwas Befriedigendes zu boffen sebn möchte.

Als ich endlich nach manchem Baudern über die Alpen gelangt war, fo empfand ich gar bald, bei bem Bubrang fo vieler unendlichen Begenftanbe, bag ich nicht gefommen fen, um Luden auszufüllen und mich zu bereichern, fonbern baß ich von Grund aus anfangen muffe alles bisher Gewähnte wegzumerfen und bas Bahre in feinen einfachften Elementen aufzusuchen. Bum Blud fonnte ich mich an einigen von ber Doefie berüber gebrachten, mir burch inneres Gefühl und langen Gebrauch bemabrten Marimen festhalten, fo daß es mir amar fcmer aber nicht unmöglich mard, burd ununterbrochenes Unschauen ber Ratur und Runft, durch lebendiges wirtfames Gefprach mit mehr ober weniger einseitigen Rennern, burch ftetes Leben mit mehr ober weniger praftischen ober denkenden Runftlern, nach und nach mir die Runft überhaupt einzutheilen, ohne fie zu gerftudeln, und ihre verichiedenen lebendig in einander greifenben Elemente gemabr zu werden. Freilich nur gewahr zu werden und festzuhalten, ihre tausendfaltigen Anwendungen und Namisicationen aber einer künftigen Lebendzeit aufzusparen. Auch ging es mir, wie jedem der reisend oder lebend mit Ernst gehandelt, daß ich in dem Augenblicke des Scheidens erst einigermaßen mich werth fühlte, hereinzutreten. Mich trösteten die mannickfaltigen und unentwickelten Schäße, die ich mir gesammelt; ich erfreute mich an der Art wie ich sah, daß Poesse und bilbende Kunst wechselseitig auf einander einwirken könnten. Manches war mir im Einzelnen deutlich, manches im ganzen Zusammenhange klar. Von einem einzigen Punkte wußte ich mir nicht die mindesste Nechenschaft zu geben: es war das Solorit.

Mehrere Gemalde waren in meiner Gegenwart erfunden, componirt, die Theile, der Stellung und Korm nach, forgfältig durchstudirt worden, und über alles diefes fonnten mir Die Runftler, fonnte ich mir und ihnen Rechenschaft, ja fogar manchmal Rath ertheilen. Ram es aber an die Karbung, fo ichien alles dem Bufall überlaffen ju fepn, dem Bufall der burd einen gemiffen Befchmad, einen Befchmad ber burch Gewohnheit, eine Gewohnheit die durch Borurtheil, ein Borurtheil das durch Gigenheiten des Runftlers, des Renners, bes Liebhabers bestimmt wurde. Bei den Lebendigen war fein Troft, eben fo wenig bei den Abgeschiedenen, feiner in den Lehrbüchern, feiner in den Kunftwerken. Denn wie befceiden fich über diefen Punkt g. B. Laireffe ausdruckt, fann Bermunderung erregen. Und wie wenig fich irgend eine Marime aus ber Karbung, welche neuere Runftler in ihren Bemalden angebracht, abstrahiren laffe, zeigt die Beschichte des Colorits, verfaßt von einem Freunde, der icon damals mit mir ju fuchen und ju untersuchen geneigt mar, und bis

jest diefem gemeinfam eingeschlagenen Beg auf die löblichfte Beife treu geblieben.

Je weniger mir nun bei allen Bemubungen etwas erfreulich Belebrendes entgegenschien, befto mehr brachte ich diefen mir jo michtigen Duntt überall wiederbolt, lebhaft und dringend jur Sprache, bergeftalt daß ich baburch felbft Boblwollenden fait laitig und verdrießlich fiel. Aber ich fonnte nur bemerten, daß die lebenden Runftler bloß aus ichmantenben Ueberlieferungen und einem gewiffen Impuls bandelten, daß Sellduntel, Colorit, Sarmonie ber Farben immer in einem wunderlichen Rreife fich burcheinanber brebten. Reins entwickelte fich aus dem andern, feins griff nothwendig ein in das andere. Bas man ausubte, fprach man als technischen Runftgriff, nicht ale Grundfas aus. 3ch borte zwar von tak ten und warmen Karben, von Karben die einander beben, und was bergleichen mehr mar; allein bei jeber Ausführung tonnte ich bemerken, daß man in einem febr engen Rreife manbelte. obne doch denselben überschauen ober beberrichen zu konnen.

Das Sulzerische Wörterbuch wurde um Rath gefragt. Aber auch da fand sich wenig Heil. Ich dachte selbst über die Sache nach, und um das Gesprach zu beleben, um eine oft durchgedroschene Materie wieder bedeutend zu machen, unterhielt ich mich und die Freunde mit Paradoren. Ich hatte die Ohnmacht des Blauen sehr deutlich empfunden, und seine unmittelbare Berwandtschaft mit dem Schwarzen bemerkt; nun gesiel es mir zu behaupten: das Blaue sep keine Farbe! und ich freute mich eines allgemeinen Widerspruchs. Nur Angelica; deren Freundschaft und Freundlichkeit mir schon öfters in solchen Fallen entgegen gesommen war — sie hatte z. B. auf mein Ersuchen erst ein Bild, nach Art älterer Florentiner, Grau in Grau gemalt und es bei völlig entschedenem und

fertigem hellbuntel mit durchscheinender Farbe überzogen, wodurch eine sehr erfreuliche Wirtung hervorgebracht wurde, ob man es gleich von einem auf die gewöhnliche Weise gemalten Wilbe nicht unterscheiben konnte — Angelica gab mir Beifall und versprach eine kleine Landschaft ohne Blau zu malen. Sie hielt Wort und es entsprang ein sehr hübsches harmonisches Bild, etwa in der Art wie ein Akpanobleps die Welt sehen würde; wobei ich jedoch nicht läugnen will, daß sie ein Schwarz anwendete, welches nach dem Blauen hinzog. Wahrscheinlich sindet sich dieses Bild in den Hauen hinzog. Wahrscheinlich sindet sich dieses Bild in den Hauen niegend eines Liebhabers, für den as durch diese Anesbate noch mehr Werth erbält.

Dag hierdurch nichts ausgemacht murde, ja vielmehr die Sache in einen geselligen Scherz ablief, mar gang naturlich. Indeffen verfaumte ich nicht, die Berrlichfeit ber atmospharifchen Karben au betrachten, wobei fich die entschiedenfte Stufenfolge der Luftverspective, die Blaue ber Kerne fo wie naber Schatten, auffallend bemerten ließ. Beim Scirocco : Simmel, bei ben purpurnen Sonnenuntergangen waren die iconften meergrunen Schatten zu feben, benen ich um fo mehr Aufmertfamteit ichentte, als ich ichon in der erften Jugend bei fruhem Studiren, wenn der Tag gegen das angegundete Licht beranwuche, diefem Phanomen meine Bewunderung nicht entsieben tonnte. Doch murben alle biefe Beobachtungen nur gelegentlich angestellt, burch so viel andres mannichfaltiges Intereffe gerftreut und verbrangt, fo bag ich meine Rudreife unternahm und ju Saufe, bei manchem Budrang frembartiger Dinge, die Runft und alle Betrachtung berfelben fast ganglich and bem Unge verlor.

Sobald ich nach langer Unterbrechung endlich Muße fand, ben eingefchlegenen ABeg weiter ju verfolgen, trat mir in

Abfict auf Colorit badjenige entgegen, was mir icon in Italien nicht verborgen bleiben tonnte. 3ch batte nämlich gulett eingefeben, bag man ben Farben, als phylifchen Erfceinungen, erft von der Geite der Ratur beitommen muffe, wenn man in Abnicht auf Runft etwas über fie gewinnen wolle. Bie alle Belt mar ich überzeugt, daß die fammtlichen Karben im Licht enthalten fepen; nie mar es mir anberd gefagt worden, und niemals batte ich bie geringfte Urfache gefunden, daran zu zweifeln, weil ich bei ber Sache nicht weiter intereffirt mar. Auf der Alademie batte ich mir Pholit wie ein anderer vortragen und die Erverimente vorzeigen laffen. Bindler in Leipzig, einer der erften der fic um Glettricitat verdient machte, behandelte diefe Abtheilung febr umftanblich und mit Liebe, fo daß mir die fammtlichen Berfuche mit ibren Bedingungen fast noch jest durchaus gegenwärtig finb. Die Gestelle maren fammtlich blau angestrichen; man brauchte ausschließlich blaue Geidenfaden gum Antnupfen und Aufbangen ber Theile des Apparats: welches mir auch immer wieber, menn ich über blaue Karbe bachte, einfiel. Dagegen erinnere ich mich nicht, die Erperimente, wodurch die Newtonifche Theorie bemiefen merden foll, jemals gefeben zu haben; wie fie denn gewöhnlich in der Experimental=Phyfit auf gelegentlichen Sonnenschein verschoben, und außer ber Ordnung des laufenden Bortrage gezeigt merben.

Als ich mich nun von Seiten der Physit ben Farben gu nabern gedachte, las ich in irgend einem Compendium bas hergebrachte Capitel; und well ich aus der Lehre wie sie dastand, nichts für meinen gwed entwideln tonnte, so nahm ich mir vor, die Phanomene wenigstens selbst zu sehen, zu welchen hofrath Buttner, der von Göttingen nach Jena gezogen war, ben nothigen Apparat mitgebracht und mir ihn nach seiner freundlich mittheilenden Weise sogleich angeboten batte. Es sehlte nur also noch an einer dunklen Kammer, die durch einen wohlverschlossenen Fensterladen bewirkt werden sollte; es sehlt nur noch am Foramen exiguum, das ich mit aller Gewissenhaftigkeit, nach dem angegebenen Maaß, in ein Blech einzubohren im Begriff stand. Die Hindernisse jedoch, wodurch ich abgehalten ward die Versuche nach der Vorschrift, nach der bisherigen Methode anzustellen, waren Ursache daß ich von einer ganz andern Seite zu den Phanomenen gelangte und dieselben durch eine umgekehrte Methode ergriff, die ich noch umständlich zu erzählen gedenke.

Eben zu biefer Zeit tam ich in den Fall meine Wohnung zu verändern. Auch dabei hatte ich meinen frühern Vorsat vor Angen. In meinem neuen Quartier traf ich ein langes schmales Zimmer mit einem Fenster gegen Sudwest; was bätte mir erwünschter seyn können! Indessen fand sich bei meiner neuen Einrichtung so viel zu thun, so manche Hindernisse traten ein, und die dunkle Kammer kam nicht zu Stande. Die Prismen standen eingepackt wie sie gesommen waren in einem Kasten unter dem Tische, und ohne die Ungedulb des Jenaischen Besitzers hatten sie noch lange da stehen können.

Hofrath Buttner, ber alles mas er von Buchern und Instrumenten besaß, gern mittheste, verlangte jedoch, wie es einem vorsichtigen Eigenthumer geziemt, daß man die geborgten Sachen nicht allzu lange behalten, daß man sie zeitig zurudgeben und lieber einmal wieder aufs neue borgen solle. Er war in solchen Dingen unvergeffen und ließ es, wenn eine gewisse Beit verflossen war, an Erinnerungen nicht sehlen. Mit solchen wollte er mich zwar nicht unmittelbar ansehen; allein durch einen Freund erhielt ich Nachricht von

Jena: ber gute Mann sep ungebulbig, ja empfinblich, baß ihm ber mitgetheilte Apparat nicht wieder zugesendet werde. Ich ließ dringend um einige Frist bitten, die ich auch erhielt, aber auch nicht besser anwendete: benn ich war von ganz anderem Interesse sestgehalten. Die Farbe, so wie die bilbende Aunst überhaupt, hatte wenig Theil an meiner Ausmertsamteit, ob ich gleich ungefähr in dieser Epoche, bei Gelegenheit der Saussurischen Reisen auf den Montblane und des dabei gebrauchten Apanometers, die Phanomene der Himmelsbläue, der blauen Schatten u. s. w. zusammenschried, nm mich und andre zu überzeugen, daß das Blaue nur dem Grade nach von dem Schwarzen und dem Finstern versschieden sep.

So verstrich abermals eine geraume Beit, die leichte Borrichtung bes Kensterladens und ber fleinen Deffnung marb vernachlassigt, als ich von meinem Jenaischen Freunde einen dringenden Brief erhielt, ber mich aufe lebhaftefte bat, bie Bridmen gurudgufenden, und wenn es auch nur mare, bag ber Besiter fich von ihrem Dafenn überzeugte, daß er fie einige Beit wieder in Bermahrung hatte; ich follte fie alebann gu langerm Gebrauch wieder gurud erhalten. Die Abfendung aber mochte ich ja mit bem gurudtehrenden Boten bewertftelligen. Da ich mich mit diefen Untersuchungen fobald nicht abzugeben boffte, enticolog ich mich bas gerechte Berlangen fogleich zu erfüllen. Schon batte ich ben Raften bervorgenommen. um ihn dem Boten zu übergeben, ale mir einfiel, ich wolle doch noch geschwind durch ein Prisma seben, was ich seit meiner frühften Jugend nicht gethan hatte. 3ch erinnerte mich wohl, daß alles bunt ericbien, auf welche Beife jedoch, war mir nicht mehr gegenwärtig. Eben befand ich mich in einem völlig gemeißten Bimmer: ich erwartete, ale ich bas

Prisma vor die Augen nahm, eingedent der Newtonischen Theorie, die ganze weiße Band nach verschiedenen Stufen gefärbt, das von da ins Auge zurudlehrende Licht in so viet farbige Lichter zersplittert zu sehen.

Aber wie verwundert mar ich, als die durchs Brisma angeschaute weiße Band nach wie vor weiß blieb, daß nur ba, wo ein Dunfles bran fließ, fich eine mehr ober weniger entschiedene Karbe zeigte, daß zulett die Kensterstäbe am allerlebhafteften farbig ericbienen, indeffen am lichtgrauen Simmel draußen teine Spur von Karbung ju feben mar. Es bedurfte: feiner langen Ueberlegung, fo ertannte ich, daß eine Grange nothwendig fep, um Karben bervorzubringen, und ich fprach wie durch einen Instinct fogleich vor mich laut aus, daß die Newtonische Lebre falich fep. Dun war an feine Burud: fendung ber Prismen mehr zu benten. Durch mancherlet Ueberredungen und Gefälligfeiten fuchte ich ben Eigenthumer gu beruhigen, welches mir auch gelang. 3ch vereinfachte nunmehr die mir in Bimmern und im Freien durche Prisma vortommenden aufälligen Phanomene, und erhob fie, indem ich mich bloß schwarzer und weißer Tafeln bediente, au be quemen Berfuden.

Die beiden sich immer einander entgegengesetten Ränder, die Verbreiterung derselben, das Uebereinandergreisen über einen hellen Streif und das dadurch entstehende Grün, wie die Entstehung des Rothen beim Uebereinandergreisen über einen dunkeln Streif, alles entwickelte sich vor mir nach und nach. Auf einen schwarzen Grund hatte ich eine weiße Scheibe gebracht, welche, in einer gewissen Entsternung durchs Prisma angesehen, das bekannte Spectrum vorstellte, und vollkommen den Rewtonischen Hauptversuch in der Camera obseura verstrat. Eine schwarze Scheibe auf bestem Grund machte aber

auch ein farbiges und gewiffermaßen noch prächtigeres Befpenft. Benn fich bort bas Licht in fo vielerlei Farben auflöft, fagte ich zu mir felbst: so mußte ja hier auch die Finsterniß als in Karben aufgelöft angesehen werden.

Der Apparat meiner Tafeln mar forgfältig und reinlich zusammengeschafft, vereinfacht so viel wie möglich und so ein: gerichtet, daß man die fammtlichen Bhanomene in einer gemiffen Orbnung dabei betrachten tonnte. 3ch mußte mir im Stillen nicht wenig mit meiner Entbedung, benn fie ichien fic an mandes bisher von mir Erfahrene und Geglaubte anaufdließen. Der Begenfat von marmen und talten Karben ber Maler zeigte fich bier in abgefonderten blanen und gelben Randern. Das Blaue ericbien gleichsam als Schleier bes Schwarzen, wie fich bas Belbe als ein Schleier bes Beigen bewies. Ein helles mußte über das Dunfle, ein Dunfles über das Belle geführt werden, wenn die Erscheinung eintreten follte: denn feine perpendiculare Grange mar gefarbt. Das alles ichloß fich an badjenige an, mas ich in der Runft von Licht und Schatten, und in ber Ratur von apparenten Rarben gebort und gefeben hatte. Doch ftand alles biefes mir obne Bufammenbang vor ber Seele und teinesmeges fo entichieben, wie ich es bier ausfpreche.

Da ich in solden Dingen gar keine Erfahrung hatte und mir kein Beg bekannt war, auf dem ich hatte sicher fortwandeln können, so ersuchte ich einen benachbarten Physiker, die Resultate dieser Vorrichtungen zu prüfen. Ich hatte ihn worder bemerken lassen, daß sie mir Zweifel in Absicht auf die Newtonische Theorie erregt hatten, und hoffte sicher, daß der erste Blick auch in ihm die Ueberzeugung von der ich ergriffen war, aufregen wurde. Allein wie verwundert war ich, als er zwat bie Erscheinungen in der Ordnung wie sie ihm vorgestührt

wurden, mit Gefälligkeit und Beifall aufnahm, aber zugleich versicherte, daß diese Phanomene bekannt und aus der Newtonischen Theorie vollfommen erklart seven. Diese Farben gehörten keinesweges der Granze, sondern dem Licht ganz allein an; die Granze sev nur Gelegenheit, daß in dem einen Fall die weniger refrangiblen, im andern die mehr refrangiblen Strahlen zum Vorschein kamen. Das Weiße in der Mitte sev aber noch ein zusammengesehtes, durch Brechung nicht separirtes Licht, das aus einer ganz eigenen Vereinigung farbiger, aber suchen die Newton selbst und in den nach seinem Sinn versasten Vückern umständlich zu lesen sev.

Ich mochte bagegen nun einwenden was ich wollte, daß namlich das Biolette nicht refrangibler sep als das Gelbe, sondern nur, wie dieses in das helle so jenes in das Duntle hineinstrahle; ich mochte anführen, daß bei wachsender Breite der Saume das Weiße so wenig als das Schwarze in Farben zerlegt, sondern in dem einen Falle nur durch ein zusammenzesetzes Grün, in dem andern durch ein zusammengesetzes Roth zugedeckt werde; kurz ich mochte mich mit meinen Versuchen und Ueberzeugungen gebarden wie ich wollte: immer vernahm ich nur das erste Credo, und mußte mir fagen lassen, daß die Versuche in der dunkeln Kammer weit mehr geeignet sepen, die wahre Ansicht der Phanomene zu verschaffen.

Ich war nunmehr auf mich felbst zuruckgewiesen; boch tonnte ich es nicht ganz lassen und setze noch einigemal an, aber mit eben so wenig Glud und ich wurde in nichts gefördert. Man sah die Phanomene gern; die Ununterrichteten amusirten sich damit, die Unterrichteten sprachen von Brechung und Brechbarkeit, und glaubten sich dadurch von aller weitern

Brufung lodzugablen. Nachdem ich nun biefe, in der Kolge von mir subjectiv genannten Versuche ins Unendliche, ja Unnothige vervielfaltigte, Beig, Schwarz, Grau, Bunt in allen Berhaltniffen an und über einander auf Tafeln gebracht batte, wobei immer nur das erfte fimple Phanomen, bloß anders bebingt erschien; so feste ich nun auch die Prismen in die Sonne, und richtete die Camera obscura mit fcmars ausgefolagenen Banden fo genau und finfter ale möglich ein. Das Foramen exiguum felbft murde forgfaltig angebracht. Mlein biefe beidrantten Taidenfpieler : Bedingungen batten feine Gemalt mehr über mich. Alles was bie subjectiven Bersuche mir leisteten, wollte ich auch burch die objectiven darftellen. Die Rleinheit ber Priemen ftand mir im Bege. Ich ließ ein großeres aus Spiegelicheiben aufammenfeben. burd welches ich nun, vermittelft vorgeschobener ausgeschnit= tener Dappen, alles basienige bervorzubringen fuchte, mas auf meinen Tafeln gefeben murbe, wenn man fie burde Driema betrachtete.

Die Sache lag mir am herzen, fie beschäftigte mich; aber ich fand mich in einem neuen unabsehlichen Felbe, welches zu durchmessen ich mich nicht geeignet fühlte. Ich sah mich überall nach Theilnehmern um; ich hatte gern meinen Apparat, meine Bemerkungen, meine Bermuthungen, meine Neberzeugungen einem Andern übergeben, menn ich nur irgend batte hoffen konnen, sie fruchtbar zu sehen.

All mein bringenbes Mittheilen mar vergebens. Die Folgen ber frangofischen Revolution hatten alle Gemuther aufgeregt und in jedem Privatmann ben Regierungebuntel erwedt. Die Physiter, verbunden mit den Chemitern, waren mit den Sadarten und mit dem Galvanismus beschäftigt. Ueberall fand ich Unglauben an meinen Beruf zu biefer Sache:

aberall eine Art von Abneigung gegen meine Bemuhungen, bie fich, je gelehrter und tenntnifreicher die Manner waren, immer mehr ale unfreundlicher Miderwille zu außern pflegte.

Sochft undentbar murbe ich bingegen fenn, wenn ich bier nicht diejenigen nennen wollte, Die mich durch Reigung und Butrauen forberten. Der Bergog von Beimar, bem ich von jeber alle Bedingungen eines thatigen und froben Lebens foulbig geworden, vergonnte mir and biegmal ben Raum, die Muge, die Bequemlichfeit ju diefem neuen Borbaben. Der Bergog Ernft von Gotha eröffnete mir fein phyfifatifches Cabinet, wodurch ich die Berfuche ju vermannichfaltigen und ind Grofere ju führen in Stand gefett murde. Der Pring August von Gotha verebrte mir aus England verfcbriebene fostliche, somobl einfache als aufammengesette achromatifche Prismen. Der Rurft Primas, bamals in Erfurt, identte meinen erften und allen folgenden Berfuchen eine ununter: brochene Aufmertfamteit, ja er begnadigte einen umftanblichen Auffab mit durchgebenden Randbemertungen von eigner Sand, ben ich noch ale eine bocht fcabbare Erinnerung unter meinen Bapieren vermabre.

Unter den Gelehrten, die mir von ihrer Seite Beiftand leisteten, zähle ich Anatomen, Chemiter, Literatoren, Philosfophen, wie Lober, Sömmering, Göttling, Wolf, Forster, Schelling; hingegen teinen Physter.

Mit Lichtenberg correspondirte ich eine Beit lang und sendete ihm ein paar auf Gestellen bewegliche Schirme, woran die sammtlichen subjectiven Erscheinungen auf eine bequeme Weise dargestellt werden konnten, ingleichen einige Aufstiche, freilich noch wir und ungeschlacht genug. Eine Beit lang antwortete et wir; als ich aber zulest beingender ward und bad erselbafte Noutonische Weis mit Gewalt verfolgte, brach er

ab über diese Dinge zu schreiben und zu antworten; ja er hatte nicht einmal die Freundlichkeit, ungeachtet eines so guten Berhältnisses, meiner Beiträge in der letten Ansgabe seines Errlebens zu erwähnen. So war ich denn wieder auf meinen eigenen Weg gewiesen.

Ein entschiedenes Apercu ift wie eine inoculirte Krantheit anaufeben: man wird fie nicht los bis fie burchgefampft ift. Soon langft hatte ich angefangen über die Cache nachzulefen. Die nachbeterei ber Compendien ward mir bald guwider und ibre beidrantte Ginformigfeit gar zu auffallend. 3ch ging nun an bie Memtonische Optit, auf die fic boch gulett jedermann bezog, und freute mich, bad Captiofe, Ralice feines erften Experiments mir icon burd meine Tafeln anschaulich gemacht zu baben und mir bas gange Rathfel bequem auflofen au tonnen. Nachdem ich biefe Borpoften gludlich übermaltigt, brang ich tiefer in bas Buch, wiederholte bie Erperimente. entwidelte und ordnete fie, und fand febr bald, daß der gange Rebler barauf berube, bas ein complicirtes Phanomen gum Grunde gelegt und das Ginfacere aus bem Bufammengefesten erflart werben follte. Manche Beit und manche Sorgfalt jeboch bedurfte es, um die Irrgange alle zu durchwandern, in welche Newton feine Nachfolger zu verwirren beliebt bat. Siergu maren mir die Lectiones opticae bochft bebulflich, inbem diefe einfacher, mit mehr Aufrichtigfeit und eigener Ueberzeugung bes Berfaffere geschrieben find. Die Resultate Diefer Bemühungen enthält mein polemifder Theil.

Benn ich nun auf biefe Beise das Grundlose ber Newtonischen Lehre, besonders nach genauer Ginsicht in das Phänomen der Achromasie, volltommen erkannte; so half mir zu einem neuen theoretischen Beg jenes erste Gewahrwerden, daß ein entschiedenes Auseinandertreten, Gegensehen, Bertheilen, Differenziren, oder wie man es nennen wollte, bei den prismatischen Farbenerscheinungen statt habe, welches ich mir turz und gut unter der Formel der Polarität zusammensfaßte, von der ich überzeugt war, daß sie auch bei den übrigen Farben = Phanomenen durchgeführt werden könne.

Was mir inzwischen als Vrivatmann nicht gelingen mochte, bei irgend jemand Theilnahme zu erregen, ber fich zu meinen Untersuchungen gesellt, meine Ueberzeugungen aufgenommen und darnach fortgearbeitet hatte, bas wollte ich nun als Autor versuchen, ich wollte die Frage an das größere Dublicum bringen. 3ch ftellte daber die nothwendigften Bilber ausammen, die man bei den subjectiven Versuchen gum Grunde legen mußte. Sie waren fcwarz und weiß, damit fie als Apparat dienen, damit fie jedermann fogleich durche Prisma beschauen fonnte. Andere maren bunt, um ju zeigen, wie diese schwarzen und weißen Bilder durche Driema verandert murben. Die Nabe einer Kartenfabrit veranlagte mich bas Kormat von Spielfarten zu mablen, und indem ich Berfuche beschrieb und gleich die Belegenheit fie angustellen gab. glaubte ich das Erforderliche gethan zu haben, um in irgend einem Geifte das Apercu bervorzurufen, bas in dem meinigen fo lebendig gewirkt hatte.

Allein ich kannte damals, ob ich gleich alt genug mar, die Beschränktheit der wissenschaftlichen Gilden noch nicht, diesen Handwerkssinn, der wohl etwas erhalten und fortspstanzen, aber nichts fördern kann, und es waren drei Punkte die für mich schädlich wirkten. Erstlich hatte ich mein kleines Heft: Beiträge zur Optik, betitelt. Hätte ich Chromatik gesagt, so ware es unverfänglicher gewesen; denn da die Optik zum größten Theil mathematisch ist, so konnte und wollte niemand begreifen, wie einer der keine Ansprüche an Meßtunst

machte, in der Optit wirfen tonne. Zweitens hatte ich, zwar nur gang leife, angebeutet, daß ich die Demtonische Theorie nicht gulanglich bielte, die vorgetragenen Whanomene ju erflaren. Sierdurch regte ich die gange Soule gegen mich auf und nun vermunderte man fich erft bochlich, wie jemand, obne bobere Ginfict in die Mathematit, magen tonne, Nemton zu miderfprechen. Denn daß eine Obofit unabbangig von der Mathematit eriftire, davon ichien man feinen Begriff mehr zu baben. Die nralte Babrbeit . bag ber Mathematiter sobald er in das Reld der Erfahrung tritt, fo gut wie jeder andere dem Brrthum unterworfen fen, wollte niemand in diesem Kalle gnertennen. In gelehrten Beitungen, Journalen, Borterbuchern und Compendien fab man ftolamitleidig auf mich berab, und feiner von der Gilde trug Bedenfen, ben Unfinn nochmals abdruden ju laffen, ben man nun faft bundert Jahre als Glaubensbefenntnig wiederholte. Mit mehr oder weniger duntelhafter Gelbstgefälligfeit betrugen fich Gren in Salle, die Gothaifden gelehrten Beitungen, die allgemeine Jenaische Literaturgeitung, Gebler und besonders Rifcher, in ibren pholitalifden Borterbudern. Die Gottingifden gelehrten Anzeigen, ihrer Aufschrift getreu, zeigten meine Bemühungen auf eine Beife an, um fie fogleich auf ewig vergeffen gu maden.

Ich gab, ohne mich hierdurch weiter ruhren gu laffen, bas zweite Stud meiner Beitrage heraus, welches die fubjectiven Versuche mit bunten Papieren enthält, die mir um
so wichtiger waren als baburch für jeden, der nur einigermaßen in die Sache hatte sehen wollen, der erste Versuch der
Newtonischen Optit vollsommen enthüllt und dem Baum die
Art an die Burgel gelegt wurde. Ich fügte die Abbildung
des großen Wasserrisma's hingu, die ich auch wieder unter

Placibus Heinrich ju Regensburg läßt ein aussührliches Wert erwarten, und mit einem schönen Aufsat über die Bedeutung der Farben in der Natur hat und Steffend beschenkt. Diesem möchten wir vorzüglich die gute Sache empsehlen, da er in die Farbenwelt von der chemischen Seite hereintritt und also mit freiem unbefangenem Muth sein Verdienst hier bethätigen kann. Nichts von allem soll und unbeachtet bleiben: wir bemerken, was für und gegen und, was mit und wider und erscheint, wer den antiquirten Irrthum zu wiederholen trachtet, oder wer das alte und vorhandene Wahre erneut und belebt, und wohl gar unerwartete Ansichten durch Genie oder Zusall eröffnet, um eine Lehre zu fördern, deren abgeschlossener Kreis sich vielleicht vor vielen andern ausfüllen und vollenden läßt.

Bas diesen frommen Wünschen und hoffnungen entgegensteht, ist mir nicht unbefannt. Der Sache würde nicht dienlich sepn, es hier ausbrücklich auszusprechen. Einige Jahre belehren und hierüber am besten, und man vergönne mir nur Beit; zu überlegen, ob es vortheilhafter sep, die theils nothwendigen, theils nuhbaren Supplemente zusammen in einem Bande, oder hestweise nach Gelegenheit berauszugeben.

Bormurf angehalten, ben ich mir mache, bag ich unter jenen vortrefflichen Mannern, die mich geiftig geforbert, meinen unerfeslichen Schiller nicht genannt babe. Dort aber empfand ich eine Art von Schen, bem besonderen Denfmal, welches ich unserer Freundschaft schuldig bin, durch ein voreiliges Gedenfen, Abbruch au thun. Dun will ich aber boch in Betrachtung menfclicher Bufälligfeiten, aufe furzefte befennen, wie er an meinem Bestreben lebbaften Antheil genommen, fich mit den Phanomenen befannt zu machen gefucht, ja fogar mit einigen Borrichtungen umgeben, um fich an benfelben vergnüglich zu belehren. Durch die große naturlichfeit feines Genie's ergriff er nicht nur ichnell die Sauptpuntte worauf es antam; fondern wenn ich manchmal auf meinem beschaulichen Bege gogerte, nothigte er mich burch feine reflectirende Rraft vorwarts zu eilen, und rif mich gleichsam an das Biel wohin ich ftrebte. Und fo muniche ich nur, bag mir bas Befondere biefer Berbaltniffe, die mich noch in ber Erinnerung gludlich machen, bald auszusprechen vergonnt fenn moge.

Aber alle biese Fortschritte waren burch die ungeheuren Ereignisse dieser letten Jahre noch turz vor dem Ziel aufgehalten und eine diffentliche Mittheilung unmöglich geworden, hatte nicht unsere verehrteste Herzogin, mitten unter dem Drang und Sturm gewaltsamer Umgebungen, auch mich in meinem Kreise nicht allein gesichert und beruhigt, sondern zugleich aufs höchste aufgemuntert, indem sie einer Erperimentalbarstellung der sämmtlichen, sich nach meiner Einsicht nunmehr glücklich aneinanderschließenden Naturerscheinungen beizuwohnen und eine ausmerksame Bersammlung durch ihre Gegenwart zu concentriren und zu beleben geruhte. Hierdurch allein wurde ich in den Stand geseht, alles Aeußere zu vergessen

und mir dasjenige lebhaft zu vergegenwartigen, was bald einem größern Publicum mitgetheilt werden follte. Und fo fep denn auch hier am Schluffe, wie schon am Ansange geschehen, die durch Ihren Einfluß glücklich vollbrachte Arbeit dieser nicht genug zu verehrenden Fürstin dankbar gewidmet.

## Statt bes versprochenen

## supplementaren Cheils.

Wir ftammen unfer feche Gefdmifter Bon einem munderfamen Daar, Die Mutter emia ernft und bufter, Der Bater froblich immerbar; Bon beiben erbten wir bie Tugend, Bon ibr die Dilbe, von ihm ben Glang: Co brehn wir und in em'ger Jugend Um bich berum im Girteltang. Gern meiden wir die fcmargen Soblen Und lieben uns ben beltern Tag, Bir find es, die bie Belt befeelen Mit unfere Lebens Bauberichlag. Bir find bes Frublinge luft'ge Boten Und fubren feinen muntern Reibn ; Drum flieben wir bas Saus ter Totten, Denn um uns ber muß Leten fenn. Und mag fein Gludlicher entbehren, Bir find babei, wo man fich freut. Und lagt ter Raifer fich verebren, Bir leiben ihm bie Berrlichteit.

Schiller.

In der Borrede des ersten Bandes haben wir zu den drei nunmehr beendigten Theilen unfres Bertes, dem didattischen, polemischen, historischen, noch einen vierten supplementaren versprochen, welcher sich bei einer solchen Unternehmung
allerdings nöthig macht; und es wird daher, in doppeltem
Sinne, einer Entschuldigung bedurfen, daß derselbe nicht
gegenwartig mit den übrigen zugleich erscheint.

Ohne zu gedenken, wie lange diese Bande, die man hier bem Publicum übergiebt, vorbereitet waren, durfen wir wohl bemerken, daß schon vor vier Jahren (1805) der Druck derselben angefangen und durch so manche öffentliche und häuckliche, durch geistige und körperliche, wissenschaftliche und technische hindernisse verspätet worden.

Abermals nahert sich mit dem Fruhjahr berjenige Termin, an welchem die stillen Fruchte gelehrten Fleißes durch den Buchhandel verbreitet werden, eben zu der Zeit als die drei ersten Theile unserer chromatischen Arbeit die Presse verlassen, und mit den dazu gehörigen Taseln ausgestattet worden. Der dritte Theil ist zur Starte eines ganzen Bandes herangewachsen, bessen größere Halfte er eigentlich nur ausmachen sollte, und es scheint daher wohl rathlich, die Herausgabe des so weit Bediehenen nicht auszuschieben, indem die vorliegende Masse groß genug ist, um als eine nicht ganz unwerthe Gabe der theilnehmenden Welt angeboten zu werden.

Bas jeboch von einem supplementaren Theile zu erwarten ftebe, wollen wir hier mit wenigem bemerten. Gine Revision

vernachläffigt, welchen Antonius de Dominis bei feiner Behandlung biefes Gegenstandes icon ficher und entichieden ausgesprochen.

Bu bem historischen Theile ließen sich auch mancherlei Supplemente geben. Querft waren Citate und mancherlei Berbefferungen nachzubringen; bei manchem Artifel könnte sogar eine neue Bearbeitung stattfinden, wie wir z. B. das über Repplern Gesagte gegenwärtig bedeutender und zweckgemäßer auszusuhuhren und getrauten.

Auch mit Rubrifen und furzen Inhaltsanzeigen tleinerer Schriften ließen sich biese historisch-literarischen Materialien um vieles vermehren, von denen hier manches weggeblieben, was und einen gewissen Bezug verstedt hatte, der aus einer hintereinanderstellung bedeutender Schriften Eines Zeitraums von sich selbst, ohne weiteres Raisonniren und Pragmatisiren, hervorzugeben schien.

Soll jedoch dereinst das Geschichtliche einen unmittelbaren Einfluß auf das Didaktische erlangen, so ware jenes einmal nach den Abtheilungen, Rubriken, Capiteln des Entwurfs gedrängt aufzusühren, wodurch die Zeitenfolge zwar aufgehoben, die Folge und Uebereinstimmung des Sinnes hingegen sich desto deutlicher zeigen wurde. Der liberal Gesinnte, nicht auf seiner Persönlichkeit und Eigenheit Verharrende wurde mit Vergnügen auch hier bemerken, daß nichts Neues unter der Sonne, daß das Wissen und die Wissenschaft ewig sep, daß das wahrhaft Bedeutende darin von unsern Vorsahren, wo nicht immer erkannt und ergriffen, doch wenigstens geahnet, und das Sanze der Wissenschaft so wie jeder Tüchtigteit und Kunst, von ihnen empfunden, geschäßt und nach ihrer Weise geübt worden.

Doch ware vielleicht vor allem andern noch bas Geschichtliche ber letten zwanzig Jahre nachzubringen, obgleich feine fonderliche Ausbeute davon zu hoffen steht. Das Bedeutende darunter, die Mirfung farbiger Beleuchtung betreffend, welche Herschel wieder zur Sprache gebracht, findet sich in einem Auffaße, den wir Herrn Doctor Seebeck in Jena verdanken. Das seltsam Unerfreuliche, durch welches Wünsch neue Verwirrung in der Farbenlehre angerichtet, ist bei Erklärung der Tafeln in seine ersten Elemente aufgelöft und dabei das Nöthige erinnert worden.

Der andern, minder wirksamen Meußerungen mochte ich Merhaupt gegenwärtig nicht gerne, fo wenig als beffen was fich auf mich bezieht, gedenken. Theile bat man gefucht. durch ein migwollendes Berichweigen, meine fruhern Bemuhungen ganglich auszuloschen, welches um fo mehr thulich fchien, als ich felbft feit vielen Jahren nichts direct beghalb gur Sprache brachte. Theile bat man von meinen Anfichten, die ich feit eben fo langer Beit im Leben und Gefprach aern mittbeilte, in größern und fleineren Schriften eine Art von halbgebrauch gemacht, ohne mir die Ehre zu erzeigen, meiner babei zu gedenken. Diefes alles zu rugen, beutlich zu machen, wie auf diese Beise die gute Sache retardirt und discreditirt worden, murde ju unfreundlichen Erflarungen Unlag geben, und ich fonnte benn doch, ba ich mit meinen Borfahren und mit mir felbit ftreng genug umgegangen, die Mitlebenden nicht wohl iconender behandeln.

Biel besser und auch wohl gelinder macht sich dieß in der folgenden Beit, wenn sich erst ergeben wird, ob dieses Werk nich Eingang verschafft und was für Wirkungen es hervorbringt. Die Farbenlehre scheint überhaupt jest an die Tagesordnung zu kommen. Außer dem was Runge in hamburg als Maler bereits gegeben, verspricht Klot in Munchen gleichfalls von der Kunsteite ber einen ansehnlichen Beitrag.

Placibus Heinrich zu Regensburg läßt ein aussührliches Wert erwarten, und mit einem schönen Auffat über die Bedeutung der Farben in der Natur hat und Steffens beschenkt. Diesem möchten wir vorzüglich die gute Sache empsehlen, da er in die Farbenwelt von der chemischen Seite hereintritt und also mit freiem unbefangenem Muth sein Verdienst hier bethätigen kann. Nichts von allem soll und unbeachtet bleiben: wir bemerken, was für und gegen und, was mit und wider und erscheint, wer den antiquirten Irrthum zu wiederholen trachtet, oder wer das alte und vorhandene Wahre erneut und belebt, und wohl gar unerwartete Ansichten durch Genie oder Zusall eröffnet, um eine Lehre zu sördern, deren abgeschlossener Kreis sich vielleicht vor vielen andern ausfüllen und vollenden läßt.

Bas diesen frommen Bunschen und hoffnungen entgegenfteht, ist mir nicht unbekannt. Der Sache wurde nicht dienlich sepn, es hier ausbrucklich auszusprechen. Einige Jahre belehren und hierüber am besten, und man vergönne mir nur Beit; zu überlegen, ob es vortheilhafter sep, die theils nothwendigen, theils nupbaren Supplemente zusammen in einem Bande, oder heftweise nach Gelegenheit herauszugeben.

# Goethe's

# sammtliche Berte

in vierzig Banben.

Bollftanbige, neugeorbnete Musgabe.

Bierzigster Band.

Unter bes burdlauchtigften beutiden Buntes ichugenben Privilegien.



Stuttgart und Tübingen.

3. G. Cotta'fcher Berlag.

1840.

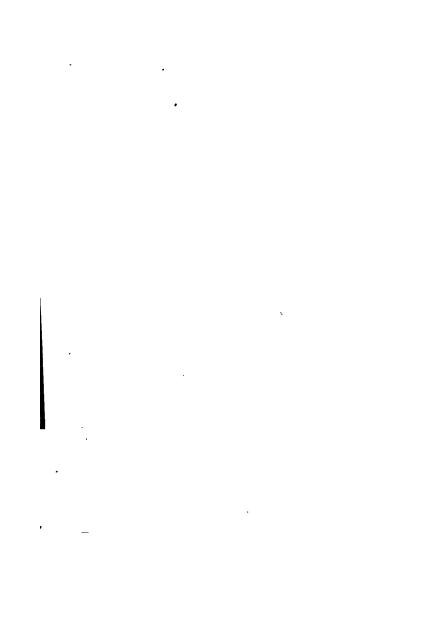

# Nachträge zur Farbenlehre. Einzelnheiten.

Mineralogie, Geologie, Meteorologie.

Naturwissenschaft im Allgemeinen.

Chronologie Goethe'scher Schriften.

| ·                                                                     | ,,,,, |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| Joseph Müllerische Sammlung                                           | 131   |
| Recapitulation                                                        | 147   |
| Rachtrage                                                             | 150   |
| Ferneres über Joseph Müller und deffen Sammlung                       | 150   |
| An herrn von Leonhard                                                 | 155   |
| Freimuthiges Betenntniß                                               | 163   |
| Ausjug eines Schreibens bes herrn Baron von Eschwege                  | 163   |
| Recht und Pflicht                                                     | 164   |
| Geftaltung großer anorganischer Maffen                                | 167   |
| Gebirgszestaltung im Ganzen und Einzelnen                             | 174   |
| Deutschland, geognofisch: geologisch dargefiellt von Referstein       | 183   |
| Der Rammerberg bei Eger                                               | 186   |
| Bur Geologie, besonders der bobmischen                                | 201   |
| Audflug nach Binnwalde und Altenberg                                  | 204   |
| Problematifch                                                         | 216   |
| Carl Withelm Rose                                                     | 222   |
| Der horn                                                              | 231   |
| Fernered über den Kammerberg bei Eger                                 | 253   |
| Producte böhmischer Erdbrande                                         | 255   |
| Marienbad überhaupt, besondere in Rudficht auf Geologie               | 238   |
| 966men vor Entdeckung Amerika's                                       | 254   |
| Carte générale Orographique et Hydrographique d'Europe par le Général |       |
| Sorriot de l'Host                                                     | 260   |
| D'Aubuisson de Voisins Geognofie                                      | 262   |
| Die Gesellschaft des vaterlandischen Museums in Bohmen                | 264   |
| Rammer: Buhl                                                          | 272   |
| Ueber den Bau und bie Wirtungsart der Bulcane von Alexander von       |       |
| Sumboldt                                                              | 274   |
| Sandbuch ber Ornflognofie von Leonhard                                | 276   |
| Die Luisenburg bei Alexandersbad                                      | 277   |
| Bur Geognosie und Lopographie von Böhmen                              | 280   |
| Fahrt nach Pograd                                                     | 280   |
| Der Wolfdberg                                                         | 285   |
| Nachschrift                                                           | 267   |
| Uralte neuentdecte Raturfeuers und Glutbspuren                        | 265   |
| Geologische Probleme und Bersuch ihrer Auflösung                      | 293   |
| Berschiedene Bekenntniffe                                             | 298   |
| King Coal                                                             | 504   |

#### VII

| Bolfengeftalt nach Howard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rufe howard an Goetbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Berfuch einer Witterungslehre. 1825. 583 Einleitendes und Allgemeines 553 Barometer . 585 Thermometer . 589 Manometer . 559 Ole Windfahne 561 Altmosphäre 565 Walferbildung 565 Eleftricität 565 Eleftricität 565 Mindergeugung 565 Mittellinie 570 Sabredzeiten 570 Sabredzeiten 570 Eogenannte Ofcillation 573 Miederausnahme 576 Andlgen und Entlassen der Elemente 576                     |
| Einleitendes und Allgemeines 553 Barometer 555 Ebermometer 555 Manometer 559 Die Windfabne 561 Altmohphäre 565 Wolfenbildung 565 Elektrichiat 566 Winderzeugung 565 Elektrichiat 566 Winderzeugung 567 Sabreszeiten 569 Mittellinie 570 Sogenannte Ofcillation 575 Wiederaufnahme 375 Andligen und Entlaffen der Elemente 576 Analogie 579                                                                                                                                                                          |
| Baremeter       358         Thermometer       359         Die Windfabne       361         Utmosphäre       362         Wasserbildung       365         Wolfenbildung       365         Elektricität       366         Winderpeugung       367         Sabredzeiten       368         Mittellinie       570         Sogenannte Ościllation       373         Wiederaufnahme       375         Bändigen und Entlasen der Elemente       376         Inalogie       378         Anertennung tes Gefeptlichen       579 |
| Thermometer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Manometer       359         Die Winkfabne       361         Altmosphäre       362         Wafterbildung       365         Bolfenbildung       365         Eletricität       366         Winderzeugung       367         Zahredzeiten       368         Mittellinie       570         Sogenaunte Ofcillation       373         Wiederausnahme       375         Bändigen und Entlassen der Elemente       376         Linalogie       378         Anertennung bed Gesestlichen       579                             |
| Die Windfabne 561 Altmosphäre 362 Wafferbildung 565 Wolfenbildung 565 Elektricität 366 Winderzeugung 367 Sabredzeiten 569 Mittellinie 570 Sogenannte Ofcillation 573 Wiederausnahme 375 Bändigen und Entlassen der Elemente 376 Linalogie 579                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Altmosphäre 362 Wasserbildung 365 Wolfenbildung 365 Eleftricität 366 Winderzeugung 367 Sabredzeiten 368 Mittellinie 370 Sogenannte Oscillation 373 Wiederausunden 375 Wändigen und Entlassen ber Elemente 376 Linalogie 378                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wafferbildung 565 Wolfenbildung 565 Efektricität 366 Winderzeugung 567 Sabredzeiten 568 Mittellinie 570 Sogenannte Ofcillation 575 Wiederausinahme 575 Andligen und Entsasen der Elemente 576 Linalogie 578                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wolfenbildung 565 Eleftricität 366 Winderzeugung 367 Sabreszeiten 569 Mittellinie 570 Sogenannte Oscillation 575 Wiederausnahme 375 Wiederausnahme 576 Landlogie 578 Analogie 578                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Elektricität . 366 Winderzeugung . 367 Sabredzeiten . 368 Mittellinie . 570 Sogenannte Ofcillation . 375 Wiederausnahme . 375 Bändigen und Entlassen der Elemente . 376 Linalogie . 578 Anertennung ted Geseptlichen . 579                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Winderzeugung       367         Sabredzeiten       368         Mittellinie       570         Sogenannte Dicillation       573         Wiederausnahme       375         Bändigen und Entlassen der Elemente       376         Linalogie       578         Anertennung ted Gesestlichen       579                                                                                                                                                                                                                     |
| Sabredzeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mittellinie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sogenannte Ofcillation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wiederausnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bandigen und Entfagen der Elemente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Analogie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Anertennung ted Gefeglid;en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Anertennung ted Gefeglid;en 379                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Selbftprufung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Naturwiffenschaft im Allgemeinen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| senenciorifentajult em sangemeinen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Die Matur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Der Berfud) ale Bermittler von Object und Cub.cct. 1793 389                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ueber bas Ceben in fubjectiver Sinficht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ernft Stietenroth's Pinchologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bwlichenrede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Einwirtung ter neuern Philosophie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Anschauende Urtheilberaft 423                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bedenten und Ergeben 425                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bildungetrieb 427                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Problem und Erwiederung 429                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bedeutende Forbernis burch ein einziges geiftreiches Bort 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| lleber tie Anforderung an naturbiftorifde Albbilbungen 449                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Einfluß des Uriprungs wiffenschaftlicher Entredungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

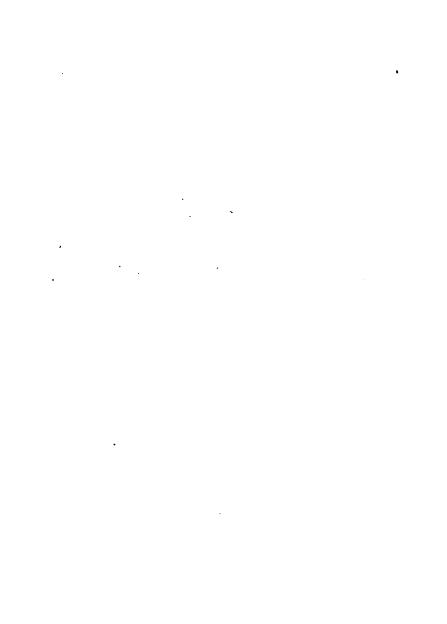

## Machträge

gur

### Farbenlehre.

Priester werben Reffe fingen: Und bie Pfarrer werden preb'gens Jeber wird vor allen Dingen Seiner Reinung, sich entled'gen, Und sich ber Gemeine freuen Die fich um ihn her versammelt, So im Alten wie im Reuen Opngefähre Borte stammelt. Und so laffet auch die Farben Rich nach meiner Art vertunden, Ohne Bunden, ohne Rarben, Rit ber läglichten ber Sänden. Die achte Conversation Salt weber Fruh noch Abend Stich: In ber Jugend find wir monoton, Im Alter wiederholt man fich. Berührt im haemeinen Sinne vofon Vofon Licht nud Fb Schwarz, beide burch Mengung bynamisch verbumischt erzeugen Farfrau.

95 hyfio im ifch.
Subjecettiv,
unaufhaltfam festzuhalten;
Bermittlung B Körper aller
Art.

Licht erweitert, Fini helles Bild vergroß purpur; fleinert fic. ren gefteigert. Selles Bild nabert, bu; Licht blendet, Rinfte Dauer des Gindrudebend, Umfebrung. nicht verändernd. Berflingen, farbiges Korberungen. ), grun; Blendung, roth; lien berabgezogen. Umtehrung, grun. roth; Bild, roth, orange, Begenbild, grun, bpeilend, Karbiges Licht und fentfaurend.

Goethe fammtl. Bei

Die achte Conversation Salt weber Frus noch Abend Stich: In ber Jugenb find wir monoton, Im Alter wieberholt man fic. Berührt im hisemeinen Sinne vopon Licht und Id Schwarz, beibe burch Mengung bynamisch verbumischt erzeugen Far tau.

98 hyfio mifch.
Subjefectiv,
unaufhaltsam festzuhalten;
Bermittlung B Körper aller
Art.

Licht erweitert, Rinf helles Bild vergroß purpur; ren gefteigert. fleinert fic. Belles Bild nabert, bu; Licht blendet, Rinfte Dauer des Gindrudthend, nicht verändernd. Umfebrung. Berflingen, farbiged Korderungen. ), grün; Blendung, roth; lien berabgezogen. Umfehrung, grun. roth; Bild, roth, orange, Begenbild, grun, breilend, Farbiges Licht und lentfaurend. Boethe fammtl. Bei

| mercan securities                   | 4000 |  |
|-------------------------------------|------|--|
| :-                                  |      |  |
| 9년(2 <sup>년</sup> )<br>14일<br>18일 : |      |  |

. .

•

•

# Machträge

gur

# Farbenlehre.

Priefter werben Meffe, fingen.:
Und bie Pfarrer werden prebigung
Jeber wird vor allen Dingen.
Geiner Meinung, sich entledigen,:
Und sich ber Gemeine freuen
Die sich um ihn her verfammelt,
Go im Alten wie im Reuen
Ohngefähre Worte stammelt.
Und so laffet auch die Farben
Mich nach meiner Art verfünden,
Ohne Bunden, ohne Rarben,
Mit der läßlichten der Gunben.

fo wird man, wenn auch nicht immer einstimmen, doch erstaunen, wie boch bas Urtheil der Deutschen gestiegen ist, seitdem sie es so lange Beit an den Productionen einheimischer Schriftsteller üben konnten. Denn Fremdes beurtheilt Riemand ebe er zu hause einsichtig ist.

Alles diefes latt fic auf wiffenschaftliche Dinge ebenfalls anwenden. Der Berfaffer gab vor vielen Jahren die fleine Abhandlung über Metamorphofe ber Pflanzen beraus, man "wufte nicht recht mas man baraus machen follte. Bflangen= tenner nabmen fie mo nicht unfreundlich boch talt auf, man "fieß bas Gesagte bochstens fur einen witigen Ginfall gelten und geftand bem Berfaffer einigen Scharffinn gu. Er feste feine Beobachtungen im Stillen fort, erftreute fie uber bie boberen Organisationen, behandelte bie Bermandlung der Infecten . welche Niemand langnet , bearbeitete mit Rleiß compartete Ofteologie, und indem er etwas davon öffentlich mitautheilen gauderte, batte er bas Bergnugen gu feben, bag biefelben Ibeen, burch naturlichen Beiftesfortichritt, fich auch im Dublicum entwickelten, Diefelben Begriffe fich fonderten und biefelben Bebergengungen fich festfesten, obgleich unter bem Drud ber herrichenben Borftellungeart. Rein Korfcher laugnet mehr die-normaten und abnormen Umwandlungen organischer Befen; die Naturgeschichte erhält badurch nene Aufflarung, Die dratliche Behandlung einen rationellen Sang. Freilich ift auch bier mancher Miggriff zu bemerten, manche Uebereilung, -wovon fich aber die Biffenschaft, rein fortschreitend, bald er-. bolen wirb. Dan tabelt zwar mit Recht bag bad Wort Metamorphofe, von beffen Bedentung man vor zwanzig Jahren nichte miffen wollte, icon gur Obrafe geworben, aber man ifen immer gufrieben, dag burch Anregen und Auffaffen biefes Begriffe fo viel Gutes und Beilfames gur Rlarbeit getommen. Eben so muß es mit der Farbenlehre auch werden; es dauert vielleicht noch zwanzig Jahre bis ein Aribunal sich bilder, vor welchem die Sache ventilirt und mit gerechter Einsicht entschieden werden kann. In diesem Fache läst sich aber keine reine Ersahrungslehre ausstellen, wenn man nicht die unreine, hypothetische, falsche Newtonische Lehre, oder vielmehr ihre Arummer aus dem Wie erwonische Lehre, oder vielmehr ihre Arummer aus dem Wie erwant: denn sie ist gegenwartig schon ausgelöst, weil man ihr alle Entdedungen, die ihr geradezu widersprechen, dennoch anpassen, oder sie vielmehr darnach zerren und verstümmeln wollen. So mußte, nach Ersindung der achromatischen Gläser, zur Brechbarkeit noch eine Zerstrenbarkeit gesellt werden, um sich nothdurstig theils im Vortrag, theils in Verechnungen durchhelsen zu können.

Die Newtonische Phraseologie ist jedoch schon über hundert Jahre im Sange, alle alternde Physiter find darin von Jugend auf eingelernt, auch Männern von mittlern Jahren ist sie geläusig, weil sie wie eine Art von Scheidemunze durchaus gebraucht wird. Dazu kommt noch, daß der Mathematiker den großen Ruf eines verdienten, allgemeinen Aunstgenossen nicht möchte ausdrücklich schmalern lassen, wenn er gleich im Einzelnen die Irrungen des außerordentlichen Mannes zugessteht. Noch dis auf den heutigen Tag werden junge Leute auf diese Weise ins Halbwahre und Falsche eingeweitht, und ich muß daher meinen Nachfahren hinterlassen die Sache derseinst vor ein competentes Gericht zu bringen, weil ich den gleichzeitigen Schöppenstuhl durchaus nicht anerkenne.

Indeffen habe ich, nach herausgabe jener Banbe gur Farbenlehre, diefem Fache eine taum unterbrochene Aufmert-famteit gewidmet, treffliche Mitarbeiter und Freunde gewonnen, deren Bemuhnngen gewiß nicht unfruchtbar bleiben

werben. Diefen ju Liebe und Forbernis breche ich eigentlich mein Stillschweigen: benn ob ich freilich Berzicht thue mich über das Gelingen meines Unternehmens endlich zu freuen; so wunsche ich doch durch Gegenwärtiges gebildete Leser in den Stand zu feten, vorläufig einzusehen, wovon eigentlich die Rede sep, nicht damit sie die Sache beurtheilen, sondern den Grund einsehen des Beharrens auf meiner Vorstellungsart, trot allem Widerspruch der Wissenschaftsverwandten und zum Verbruß aller Gildemeister.

Gene Bande führen ben etwas fonderbaren Titel: Bur Karbenlebre, wodurch ausgedrudt wird, daß es nur eine Borarbeit fenn foll. Much ift die erfte Abtheilung bes gangen Berfes Entwurf einer Karbenlebre betitelt, woraus bervorgebt, bag man eine vollig ausgebilbete Lebre vorzutragen fich nicht anmaße. Dagegen fann man von einer folden Borarbeit verlangen, bag fie bis auf einen gewiffen Grad gulanglich fep. daß fie bem nacharbeitenden manche Dube erspare; wozu denn zweierlei erforderlich ift, erftlich, daß die Phanomene fleißig gesammelt, fodann, daß fie in einer gewiffen faslichen Ordnung aufgestellt werden. Bas das erfte betrifft, fo habe ich mit aller Aufmertfamteit die fammtlichen Erscheinungen, die mir feit vielen Jahren befannt geworben, nachdem ich fie erft mit Augen gesehen, im Ginne betrachtet, im Beifte gepruft, in meinen bibaftifchen Rreis aufgenommen, und fabre fort im Stillen nachzutragen mas mir theils verborgen geblieben, theils mas neuentbedt und bestätigt worden. Beder Boblwollende tann baffelbige thun, denn biegu, wie ju andern 3meden, ift bie Gintheilung in Paragraphen beliebt worben. Doch wurde diese ju bequemer Kaflichfeit nicht

hinreichend seyn, waren die Erscheinungen nicht in gewisse Fächer, nach natürlicher Verwandtschaft, getheilt und zugleich gesondert und an einander gereiht worden. Diese Eintheilung geht dergestalt aus der Sache selbst hervor, daß sie von erfahrenen und deutenden Männern gewissermaßen gebraucht worden, schon vor der unseligen Newtonischen Theorie und auch nachher, als diese die Welt in pfässischen Aberglauben verbullt batte.

Der Abtheilungen find brei. Die erfte enthält diejenigen Karben welche bem Auge felbst angehören, indem fie fcon durch farblofe Unregung von Augen entspringen und bie Begenwirfung bes Auges gegen außere Ginbrude bethätigen. Es find alfo folche, die ber Derfon, bem Beidauer, bem Betracter eigens angehören, und verbienen baber ben erften Rang; wir nennen fie bie phpfiologischen. In die britte Abtheilung find folde gestellt, die wir bem Gegenstande guidreiben muffen. Gie werden an Korpern bervorgebracht, perandern fic bei veränderten Eigenschaften bes Rorpers, fie tonnen an benfelben für emige Beiten firirt werden und find penetrativ: man nennt fie die chemischen, weil ber fie bervorbringenbe Procest ein allgemein demischer ift, ber fic an allem Körperlichen diefer Belt manifestirt, beswegen benn nicht allein die eigentlich demifchen Farben, fondern auch folde bie fic an organischen Körpern zeigen und fich gleichen Befeten unterwerfen, bieber geordnet find. Die zweite Claffe enthalt nun Die Phanomene, welche vermittlend gwischen benen ber erften und dritten feben. Man bat folde die icheinbaren genannt. weil gemiffe Mittel, unter gewiffen Bedingungen, bem Muge Karbenerscheinungen barbringen, welche dem vermittlenden Rorper nicht angeboren, inbem berfelbe, fobalb bie Bedingung aufhört, farblod ericeint.

Der achte und aufrichtige Wissenschaftsfreund findet nun hier ein dreifach Geschäft: erstlich, zu untersuchen ob die Phänomene vollständig aufgezeichnet sind, und er wied das Fehlende nachbringen; sodann, ob ihm die Methode behage, nuch
welcher sie gereiht sind: ist diese feiner Denkart nicht gemaß,
so mag er nach einer andern die Erscheinungen umordnen und
wir wünschen ihm Glück dazu! Schließlich wird er aufmerken,
in wiesern eine von und neubeliebte Terminologie mit ben
Phänomenen übereinstimme, und in wiesern eine gewisse theoretische Ansicht, ohne welche weder Benennung noch Methode
denkbar ist, naturgemäß erscheinen könne. Durch alles dieses
würde er meinen Dank verdienen, aber nicht als Gegner auftreten.

Eben so verhalt es sich mit ben allgemeinen Ansichten nach Außen und was über nachbarliche Berhaltnisse zu andern Wissenschaften gesagt ist. Was ich zuleht über sinnlich-sittliche Wirkung ber Farben geäußert und dadurch das Wissenschaftliche an die bildende Kunst angeschlossen habe, sindet weniger Ansechtung, ja man hat es drauchbar gefünden; wie man denn überhaupt meiner Arbeit schon die Ehre anthut sie hie und da zu benußen, ohne gerade meiner dabei zu gedenken.

Als Materialien zur Geschichte ber Farbenlehre ist alles was ich beshalb gesammelt, was ich dabei gedacht und wie es mir vorgekommen, den Jahren nach zusammengereist. Auch hier findet der Freund des Wahren gar mancherlei Beschäftigung: er wird, wie ich seit jener Zeit auch selbst gesthan, gar manches Uebersehene nachtragen, Lüden ausfüllen, die Meinung ausklären und in Gang und Schritt dieser geschichtlichen Wanderung mehr Gleichheit bringen; auch badurch wird er mich verbinden und kann, indem er mich unterrichtet und belehrt, niemals mein Geaner werden.

Was nun aber zuleht die Anhanger Newton's betrifft, so find and diese nicht meine Gegner, ich aber bin der ihrige. Ich behaupte, daß ihr altes Castell, schon durch die Zeit sehr angegriffen, nicht lange mehr bestehen kann, und ich bekenne, daß ich alles beizutragen Lust habe, damit es je eber je lieber zusammenstärze. Mir aber tonnen sie nichts zerstören, denn ich habe nicht gebaut; aber gesäet habe ich und so weit in die Welt hinaus, daß sie Saat nicht verderben konnen und wenn sie noch so viel Untraut zwischen den Weigen säen.

Was man jedoch mit mehr Grund von mir forbern tonnte und was ich wohl noch zu leiften wunfchte, ware ein Supplementarband, in welchem als Nachtrag erschiene alles was mir zeither von altern und neuern Erfahrungen noch befannt ge-worden, sodann, in wiesern ich meine Borstellung über biese Dinge erprobt gefunden, oder verändert.

Hiezu wurde die Geschichte der Farbenlehre, vom Anfang des Jahrhunderts bis auf den lehten Tag, vor allen Dingen exforderlich sepn, wobei ich versuchen wurde meine Widersacher so zu behandeln, als wenn wir sammtlich, aus der Region des Blinzens und Meinens, schon lange in die Regionen des Schauens und Erkennens übergegangen wären. hieran wurde sich schließen die Anwendung meiner einfachen Darstellung, um nicht zu sagen Grundsähe, auf complicirtere Phanomene, deren Erwähnung ich bisher mit Fleiß vermieden; besonders eine neue Eutwicklung des Regendogens. Dieses ist gerade das Phanomen, worauf sich die mathematische Physis am meisten zu gute thut. hier, versichert man, tresse die Rechenung mit der Theorie vollsommen zusammen.

Es ift belehrend, bag fo viele tiefe und fcharffinnige Manner nicht einfahen, wie eine Berechnung mit bem Phanomen vollfommen übereinftimmen fam und befregen gleichwohl bie bas Phanomen ertlarende Theorie falich fenn burfte. 3m Praftischen gewahren wir's jeden Tag, boch in ber Wiffenschaft follten auf der Sobe der Philosophie, auf der wir steben
und, obgleich mit einigem Schwanten, gegründet sind, dergleichen Verwechslungen nicht mehr vortommen.

Jener Supplementband, ben ich felbst an mich forbere, aber leiber nicht verspreche, follte nun ferner enthalten bas Bergeichnis eines vollfommenen Apparats, den jeder nicht allein besigen, fondern jederzeit ju eigenem und frembem Bebrauch benuten fonnte. Denn es ift nichts jammervoller als Die afademisch : optischen Apparate, welche bas Sabr über verftauben und verblinden, bis bas Cavitel an die Reibe fommt, wo der Lehrer fummerliche Berfuche von Licht und Karben gerne barftellen mochte, wenn nur die Conne bei ber Sand mare. Es fann fenn, daß irgendwo etwas einigermaßen binreichendes vorgezeigt werde, immer geschieht's aber nur nach dem fummerlichen Unlag der Compendien, in welchen fic die Newtonische Lebre, die doch anfangs wenigstens ein Abraca-Dabra war, zu unzusammenhängenden Trivialitäten verschlech= tert. Die Zeugniffe bievon fteben ichon in meiner Gefcichte ber Karbenlehre, und in den Seffionsberichten des funftigen Berichte wird bei dieser Belegenheit öftere fteben: man lacht!

Ein solches Verzeichnis des nothwendigen Apparats wird aussührlich aufzusehen sepn, da meine sammtlichen Vorrichtungen mit den Büttner'schen und alteren fürstlichen Instrumenten vereinigt, in Jena aufgestellt, einen vollständigen Wortrag der Farbenlehre möglich machen werden. Jeder Studirende fordere auf seiner Atademie vom Prosessor der Physiteinen Vortrag sämmtlicher Phänomene, nach beliebiger Ordnung; fängt dieser aber den bisherigen Bockbeutel damit an: "Man lasse durch ein kleines Loch einen Lichtstrahl u. f. w."

fo lache man ihn aus, verlaffe bie buntle Rammer, erfreue fich am blauen himmel und am glubenden Noth ber untergebenden Sonne nach unferer Anleitung.

Auch wurde jener intentirte Supplementband noch manches andere nachbringen, was Einem verziehen wird, der nicht viel Zeit hat, das was ihm zu sagen wichtig ist in leserliche Phrasen einzukleiden.

## Reuere Ginleitung.

Nach abgeschlossenem entoptischen Vortrag, bessen Bearbeitung und mehrere Jahre beschäftigt, nach dem frischen Beweis, daß an unsere Farbenlehre sich jede neu entdeckte Erscheinung freundlich auschließt, ind Ganze fügt und keiner besondern theoretischen Erklarung bedarf, sinden wir der Sache gerathen, manches Einzelne was sich bisher gesammelt hier gleichfalls darzulegen und in jene Einheit zu verschlingen. Den Hauptsinn unseres ganzen Vorhabens wiederholen wir daher, weil das meiste was bis jest über Farbe öffentlich gesagt worden, auf das deutlichste zeigt, daß man meine Bemühungen entweder nicht kennt oder ignorirt, nicht versteht oder nicht verstehen will.

Und so wird es nicht zu weit ausgeholt seyn, wenn wir sagen: daß unsere altesten Borfahren, bei ihrer Naturbeschauung, sich mit dem Phanomen begnügt, dasselbe wohl zu kennen getrachtet, aber an Bersuche, wodurch es wiederholt würde, wodurch sein Allgemeineres zu Tage kame, nicht gedacht. Sie beschauten die Natur, besuchten handwerker und Fabrikanten und belehrten sich ohne sich aufzuklaren. Sehr lange versuhr

man fo: benn wie tiublich war, noch die Art von Berfuch, bag, man in einem ehernen Reffel Gifen-Feilspäne, durch einen untergehaltenen Magnet gleichsam sieben ließ.

In der Zwischenzeit wollen wir und nicht aufhalten, undnur gedenken: wie im 15. und 16. Jahrhundert die unendlichste Maffe von einzelnen Erfahrungen auf die Menscheneindrang, wie Porta Kenntnisse und Fertigseiten viele Jahre durch in der ganzen Belt zusammensuchte, und wie Gilbert am Magneten zeigte, daß man auch ein einzelnes Phanomen in sich abschließen könne.

In demfelben Beitraum zeigte Bacon auf bas lebbaftefte gur Erfahrung bin und erregte das Berlangen ungablbaren und unüberfebbaren Gingelnheiten nachzugehn. 3mmer mehr und mehr beobachtete man; man probirte, versuchte, wiederbolte; man überdachte, man überlegte zugleich, und fo tam ein Wiffen gur Ericeinung, von bem man vorber teinen Begriff gebabt batte. Weil bieß aber nicht porübergeben, fonbern bas einmal Gefundene festgehalten und immer wieder bargestellt werben follte; fo befleißigte man fich fcon in ber zweiten Salfte des 17. Jahrhunderte nothbarftig verbefferter Instrumente, und es fanden fich Personen die aus dem Sandhaben derfelben eine Art von Gewerbe machten. war gut und loblich, aber bie Luft zu theoretifiren, gegen welche Bacon fich fo heftig geaußert hatte, tann und barf ben Menschen nicht verlaffen; und so groß ist die Macht des Gebantens, er fep mahr ober falfc, daß er die Erfahrung mit fich fortreißt: daber denn auch gesteigerte und verwickelte Mufoinen ber Theorie ju Dienften fenn und bem Bahren wiedem Falfchen jur Bestätigung und Grundung dienen mußten. Nirgends war diefes umgelehrte Berfahren trauriger alf. in der Farbenlehre, wo eine gang falfche, auf ein falfches

Experiment gegründete Lehre durch neue, das Unwahre ftets verbergende und die Berwirrung immer vermehrende, verwideltere Versuche unjuganglich gemacht und vor dem reinen Menfenverstand duffer verbullt ward.

Da ich in die Naturwissenschaft als Freiwilliger hineintam, ohne Aussicht und Absicht auf einen Lehrftuhl, welchen
besteigend man benn doch immer bereit sepn muß eben so gut
basjenige vorzutragen was man nicht weiß als das was man
weiß, und zwar um der lieben Bollständigkeit willen; so tonnte
ich dagegen auf eine andere Bollständigkeit denten, auf den
Baconischen Beg zurudtehrend und die sämmtlichen Phanomene, so viel ich ihrer gewahr werden konnte, sammlend,
melches ohne eine gewisse Ordnung, ohne ein Neben-, Ueberund Untereinander, für den denkenden Geist unmöglich ist.

Bie ich in der Farbenlehre gehandelt, liegt Jedermann por Augen der es beschauen will, das Jachwert bas ich beliebt, wußte ich noch jest nicht zu verandern; noch jest giebt es mir Belegenheit Bermanbtes mit Bermandtem ju gesellen, wie die entoptischen Karben bezeugen mogen, die, als neu entdedt. fich in meinen übrigen Bortrag einschalten laffen, eben als batte man fie gleich anfangs in Betracht gezogen. Sieburch finde ich mich also berechtigt, ja genothigt, mas ich etwa nach= zubringen habe, in derfelben Ordnung aufzuführen: denn es tommt hier nicht darauf an durch eine Spoothese die Erscheinungen ju verrenten, fondern die flaren, naturlichen Rechte einer jeden anzuerkennen und ihr ben Plat in der Stadt Bottes und der Ratur anzuweisen, mo fie fic denn gern binfiellen, ja niederlaffen mag. Und wie follte man einen fo großen, errungenen und erprobten Bortbeil aufgeben, ba Sebermann, ber ein Instrument erfunden bas ibm in ber Ausübung besondere Bequemlichfeit gewährt, aber anbern

unbekannt ist, solches bekannt zu machen sucht, entweder zu seiner Ehre, oder, wenn er das Glück hat ein Englander zu seyn, nach erlangtem Patent, zu seinem zeitlichen Gewinn. Lasse man mich also auch die Vortheile wiederholt an Beispielen praktisch aussprechen, die mir aus der Methode zusließen, wornach ich die Farbenlehre gebildet. Sobald ich nämlich die Haupt- und Grundphänomene gefunden und, wie sie sich verzweigen und auf einander beziehen, geordnet hatte, so entstanden wahrhaft gesstige Locate, in welche man gar leicht den besondern Fall dem allgemeinen Begriff unterzuordnen und das Vereinzelte, Seltsame, Wunderbare in den Kreis des Bekannten und Faßlichen einzuschließen sähig wird.

Bu leichterer Ueberficht ift befhalb eine Tabelle voraus-

# Physiologe Farben.

Diese sind es die als Anfang und Ende aller Farbenlehre bei unserm Bortrag vorangestellt worden, die auch wohl nach und nach in ihrem ganzen Werth und Würde auerkannt, und anstatt daß man sie vorher als flüchtige Augensehler betrachtete, nunmehr als Norm und Richtschnur alles übrigen Sichtsvaren sestgehalten werden. Borzüglich aber ist darauf zu achten daß unser Ange weder auf das kräftigste Licht, noch auf die tiefste Finsterniß eingerichtet ist; jenes blendet, diese verneint im Uebermaaß. Das Organ des Sehens ist, wie die übrigen, auf einen Mittelstand angewiesen. Hell, Dunkel und die zwischen beiden entspringenden Farben sind die Elemente, aus denen das Auge seine Welt schöpft und schafft. Aus diesem Grundsaß fließt alles llebrige, und wer

ihn auffast und anwenden lernt, wird fich mit unferer Darftellung leicht befreunden.

1.

#### Gell und Dunkel im Auge bleibend.

Huge wirtend, fogleich ihren Gegenfat forbern, ftehn vor allem voran. Ein dunkler Gegenfat, fobald er fich entfernt, hinterläßt dem Auge die Nöthigung dieselbe Form hell zu sehen. In Scherz und Ernst führen wir eine Stelle aus Faust an, welche hierher bezüglich ist. Faust und Wagner auf dem Felde, gegen Abend, spazierend bemerken einen Pubel.

#### Sauft.

Siebst bu ben fowarzen bund burch Saat und Stoppel ftreifen?

Ich fab ibn lange foon, nicht wichtig foien er mir.

faust.

Betracht' ihn recht! Für mas haltft bu bas Thier? Waaner.

Bur einen Pubel, ber auf feine Beife Sich auf ber Gpur bes herren plaat.

Sauft.

Bemertft bu, wie in weitem Schnedenfreise Er um uns ber und immer naber jagt? Und irr' ich nicht, so gieht ein Feuerstrubel Auf feinen Pfaben binterbrein.

Wagner.

Ich febe nichts als einen schwarzen Pubel; Es mag bei euch wohl Augentäuschung fepn. Soethe, fammtl. Werte. XL. Borstehendes war schon lange, aus dichterischer Ahnung und nur im halben Bewußtsepn geschrieben, als, bei gemäßigtem Licht, vor meinem Fenster auf der Straße, ein schwarzer Pudel vorbei lief, der einen hellen Lichtschein nach sich zog: das undeutliche, im Auge gebliebene Bild seiner vorübereilenzben Sestalt. Solche Erscheinungen sind um desto angenehm überraschender, als sie gerade, wenn wir unser Auge bewußtzlos hingeben, am lebhaftesten und schönsten sich anmelden.

2.

#### Weiteres Beifpiel.

Wo ich die gleiche Erscheinung auch höchst auffallend bemerkte, war, als bei bedecktem himmel und frischem Schnee
die Schlitten eilend vorbei rutschten, da denn die dunklen
Kufen weit hinter sich die klarsten Lichtstreisen nachschleppten.
Niemand ist, dem solche Nachbilder nicht öfters vorkamen,
aber man läßt sie unbeachtet vorübergehn; jedoch habe ich Personen gekannt, die sich deshalb angstigten und einen fehlerhaften Zustand ihrer Augen darin zu sinden glaubten, worauf
benn der Ausschluß den ich geben konnte, sie höchst erfreulich
beruhigte.

3.

### Eintretende Reflexion.

Wer von dem eigentlichen Verhältnist unterrichtet ift, bemerkt das Phanomen öfters, weil die Resterion gleich eintritt.
Schiller verwunschte vielmal diese ihm mitgetheilte Ansicht,
weil er dasjenige überall erblickte, wovon ihm die Nothwere
digteit bekannt geworden.

#### 4.

#### Complementare Sarben.

Nun erinnern wir und fogleich, daß eben fo wie helf und Duntel, auch die Farben sich ihrem Gegensate nach unmittelbar fordern, so daß namlich im Sah und Gegensat, alle immer zugleich enthalten sind. Deswegen hat man auch die geforderten Farben, nicht mit Unrecht, complementare genannt, indem die Wirtung und Gegenwirtung den ganzen Farben-Areis darstellt, so daß wenn wir, mit den Malern und Pigmentisten, Blau, Gelb und Roth als hauptfarben annehmen, alle drei in folgenden Gegensäten immer gegenwärtig sind:

Selb Aiolett Blau Orange Roth Gran.

Bon diesen Phanomenen bringen wir einige in Erinnerung besonderer Umftande wegen, die fie merkwürdig machen.

5.

#### Leuchtende Blumen.

Sehr erfrentich ist es, in den Stockholmer Abhanblungen, Band XXIV. Seite 291 zu lefen: daß ein Frauenzimmer das Bligen der rothgelben Blumen zuerst entdeckt habe, denn dort heißt es: "die feuergelben Blumen des Tropäolum majus L. bligen jeden Abend vor der Dämmerung, wie solches die Fraulein Tochter des Nitters Carl von Linnó, Elisabeth Christina, auf ihres Herrn Baters Landgute, Hamarby, eine Meile von Upsala, in Gesellschaft anderer, in dem Garten beobachtet hat. Dieses Bligen besteht in einem plöblichen

Hervorfciegen des Glanzes, daß man fich es nicht schneller vorftellen tann."

Die Blumen an welchen, außer bem Tropaolum, bie gleiche Erscheinung bemerkt wurde, waren die Calendel, Feuerlilie, Tangates und manchmal die Sonnenblume. Mit vollem Rechte läßt sich aber der orientalische Mohn hinzuthun, mie ich in meinem Entmuef der Farbenlehre g. 54 umständlich erzählt habe, und solches hier einrucke, da meinen Lesern jenes Buch nicht gleich zur hand sepn möchte.

"Am 19. Juni 1799, als ich, zu später Abendzeit, bei ber in eine klare Racht übergebenden Dammerung, mit einem Freunde im Garten auf und ab ging, bemerkten wir sehr beutlich an den Blumen des orientalischen Mohns, die var allen andern eine machtig=rothe Farbe haben, etwas Flammenähnliches, das sich in ihrer Nahe zeigte. Wir stellten uns vor die Stauden hin, sahen ausmerksam darauf, konnten aber nichts weiter bemerken, bis uns endlich bei abermaligem hin= und Wiedergehen gelang, indem wir seitwarts darauf blickten, die Erscheinung so oft zu wiederholen als uns beliebte. Es zeigte sich, daß es ein physiologisches Farbenphänomen, und der scheinbare Bliß eigentlich das Scheinbild der Blume, in der geforderten blaugrünen Karbe sev."

6.

#### Weiter geführt und ausgelegt.

Ist uns nun aber einmal die Ursache dieses Ereignisses bekannt, so überzeugt man sich, daß unter gar vielen andern Bedingungen dasselbige hervorzubringen sep. Am Tage in dem blumenreichen Garten auf und abgehend, bei gemäßigtem Kint, sogar beim hellen Sonnenschein, wird der ausmertsame

Beobachter solche Scheinbilder gemahr; nur, wenn man die Absschicht hat sie zu sehen, fasse man dunkle Blumen ins Auge, welche den besten Ersolg gewähren. Die Purpursarbe einer Paonie giebt im Segensah ein helles Meergrün; das vio-lette Seranium ein gelblich grünes Nachbild; einen dunklen Burbaumstreisen der Rabatteneinsassung kann man, durch Abwendung des Auges, auf den Sandweg, hell violett projecten und mit einiger Uedung sich und andere von der Constanz dieses Phänomens überzeugen. Denn ob wir gleich ganz undewußt und unaussmerksam diese Erscheinungen vielleicht am lebhastessen gewahr werden, so hängt es doch auch von unserm Willen ab, dieselben vollkommen in jedem Augendlick zu wiederholen.

7.

### Wechfelfeitige Erhöhung.

Wenn nun hell und Duntel, so wie die obgenannten sich fordernden Farben, wechselseitig hervortreten, sobald nur eine derfelben dem Auge geboten wird; so folgt daraus daß sie sich wechselseitig erhöhen, wenn sie nebeneinander gestellt sind. Was hell und Duntel betrifft, so giebt folgender Versuch eine überraschend angenehme Erscheinung:

Man habe graues Papier von verschiebenen auf einander folgenden Schattirungen, man klebe Streisen desselben, der Ordnung nach, nebeneinander; man stelle sie vertical, und man wird finden: daß jeder Streisen, an der Seite wo er and Heller stöft, dunkler, an der Seite mit der er aus Dunkle stöft, heller aussieht; bergestalt daß die Streisen zufammen dem Bilbe einer cannelirten Saule, die von einer Seite her belenchtet ist, völlig ahnlich sehen.

### Physische Farben.

8.

#### Salfehe Ableitung des Simmelblauen.

Bu traurigen Betrachtungen giebt es Anlaß, wenn man in ber Raturlehre, nach Anertennung eines mahren Princips, solches alfobalb falich anwenden sieht. Die physiologen Farben sind taum eingestanden und baburch die Chromatit im Subject gegründet, so schwärmt man schon wieder umber und zieht Erscheinungen heran, die in ein ganz ander Capitel gehören. Die heidelberger Jahrbucher der Literatur, 12ter Jahrgang, 10tes heft, sprechen von Muncte's Anfangsgründen der Naturlehre und außern sich folgendermaßen:

"Namentlich sind in der Optil die gefärbten Schatten, so wie die Bläue des himmels als subjective Farben dargestellt, und sindet für die lettere Behauptung, daß die atmosphärische Luft nicht blau gefärbt sep, sondern nur durch subjective Farbenbildung blau und über den hochroth gefärbten Bergspiten grün erscheine, unter andern der einfache Grund statt, daß der blauste himmel, mit einem Auge frei, mit dem andern durch ein schwarz gefärbtes enges Rohr betrachtet, bloß dem freien Auge blau erscheint."

Daß die farbigen Schatten zu den subjectiven Farben gehören, daran ist wolh tein Zweisel, indem aber die Heidelberger Jahrbucher der nachfolgenden grundlosen Behauptung das himmelblau betreffend Beisall geben, so retardiren sie, wie schon vormals geschehen, die Ausbreitung der achten Farbenlehre. Gar sehr wunschten wir, Recensent hatte dazeen herrn Munde zurecht gewiesen und und die Mühe erspart abermals zu wiederholen: die himmelsblaue gehört

in das Capitel von der Trübe; man sehe Goethe's Farbenlehre §. 55 und folgende, wo sich alles natürlich entwickelt. Wie es aber irgend Jemand einfallen könne diese Blane für eine subjective Farbe anzusprechen, ist demjenigen unbegreislich der es weiß, daß physiologe Farbe aus einer Wechselwirkung entspringt, wo denn eine Erscheinung die andere nothwendig voraussett.

Das reine hellblan wird burch seinen Gegensat bas Gelbrothe geforbert; nun möcht' ich doch einmal die orangefarbne Belt sehen, die bas Auge nöthigte ben himmel blau zu erblicken! Unter allen Bedingungen erscheint und ber reine himmel blau, wir mögen ihn über alten Schindel- und Strohbächern, über Ziegel- und Schieferbächern sehen; hinter jedem tahlen, unbewachsenen grauen Berge, über dem dustersten Fichtenwald, über dem muntersten Buchenwald erscheint am heitern Tage der himmel gleich blau, ja aus einem Brunnen heraus müßte er eben so erscheinen. hier also kann von keiner gesorderten Farbe die Rede sepn.

Wenden wir uns nun zu dem vorgeschriebenen Bersuch, welcher jene Meinung begründen foll; so finden wir daß herr Munde sich eben so im Sehen wie im Denten übereilt hat; wie denn immer eins aus dem andern zu folgen pflegt. Rehme ich, nach dem himmel schauend, vor das eine Auge ein Rohr und lasse das andere frei, so ist jenes, vor allem eindringenden Licht geschüht, ruhiger und empfänglicher und sieht also die himmelsblaue heller; da nun aber in unsern nördlichen Gegenden sehr selten die Atmosphäre ein vollstommenes Blau sehen läßt, so kann ein helleres, blässeres Blau gar leicht für weißlich, ja für farblos gehalten werden.

Mit einer jeben reinblauen Capete laft fich berfelbe Bers fuch wiederholen; bas freie Auge wird fie buntler feben als

das geschüßte. Bermannichfaltiget nun, nach des erperimentirenben Bhofifere erfter Oflicht, ben Berfuch immer meiter. in merbet ihr finden, bag bas Gefagte nicht allein vom Blanen, fondern von allem Sichtbaren gelte; es gilt vom Beifen, von allen Stufen bes Grauen bis ins Schmarze. pon allen Karbenftufen, reinern und unreinern. Rebes Befebene wird dem berubigten Auge immer beller und folglich auch bentlicher erscheinen, als bem Huge welches von allen Seiten Licht empfängt. Jebe Papierrolle, fie braucht ger nicht einmal inwendig geschwärzt zu sein, fest und jeden Augenblick in den Stand, diefen einfachften aller Berfuche anguftellen; man nehme fie vor das eine Auge und blide gu= gleich mit dem andern freien umber im Bimmer, ober in ber Landichaft, fo wird man die Babrheit des Gefagten erfahren. Das freie Muge fiebt ben frifchgefallenen Schnee grau, wenn er bem burch bie Rolle geschütten glangend und beinghe blendend ericeint.

Kaum aber bedarf es der Rolle, man fehe durch die als Rohre gufammengebogenen Finger, und eine zwar schwächere, doch gleiche Birtung wird erfolgen, wie jeder Kunstfreund weiß, der bei Beschauung von Gemalben diese natürlich-leichte Borrichtung sogleich zur hand hat.

Schlieflich gedenten wir noch eines gang einfachen Apparate, deffen wir und in Bilbergallerien bedienen und welcher und volltommen überzeugen tann, daß die himmeleblaue feine fubjective Karbe fev.

Man verfertige ein Raftchen von Blech oder Pappe, bas, vorn offen, hinten zwei, den beiden Augen correspondirende, turze Röhren habe und inwendig schwarz gefärbt sep; hiedurch schließe man alle irdischen Gegenstände aus, beschaue mit beiden Augen den reinen himmel, und er wird vollsommen blau

erscheinen. Wo ift benn aber nun bas Pomerangen : Gelb, um jenen Gegenfag hervorzurufen ?

Hierher gehört auch nachstebende Erfahrung. Es ift mir oft auf Reisen begegnet baß ich, in der Postchaise siend, am hellen Sonnentage eingeschlafen bin, da mir denn, beim Erwachen, die Gegenstände welche zuerst in die Augen fielen überraschend hell, klar, rein und glanzend erschienen; kurz darnach aber, auf die gewohnte Weise, wieder in einem gemäßigten Lichte sich darstellten.

9.

#### Trüber Behmelz auf Glas.

Da sich uns nun abermals aufbringt, wie nothig es ift bie Lehre vom Trüben, woraus alle physische Farbenphanomene sich entwickeln lassen, weiter zu verbreiten und die erfreuliche überraschende Erscheinung vor Jedermanns Auge zu bringen; so sep folgendes hier denen gefagt, welche zu schauen Lust haben, den Wahnlustigen kann es nichts helfen.

Schon in der alten Gladmalerei, welche ihren großen Effect den Metallfallen verdantt, findet man einen trüben Schmelz, welcher, auf Glas getragen, bei durchscheinendem Lichte ein schönes Gelb hervorbringt; zu diesem Zwecke ward er auch daher benuht. Die blaue Erscheinung dagegen, bei auffallendem Licht und duntlem Grunde, kam dabet zwar nicht in Betracht; ich besiße jedoch eine solche Scheibe, durch die Gunft des Herrn Achim von Arnim, wo gewisse Raume beim durchscheinenden Licht, der Absich bes Malers gemäß, ein reines Gelb, in der entgegengesehten Lage ein schones Violett, zur Freude des Physiters hervorbringen.

In der neuern Beit, wo bie Glasmalerei wieder febr

toblich geubt wirb, babe ich auf Biener und Carlebader Trinfglafern biefes berrliche Bbanomen in feiner größten Bollfommenbeit gefeben. Um lettern Orte bat ber Gladarbeiter Mattoni ben guten Gebanten gebabt auf einem Gladbecher eine geringelte Schlange mit einer folden Lafur zu übergieben, welche, bei burchicheinenbem Licht, ober auf einen weißen Orund gebalten, bochgelb; bei aufscheinendem Licht und buntlem Grunde aber bas iconfte Blau feben lagt. Man fann fogar burch eine geringe Bewegung, indem man bas Gelbe ju beschatten und bas Blaue ju erhellen weiß, Grun und Biolett bervorbringen. Moge ber Runftler bergleichen viele in Bereitschaft baben, damit Babegafte fomobl als Durch= reisende fich mit folden Gefaßen verseben tonnen, um bem Phofiler ernftlich an Sand ju geben und jum Scherz fomobl Junge als Alte ergoblich ju überrafchen. Sier erscheint ein Urpbanomen, fest naturliche Menichen in Erstaunen und bringt die Erflärsucht zur Berzweiflung.

Ferner hat man ben Kranz um manche Glasbecher mit foldem truben Mittel überzogen, woraus ber fehr angenehme Effect entspringt, baß die aufgetragenen leichten Goldzierrathen sich, von einem gelben durchscheinenden goldgleichen Grunde, bald metallisch-glanzend absehen, bald auf blauem Grunde um desto schoner hervorgehoben werden. Mögen daufige Nachfragen die Kunstler anseuern solche Gefäße zu vervielfältigen.

Aus der Bereitung selbst machen sie tein Seheimniß, es ift feingepulvertes somefelsaures Silber; bei dem Einschmelzgen jedoch muffen gufällige, mir noch unbefannte Umftande eintreten: denn verschiedene nach Vorschrift unternommene Bersuche haben bis jest nicht gluden wollen. Unfre so bereiz eten Bladtafeln bringen beim Durchscheinen zwar bas Gelbe

jur Ansicht, die Umtehrung ins Blaue beim Aufscheinen will jedoch nicht gelingen. Dabei ist zu bemerten, daß das Silber unter dem Einschmelgen sich oft reductrt und zu förperlich wird um trub zu fepn.

10.

# Erübe Infufionen.

Wenn wir aber von trüben Mitteln sprechen, so erinnert sich Jedermann der Insusion des sogenannten Lignum nephriticum. Es hat aufgehört offizinell zu sepn; die in den Apothelen unter dieser Rubrit noch vorhandenen Stude gaben meist einen gelben, nicht aber ins Blaue sich umwendenden Aufguß. Herr Hofr. Döbereiner, deffen Mitwirtung ich die entschiedensten Vortheile verdante, ist gelegentlich zu einer Insusion gesommen, welche das Phanomen aufs allersschöfte darstellt. Hier die Versahrungsweise wie er solche mitgetheilt:

"Das Lignum quassiae (von Quassia excelsa) enthält eine eigenthümliche rein bittere Substanz. Um diese, zum Behnf einer nähern Untersuchung, unverändert darzustellen, wurde jenes Holz, in gepülvertem Zustande, in meine Auflösungspresse mit Wasser, durch den Druck einer drei Fuß hohen Quecksilbersäule kalt ertrahirt. Nachdem das Holz erschöpft war, oder vielmehr ausgehört hatte dem Wasser farbigen Stoff mitzutheilen, wurde es mit einer neuen Quantität Wasser in der Absicht behandelt, um den letzten Antheil des etwa noch in ihm enthaltenen auslöslichen Stosses zu scheiden und zu meinem Zwecke zu gewinnen. Das Resultat dieser letzten Behandlung war Wasser ungefärbt, jedoch bitter schmedend und mit der Eigenschaft begabt, die wir an rein trüben

Mitteln tennen, wenn fie in einem burchfichtigen Glad erleuchtet ober beschattet werben.

Dat man also die Abucht aus der Quassia bad weiße fütifige Chamaleon darzustellen; so muß man dieselbe pulvern und durch sie so lange taltes Wasser siltriren, bis sie von farbiger Substanz befreit und dieses nur noch außerst schwach zu trüben fabig ist. In dieser Periode stellt sich, bei fortzgesehten Aufguffen talten Wassers, die oben beschriebene Fluffigetit bar."

Es hat biefe Jufusion ben Wortheil, daß fle in einem Giase gut verschloffen wohl über ein halbes Jahr das Phonamen febre deutlich zeigt und zum Worweisen immer bei der hand ist; da jedoch die Bereitung Mübe und Genauigleit erfondert, fo geben wir ein anderes Mittel an, wobei fich die Erscheinung augenblicklich manifestirt.

Man nehme einen Streffen frifcher Rinde von der Roftaftanie, man ftede benselben in ein Glas Waffer, und in der turzeften Zeit werden wir das volltommenste himmelblan entheben sehen, da, wo das von vorn erleuchtete Glas auf duntlen Grund gestellt ift, hingegen das schonfte Gelb, wenn wir es gegen das Licht halten. Dem Schüler wie dem Lehrer, bem Laien wie dem Lingeweihten ist es jeden Lag jur Sand.

11.

# Im Waffer Slamme.

Georg Agricola, in seinem Werte de natura eorum quae essuunt ex terra, und zwar bessen viertem Buche, melbet solgendes: si lapis in lacum, qui est prope Dennstadium, Toringiae oppidum, injicitur, dum delabitur in profundum teli ardentis speciem prae se serre solet.

Buffon, fiammender Phamomene gedenkend, bringt diese Stelle genau übersett: Agricola rapporte, que lorsqu'on jette une pierre dans le lac de Dennsted, en Turingue, il semble, lorsqu'elle descend dans l'eau, que ce soit un trait de seu.

Vorgemelbetes Phanomen erkennen wir als mahr an, vindiciren aber solches der Farbenlehre und zählen es zu den prismatischen Versuchen; und zwar verhält sich's damit solgendermaßen.

Am obern Ende der westlichen Vorstadt von Tennstädt, einem durch Acerdau gesegneten, im angenehmen Thale liegenden und von reichlichem Bache und Brunnenwasser wohl versorgten Orte, liegt ein Teich mäßiger Größe, welcher nicht durch äußern Jusus, sondern durch mächtige, in ihm selbst hervorstrebende Quellen, seinen immer gleichen Wassergehalt einer zunächst daran gedauten Mühle überstüssig liesert. Von der unergründlichen Tiese bieses Teichs, daß er im Sommer des Wassers nicht ermangele und Winters nicht zusriere, wissen die Anwohner viel zu erzählen, so auch die Klarheit des Wassers über alles zu rühmen. Letteres ist auch ohne Widerrede zuzugestehn, und eben die Keinheit eines tiesen Wassers macht jenes den Augen vorgebildete Feuerphänomen möglich.

Nun bemerke man, daß um den Teich her nur weiße Ralksteine liegen und mit solchen ist auch der Bersuch nur anzustellen; man wähle einen schwarzen Stein und nichts von Flamme wird gesehen werden. Wenn aber ein weißer unterfinkt, so zeigen sich an ihm prismatische Rander, und zwar weil er als helles Bild auf dunklem Grunde, er sinke noch so tief, immer durch die Refraction dem Auge entgegen gehoben wird, unten gelbroth und gelb, oben bigu und blauroth; und

fo zittert diefe Erfcheinung als ein umgelehrtes Flammchen in die Liefe.

Leiber war, bei meinem bortigen Sommeraufenthalte 1816, ber Teich lange nicht von Wasserpflanzen gereinigt worden, die aufs üppigste aus der Tiese bis an und über die Oberfläche hervorsproßten, worunter die Shara, welche immer auf Schweselquellen hindeutet, sich häusig bemerken ließ. Die einzigen reinen Stellen waren die der quellenden Punkte, aber zu weit von dem User und zu sehr bewegt als daß ich das Phanomen jemanden sonst als mir selbst darzustellen vermochte.

Jedoch hatte ich das Gleiche in dem Feldzuge von 1792 schon in der Nahe von Berdun gesehen, wo ein tieser, sast eirselrunder Erdefel vom klärsten, dem Grund entsprießenden Quellwasser gefüllt war. Dort wiederholte ich meine hertömmlichen prismatischen Versuche im Großen, und zwar mählte ich zu Gegenständen zerbrochene Steingutscherben, welche, an den dunkeln Seiten des Kessels sich, augenehm flammenartig und auffallend farbiger je kleiner sie waren, hinabsenkten. Ganze, kaum beschädigte Keller überließ mir die freundliche Feldfüche. Unten auf dem Boden liegend zeigt ein solches helles Aund zunächst dem Beschauer immer Gelbroth und Gelb, oben Blau und Blauroth; und so werden kleinere Stücke, wie die beiden Farbenränder sich verbreitern, wohl für ein Klämmichen gelten.

Wer eine folche reine ruhige Waffertiefe vor sich het, ber tann diese Ersahrung leicht jum Versuch erheben. Er gebe folchen Scherben eine ovale Gestalt, durchbohre sie am obern Theil; befestige sie an einen Faden, diesen an eine Fischerruthe und tauche so das helle Bild ind Wasser, laffe es niedersinten und ziehe es wieder beraus, so wird er den

flammenden Pfeil nach Belieben verftarten, feine Farben vermehren und vermindern tonnen.

Gelingt es einem Naturfreunde den Tennstädter Mühlenteich von Pflanzen reinigen zu lassen, wobei er wohl aufachten möchte welche Geschlechter und Arten hier einheimisch sind; so wird man auf angezeigte Beise den Versuch jeden Augenblick wiederholen können. Ja der Mühlknappe könnte sich, durch einen immer vorhandenen leichten Apparat, wie ich oben angegeben, manches Trinkgeld von Badegasten und Reisenden verdienen, da die Straße von Leipzig nach Mühlhausen an diesem Teiche vorbeigeht und Tennstädt, wegen der Wirksamseit seiner Schweselwasser, immer besucht sepn wird.

Doch brauchen wir eigentlich beswegen feine meite Reise au maden; ein mabrer Berfuch muß fich immer und überall wiederholen laffen, wie denn Jedermann auf feinem Schreibtische ein Stud Siegellad findet, welches gerieben auf die bochfte, alles durchdringende, alles verbindende Naturfraft bindeutet. Eben fo ift auch ein jeder Brunnentrog voll flaren Baffers binreichend bas mertwürdige Tennstädter Klammden bervorzubringen. Wir bedienen und hierzu einer fcmarzen Blech : Scheibe, nicht gar einen Rug im Durchmeffer, in beren Mitte ein weißes Mund gemalt ift; wir tauchen fie, an einen Raben gebeftet, ein und es bedarf taum einer Elle Baffers. fo ift die Erscheinung für den aufmertfamen Beobachter ichon ba: mit mehrerer Tiefe vermehrt fich Glang und Starte. Run ift aber die andere Seite weiß angestrichen, mit einem fowargen Rund in der Mitte; nun verfintt ein eigentliches Klammden, violett und blau untermarts, gelb und gelbroth oberwarte, und bas alles wieder aus Grunden, die boch endlich Jedermann befannt merben follten.

#### 12.

## Chreurettung.

In den Gilbertischen Annalen der Physit, Band 16, sin-Bet sich, Seite 278, Robertson's Bericht von seiner zweiten Auftfahrt zu hamburg gehalten am 11. August 1803 mit Moten von dem Herausgeber, in welchen der Luftschiffer für Geschen, beobachtet, gesolgert, geschlossen, ja sogar, unter den gegebenen Umständen, manches Unmögliche referirt haben. Das muffen wir nun dahin gestellt seyn lassen, nur wegen eines einzigen Punttes halten wir für Pflicht und seiner auzunehmen.

Seite 283 sagt Robertson: "Ich habe bemerkt, daß die durch ein Prisma gebrochenen Lichtstrahlen nicht mehr die lebhaften und klar sich unterscheidenden Farben, sondern bleiche und verworrene geben." Hierauf entgegnet die Rote: "Bie hat der Aeronaut das bemerken können? Darüber müßte er und vor allen Dingen belehrt haben, sollten wir einer folchen Beodachtung einiges Bertrauen schenken." Wir aber versehen hierauf: allerdings hat der Mann ganz recht gesehen; weit über die Erde erhaben vermißte er um sich her jeden Gegenstand und konnte durch sein Prisma nur nach den Wolken schauen. Diese gaben ihm bleiche verworrene Farben, wie jeder jeden Tag auf Erden die Beobachtung wiederholen kann.

Aus meinen Beiträgen gur Optit von 1791 erhellt icon aufs beutlichte, daß bei ber prismatischen Erscheinung nicht von Lichtstrahlen sonbern von Bildern und ihren Rändern die Rebe ift. Je schärfer sich diese, hell ober duntel, vom Grunde abschneiben, besto stärfer ist die Farbenerscheinung. hatte ber gute Robertson eine Farbentasel mit schwarzen und weißen

Bilbern mit in die Höhe genommen und fie burche Prisma betrachtet; so wurden die Rander eben so start ale auf der Erde gewesen seyn. Wenn wir nun auch diese Kenntnis von ihm nicht fordern, so durfte man sie doch wohl von dem Herausgeber eines physischen Journals, welches schon 1799 seinen Anfang genommen, billig erwarten. Leider werden wir von dem Nichtwissen oder Nichtwissen-wollen dieser privilegirten Junftherren noch manches Beispiel angusühren haben.

13.

## Unfinn.

Die Munchener polit. Beitung enthalt folgende Bemertungen über bie Bitterung biefes Bintere:

"Bu Ende bes Sommers hatten wir teine Aequinoctialfturme und schon im September gab es dafür excessivorothe Abenddammerungen, so daß, wo das Noth in die himmelsblaue überging, der himmel, nach dem Farbenmischungsgesehe, oft auf Strecken von 36 Grad, ganz grün gefarbt war, welches Phanomen einer Abendgrune sich in den folgenden Monaten einigemal wiederholte."

Alligemeine Beitung 4848. 90. 55.

#### 14.

# Deføgleichen.

So wie nicht leicht etwas Vernünftiges gedacht ober gefagt werden fann, was nicht irgendwo schon einmal gedacht
ober gesagt ware, so finden wir auch wohl die Absurditäten
unserer Mitlebenden in verjährten Schriften aufgezeichnet und
zu jedem neuen Irrthume sind alte Varallel-Stellen zu finden.

In Claudii Minois Commentarien, womit er bie Embleme bes Alciatus erlautert, finden wir folgende Stelle: "color flavus, qui ex albo, ruso et viridi concretus est." Das also das Einsachte aus Zusammensetzung entspringe, muß boch von jeher gelehrten und unterrichteten Menschen nicht so albern vorgetommen sepn, als es ist. hier haben wir unsern guten Bunsch wieder und seinen Essig, der aus Gurtenfalat erzeugt wird.

# Gegner und Freunde.

15.

## Widerfacher.

Als, im Mai des Jahres 1810, der Drnot meiner Farbenlehre geendigt war, reiste ich alsobald nach Carlebad, mit
dem festen Borsat; diesen Betrachtungen, in so fern es möglich wäre, sobald nicht weiter nachzuhangen. Ich wandte Sinn
und Gedanten gegen biographische Erinnerungen, recapitulirte
mein eignes Leben so wie das Leben eingreisender Freunde.
Hadert's Biographie ward vorgesucht und, weil ich einmal
ins Erzählen gekommen war, mehrere kleine Novellen, Geschichten, Romane, wie man sie nennen will, niedergeschrieben,
deren Stoff mir längst schon erfreulich gewesen, die ich oft
genug in guter Gesellschaft erzählt, und, nach endlicher Behandlung, unter dem Titel: Wilhelm Meisters Wanderjahre
au sammeln und zu vereinigen gebachte.

Gewiffenhaft, wie bei frühern Arbeiten geschehen, vermied ich: auch nur die geringste Kenntniß zu nehmen, was gegen meine ber Farbenlehre gewidmeten Absichten und Bemühungen, von Seiten einer machtigen und tiefverletten Partei, Feindseliges mochte unternommen werben. Damit ich aber kunftig, bei erneuter Lust die chromatischen Geschäfte wieder aufzunehmen, mit einiger Bequemlichteit vorfande was die Zeit über geschehen, so ersuchte ich einen werthen Freund, der sowohl der Physik im Ganzen und besonders diesem Theile ununterbrochene Ausmerlfamkeit schenkte, mir zu notiren: wo er meine Ansichten, welche auch die seinigen waren, anzeschten fände und mir solches, bis zur gelegenen Stunde, aufzubewahren. Dieses geschah denn, wie ich solches hier mittheile.

Neue oberdeutsche allgemeine Literatur=Zeitung. 1810. Nro. 132. Bach's monatliche Correspondenz. 1810. Juli p. 91 — 93. (Von Mollweide.)

Leipziger Literatur=Beitung. 1810. Nro. 102.

Kritischer Anzeiger für Literatur und Kunft. München 1810. Rro. 30 — 33. (Lom Hofmaler Klon.)

heibelbergifche Jahrbucher 3r Jahrg. (1810.) 398 heft. S. 289 — 307. (Soll von Jacob Kries verfaßt fevn.)

Hallische allgemeine Literatur=Zeitung. 1811. Januar. Nro. 30 bis 32. (Bahrscheinlich von Mollweibe.)

Mollweide Demonstratio propositionis quae theoriae colorum Newtoni fundamenti loco est. Lips. 1811.

Angefundigt mar in der Sallifcen allgemeinen LiteraturBeitung 1811. Nro. 107.

"Darstellung der optischen Irrthumer in des herrn v. Goethe Farbenlehre und Widerlegung seiner Einwürfe gegen die Newton'sche Theorie; vom Prof. Mollweide. Salle 1811. Bei Kummel. 8."

3ach's monatliche Correspondeng 23r 2b. 1811. April. S. 322. (Bon v. Linbenau.)

Göttingifde gelehrte Anzeigen 1811. 996 St.

Gilbert's Annalen ber Phpfit 1811. 26 St. S. 135 bis 154. (Bon Pofelger.)

Parrot's Grundrif der Physit 2r Eh. Dorpat und Riga 1811. Borrede p. V - IX. XX - XXIV.

Gilbert's Annalen der Phpfit 1812. 16 St. S. 103 bis 115. (Bon Malus.)

Das Original dieses Auffațes befindet sich in den Annales de Chemie 1811. Août p. 199 bis 209.

Jenaische allgemeine Literatur=Zeitung 1812. Nro. 77. In ber Recension von Schweigger's Journal 1c.

Jenaische allgem. Literatur=Beitung 1813. Nro. 3-6.

Chendafelbit; Ergangungeblatter für 1813. Nro.

Bibliothèque Britannique. Nro. 418. 1813. Mai. (Bon Prevost.)

Pfaff (C. S.) Ueber Newton's Farbentheorie, Srn. v. Goethe's Farbenlehre und ben chemischen Gegensat ber Farben. Lpz. 1813.

Recensionen über Pfaff's Bert: Newton's Farbentheorie und v. Goethe's Farbenlehre in

Gitting. gel. Anz. 1813. St. 77. S. 761—767, und Seidelberg. Jahrbucher 1814. Nro. 27. S. 417—430.

Pfaff (E. h.) Ueber die farbigen Saume der Nebenbilder des Doppelspaths, mit besonderer Rudficht auf hrn. v. Goethe's Erklarung der Farbenentstehung durch Nebenbilder In Schweigger's Journal für Chemie und Physik. B. 6. hft. 2. S. 177—211.

The Quarterly Review. Lond. 1814. January. N. XX. p. 423 — 441.

Seibelbergische Jahrbucher der Literatur 1815. Nro. 25. (Prof. 3. Fried, in der Recension von Segel's Logik.)

Bengenberg, in feiner Reife in bie Schweiz. 2r Eh. 34r Brief.

Prof. Beiß, desgleichen Prof. Inngine haben in der naturforichenden Gefellichaft, in Berlin, Auffage gegen meine Farbenlehre vorgelesen; ob fie gedruckt worden, ift mir nicht bekannt.

Prof. E. G. Fifcher hat eine lange Abhandlung über bie Farbenlehre in ber philomathifden Gefellschaft, ju Berlin, vorgelefen.

#### 16.

## Wohl zu ermägen.

Als ich mit einem einsichtigen, meiner Karbenlebre gunftigen Manne über diese Angelegenheit fprach und auch bes bartnädigen Widerftandes ermähnte, den fie feit fo vielen Jahren erdulden muffen, eröffnete er mir Rolgendes: er habe feit langer Beit mit Phyfitern darüber gefprochen und gefunben, ber Widerwille tomme eigentlich baber, daß ich meine erften fleinen Sefte Beitrage jur Optit genannt: benn ba bie Optit eine abgeschloffene, dem Mathematiter bieber gang anbeim gegebene Wiffenschaft gewesen fev; so babe niemand begreifen fonnen noch wollen, wie man, ohne Mathematit, Beitrage gur Optif bringen oder mobl gar die Sauptlebrfate berfelben bezweifeln und betampfen burfe. Und fo überzeugte mich der treffliche Freund gar leicht, daß, wenn ich gleich Unfange Beitrage gur Karbenlehre angefündigt und, wie ich nachber gethan, ben Bortrag biefer Ericeinungen in Die allgemeine Naturwiffenschaft gesvielt, die Sache ein gang anberes Unfebn gewonnen batte.

Es fceint mer biefer Fall mertwurdig genug, um aufmertfam ju machen, wie eine falfche Bebandlung bei Ginleitung eines wichtigen Gegenstands das Geschäft so viele Jahre erschweren, wo nicht gar dessen Aussührung völlig hindern könne, eben wie durch eine versehlte Rechtsform die triftigste Rechtsfache verloren werden kann. Ich mußte lange leben, um zu sehen daß jener Fehler sich nach und nach durch die Beit verbessere.

Bie ich jest die Stellung meiner Farbenlehre gegen die wissenschaftliche Belt betrachte, will ich fürzlich aussprechen: ich wünsche daß ein aufgeweckter, guter, besonders aber liberaler Kopf zur Sache greife. Liberal aber heiß' ich, von besichränkendem Egoismus frei, von dem selbstsüchtigen Gefühl das weder mit guter Art zu nehmen noch zu geben weiß.

17.

Sehrbuch der Phyfik von Professor Reumann, 2 Bande. Wien 1820.

Diesem vorzüglichen Naturforscher und Kenner habe ich verpflichteten Dant zu sagen für die Art und Weise wie er meiner Farbenlehre gedenkt. Zwar versaumt er keineswegs die Pflicht seine Schüler bekannt zu machen mit der allgemein angenommenen und verbreiteten theoretischen Erklärungsweise. Doch gedenkt er auch, an schielichen Orien, wenn nicht mit entschiedenem Beifall doch mit billigem Anerkennen, desjenigen, was ich nach meiner Art und Ueberzeugung vorgetragen. So äußert er sich z. B. im 2ten Theile S. 323. S. 738. "Unter die Hanptgegner der Lehre Newton's von dem farbigen Lichte gehört vorzüglich Herr von Goethe. Er erklärt alle Farbenerscheinung daraus, daß entweder das Licht ducch ein trübes Mittel gesehen wird, oder hinter Anem beleuchteten erüben Mitzel sich die Kinsterniß als ein Hintergrund befindet.

Geschieht bas erste, so erscheint das Licht bei geringer Trübung bes Mittels gelb, und geht mit zunehmender Erübe in Gelbroth und Roth über. So sieht man die Sonne, wenn sie ihren höchsten Stand hat, ziemlich weiß, obgleich auch bier ind Gelbe spielend; immer gelber aber erscheint sie, je tieser sie sich sent, je größer demnach der Abeil der Atmosphäre ist, den ihre Strahlen zu durchlausen haben, bis sie endlich roth untergeht. — Sieht man dagegen durch ein weißerleuchtetes Trübe in die Finsterniß des unendlichen Raumes hin, so erscheint dieser, wenn die Trübe dicht ist, blaulich; ist sie weniger dicht, so nimmt die Blaue an Tiese zu und verliert sich ind Violette. — Die prismatischen Versuche suchet von Goethe durch eine Verrückung des Hellen (z. B. des Sonnenbildes in der dunkeln Kammer) über das Dunkle, und durch eine Verdetung des Hellen durch das Dunkle zu erklären."

Sleichermaßen gedenkt Sr. Prof. Reumann an anderen Stellen mancher Phanomene die ich hervorgehoben, gesondert, jusammengestellt, benamset und abgeleitet, durchaus mit reiner Theilnahme und wohlwellender Mäßigung, wofür demfelben denn hiermit wiederholter Dank gebracht sev.

18.

# Frangöfische gute Gefellschaft.

Frau von Neder hat und in ihrem Berte Nouveaux melanges. Paris 1801. Tom. I. p. 879. ein merkwürdiges Beugniß aufbehalten, wie ihre Umgebung von den Newtonischen Arbeiten dachte. Sie drudt sich folgendermaßen aus:

"Die Synthese ist eine Methode die nicht erlaubt flar zu sepn. Newton hat seine optischen Lehren in seinen philosophischen Transactionen nach der analytischen Methode

gefdrieben und man verstand ihn vollfommen; nachher schrieb er sie auf sonthetische Weise und Niemand tann es lefen."

Buerft muffen wir einen Ausdruck berichtigen. Statt in seinen philosophischen Transactionen könnte stehen: in seinem Briefe in den philosophischen Transactionen. Wahrscheinlich aber soll es heißen: optischen Lectionen. Denn in diesen ist ein freierer Erfahrungsgang, aus dem zulest das Theoretische hervorspringen soll. Die Optis hingegen ist dasjenige Wert welches hier als auf spnthetische Weise behandelt, nicht mit Unrecht angegeben wird.

Diefes vorausgefest, fo haben mir nur bie wichtigen Borte gu betrachten: Niemand tann es lefen.

Frau von Neder lebte in sehr bedeutender Gesellschaft. Sie hatte Fontenelle gekannt, war genau mit Buffon verbunden, und eben so mit d'Alembert, und schrieb in ihren Mélanges sowohl ihre eigenen Gefühle und leberzeugungen als die Meinungen und Aussprüche ihrer Societät nieder.

Eine Frau ihrer Art wurde nie gewagt haben, vor dem frangofischen Publicum laut zu fagen: daß Niemand Newton's Optit lefen tonne, wenn das nicht eine unter ihren gelehrten Betannten öfters gebrauchte Redensart, ein offnes Geständniß ber vorzüglichften Manner gewesen ware.

Denn wie wenig sie in die Sache felbst hineingesehen, ift schon daraus flar, daß sie die Bucher und Titel verwechselt. Wir nehmen es daber als ein Zeugniß an, daß fein Franzose ber letten Zeit die Optik gelesen, wie sie denn wirklich kaum zu lesen ist.

Alber daran ift nicht die sonthetische Manier Schuld, sondern die verwickelte captiose Art, wie sie angewendet wird. Der Leser soll von etwas Unwahrem überzeugt werden, das ihm nicht zu Kopfe will; er verwirrt sich und glaubt

bem Autor lieber gleich, bap er recht habe, und laft bas Buch liegen.

19.

Prediger in der Wufte, ein Deutscher.

"Befett, eine Erperimentalphyfit bes Lichts lieferte fogar 'alle Refultate ale mit ber Erfahrung übereinstimmenb; ge: fliffentlich aber ja fein einziges Resultat anders als nur burch bas Mittel eines muftifchen Sppothefenframs: und fie verhielte fich ununterbrochen, als ob eine ruhige genaue Anficht ber Erperimente und ihrer Resultate, an fic allein und obne alle Berbramungen, ichlechterbings nichts; bagegen aber die uppigfte Phantasmagorie alles in allem ware, welche unaufhörlich bas Behirn bes Lefers ju ihren 3meden bearbeitet; alle Pfiffigfeiten der Diplomatie, Sophistit, Rhetorit, alle Runfte bes Bellduntel anwendet; bie grundlichften Beweise für ihre Behauptungen, lange vorher, fehr freigebig verfpricht; in der Kolge fich diefes Berfprechens fo wenig, als der gang befehrte Lefer, erinnert: gleich am Unfange ein Beiwort als unichulbig, weiterhin ein zweites, brittes, behutfam und crescendo einschleichen läßt; fodann, burch die forgfältigfte Biederholung berfelben, ihre Andbehnung ufurpirt ex praescriptione; bis der Lefer über ihre ungeheure Bebeutung ftubet, aber au fpat, ba er fein Gebirn icon gang in ber Mache des liebtofenden Mofticismus mabruimmt u. f. m."

Ueber Polarisation des Lichts, von Rohde; Potedam 1819.

20.

# Defsgleichen, ein Frangos.

Cependant ne serait-on pas fondé à croire que les productions modernes ont acquis plus de certitude, par l'usage établi depuis un siècle de traiter géometriquemetn toutes les propositions d'un système? C'est-à-dire qu'au produit souvent chimérique de l'imagination, si l'on peut adapter quelque démonstration géométrique, on en a prouvé l'évidence! On n'est pas revenu, et on reviendra difficilement sur l'effet merveilleux de ce mot emphatique, géométriquement ou mathématiquement. Ceux qui ne sont pas en état de s'élever contre tout ce que paraît avoir confirmé la science exacte, la science par excellence, et c'est le plus grand nombre, croient sur quelques probabilités, parcequ'ils ne voient point, et qu'ils sont persuadés que la vérité est toujours renfermée dans ce qui est au-dessus de leur intelligence: accoutumés à considérer ces demonstrations mathématiques comme le voile qui la leur cache, ils s'en rapportent à ceux qui peuvent soulever ce voile; et ceux-ci, qui, pour la plupart, ne s'attachent qu'à reconnaître l'exactitude des calculs, sont, pour la multitude, des autorités au nom desquelles elle sacrifie bien souvent la raison.

Je ne veux parler ici que de la partie analytique de cette science; puisque la partie purement géométrique marche de front avec le raisonnement; l'autre au contraire le transporte à la conclusion, sans le faire passer par tous les degrés intermédiaires. Il y a dans cette manière de procéder un motif de défiance pour le moins plausible, c'est que cet instrument si expéditif pourrait être appliqué à faux, ou seulement à une base trop étroite. Les yeux entièrement fixés sur lui jugent du succès de l'opération par le terme de ses mouvemens. On voit la fin dans les moyens, ce qui sans doute est d'une grande conséquence. Cette reflexion, qui trouvera son application dans la suité

de cet ouvrage, me conduit tout naturellement à une autre. qu'on regardera comme une espèce de blasphême: »la méthode analytique appliquée à la physique a produit plus de mal qu'elle n'a fait de bien, par la certitude qu'on lui sup-En effet, c'est le rempart, le phylactérion, le talisman le plus redoutable; il protège les erreurs et les vérités avec une égale puissance: les unes et les autres en recoivent le même degré d'inviolabilité; et elles passent pour être inattaquables, non pas précisément parceque leur solidité est mise en évidence, mais parcequ'il leur prête son secours. La Physique, je ne crains pas de l'affirmer, n'en a, pour ainsi dire, aucun besoin. Les succès de ceux qui l'ont traitée par le raisonnement le prouvent. Ceux qui, suivant la même route, n'ont pas aussi bien réussi, sont au-moins sans danger pour la science, et les faux jugemens ne sont pas long-temps à craindre en pareil cas. C'est ce qu'on ne peut pas dire de la méthode analytique, puisque c'est un levier qui, quoique dans les mains d'un petit nombre, peut-être employé par toute espèce de mains; et comme la faculté de s'en servir facilement ne me semble avoir aucune liaison nécessaire avec le jugement le plus juste, et qu'on ne peut pas prouver que le talent de raisonner soit un don de la culture de la partie analytique, l'habileté de celui qui l'emploie peut bien être un garant de l'exactitude des opérations, mais n'établit aucunement leur connexion avec les propositions qui en sont l'objet.

> Nouvelle Chroagénésie p. H. S. le Prince. Paris 1819. page XIII.

> > Berbeuticht.

hiernach aber follte man benn boch ju glauben berechtigt

fenn, die miffenschaftlichen Erzeugniffe ber Neuern batten mehr Gewißbeit erlangt durch die feit einem Jahrbundert eingeführte Gewohnheit alle Gabe eines Lehrgebaudes geometrisch zu behandeln? Reineswege! Denn wenn man bei irgend einem dimarifden Product der Ginbildungefraft nur etwas von geometrifder Demonstration anbringen fann, fo mabut man fon die Evidenz eines Sirngespinnftes erwiesen ju baben. Sowerlich wird man fic ber mundersamen magischen Birfung bes emphatischen Borts auf geometrische ober mathematifche Beife! völlig entzieben. Diejenigen bie fic nicht zu erbeben im Stande find über alles was durch biefe exacte Biffenschaft, diefe Biffenschaft par excellence, erwie fen icheint - und beren find viele - ergeben fich ichon auf einige Bahricheinlichfeiten bin, einem unbedingten Glauben, eben weil fie gar nichts feben, und weil fie fich überzeugten bie Wahrheit liege jedesmal in dem was über ihren Verstand bingus ift. Gewohnt biefe mathematifchen Demonftrationen angufeben, wie einen Schleier der ihnen bas Babre verbirgt, balten fie fich in diefer Sinfict an folde, welche diefen Schleier ju beben im Stande icheinen; und diefe die größtentheils fic nur barauf verfteben die Richtigfeit eines Calculs einzuseben, find für den großen Saufen Auctoritäten, in beren Namen er öftere die Bernunft gefangen giebt.

Ich rebe hier nur von bem analptischen Theil biefer Biffenschaft, denn ber reingeometrische halt mit ber Bernunft gleichen Schritt; ber andere im Gegentbeil entruckt sie wohl zum schnellen Resultat, ohne sie durch alle Mittelschritte zu fuhren. Wir finden aber Ursache genug, dieser Versahrungs-art zu mißtrauen, weil bieses erpedite Berfzeug falsch ober im beschränkten Sinn konnte angewendet werden. Die Augen ganz auf die Manipulation gerichtet urtheilen wir, sie fer

gelungen weil fie fertig ift, man fieht bas Biel in ben Mitteln und bieß ift benn boch von bedeutenbem Ginfluß.

Diese Bemerkung führt mich auf eine andere, die man für eine Art Gotteslästerung erklären wird: die analytische Methode, auf die Phyfik angewendet, hat mehr Uebels als Gutes gestiftet, durch die Gewisheit die man ihr voraussett; in der That ist sie eine Schutwehr, ein Amulet, ein Talisman von der furchtbarsten Art; sie beschützt Irrthumer und Wahrheiten mit gleicher Macht, die einen wie die andern erhalten von ihr denselben Grad von Unverletlichkeit, sie gelten für unantastbar, nicht weil ihre Begründung in Evidenz gesetzt ist, sondern weil sie so hohen Schutz gefunden haben.

Die Physit - ich wag es zu behaurten - bedarf ihrer gant und gar nicht, dieg beweif't der gludliche Erfolg fo mancher, die fie innerhalb bes Rreifes eines reinen rubigen Menschenverstandes behandelt haben. Ift es auch andern auf demfelben Wege nicht vollkommen gelungen, fo waren fie für die Wiffenschaft wenigstens nicht gefährlich; benn falfche Urtheile find in diefem Kalle nicht lange zu fürchten. Bon der analytischen Methode fann man dieg nicht behaupten; benn fie ift ein Bebel, ber, obgleich in ben Sanden einer flenen Angabl, doch von einer jeden Rauft gebraucht merben fann, und ba die Kabigfeit ibn zu bandhaben meines Co achtens nicht eben im ftrengsten Bufammenhange ftebt mit ber Scharfe und Richtigfeit bes Urtheile, man auch nicht beweisen tann, bas Talent richtig zu feben und zu folgern fer ein Befdent ber analytischen Cultur; fo tann bie Befdicilichteit beffen der fie anwendet vielleicht für die Genaufafeit ber Operation Gemabr leiften, aber fie begrundet feinesmeas ben Bufammenbang berfelben mit ber Aufgabe worauf fie ange menbet wird.

#### 21.

## Meufte aufmunternde Theilnahme.

"Unter dem so reichen Inhalte des Heftes habe ich aber vor allem für das Berständniß zu danken, welches Sie und über die entoptischen Farben haben aufschließen wollen; ber Gang und die Abrundung dieser Tractation wie der Inhalt haben meine höchste Befriedigung und Anerkennung erwecken müffen. Denn bisher hatten wir, der so vielsachen Apparate, Machinationen und Versuche über diesen Gegenstand unerachtet, oder vielmehr wohl gar um derselben willen selbst, von den ersten Malusschen und den fernern hieraus hervorgegangenen Erscheinungen, nichts verstanden; bei mir wenigstens aber geht das Verstehen über Alles, und das Interesse des trocknen Phanomens ist für mich weiter nichts, als eine erweckte Begierde es zu verstehen.

Nun aber wend ich mich zu solchen, die was sie haben und wissen, ganz assein von Ihnen profitirt haben und nun thun, als ob sie aus eignen Schachten es geholt, dann aber wenn sie etwa auf ein weiteres Detail stoßen, hier sogleich, wie wenig sie das Empfangne auch nur sich zu eigen gemacht, dadurch beweisen, daß sie solches etwaige Weitere nicht zum Verständniß aus jenen Grundlagen zu bringen vermögen, und es Ihnen lediglich anheim stellen müssen, den Klumpen zur Gestalt herauszulecken, ihm erst einen geistigen Athem in die Rase zu blasen. Dieser geistige Othem — und von ihm istes, daß ich eigentlich sprechen wollte, und der eigentlich allein des Besprechens werth ist, — ist es, der mich in der Darstellung Em. 1c. von den Phänemenen der entoptischen Farben höchlich hat erfreuen müssen. Das Einsache und Abstracte, was Sie sehr treffend das Urphänomen nennen, stellen Sie

an die Spige, zeigen dann die concretern Erscheinungen auf, als entstehend durch das hinzusommen weiterer Einwirtungsweisen und Umstände, und regieren den ganzen Verlauf so, daß die Reihenfolge von den einfachen Bedingungen zu den Jusammengesetzern fortschreitet, und, so rangirt, das Verwickelte nun, durch diese Decomposition, in seiner Klarheit erscheint. Das Urphänomen auszuspüren, es von den andern, ihm selbst zufälligen Umgebungen zu befreien, — es abstract, wie wir dieß heißen, auszusassen, dieß halte ich für eine Sache des großen geistigen Natursinns, so wie jenen Gang überzhaupt für das wahrhaft Wissenschaftliche der Erkenntniß in diesem Kelde.

Bei bem Urphanomen fallt mir bie Erzählung ein, die Em. 1c. der Farbenlehre hinzufügen, — von der Regegnist uamlich (Geschichte der Farbenlehre S. 447), wie Sie mit Buttner's, schon die Treppe hinabeilenden Prismen noch die weiße Wand angesehen und nichts gesehen haben, als die weiße Wand; diese Erzählung hat mir den Eingang in die Farbenlehre sehr erleichtert, und so oft ich mit der ganzen Waterie zu thun besomme, sehe ich das Urphanomen vor mir, Em. 1c. mit Buttner's Prismen die weiße Wand betrachten und nichts sehen, als weiß.

Darf ich Ew. 1c. aber nun auch noch von bem besondern Interesse sprechen, welches ein so herausgehobenes Urphänomen für uns Philosophen hat, daß wir nämlich ein solches Pravarat — mit Ew. 1c. Erlaubniß — geradezu in den philosophischen Nußen verwenden können! — Haben wir nämlich endlich unser zunächst austernhaftes, graues, oder ganz schwarzes — wie Sie wollen — Absolutes, doch gegen Luft und Licht hingearbeitet, daß es desselben begehrlich geworden, so brauchen wir Fensterstellen, um es vollends an das Licht des

Tages herauszuführen; unsere Schemen murden zu Dunft verschweben, wenn wir sie so geradezu in die bunte, verworrene Gesellschaft der widerhaltigen Welt versehen wollten. hier tommen und nun Ew. ie. Urphanomene vortrefflich zu statten; in diesem Zwielichte, geistig und begreistich durch seine Einfachbeit, sichtlich oder greistich durch seine Sinnlichseit — begrüßen sich die beiden Welten, unfer Abstruses, und bas Erscheinende Dasenn, einander.

Wenn ich nun wohl auch finde, daß Ew. ic. das Gebiet eines Unerforschlichen und Unbegreislichen ungefahr eben dahin verlegen, wo wir hausen — eben dahin, von wo heraud wir Ihre Ansichten und Urphänomene rechtsertigen, begreisen, — ja wie man es heißt, beweisen, deduciren, construiren u. f. f. wollen, so weiß ich zugleich, daß Ew. ic. wenn Sie und eben keinen Dank dafür wissen können, und doch toleranterweise mit dem Ihrigen so nach unserer unschuldigen Art gemähren laffen; — es ist doch immer noch nicht das Schlimmste was Ihnen widersahren ist, und ich kann mich darauf verlassen, daß Ew. ic. die Art der Menschennatur, daß wo einer etwas Küchtiges gemacht, die andern herbeirennen, und dabei auch etwas von dem Ihrigen wollen gethan haben, zu gut kennen,

Ich muß noch auf eine der Belehrungen Em. 2c. zurücktommen, indem ich mich nicht enthalten kann, Ihnen noch meine herzliche Freude und Anerkennung über die Ansicht, die Sie über die Natur der doppelt refrangirenden Körper gegeben haben, auszusprechen. Dieses Gegenbild von derselben Sache, einmal als durch äußerliche mechanische Mittel dargestellt, — das anderemal eine innere Damastweberei der Natur — ist meiner Meinung nach, gewiß einer der schönsten Briffe, die gethan werden konnten."

#### 22.

## Entschuldigendes Nachwort.

Benn man fleißig ausgearbeitete Bucher, vor einigen bundert Jahren gedruckt, aufschlägt, fo tommen und gewöhnlich mancherlei Enfomien rhothmisch entgegen; ber Autor getraut fich nicht allein ins Publicum, nur wohl escortirt und empfohlen fann er Muth faffen. In der neuern Beit magt man fich fuhn und zuversichtlich heraus und überläßt, auf gut Glud, feine Production dem Boblwollen oder Difwollen der Beurtheilenden.

Rehmen Sie es in Diesem Sinne, theurer berehrter Freund, wenn ich nicht faume beifommende Nachempfehlungen, verfprochenermaßen, mitzutheilen. Diefe geiftreichheiteren, burchdringenden, obgleich nicht einem Jeden gleich einganglichen Worte maden Ibnen gewiß Bergnugen um meinet= und ber Gade millen.

Benn man fo alt geworden ift als ich, und in einem fo murdigen, mertben Unternehmen von den verworrenen Ditlebenden nur widerwillige Sinderniffe erfahren bat, muß es bochlich freuen, burch einen fo wichtigen Mann, die Angelegenheit für bie Bufunft ficher' zu feben, benn außerdem bat ein Appell an die Nachwelt immer etwas Triftes.

#### 23.

## Aeltefte aufmunternde Theilnahme.

"Im Jahr 1795 fandte ich Em. ic. meinen Berfuch über bie Lebenstraft, ber jum Theil durch Ihre Schrift über bie Metamorphofe ber Pflangen veranlagt mar. Sie reichten mir bafür mit einem Beifte die Sand, ber mich unbeschreiblich A

gludlich machte. Ich mußte Ihnen eine Art von Beichte ablegen, wenn ich Ihnen die Ursachen fagen wollte, warum Sie nichts weiter von mir hörten. Blieb der Einzelne in der Ferne stehen, so mußte die Ursache daran wohl in seiner durch außere Umstände begunstigten Unthätigkeit, gewiß am wenigsten in Mangel an Erkenntniß Ihres Geistes liegen.

3hr Buch zur Farbenlehre hat mich ganz wieder erwedt. 3ch möchte es jedem Urzt und Naturforscher als Muster barbieten, wie Untersuchungen ohne Mischen und Manschen gemacht werden sollen! Mein Erwachen soll aber nicht burch Lobgeschrei verfündigt werden.

Es ist in so vielen Punkten meinen Ideen begegnet und hat sie bekräftiget und aufgeklärt; erlauben Sie mir daber, daß ich Ihnen einige Erfahrungen und Bemerkungen mittheile, wozu ich um so mehr berechtigt zu seyn glaube, da sie zum Theil an mir selbst und meiner Familie angestellt sind, über Ihre Akpanoblepsie — Ich führe mich also bei Ihnen als einen Akpanobleps ein, in dessen Unterhaltung man in die größte Berwirrung geräth und fürchtet wahnsinnig zu werden — Ich wage es bei Ihnen aber schon barauf hin.

Sie haben die alte Newtonische Burg, welche mit gelehretem Fleiß und Scharffinn, aber gewiß ohne Erinnerung an die Platonischen Grundsäße, daß die Aussicht in die Ferne nicht muffe verbauet werden, aufgebauet war, vollfommen niedergerissen. Es mußte einem grauen, wenn man im Dunklen hineintrat und nur die Wögel der Pallas darin schwirren hörte. In meiner Vorrede zur Lebensfraft sprach ich mein Grauen aus und diese veranlaßte damals den sel. Engel (indem er mir seine Abhandlung über das Licht mit der Verzicherung zusandte, daß meine Vorrede dazu Anlaß gegeben habe) mir ein Trostwort zuzusprechen, das aber freilich, wie

alles Befdmichtigen ber Rinder im Finftern, nur bas Grauen vermehrte.

Mit forgfältiger Beobachtung ber Gränzen für den Naturforscher, haben Sie auf biese heilige Stätte tein nenes Gebäude von Menschenhänden gemacht, der Sänger des Fausts
und der Verfasser der nachbarlichen Verhältnisse der Farbenlehre zu andern Lehren hätte einen Tempel darauf bauen
können, der viele mit Andacht erfüllt hätte, aber doch bald
wieder von Abgöttern eingenommen wäre.

Nun aber zu meiner Persönlichkeit! Ich bin in jeder Rücksicht in der Lage, wie Sie den Afpanobleps beschreiben; habe dadurch meiner guten Frau manche kleine Empsindlichkeit veranlaßt, wenn ich ein hellblaues Band oder Kleid für rosenfarb ansah, das sie ehrbar für sich ausgewählt hatte und bin darüber leider selbst schon für die literarische Ewigkeit bezeichnet, indem es mir der sel. Murrap in seinem Apparatu medicaminum, Vol. IV. pag. 208 nicht verzeihen konnte, daß ich in einer Dissertation, der er selbst den Preis zuerkannt batte, dem Oleum Ricini die rechte Farbe nicht gegeben hatte. Er sagte daselbst: Colorem glauco viridescentem prae se sert, et gravitate specifica tam olea omnia unguinosa, quam pinguedines animales antecellit, frigore solidescit; colore Succini, pellucidum sere (Brandis Comm. de oleis unguinos. p. 22.)

Mehrere meiner Familie leiben an bemfelben Uebel. Ein Schwestersohn war in eine gute Seibenhandlung als Lehrling gegeben, man war zufrieden mit ihm und er mit feiner Lage, mußte aber biesen Beruf verlaffen, weil er ben Käufern himmelblau für Nosenroth verlaufte. Ein mitleidiger, in ber Geschichte der Gelehrsamkeit nicht bewanderter Commis der handlung hoffte durch die Gelehrigkeit des jungen Menschen

ben Fehler zu ersehen, es wurden Farbentafeln von Seidenband gemacht, unter jede Farbe der Name geschrieben und nun saß ber arme Anabe tagelang und lernte, hoffte freudig, die Sache ergrundet zu haben und das Resultat der Belehrsamteit war, daß der nachste Kauser rosenroth für himmelblau erhielt.

hatte ber Menich wirflich zwischen Rosenroth und himmelblan teinen Unterschied seben tonnen, so tonnte er ja nicht hoffen ihn lernen zu wollen. Sehe ich beide Farben nebeneinander, so finde ich den Unterschied sehr deutlich, auch wohl turze Zeit nachber, soll ich aber ohne Vergleichung es bestimmen, so wird es mir wenigstens sehr schwer. Ihre Landschaft ist freilich nicht ganz so, wie ich die Natur sehe, daß sie aber einen rosenrothen himmel habe, mußte ich erst aus dem Terte lernen. Dabei weiß ich gewiß:

- a. Daß ich für Raumverhaltniffe, wo nicht ein ausgezeichnet scharfes doch nicht schlechtes Gesicht babe. 3ch hatte in Göttingen in Rucksicht meines sichern Blides in Erlenntnis ber Mineralien Zutrauen. Nach Tertur und Erpstallisation forschte ich aber freilich immer sorgfältiger als nach Farbe, und ich tann es nicht läugnen, daß mir selbst rothgülden Erz von weißgülden schwer zu unterscheiden war, wenn dieses fehlte. 3ch konnte das Gewicht von Diamanten und ihren Werth Juwelierern richtig tariren, konnte genau sehen, ob sie ins Gelbe zogen u. s. w.
- b. Eben fo tann ich das helle und Duntle der Farben genau unterscheiden und biefe nuncen bleiben meinem Gedachtniß eingeprägt.
- c. 3d habe tein ausgezeichnet icharfes Geficht in Die Ferne, weil es nicht bagu geubt ift, aber auch durchaus tein ichmaches. 3d habe 50 Jahre meine Augen gebraucht, habe

bald durch Mifrofcop, bald durch Telefcop die primordia rerum erforschen wollen, habe manche Nacht gewacht, ich fühle aber teine Veränderung darin. Sie sind übrigens graublau, die meines Neffen und eines Bruders find aber braun.

- d. Grun und blau, befgleichen gelb und roth verwechsele ich nicht, hingegen leicht rothgelb und grun in dunklen Einzten, fo wie blau und roth in bellen.
- e. Was diese Farbenverwechselung auf meinen Kunstsinn für Einfluß gehabt hat, bin ich nicht im Stande zu beurtheilen, da mir die eigentliche Kennerschaft in anderer Rücksicht nicht gemüthlich war. Daß ich mich an wahren Kunstwerken ber Maler mehr freue als an andern Genüssen, fühle ich sehr lebhaft, noch lebhafter, daß ich weit glücklicher bin, wenn ich meinen rosensarbnen himmel klar über mir und die gelbrothe Natur um mich babe.
- f. In meiner ärztlichen Praxis glaube ich viel auf Farbe Ruckficht zu nehmen und fast getraue ich mich, die blühenden Bangen einer Bergbewohnerin von denen der nördlichen Küstensbewohnerinnen zu unterscheiden, gewiß die einer scrophulösen, einer bleichsüchtigen, schwindsüchtigen u. s. w. Es hat mich noch kein Maler mit einem blaubäckigen Mädchen zu täuschen gesucht, ich glaube auch nicht daß es möglich wäre; bier sind die Associationen, Vergleichungen u. s. w. gewohnter und kräftiger. Bielleicht geht es mir aber auch bei den feinern Nüancen dieser schönern Erostallisationen wie in der Mineraslogie und ich referire die Textur auf die Farke.
- g. Scharlachroth thut meinen Augen nicht weber als ansbern, gewiß weniger als manchen Augenfranken, die ich wirklich badurch habe leiden gesehen.

Es icheint mir unmöglich, buf ein Auge, welches Licht und Kinfterniß, Weiß und Schwarz nebeneinander und Kinfterniß

und Licht hintereinander in genauen Dimensionen unterscheiben tann, nicht auch Licht und Kinsterniß hinter eim ander unterscheiden könnte, und meine Ersahrungen widensprechen diesem. Ich tann die positiven und negativen Farben sehr gut unterscheiden, wenn ich sie zugleich sehe, aber ich habe kein sicheres Gedächtniß für das Positive und Negative, ungeachtet es mir nicht an Gedächtniß für das Maaß in beiden seht. Ich bin einem Kausmann zu vergleichen, der sein Buch von Eredit und Debet sorgsältig hält und die Summen in beiden nicht vergißt, aber seine Schuld mit seinem wirklichen Bermögen leicht verwechselt — weil er vielleicht das Positive für groß genug hält. Ich verwechsele das Centralspstem mit dem Eiliarspsteme.

In so weit der homo dexter et sinister wahrscheinlich auch auf einem entgegengeseten, zu einer Einheit wieder vereinigten Polaritäteverhältnisse beruhet, könnte man diese pathologische Augenerscheinung, mit dem Linksepn vergleichen und zufällig bin ich auch links, habe aber die rechte Hand zu manchen Arbeiten durch Gewohnheit und llebung gezwungen; ich schreibe mit der rechten, esse mit der rechten Hand, weil ich immer dazu gezwungen bin, gebe aber in der Regel die linke Hand, wenn mir das da jungere dextram auch noch so lebhaft ist; so wie ich glaube, daß ich mein Central= und Ciliarspstem zur Erkenntniß der rothen und blauen Farbe unter bestimmten Affociationen gezwungen habe.

3d zweifele fast nicht, daß Gewohnheit, Mangel an Aufmertfamteit von Jugend auf, auf diefen Augenfehler abmlichen Ginfluß haben, als das Lintfepn.

Sollten in andern Sinnen nicht ähnliche Erscheinungen vorkommen? Für alle andere Sinne geht die Bejahung und Berneinung durch zusammengesettere media, ist schon mehr

Reffer der Meffere und daher wird es und menigstens bis jest schwerer, die Antithese rein aufzufinden, unsere Empfindungen find in diesen Sinnen mehr auf ein bloß quantitatives Bere baltniß in der Klache als auf ein reines Polaritätsverhaltniß In diefen Ginnen icheint die Mittheilung bes Lebens der Außenwelt fo zu geschehen als wenn das Auge durch galvanische Leitung durch die Giliarnerven Licht fiebt. 3d mochte alfo ben, ber ein ichlechtes mufikalifches Gebor ober ichlechten Geschmadfinn bat, eber einen ichlechten Rechenmeifter als einen Afvanobleps fürd Bebor, oder den Befchmad Singegen ware berjenige, ber ein Clavier ohne Stimmgabel in den verlangten Rammer: oder Chorton fimmen tonnte, mit einem Mann zu vergleichen, der die Karbennuancen im Bell wie im Dunfel genau unterscheiben fonnte. Buweilen bat es mir gar icheinen wollen, als wenn ich noch andere Beweife bei den Individuen dafür gefunden batte. 3ch will fie aber gern gurud behalten, fonft fonnte ein Erenauover ober eregnyeuw gegen ben azyarosten ju Kelbe gieben." ic. ic.

Copenhagen den 11. Januar 1811.

Dr. Branbis,

Ronigl. Leibargt und Ritter bes Danebrogs : Drb.

## Geschichtliches.

24.

## Bernardinus Telefius.

In dem bistorischen Theile gur Karbenlebre S. 109 batte ich zu bedauern, bag mir bas Bert gebachten Manues uber den gleichen Gegenstand, nicht gur hand gefommen. Seit jener Zeit war ich fo gludlich, baffelbe mitgetheilt gu erhabten, und zu benugen. Bon ihm felbst und feinem Lebens-gange nur Kolgendes:

Bernardinus Telesius, geboren zu Cosenza 1508, aus einem guten Hause, studirte zu Mailand, fommt 1525 nach Rom, und wird 1527 in das Unglud der Stadt mit verwickelt. Er verliert sein Bermögen und wird eingekerkert, nach zwei Monaten befreit, begiebt sich nach Padua, weicht vom Aristoteles ab und sucht sich einen neuen Beg. Rehrt wieder nach Rom zurud, sindet Freunde und Gönner. Paul IV. bietet ihm das Erzbisthum von Cosenza an, das er seinem Bruder zuwendet. Er heirathet und zeugt drei Söhne. Zwei sterben mit der Mutter, der überbliebene übernimmt die Bestorgung der Güter, und der Vater widmet sich ganz allein den Studien. Seine Werte kommen heraus; er begiebt sich nach Neapel und errichtet eine Art von gelehrter Gesellschaft, lehrt die Jugend, kehrt nach Cosenza zurück und stirbt beisnahe achtzig Jahr alt.

Nachgemelbete Schrift ist mir nicht zu handen gekommen: Ex Historia Philosophica de Bernardini Telesii Philosophi Itali, Seculo XVI. clari, vita et Philosophia, publicam cum eruditis dissertationem instituit M. Joannes Georgius Lotterus Augustanus, respondente Georgio Gottl. Steinert. Lipsiae 1726.

Da nach genauer Betrachtung bes Berkes, welches ben Eitel führt: Bernardini Consentini de colorum generations

opusculum, eine Uebersetzung beffelben höchst schwierig und bas Original hier einzuschalten nicht rathlich schien; so bringen wir nur ben Inhalt ber Capitel bei, und fügen, nach Anlaf berfelben, einige Bemerkungen hinzu.

- Cap. 1. Lucem, vel calorem summum, et in tenuitate existentem, vel ejus speciem esse.
- Cap. 2. Lucem robur a caloris robore, puritatem a tenuitate habere, et albam sui natura esse; a crassitie autem impurari, et aliis intingi coloribus.
- Cap. 3. Colores lucem esse imminutam foedatamque, et lucis omnino tenebrarumque esse medios.
- Cap. 4. Qui colores albo proximiores, et qui remotiores, nec eorum tamen differentias omnes inquirendas esse.
- Cap. 5. Albedinem tenuitatis propriam, et caloris omnino esse opus; Nigredinem contra crassitici propriam et frigoris opus.
- Cap. 6. Aer et aqua et terra alba, ignis vero et Sol slavi, et niger color reliquis elementis ab igne combustis; colores alii ex horum commistione sieri Aristoteli videntur.
- Cap. 7. Nec flavus color simplex, nec Sol atque ignis flavi, nec terra alba videri debuit Aristoteli.
- Cap. 8. Nigrum colorem humidi copià fieri, Aristoteli interdum visum fuisse.
- Cap. 9. Colorem nigrum humidi copia sieri, album vero ejus desectu perperam Aristoteli visum suisse.

Die Uranfange ber finnlich ericheinenden Dinge vierfach einzutheilen, Fener, Waffer, Luft und Erbe, einander gegenzuber zu ftellen, ift einer finnlich tuchtigen, gewissermaßen

poetischen Anschauung feineswegs zu verargen, bagegen auch ber Bersuch hocht lobenswurdig, auf einfachere Principien, auf einen einzigen Gegensat bie Erscheinung zuruckzuführen.

Der Berfaffer lebte in einer Zeit, wo man fich von ben Schulspeculationen wieder gegen die Natur zu wenden anfing und daber die religiosen sowohl als philosophischen Lebrfate vor ein offenes Gericht zu fordern wagte, deffen man sich um so eher ertühnen durfte als die Menschen mit größerer Freibeit über sich selbst, ihre innern und außern Werhaltniffe nachzudenten einen unwiderstehlichen Trieb fühlten.

Unserem Telesius, einem vorzüglichen, ernsten, aufmertenden Manne gesteht man gerne zu, daß er seinen Gegenstand wohl angesehn und sich auf alle Weise mit demselben bekannt gemacht habe; dennoch hat er ihn keineswegs ganz durchdrungen und mit Freiheit behandelt; er läßt sich vielmehr, durch den einmal angenommenen Gegensat von hite und Frost, Flüchtigem und Starrem, Neinem und Unreinem ze, hin und hersühren und geräth zulest ind Stocken. Wie es ihm aber auf seinem Wege eigentlich ergangen, wollen wir mit Wenigem bezeichnen und andeuten.

Im ersten Capitel gelingt es ihm bas Beiße, Flüchtige, bochst Erhitte zu vereinigen, als ibentisch barzustellen und wechselsweise hervorzubringen. Wenn er nun im zweiten und britten Capitel zwar ganz auf bem rechten Wege ist die Farben durch hinzutritt eines Finstern, Festen, dem Licht hinderlichen, Widerstrebenden entstehen zu lassen, so verführt ihn die Derbheit der lateinischen Sprache, und indem er seiner Tenuitas die Crassities entgegenseht und von soedare, impurare spricht, verwirrt er sich und tann sein Werf nicht zu Stande bringen. Im vierten Capitel versucht er die Farben dem Weißen zu nahern, dann zu entsernen und sie dortber

gemiffermaßen abzuleiten, zulest aber muß er bei der unendlichen Mannichfaltigfeit das Geschäft aufgeben und gestehen, daß auf seine Weise der Ursprung aller Karben nicht darzuthun sep.

Im fünften Capitel sucht er sobann eine große Schwierigteit zu lösen und ben Einwurf zu entfräften, daß ja gar
viele Dinge, Schnee, Kreide, Bleiweiß und dergl., denen die Tenuität mehr oder weniger abgeht, doch auch als weiß anerkannt werden müffen, wobei er sich in complicirte organische Fälle einläßt und dialectische Bendungen braucht, um sich einigermaßen herauszuhelsen. In den folgenden Capiteln stellt er seine Lehre der aristotelischen gegenüber und muß, wie es in solchen Controversen zu gehen pflegt, seinem Gegner bald beipflichten, bald widersprechen, und der Leser blickt, ohne sonderliche Belehrung, in einen ganz eigenen Justand der Geister und der Wissenschaft.

Ale Borfiehendes ichon verfaßt war, tam folgendes Bert mir noch jur Sand:

J. G. Lotteri de Vita et Philosophia Bernardini Telesii Commentarius; Lips. 1733. 4.

Es enthält die weitere Aussuhrung der oben angezeigten Differtation, und ich febe mich baber in den Stand gefest noch einiges über den wurdigen Mann, mit dem wir und bieber beschäftigt, nachzubringen.

Bu einer Zeit geboren, wo in Italien die alte Literatur der schönsten Bluthe sich zu erfreuen hatte, ward er fruh durch einen Oheim in der lateinischen und griechischen Sprache, Redefunft und Poesie eingeweiht. Auch durfte es an Philossophie nicht fehlen, die noch immer im aristotelischen Sinne vorgetragen wurde. Allein schon hatte das Studium der Griechen

und Romer freiere Beltaufichten geöffnet und gute Ropfe auf andere Dentweisen bingeleitet: wie denn Martin Lutber die Sittenlehre des Ariftoteles, Petrus Ramus beffen Philo: fopbiren überhaupt angegriffen. Chen fo ward unfer Telefins auf die Matur gewiesen. Da man nun bisber fich blof von innen beraus beschäftigte, in pothagorischen Bablen, platoniiden Ideen, ariftotelischen Goluffolgen die mabre Behandlung ju finden geglaubt hatte, fo mandte man fich nunmehr nach außen und fuchte fich mit der Natur unmittelbar gu befreunden. Sier mußte man denn freilich ben Sinnen, Die man bieber beseitigt, ibre Rechte augesteben und eine nothwendiae Theilnahme berfelben an allen Betrachtungen frei anerkennen. Da nun aber folde Manner die philosophischen Studien nach alter Beife in ihrer Jugend getrieben batten, fo wendeten fie nun ihre Dialefrit gegen die Schule felbit und ein heftig und lange geführter Streit entspann fic.

Unter den verschiedenen Werken aber die Telesius geschrieben, nennen wir: De Natura Rerum, juxta propria principia. Libri II. Romae 1665. 4. wiederholt, Neapoli 1670. worin er seine Ansichten der Natur an den Tag legt. Er statuirt zwei geistige Gegensähe: Wärme und Kälte, und zwischen beiden eine Materie auf welche sie wirken. Diese dagegen widerstrebt und aus solchem Consict entstehen sodann die Körper. Zedem seiner beiden geistigen Principien ertheilt er zugleich vier mitgeborne Eigenschaften: der Wärme nämlich das Heiße, Leuchtende, Bewegliche und Dunne; der Kälte aber das Kalte, Unbewegliche, Dunste und Dichte.

Diese inwohnenden Arafte, Determinationen und Eigenschaften sollen aber, wie die Principien selbst, einander vollig entgegengeset, in der Erscheinung niemals vereinbar fepn. hier widerspricht nun die Ersahrung: denn es tann ja etwas Helles falt, etwas Dunfles aber warm fenn. Da er nun hier im Ganzen verfährt wie oben bei den befondern Farbenbetractungen, wo er mit Weiß und Schwarz auch nicht fertig werben konnte; so begreift sich wie er eigentlich eine Schule zu stiften und entschiedenen Einfluß zu erlangen nicht ganz geeigenet war. Den Rang jedoch eines Borläufers und glücklichen Neuerers wird man ihm nicht abläugnen: denn wie er sich Beit und Umftänden nach benommen und andern durch Kraft und Kühnheit den Beg gebahnt, läßt sich aus der Hochschäung erkennen, welche Bacon von Verulam, obgleich nicht mit seiner Lehre durchaus Anstimmig, über ihn zu äußern pflegt.

Wir wollen aber, wenn wir die Dinge beffer anzusehen glauben, hierüber nicht allzusehr triumphiren, sondern vielmehr bescheidentlich bedenken, wie langsam sich der Mensch aus dem Jrrthume erhebt, um sich gegen die Wahrheit zu wenden; viel geschwinder kehrt er sich vom Wahren zum Falschen. Jeder möge in seinen eigenen Busen greifen!

# Berschiedene Nachträge.

25.

### Symbolik.

Anthropomorphismus ber Sprache.

In der Geschichte überhaupt, befonders aber der Philofophie, Biffenschaft, Religion, fällt es und auf, daß die armen beschränkten Menschen ihre dunkelsten subjectiven Befühle, die Apprehensionen eingeengter Buftande in daß Befchanen des Beltalls und deffen hoher Erscheinungen übergutragen nicht unwürdig finden.

Bugcgeben daß der Cag von dem Urquell des Lichts ausgebend, weil er uns erquickt, belebt, erfreut, alle Berehrung
verdiene, so folgt noch nicht daß die Finsterniß, weil sie uns
unbeimlich macht, abfühlt, einschlafert, sogleich als boses Princip angesprochen und verabscheut werden musse; wir seben
vielmehr in einem solchen Bersahren die Kennzeichen dufterfinnlicher, von den Erscheinungen beherrschter Geschöpfe.

Bie es damit in ber alten Symbolit ausgesehen, bavon giebt und nachstebendes genugsames Reugnig.

"Bedeutend wird endlich, daß der finstere Thaumas, jugleich mit den harpven, die Göttin des Regenbogens, die siebenfarbige Bris gezeugt hat. Es sind aus der Finsternis, mit der weißen Farbe der Kälte, alle Farben des Lichts und des Feuers entsprungen, und selbst der bose Ariman, die ewige geistige Finsterniß, soll die Farben ausgeströmt haben."

Ranne Dantbeum G. 339.

26.

# Würdigfte Autorität.

L' azzurro dell' aria nasce dalla grandezza del corpo dell' aria alluminata, interposta fra le tenebre superiori e la terra. L' aria per sè non ha qualità d' odori, o di sapori, o di colori, ma in sè piglia le similitudini delle cose che dopo lei sono collocate, e tanto sarà di più bell' azzurro quanto dietro ad essa saranno maggiori tenebre, non essendo essa di troppo spazio, nè di troppa grossezza d' umidità; e vedesi ne' monti che hanno più ombre, esser più bell' azzurro nelle lunghe distanze, e così dove è più

alluminato, mostrar più il color del monte che dell' azzurro appicatogli dall' aria che infra lui e l' occhio s' interpone.

Trattato della Pittura di Lionardo da Vinci. Roma 1817. Seite 136.

#### Deutsch ausgesprochen.

Das Blau der Luft entspringt aus der Masse ihres erleuchteten Körpers, welche sich zwischen die oberen Finsternisse und die Erde stellt. So wenig aber die Lust eine Eigenschaft hat von Gerüchen oder Geschmäden, so wenig hat sie solche von Farben. In diesem Falle nämlich nimmt sie vielmehr die Aehnlichkeit der Dinge die hinter ihr sind, in sich aus. Deshalb wird das schönste Blau dasjenige seyn, hinter welchem sich die stärksten Finsternisse besinden; nur darf der Lustförper nicht zu geräumig noch auch die ihn bildende Feuchtigkeit allzudichte seyn. Darum sieht man der fernen Berge Schattenseiten viel schöner blau als die belenchteten, weil man an diesen mehr die Farbe des Bergs erblickt, als das Blaue das ihm durch die dazwischen schwebende Lust hätte mitgetheilt werden können.

#### 27.

## Der Ausdruck Trub.

Es scheint als tonne man, bei Erklarung, Beschreibung, Bestimmung bes Eruben, nicht füglich bem Durchfichtisgen aus bem Wege geben.

Licht und Finsterniß haben ein gemeinsames Felb, einen Raum, ein Nacuum, in welchem fie auftretend gesehen wers den. Dieser ift bas Durchfichtiges ift

weder Licht noch Finsternis. Dieses Bacuum aber ift nicht bie Luft, ob es icon mit Luft erfüllt fevn tann.)

Die sich bie einzelnen Farben auf Licht und Finsternis als ihre erzeugenden Ursachen beziehen: so bezieht sich ihr Körperliches, ihr Medium, die Ernbe, auf das Durchsichtige. (Jene geben den Geist, dieses den Leib der Karbe.)

Die erste Minderung des Durchsichtigen d. h. die erste leiseste Maumerfullung, gleichsam der erste Ansatzu einem Rörperlichen, Undurchsichtigen, ist die Trübe. Sie ist demnach die zarteste Materie, die erste Lamelle der Körperlichseit. (Der Seist der erscheinen will, webt sich eine zarte Trübe, und die Einbildungefraft aller Boller laßt die Geister in einem nebelartigen Gewand erscheinen.)

Eine Berminderung des Durchsichtigen ift einerfeits eine Berminderung des Lichts, anderseits eine Berminderung der Kinfternis.

Das zwischen Licht und Finsterniß gewordene Undurchfichtige, Körperliche, wirft Licht und Finsterniß nach ihnen felbst zurud. Das Licht heißt in diesem Falle Widerschein, die Kinsterniß beißt Schatten.

Wenn nun die Trube die verminderte Durchsichtigfeit und der Anfang der Körperlichkeit ist; so können wir sie als eine Bersammlung von Ungleichartigem, d. h. von Undurchsichtigem und Durchsichtigem ansprechen, wodurch der Anblick eines ungleichartigen Gewebes entspringt, den wir durch einen Ausdruck bezeichnen, der von der gestörten Einheit, Rube, Zusammenhang solcher Theile, die nunmehr in Unordnung und Verwirrung gerathen sind, hergenommen ist, nämlich trübe.

(Dunft, Dampf, Rauch, Stanbwirbel, Rebel, Dide Luft, Bolte, Regenguß, Schneegestöber find fammtlich Aggregate,

Berfammlungen von Ungleichartigem, b. h. von Atomen und deren Vacuo, wovon jene feine Durchsicht, dieses aber eine Durchsicht gestattet.

Erübes Wasser ist ein Durchsichtiges mit Undurchsichtigem in Vermischung, bergestalt daß Wasseratome und Erdatome, copulirt, das dichteste Nes von Körperchen und deren Vacuo vorbilden.)

Auf diese Beise druden sich auch die lateinische und beren Cochtersprachen aus:

turbo, are.
turbidus, von turba.
torbido, ital.
torbio, fpan.
trouble, franz.

Das griechische Bolos, Bolego's beurkundet, durch den attischen Dialect dlos, dlego's hindurch, seine Verwandtschaft mit melas (melawos in melawa) und xelawo's, d. h. mit dem völlig Undurchschtigen, worin nichts mehr zu unterscheiden ist, oder dem Schwarzen; wie hingegen wespago's, pepasos, das durch ein Gewimmel undurchsichtiger Atome entstehende Trübe des Rauches und ahnlicher Erscheinungen andeutet.

Indem die ungleichartigen Theilden zwar gesondert doch aneinander hangend oder angenähert schweben, bilden sie zugleich das war wir auch

loder, dünn,

bie Romer rarus, (Lucret. II, 106.), die Griechen αραιός nennen. (οῦ τὰ μέσα διάστασιν προς άλληλα έχει.)

Wir tonnen bemnach die Trube auch ale ein Dun= nes ansprechen, ale eine verminderte, theilweis aufgehobene Undurchsichtigfeit, ale ein Liquesciren des Soliben, als ein Zerreißen und Durchlochern eines Continuum ober Dichten.

Die Luft ale ein vorzügliches Mittel zwischen Durchsichtigteit und Undurchsichtigfeit, zwischen Vacuum und Solidum. bietet und das Trübe in mannichfaltigen Graden, als Dunft, Nebel, Bolte, und in allen diesen Gestalten als ein wahres apaior ober rarum.

In diefer Hinsicht hat die griechische Sprache vor andern gludlich durch die von Luft, ane, nie, gebildeten Ableitungen aceos, niegos, aegoschis, regoschis, Ursach und Birkung oder Grund und Erscheinungsweise des Trüben, schon früh zu bezeichnen gewußt, welche nicht allein die farblose Trübe, wie regelwidze und durch and den vor dunklen Gegenständen durch sie entstehenden Blauduft naturgemäß anzeigen.

Indem aber auch das Trübe, als zwischen Licht und Finsterniß stehend, eins wie das andere überschwebt und vor erleuchteten wie vor beschatteten Körpern sich firiren kann, bringt es die Erscheinung hervor, wo wir das Trübe bezeichnen durch:

angelaufen
befchlagen
blind.
appanato
nebbioso
terne, franz.

Auch in biefem Falle ift bas Trube eine Berfammlung von Durchsichtigem und Undurchsichtigem, ein nehartiger Ucberzug von undurchsichtigen Atomen und deren durchsichtigen Vacuis.

28.

Wahres, myftifch vorgetragen.

Naturae naturantis et naturatae Mysterium in Scuto Davidico etc. Berlenburg 1724.

### S. VIII.

Die Karben icheiden fich nach Licht und Kinsterniß, und nach verschiedenen gradibus berfelben; und geben bennoch aus einem Centro, welches ben Grund aller Karben in fich bat. Ift bas Licht in progressu, und will bas Licht aus der Kinfterniß fich jum Licht erbahren: fo ift ber erfte gradus bas Rothe; bieraus erbiebret fic bas Gelbe: und aus diefem bas vollia Beiße. Ift aber das Licht in regressu, und will die Kinfterniß aus dem Licht fich zur Kinfterniß begeben: fo ift ber erfte gradus das Grune; hierauf erfolget das Blaue; und nach diesem bas völlig Schwarze. Doch enbigt fich der bochfte Grad der Karben wiederum in dem erften. Dann bas bochfte Beiß verflaret fich im Rothen; und bad bochfte Schwarz verliebret fich im Grunen: und wer biefem allen etwas tieffer nach: finnet, der wird diese Unmerkungen mit der gebeimen Philosophie und Experienz derer Chemicorum desto leichter vereinigen können.

### IX.

Sonsten aber ist zwischen Grun und Blau, und hinwiederum zwischen Roth und Gelb, darinn ein merklicher Unterschied, daß die zwep ersten Farben aus einer Vermischung, die zwep letteren Farben aber ohne Vermischung, durch eine gleichsam natürliche Geburt hervorkommen. Denn, durch Vermischung der bepden außersten contrairen Farben, des Schwarzen und bes Beißen, entstehet das Blaue; und durch Bermischung der bepden mittlern contrairen Farben des Blauen und des Gelben, entstehet das Grune: hingegen Roth und Gelb entstehen aus teiner Mischung, sondern urständen aus dem natürlichen Fortgange des Lichts; welches in seiner wesentlichen Gebuhrt nicht hinter sich, sondern vielmehr vor sich gehet.

#### X.

Die Rothe Farbe gehört bem Marti und bem rothlichen Gisen; die Grune ber Veneri und dem grunlichen Aupser; die Gelbe bem Soli und dem gelbscheinenden Golde; die Blaue bem Jovi und dem blaulichen Zinn; die Weiße der Lunae und dem weißen Silber; die Schwarze dem Saturno und dem schwarzlichen Blep; die Gemischte oder melirte Farbe dem Mercurio und Quecksilber, als dem Saamen aller Metalle.

### XI.

In dem Rothen eröffnet sich das Feuer; im Gelben das Licht; in dem Beißen die Klarheit: In dem Grunen hingegen ist Verbergung des Lichts; im Blauen der Schatten; im Schwarzen die Kinsternis.

#### XII.

In dem Rothen ist suchen und begehren; in dem Gelben ist sinden und erkennen; in dem Weißen ist besitzen und genießen: hinwiederum in dem Grunen ist hoffen und erwarten; in dem Blauen ist merten und denten; in dem Schwarzen ist vergessen und entebehren.

29.

## Beheimnifs wird angerathen.

Sed considero, quòd in pellibus caprarum et ovium non traduntur secreta naturae ut à quolibet intelligantur, sicut vult Socrates et Aristoteles. Ipsemet enim dicit in libro Secretorum, quòd esset fractor sigilli coelestis, qui communicaret secreta naturae et artis, adjungens, quòd multa mala sequuntur eum qui revelat secreta. Caeterum in lib. Noctium Atticarum de collatione sapientum, quòd stultum est asino praebere lactucas, cum ei sufficiant cardui: atque in lib. Lapidum scribitur, quod rerum minuit majestatem, qui divulgat mystica, nec manent secretaquorum turba sit conscia. Ex divisione enim probabili vulgi dicendi oppositum contra sapientes: nam quod videtur omnibus, est verum: et quod sapientibus similiter, et maximè notis. Ergo quod pluribus, hoc est vulgo in quantum hujusmodi videtur, oportet quòd sit falsum. De vulgo loquor, quod contra sapientes distinguitur in hac dictione. Nam in communibus conceptionibus animi concordat cum sapientibus, sed in propriis principiis et conclusionibus artium et scientiarum discordat, laborantes circa apparentias in sophismatibus, subtilitatibus, et de quibus sapientes non curant. In propriis igitur vel secretis vulgus errat, et sic dividitur contra sapientes, sed in communibus sub lege omnium continetur, et cum sapientibus concordat. Communia verò pauci sunt valoris, nec propriè sequenda, sed propter particularia et propria. Sed causa hujus latentiae fuit apud omnes sapientes, quia vulgus deridet et negligit secreta sapientiae, et nescit uti rebus dignissimis: atque si aliquod magnificum in ejus notitiam cadat, à

fortuna illud per accidens suscipit, et eo abutitur in damnum multipliciter personarum atque communitatis: et ideò insanus est, qui aliquod secretum scribit, nisi à vulgo celetur, et vix à studiosis et sapientibus possit intelligi. Sic currit vita sapientum à principio, et multis modis occultaverunt à vulgo sapientiae secreta.

30.

Die fo bedenkliche Barnung eines weisen Borfabren muß . und wunderlich beuchten zu einer Beit, wo nichts gebeim bleiben, fondern alles öffentlich ausgesprochen und verhandelt werben foll. Indeffen wird es boch für bochft mertwurdig gelten, wenn wir, bei erweiterter Ueberficht und nach tieferer Betrachtung, gar. mohl ertennen, bag weber bas Gebeime noch das Deffentliche fein Recht vollig aufgiebt, vielmehr eins bas andere im Baum ju halten, ju bandigen, bald berangulaffen, bald abzumeisen versteht. Bar manches wird ausgeiprocen, gedruckt und an den Tag gebracht, welches bemungeachtet gebeim bleibt; man überfieht, verfennt, verftogt ed. Bon ber andern Seite wird einiges verheimlicht, welches, tros aller Borfict und Bedachtigfeit ber Bemahrer, endlich boch einmal, gewaltsam, unvermuthet, and Licht springt. Unfere gange Rlugheit, ja Beisheit besteht alfo barin, baß wir beides im Ange behalten, im Offenbaren das Berborgene, im Berborgenen bas Offenbare wieder zu ertennen, um und auf folche Beife mit unferm Beitalter ins Gleichgewicht gn feBen.

Alle Wirkungen, von welcher Art sie fepen, die wir in der Erfahrung bemerken, hangen auf die stetigste Beise gusammen, geben in einander über; sie unduliren von der ersten bis zur letten. Daß man sie von einander trennt, sie einander entgegensett, sie unter einander vermengt, ist unvermeidlich; doch mußte daher in den Biffenschaften ein gränzenloser Biderstreit entstehen. Starre scheidende Pedanterie und verzstößender Mysticismus bringen beide gleiches Unbeil. Aber jene Thatigkeiten, von der gemeinsten bis zur höchsten, vom Biegelstein, der dem Dache entsturzt, bis zum leuchtenden Geistesblick, der dir ausgeht und den du mittheilst, reihen sie sich aneinander. Wir versuchen es auszusprechen:

Bufallig, Mechanisch, Phylisch, Chemisch, Organisch, Psychisch, Ethisch, Religios, Genial.

32.

Aus lieberzeugung, bas Bahre tonne burch Controvers gar leicht verrudt, verschoben und verbedt werden, haben wir ben Segnern bieber nicht geantwortet, und fie wußten sich unserer Schweigsamfeit, biese vollen zeben Jahre ber, zu ihrem Bortheile gar trefflich zu bebienen. Einstimmig beuteten fie mein Stillschweigen dabin, daß ich mich felbst für miderlegt halte, da ich nach ihrer Ueberzeugung genugsam widertegt fep.

Ich aber finde es nun gerade an der Zeit dagegen auszusprechen: daß fämmtliche Gegner, wie ich sie oben genannt und bezeichnet, nichts gethan als die alten Irrthumer zu wiederholen, welche durch meine Arbeiten zur Farbenlehre längst widerlegt und aufgeklärt sind; wobei ich zugleich verssichere, daß ich meine Sammlung von Phänomenen noch immer für vollständig genug und meine Beise sie zu stellen, höchst vortheilhaft halte: wie sich dann die neuentdeckten entoptischen Farben sogleich den übrigen schon bekannten physischen Farben willig angeschlossen haben, anstatt daß die Schule bei jeder neuen Erscheinung eine neue und immer seltsamere Modification des Lichts entdecken wollte.

## Barte : Steine.

In Bezug auf die zu Seite 4 eingeheftete Tafel, welche teiner weitern Erklarung bedarf, und nach Anleitung berfelben, fügen wir noch einiges bingu.

Die physiologe Abtheilung ift genau nach meiner Farbenlehre schematisirt, doch dabei zu bemerken, daß die glücklichen Bemühungen des Herrn G. St. N. Schult zu Berlin und des Hrn. Pr. Purkinje zu Prag dieser Lehre abermalige Begründung, weitere Ausdehnung, genauere Bestimmung und frischen Glanz verliehen. Diese denkenden Beobachter führen solche immer tieser in das Subject hinein, so daß aus dem Sinne des Sehens sich endlich die höchsten

Seifted-Functionen entwideln. Ich werde nicht verfehlen so treffliche Arbeiten auch von meiner Seite dantbar anerkennend zu benußen.

Aus der physischen Abtheilung sprechen wir zuerst von den dioptrischen Farben ber ersten Classe, die Lehre vom Erüben abermals einschäftend. Hier kommen wir nochmals auf die falsche Ableitung bes himmelblauen zuruck. Man will das atmosphärische Blau in die vorhergehende Abtheilung sehen und es zu einer physiologen Farbe machen. (S 22.)

Kein größerer Schabe tann ber Wiffenschaft geschehen als bie ewigen Neuerungen im Erklären: benn da alles Erklären ein Herleiten ift, so zerreißt jede falsche Erklärung ben Faben ber durchs Ganze durchgehen soll, und die Methode ist zerstört. Auf diese Weise kann man, indem man sich meiner Farben-lebre bedient, sie freilich zerstückeln.

Nun aber sey von jener anempsohlenen Borrichtung gesprochen: man soll mit dem einen Aug' durch eine schwarze, enge Röhre sehen. Warum benn schwarz? zur Täuschung ganz zweckmäßig: benn im Gegensat vom Dunklen wird das Helle heller und jede Farbe nähert sich dem Beißen. Warum benn eng? gleichfalls Verirrung begunstigend: das Auge empfängt das zu Unterscheidende im geringsten Maaße und wird in den Fall gesetzt von dem eindringenden Licht geblendet zu werden. Das ist gerade der Newtonische Geist, der noch über den Hauptern der Naturforscher waltet.

Bei ber sonderbaren Witterung des vergangenen Decembers, wo das himmelblau schöner war als es sonft bei uns zu sepn pflegt, war das Blau beiden Augen, dem eingeschränkten sowohl als dem freien, volltommen fichtbar; ich schaute burch eine innerlich geschwärzte Rohre einen Boll im Durchmeffer, diesen mußte sie haben, wenn fie den Augapfel faffen follte, eine weiße ließ wenig Unterschied bemerten.

Schon de Saussure mußte, auf seinen Bergreifen und bei Cinrichtung des Kpanometers, sich der rechten Ableitung nähern, wie sie unsere Borfahren langst gefannt und ausgesprochen hatten (S. 62). Es ist aber mit dem Bahren völlig wie mit dem Bernstein in den Dunen, es thate Noth man triebe Bergbau drauf.

Wenn bei dunftvollem himmel die Blaue sich ins Beise verlieren tann, so zeigt sich der Gegensat sehr schon in der Erfahrung eines neueren Reisenden, des herrn hofr. v. hamel von Petersburg, welcher, auf seinen merkwürdigen und gefahrvollen Wanderungen zum Montblanc, den hochblauen himmel, neben den glanzenden aufgethurmten Eismassen, beinahe schwarz gesehen. Dies alles beruht auf mehr oder weniger Dunst und startem Contrast.

Und fo hangen die Phanomene zusammen, wie wir sie in unserer Karbenlebre gewissenbaft baraestellt baben.

Bu ben paroptischen Farben bemerken wir folgendes: Bei eintretender Sonnenfinsterniß am 7. September 1820 hatte jemand den glücklichen Gedanken auf eine Fläche vertical eine Nadel aufzustecken, und bemerkte, wie zu vermuthen war, bei vollkommen ringförmiger Versinsterung zwei Schatten; welches auf eine einfache Weise abermals beweist, wovon wir längst überzeugt sind, daß die Sonne ihre Strahlen nicht parallel, sondern kreuzweis zu und sendet, und daß es daher unmöglich sey einen einzelnen Sonnenstrahl durch das kleine Löchlein in die dunkle Kammer zu lassen. Daber ist es ein

übereilter Schluß, wenn wir bas, hinter der Deffnung aufgefangene, die Größe derselben weit überschreitende Bild einer Beugung und sodann das Erscheinen gewisser farbiger Saume einer Decomposition des Lichtes zuschreiben: benn die farbigen Streifen sind und bleiben Halbschatten, durch streitende, sich treuzende Halbsichter hervorgebracht; wie unsere Farbenlehre im Capitel von paroptischen Farben umständlich darthut. Wer Ernst, Lust und Liebe hat, kann sich durch jeden Schein und Begenschein davon überzeugen; wo sich denn, weil ein Phanomen immer aufs andere hindeutet, die Lehre von den farbigen Schatten unmittelbar anschließt.

herr Kraunhofer in Munden bat die paroptischen Karben ind Granzenlofe getrieben und bas Mitrofcop babei angemendet, auch feine Erfahrungen mit ben genaueften Abbildungen begleitet, wofür wir ibm ben iconften Dant fagen; fonnten aber in den burch Gitter und fonftige Sinderniffe neu veranlagten Schattenpunkten und Kreugerscheinungen feineswegs eine neue Modification des Lichts entdeden. Eben so find auch die im prismatischen Spectrum von ihm bemerkten Querftreifen nur in ben, beim Gintritt bes freien, reinen Sonnenbilbes in die fleine Deffnung, fich freuzenden Salblichtern zu fuchen. Wir wollen zwar teineswege folden Arbeiten ibr Berdienst absprechen, aber die Biffenschaft murbe mehr gewinnen, wenn wir, anstatt bie Phanomene in unendliche Breite zu vermannichfaltigen und baburch nur eine zweite fructlofere Empirie zu erschaffen, fie nach innen gurudführten, wo awar nicht fo viel Bermunderungemurbiges zu berechnen, aber doch immer noch genug Bewunderungewürdiges übrig bliebe, bas der mabren Ertenntnig frommte und dem Leben, burd unmittelbare Anwendung, praftifc nugen murde.

Bu den entoptischen Farben haben wir folgenbes bin-

Die entoptischen Gestalten von gewissen Farben beglettet, richten sich nach der Form der Glaskörper; wir kannten diese bieber nur in scharf begränzten Taseln, Rubus, Parallelepipeben und bergleichen. Run erinnere man sich aber auch der sogenannten florentiner kolben: oder keulenartig geblasenen, schnell verkühlten Glaser, welche durch ein binein geworfenes Steinchen gleich zerspringen. Wenn man diese nun in ihrer Integrität zwischen die beiden Spiegel bringt, und zwar so, daß der Kolben nach unten, der Hals und die Deffnung aber nach oben gerichtet sind, so läßt sich, auf ihrem Boden, sowohl das schwarze als weiße Kreuz zum allerschönsten erblicken. Hier ist also eine durch Abrundung hervorgebrachte Begränzung hinreichend, um das Phänomen zu manisestieren.

Als uns vor einigen Jahren bes herrn Biot ftart beleibte Physit zu Gesicht tam, besonders aber ber uns am
meisten interessirende vierte Theil ber allerbeleibteste erschien,
bedauerten wir die würdigen Männer, benen Studium und
Geschäft die Nothwendigkeit auferlegt ein solch Abrakadabra
von Zahlen und Zeichen zu entwirren, da wir uns bei Durchsicht der Prämissen schon überzeugen konnten, daß manches
Unnühe und Falsche in dieser Bogenmasse enthalten sev. Das
Studium des Auszuges, der uns näher lag, unsere eigne gewissenhafte Bearbeitung der entoptischen Farben bestätigten
die Ueberzeugung, wir sprachen aber die Lehre rein aus, ohne
im Widerspruch auch nur ein einziges Wort zu verlieren, das
Fernere der Zukunft anheimgebend.

Jest aber geht und von Franfreich felbft ber ein neues

Licht auf; wir feben der Hoffnung entgegen, aus gedachtem vierten Bande der Biotischen Physit hundert Seiten auf einmal los zu werden: denn die mobile Polarisation nebst den daraus hergeleiteten Oscillationen der Licht=Ur=Theilchen sind im Begriff den Abschied zu erhalten, wenn sie nicht felbst darum nachzusuchen belieben sollten.

Es war nämlich schon längst tein Geheimniß, daß herr Arago, der Anfangs gemeinschaftlich mit Biot in diesem Felde gearbeitet hatte, in gar manchen Punkten keineswegs die Ueberzeugung seines Collegen theile, und wir hofften zeither immer auf eine Erläuterung deshalb. Nun aber lesen wir mit Vergnügen und Beruhigung folgendes:

Les Mémoires que M. Biot a publiés sur la théorie de la polarisation mobile formeraient plus de deux gros volumes in 4to. Ce n'est certainement pas trop, si ces Mémoires établissent, comme on l'a prétendu, que les molécules de lumière, dans leur trajet au travers des cristaux, oscillent sur elles-mêmes à la manière d'un pendule; tandis que le tout pourrait, sans difficulté, être reduit à une quarantaine de pages, si les objections de M. Fresnel sont fondées.

M. Fresnel établit aussi qu'il y a, non pas seulement de simples analogies, mais la liaison la plus intime entre ces phénomènes et ceux des anneaux colorés ordinaires et de la diffraction.

N'est-il pas d'ailleurs évident qu'ils (les détails historiques) sont plutôt contraires que favorables à la théorie de la polarisation mobile, et que s'ils prouvent quelque chose, c'est seulement la grande mobilité d'idées de M. Biot?

Arago.

Annales de Chimie et de Physique.

Juillet 1821.

Bir laffen nunmehr eine leberfetung biefer Stelle folgen und fügen einige Bemerkungen bingu, nicht ohne Aussicht und Borfat auf biefen Gegenstand wieder gurud zu tommen.

Bor etwa zehn Jahren hielt ber berühmte französische Physiter Biot, welcher um die Lehre der Polarisation viel bemüht gewesen, sich genöthigt, um gewisse dabei eintretende Phänomene zu erklären, nach und zu so viel andern Hopothesen eine mobile Polarisation anzunehmen. Bor fünf Jahren übergab Fresnel, ein jüngerer Natursorscher, der Alabemie einen Aussah, worin er jene Lehre zu widerlegen suchte. Die beiden Alademiser Arago und Ampère erhielten den Austrag hierüber Bericht zu erstatten; er siel für den Verfasser günstig aus, und obgleich die Berichtenden sich sehr mäßig und vorsichtig benahmen, so war doch der bürgerliche Krieg innerhalb der Atademie erklärt und Biot ließ in die Annalen der Physit und zwar Juli 1821 eine heftige Vertheidigung einzukten, die sowohl Gehalt als Form des Berichtes angriff.

In einer, eben demfelben Stude der Annalen einverleibten Gegenrede von Arago mertten wir und die Stelle: "Die Auffage, welche hr. Biot über die mobile Polarisation herausgegeben, würden mehr als zwei starte Bände in Quart füllen, und es ware das nicht zu viel, wenn diese Auffaße, wie man behaupten wollte, wirklich bewiesen, daß die Ur-Ebeilchen des Lichtes, indem sie durch Arpstalle durchgeben, eine schwingende Bewegung annehmen wie die des Pendels; indessen könnte man das Ganze ohne Schwierigkeit auf etwa vierzig Seiten bringen, wenn die Einwendungen des Herrn Arednel gegründet sind."

hieraus erhellet also abermals, daß man um einen Irtthum zu beschönigen und geltend zu machen viele Worte
braucht, anstatt daß die Wahrheit sich mit wenigem vortragen
läßt. Wollte man alles zusammenstellen, was über die Polarisation des Lichtes geschrieben worden, so würde man eine
hübsche Bibliothet vor sich sehen. Wir aber sagen mit einiger Zuversicht, daß wir alles woraus es dabei ankommt auf
fünsundvierzig Seiten dargestellt. (Siehe Entoptische Farben Bb. 37.)

Wenn und nun, ohne weiter in die Sache felbst einzur geben, hochft erfreulich ift, daß ein geistreicher Franzose jene Weitläuftigkeit, womit und ihre Physik erschreckt, ind Enge zu bringen anfängt, so war und folgendes zu lesen eben so angenehm.

"Herr Freduel fest fest: daß nicht etwa nur bloß Analogien, sondern die innerste Berbindung statt finde zwischen gedachten Phanomenen, den gewöhnlichen farbigen Ringen und den Erscheinungen der prismatischen Karbensaume."

Auf dieser Ueberzeugung beruht benn auch im Allgemeinen unsere Farbenlehre, wie, im Besonderen, die Abtheilung ber physischen Farben; wir halten sie nur insofern verschieden als sie unter verschiedenen Bedingungen erscheinen, überhaupt aber boch nur das Urphänomen darstellen; wie denn für die ganze Naturwissenschaft durch verschiedene Bedingungen dasienige als verschieden in die Wirklichseit tritt, was der

Möglichkeit nach eins und daffelbe gewesen ware. Gerathen wir nicht seit Kurzem in die Versuchung Erdmagnetismus und Electricität als identisch anzusprechen?

Höchst beachtenewerth ist sodann nachfolgende Stelle bes französischen Tertes: "Bollte man sich auf historische Einzelnheiten, wie hr. Biot verlangt, einlassen, so wurde in die Augen fallen, daß sie der Theorie einer beweglichen Polarisation eher ungunstig als gunftig sind, und sollten sie ja etwas beweisen, so ware es die große Beweglichkeit der Ideen bes herrn Biot."

Einem redlichen Deutschen, dem es um die wahre Naturwissenschaft zu thun ist, muß dieser innerliche Krieg der französischen Physiser höchst willfommen seyn, weil biebei Dinge zur Sprache kommen, deren zu gedenken man sich bei uns kaum erkühnt. Wir leben in größerer wissenschaftlicher Abhängigkeit vom Auslande als man sich gesteht, und es leuchtet uns wirklich ein glücklicher Stern, wenn uns Fremde gegen Fremde zu Hülfe kommen.

Wir haben auf ber 71. Seite einen zwar wohlüberbachten, boch immer tuhn scheinenden Schritt gewagt: die sammt-lichen Welterscheinungen in stetiger Folge, wie sie sich auseinander entwicken, in einander verketten, unbedenklich aufzuzeichnen. Damit aber das was dort noch einigermaßen parador lauten möchte, bei näherer Ueberlegung sich dem Denkenden einschmeichle, führen wir das eingeleitete Beispiel aussührlicher durch.

Ein Ziegelstein loft sich vom Dache los, wir nennen bieß im gemeinen Sinne zufällig; er trifft die Schultern eines Borübergehenden doch wohl mechanisch; allein nicht ganz

medanisch, er folgt den Gesethen ber Schwere und so wirft er phpfifc. Die gerriffenen Lebensgefaße geben fogleich ibre Runction auf, im Augenblid wirfen die Gafte demifd, bie elementaren Eigenschaften treten berver. Allein bas gestörte organische Leben widersett fich eben fo fcnell und fucht fich berauftellen; indeffen ift das menschliche Bange mehr ober weniger bewußtlos und pfpchifch gerruttet. Die fich wiederfennende Person fühlt sich et bisch im tiefften verlett, sie bellagt ihre gestorte Thatigfeit, von welcher Urt fie auch fev, aber ungern ergabe ber Menfc fich in Geduld. Religios bingegen wird ibm leicht diefen Rall einer bobern Schidung jugufchreiben, ibn ale Bewahrung vor größerm Uebel, ale Einleitung zu boberem Guten anzuseben. Dieß reicht bin fur ben Leidenden; aber der Genesende erbebt fich genial, vertraut Gott und fich felbit und fühlt fich gerettet; ergreift auch wohl bas Bufällige, wendet's ju feinem Bortbeil, um einen emig frifden Lebenstreis zu beginnen.

# Herrn v. Henning's Borlefungen.

Einleitung ju öffentlichen Borlefungen über Goethe's Farbenlehre, gehalten an der Königl. Universität ju Berlin, von Leopold von henning, Doctor der Philosophie. Berlin 1822.

"Dem Berfasser bieser kleinen Schrift — ber, obschon er nicht Physiter von Beruf ist, sich gleichwohl von der philosophischen Seite ber, lebhaft auch jur Beschäftigung mit dem empirischen Theil ber Naturwissenschaft hingetrieben gefühlt, indbesondere aber seit langerer Zeit eine genaue Befanntschaft

mit ben Goethe'schen Forschungen über bie Natur der Farben, wegen ihres großen Interesses für eine gedankenmäßige Betrachtung ber Natur, sich zu erwerben gesucht hat — ist die ausgezeichnete Gunst zu Theil geworden, durch die Liberalität der höchsten Unterrichtsbehörde des Staates, welcher sich die Beförderung und den Schuß wissenschaftlicher Bestrebungen aller Art auf eine so ruhmwürdige Weise angelegen sehn läßt, mit allem zum Behuf eines experimentalen Vortrags der Farbenlehre Nöthigen und Wunschenswerthen reichlich versehen zu werden."

Er fühlte fich baburch verpflichtet einen vollständigen Eurstus diefer in allen ihren Theilen zusammenhängenden Lehre öffentlich vorzutragen, die fämmtlichen Erfahrungen erperimentirend in ihr wahres Licht zu feben.

Was hieraus entspringt, muß geduloig abgewartet werben; indessen hab' ich zu dem talentvollen jungen Mann, der, wie ich aus mündlicher Unterhaltung schon gewahr geworden, und wie vorzüglich aus genanntem Hefte hervorgeht, sich mit dem Gegenstand innig befreundet und denselben völlig in sich aufgenommen, und zu dem seinigen gemacht hat, das völlige Vertrauen, daß er nicht allein das Vorhandene klar und sicher überliesern, sondern auch was daraus zu folgern ist, selbst entdecken und weiter führen kann.

Vorerst mögen wir es für ein großes Glück rechnen, daß ein Apparat möglich geworden, die wirklich herrlichen und erfreulichen Phanomene der sammtlichen Chromatik zum Anschauen zu bringen; wo eine frohe Bewunderung die Lust zu erklären nicht auskommen läßt, und wo ein geordneter, im Kreise sich abschließender Vortrag eine jede Hypothese vers dachtig macht und entfernt.

Bugleich wollen wir benn auch hoffen und erwarten, daß

Manner vom Fache gewahr werden, wie ich auch für fie mich bemüht, wie das was ich gewonnen auch für fie ein Gewinnst wird. Aber auch diese Wirkung kann nicht beschleunigt werden, sie hängt von Umständen, vom Jusall ab: benn es bedarf eben sowohl einer Art von Eingebung, um in bem Ueberlieferten das Wahre zu entbeden, als um eine originale Entedeung durch irgend einen Gegenstand angeregt selbst zu machen.

Und so gebenkt benn soon ein mehrjähriger geprüfter Freund, Wilhelm von Souh, in dem dritten hefte seiner intellectuellen und substantiellen Morphologie, abermals meiner Farbenlehre und sonstigen Leistungen dieser Art mit Bohlmollen, welches dankbarlichst erkenne. Er betrachtet das Bahrzeichen, das ich errichtet, als einen Gränzstein zwischen der Tag = und Nachtseite, von wo aus jeder nun nach Belieben zu einer oder der andern Region seinen Beg einschlagen könne.

Auch biefes find' ich meinen Borfagen und Bunfchen gemäß; benn infofern mir vergonnt ift, auf meiner von der Natur angewiesenen Stelle zu verharren, wird es mir höchft erfreulich und lehrreich, wenn Freunde von ihren Reisen nach allen Seiten wieder zurucklehrend bei mir einsprechen, und ihren allgemeineren Gewinnst mitzutheilen geneigt sind.

# Neuer entoptischer Fall.

Bei ber großen eintretenden Ralte bes vergangenen Binters waren die Fenfterscheiben unbewohnter Bimmer fehr ftart gefroren; man heigte ein und die baumförmig gestalteten Sistenden fingen an aufzuthanen. Bufällig lag ein schwarzer Glasspiegel auf der Fensterbant, in welchem ein hinzutretender

bie sammtlichen Zweiggestalten bes aufthauenden Gifes in berrlicher Abwechselung aller Farben glanzend erblickte. Dieses Phanomen erschien sodann mehrere Tage an allen aufthauenden Fensterscheiben, deren schmelzende Eisbilder man im untergelegten Spiegel in völligem Glanz der apparenten Farben mehrere Stunden seben konnte.

Diese Erscheinung giebt ju vergleichender Betrachtung Unlas. Denn ba bem Glase selbst durch schnellen Temperaturwechsel die dromatische Eigenschaft mitgetheilt wird, die es alsdaun für ewige Zeiten behält, so ist hier ein Temperaturwechsel gleichsaus die Ursache an einer schneller vorübergeheuben Eigenschaft des durch Frost zum glasartigen Körper erftarrten Bassers.

# Schöne entoptische Entdeckung.

Bir find biefe der Aufmertfamteit des Geren von Senning fouldig; jedermann, der mit dem angegebenen Apparate (Siehe: Entoptische Farben, S. XVII.) versehen ift, tann fich diese bedeutende Erscheinung leicht vor Augen bringen.

Man lege einen größeren Aubus, wie gewöhnlich, zwischen die beiden Spiegel und stelle darauf einen viel kleineren in die Mitte desselben, so werden beide, je nachdem die Richtung bes oberen Spiegels beliebt ist, in der Erscheinung gleich sepn. Seht man den kleineren Aubus in die Eden des größeren, so kehrt die Erscheinung sich um; hat die Mitte das weiße Areuz, so zeigen die Enden das schwarze, und umzgekehrt.

Diefer gund ift von der größten Bichtigfeit : benn er

beutet auf die Wahrheit unserer Auslegung des Phanomens überhaupt, daß in dem einen Falle, wenn das weiße Krenz in der Mitte erscheint, das Dunkle nach dem Hellen und umgesehrten Falles, das Helle nach dem Dunkeln strebe; wie wir denn hier sehen, daß die Ecken immer das Umgesehrte von der Mitte wirken. Man bedenke was wir (S. Bd. 37. Elemente der entoptischen Farben) von den Quellpunkten umständlich ausgesprochen.

# Physikalische Preis: Aufgabe

ber

petersburger-Rhademie Der Wiffenfchaften.

Die Kaiferliche Atademie der Wiffenschaften zu Petersburg hat am 29. December 1826, als bei ihrer hundertjährigen Stiftungsfeier, mehrere Ehren = und correspondirende Mitglieder ausgerusen und zugleich nachstehende bedeutende physitalische Aufgabe, mit ausgesetztem auständigen Preise, ben Naturforschern vorgelegt.

## Question de Physique.

La nature nous offre dans la Physique de la lumière quatre problèmes à résoudre, dont la difficulté n'a échappé à aucun Physicien: la diffraction de la lumière, les anneaux colorés, la polarisation et la double réfraction.

Newton a imaginé pour la solution des deux premiers son hypothèse des accès de facile transmission et do facile réflexion, hypothèse que M. Biot a reprise, modifiée et soumise au calcul avec une sagacité, qui semble ne laisser rien à désirer. La découverte de la polarisation de la lumière, due à M. Malus, a jeté un nouveau jour sur le phénomène de la double réfraction, traité surtout par Newton, et Huyghens, et nous devons aux travaux de M. Biot un plus grand dévéloppement de ces deux objets, aussi étendu que l'observation et le calcul peuvent l'offrir de nos jours.

Malgré tous ces travaux qui nous font pénétrer dans les opérations les plus délicates de la nature, nous ne nous trouvons dans ce champ semé de difficultés que vis - à - vis de considérations mathématiques, qui nous laissent dans l'obscurité sur la cause physique de ces phénomènes. Nous sentons confusément qu'ils doivent tous se réduire à un phénomène simple, celui de la réfraction ordinaire. Car d'un côté l'on peut, sans s'appuyer sur une hypothèse quelconque, considérer la diffraction et les anneaux colorés comme des décompositions de la lumière et des déviations des rayons simples, et de l'autre nous savons par les travaux de M. Brewster, que l'angle de polarisation es entièrement dépendant de l'angle de réfraction, et par ceux de M. Biot, que la lumière se polarise en traversant plusieurs lames d'un même milieu, séparées par des couches d'air ou d'un autre milieu hétérogène.

Ainsi nous ne connaissons ces phénomènes que mahématiquement, les deux premiers en supposant une qualité occulte dans la lumière, qui ne s'est point manifestée par des phénomènes simples, les autres en les ramenant à des forces attractives et répulsives, dont l'analyse a réduit l'action à des axes mathématiques donnés de position. Mais cette qualité occulte et ces forces qui semblent partir d'une ligne géométrique, ne peuvent sussire au Physicien, ni satisfaire à son devoir, de ne rapporter les phénomènes compliqués qu'à des phénomènes simples bien constatés.

·M. Young a cru atteindre ce but pour la diffraction et les anneaux colorés, trouver la cause de ces phénomènes mystérieux dans la loi simple du mouvement, en abandonnant le système d'émanation créé par Newton pour celui des vibrations imaginé par Descartes, travaillé par Huyghens, complété par Euler et abandonné depuis, et en substituant à l'hypothèse des accès le principe des interférences, qui est parfaitement fondé dans la théorie mathématique des ondes ou des vibrations.

Tout Physicien se rendrait volontiers à l'évidence de ces explications aussi physiques que mathématiques, s'il n'était arrêté par les considérations suivantes:

Les rayons de lumière, introduits par une petite ouverture dans un espace obscur, ne se transmettent que dans leur direction primitive, et non comme le son dans toutes les directions. M. Young n'a admis de règle que la première espèce de transmission, mais cependant il a dû, ou plutôt M. Fresnel à sa place, avoir recours à la seconde pour expliquer certaines parties du phénomène de la diffraction; ce qui certainement est une contradiction, aucune raison ne pouvant être alléguée, pour que la lumière garde sa direction dans la plûpart des cas, et se disperse en tous sens dans d'autres cas.

Dans le système des ondes la vitesse de la lumière au travers de milieux transparents est en raison réciproque des densités, plus petite dans les plus denses et plus grande dans les moins denses, principe qu'Euler avait déjà déduit de sa théorie. Or ce principe contredit formellement la simple et satisfaisante explication de la réfraction que Newton a appuyée de tant d'expériences, renforcées par celle de M. Parrot, dans laquelle on voit une petite bande de rayons solaires se fléchir, dans un milieu, dont les couches ont des densités variables vers les couches plus denses, et, au sortir hors de ces couches, produire à quelques pieds de distance l'image des couleurs prismatiques aussi prononcée que dans l'image même du prisme. Comme cette explication de Newton, si rigoureusement démontrée, et qui se prête à tous les phénomènes connus de réfraction, met évidemment en principe, que la vitesse de la lumière est plus grande dans les milieux plus denses, il est clair que le système des ondes ne peut pas être le système de la nature.

Enfin les propriétés chimiques de la lumière, si généralement constatées, répugnent à ce système, en ce qu'il n'est pas concevable que l'éther en repos, ne puisse pas agir chimiquement, et qu'il faille qu'il se forme en ondes pour faire cet effet. L'exemple de l'air atmosphérique, dont on emprunte les phénomènes des sons pour étayer le système optique des ondes, réfute directement l'idée, que les opérations chimiques de l'éther n'aient lieu qu'en vertu du mouvement ondoyant, puisqu'il est bien connu que l'air atmosphérique n'a pas besoin de former des sons pour déployer ses affinités.

Il existe un troisième système de la lumière, connu depuis 1809, mais moins répandu que les autres et que l'on pourrait nommer système chimique d'optique, où M. Parrot fait dériver les phénomènes d'Optique des propriétés chimiques de la lumière. Ce sysième explique les détails uniquement par le principe d'une plus grande réfraction dans les milieux plus denses, principe qui offre une marche analogue à celle du principe des transférences imaginé depuis par M. Young. Mais, appuyé dans ses applications uniquement sur quelques constructions géométriques et dénué de calculs analytiques, il n'a par cette raison pas ce dégré d'évidence qui résulte de l'accord des résultats de calcul avec ceux de l'observation. En outre il n'a pas encore été appliqué à la polarisation de la lumière.

Vu cet état des choses, l'Acadén.ie propose au choix des Concurrens les trois problèmes suivans:

Ou de trouver et bien établir la cause physique des quatre phénomènes ci-dessus nommés dans le système de l'émanation et des accès.

Ou de délivrer le système optique des ondes de toutes les objections qu'on lui a faites, à ce qu'il paraît de droit, et d'en faire l'application à la polarisation de la lumière et à la double réfraction.

Ou d'étayer le système chimique d'Optique sur les calculs et les expériences nécessaires pour l'élever à la dignité d'une théorie, qui embrasse tous les phénomènes qui se rapportent à la diffraction, aux anneaux colorés, à la polarisation de la lumière et à la double réfraction.

L'Académie, qui désire réunir enfin par ce concours les idées des Physiciens sur ces objets aussi délicats qu'importans, fixe le terme du concours à deux ans, c'est a dire au 1 Janvier 1829, et décernera un prix de 200 ducats à celui qui aura complètement réussi à fonder d'une manière irréprochable une des trois hypothèses qui viennent d'être nommées.

Pour le cas où aucun des Mémoires ne remplirait les vues de l'Académie, celui qui en aura le plus approché et qui contiendra de nouvelles et importantes recherches, obtiendra un accessit de 100 ducats.

## Qriti?

### porfebender Preisaufgabe.

In ber phyfitalischen Biffenschaft, insofern fie fich mit bem Lichte beschäftigt, wurde man im Berlauf der Beit auf vier Erscheinungen aufmertsam, welche sich bei verschiedenen Bersuchen bervorthun:

- 1) auf bas Farbengefpenft bes prismatifchen Berfuches;
- 2) auf die farbigen Ringe beim Drud zweier burchfichtiger Platten aufeinander;
- 3) auf das Erhellen und Berdunteln bei doppelter verschies bener Refferion und
- 4) auf die doppelte Refraction.

Diese vier Erscheinungen bietet und feineswegs die Natur, sondern es bedarf vorsählicher, funftlich zusammenbereiteter Borrichtungen um gedachte Phanomene, welche freilich in ihrem tiefsten Grunde naturlich sind, nur gerade auf diese Beise wie es im wiffenschaftlichen Bortrage gefordert wird, abgeschlossen darzustellen.

Ferner ist es nicht rathsam von vier Problemen zu reden; benn hier werden zwei Sppothesen ausgesprochen: die Diffraction bes Lichtes und die Polarisation; dann aber zwei augenfällige reine Erscheinungen: die farbigen Ringe und die doppelte Refraction.

Nachdem nun die Societät, das was unter diesen vier Rubriten im wissenschaftlichen Kreise geschehen, und vorgelegt hat, so gesteht sie, daß alle diese Bemühungen der Mathematiter nicht hinreichend sepen eine gründliche befriedigende Naturansicht zu fördern; sie spricht zugleich sehr bescheiden aus, daß sie bis jest ein verworrenes untlares Gefühl vor sich habe, und verlangt deshalb diese sämmtlichen Erscheinungen auf ein einsaches einzelnes Phänomen zurückgeführt zu seben.

Dieses Gefühl ist vollfommen richtig, möge es nur nicht in dem herkömmlichen Labprinth sich irre führen lassen, wie es beinahe den Anschein hat. Denn wenn man sich überreden will, daß die gewöhnliche Refraction ein solches einsaches Phänomen sev, so thut man einen großen Mißgriff; denn das farbige Phänomen der Refraction ist ein abgeleitetes, und, wie es in dem Newtonischen Versuch zugestucht wird, ist es ein doppelt und dreisach zusammengesetzes, das erst selbst wieder auf ein einsacheres zurückgebracht werden muß, wenn es einigermaßen verstanden, oder wie man zu sagen psiegt, erklärt werden soll.

Alle vier Erscheinungen alfo, ohne von den bisher ihnen beigefügten Sypothesen Kenntniß zu nehmen, erklaren wir als völlig gleiche, auf einer Linie stehende, mit einauder von einem höhern Princip abhängige.

Ehe wir aber weiter geben, muffen wir ein Verfaumuis antlagen, deffen sich das Programm der Aufgabe schuldig macht. Jene genannten vier Phanomene sind durchaus von Farbe begleitet und zwar dergestalt, das in dem reinen Naturzustande die Farbe nicht von ihnen zu trennen ist, ja daß, wenn sie nicht Farbe mit sich führten, taum von ihnen wurde gesprochen worden sepn.

Sier and geht nun hervor, bag von biefen Erfcheinungen,

als rein und ohne von Farben begleitet, gar nichts pradicirt werben fann und daß also das Biel weiter gestedt werben muß als es der Afademie beliebt hat; man muß bis zur Farbenerzeugung vordringen, wenn man sich einen folgerechten Begriff von demjenigen machen will, welches bisher unmöglich war, weil man mit Linien zu operiren hinreichend hielt.

hier aber treffen wir auf ben wichtigen Punkt wo wir statt vom Beobachteten zu reden, vom Beobachter selbst sprechen muffen. hier wie überall behauptet ber menschliche Geist seine Rechte, welches bei ber bestimmt verschiedenen Denkart nur in einem Biderstreit geschehen kann. Auch hier hat die atomistische Vorstellung als die bequemste die Oberhand erworben und sich zu erhalten gewußt; man gewöhnte sich zu denken: bas reine weiße Licht sep zusammengesest aus dunklen Lichtern, aus welchen es wieder zusammengesest sev.

Diese grobe Borstellungsart wollte seineren Geistern nicht gefallen; man verlieh dem Lichte Schwingungen und fühlte nicht, daß man auch hier sehr materiell versuhr; denn bei etwas was schwingen soll, muß doch etwas schon da seyn das einer Bewegung fahig ist. Man bemerkte nicht, daß man eigentlich ein Gleichniß als Erklärung anwendete, das von den Schwingungen einer Saite hergenommen war, deren Bewegung man mit Augen sehen, deren materielle Einwirkung auf die Luft man mit dem Ohr vernehmen kann.

Wenn nun die Atademie ausspricht, daß die bisherigen mathematischen Bemühungen das Mathsel aufzulösen nicht hinlänglich gewesen, so haben wir schon viel gewonnen, indem wir dadurch aufgefordert werden und anderwärts umzufeben; allein wir fommen in Gefahr und in die Metaphpsit zu verlieren, wenn wir und nicht bescheiden, innerhalb besphossischen Kreises unsere Bemühungen zu beschränken.

Bie mir und diese Beschräntung benten, suchen mir folgendermaßen auszudruden: die Pflicht des Obviffere beftebt nach und barin, daß er fich von ben ausammengesetten Phe nomenen zu den einfachen, von den einfachen zu den ausammengefesten bewege, um baburch fomobl jene in ihrer einfachen Burde tennen zu lernen, ale biefe in ihren auffallenden Ericheinungen fich verdeutlichen zu tonnen. Bon dem einfach: ften Phanomen des blauen himmels bis zu dem jusammen= gesetteften bes Regenbogens, die wir beide in der reinen Natur an der Simmelewölbung gewahr werden, ift ein unendlicher und verschlungener Weg, ben noch niemand gurud: gelegt bat. Mit wenig Worten läßt fich bie Urfache ber himmeleblaue aussprechen, mit vielen Borrichtungen und Bemühungen faum das Ereignis des Regenbogens faslich machen, und eben die Schritte zu bezeichnen, wie von bem einen ju dem andern ju gelangen fer, ift bie Schwierigfeit. Es gehört biegu fein weitläufiger und toftbarer Apparat, aber ein vollständiger, bamit man alles movon die Rede ift bem Auge barlegen fonne. Mit blogen Worten, gesprochenen noch viel weniger geschriebenen, mit linearen Beidnungen, ift nichts gn thun; benn ebe man fich's verfieht, tommt man auf die eine wie auf die andere Beife zu einer Symbolit, mit der man aledann verfährt wie Rartensvieler mit gestemvelten Blattern; man verftebt fich, aber es tommt weiter nichts dabei beraus als daß man fich verftanden bat; es mar ein Spiel innerhalb eines gegebenen und angenommenen Rreifes, bas aber außerbem obne Wirtung bleibt.

Die Aufgabe der Atademie fest die vier bieber mehr ober weniger gangbaren Spootbefen:

- 1) ber Emanation,
- 2) der Schwingungen,

- 3) ber Polarisation,
- 4) der doppelten Refraction,

als Wefen voraus, welche, wie irbifche Staatsmachte, bas Recht haben mit einander Krieg zu führen und zu fordern, baß fie fich wechselsweise, wie bas Glud gut ift, einander subordiniren.

Diefer Rrieg dauert icon eine Beile fort, fie baben fic von einander unabhängig erflart, und bei jeder neuen Ent: bedung bat man eine neue unabhangige Sprothese vorgebracht. Die Diffraction bat die alteften Rechte behauptet; die Unbulation hat viel Biderspruch gefunden; die Polarisation bat fich eingebrungen und fteht für fich eigentlich am unab: bangigften von ben andern: die doppelte Refraction ift fo nab mit ihr vermandt, niemand wird fie laugnen, aber niemand weiß recht was er bamit machen foll. Die demifche Unficht tritt benn auch fur fich auf, und, wie man die neueften Com: pendien ber Phyfit anfieht, fo werden fie gufammen hiftorifc vorgetragen; die Phanomene, wie fie nach und nach bemerkt worben, die Meinungen, die man bei diefer Belegenheit aus: gefprochen, werben aufgeführt, wobei an feine eigentliche Ber-.fnuvfung zu benten ift, wenn fie auch zum Schein verfnot wird, und alles lauft gulest binaus auf bas Boltairifde: Demandez à Monsieur Newton, il vous dira etc.

Daß dieses sich so verhalte, giebt die Aufgabe der Alabenie selbst an den Tag, ja sie spricht es aus und thut und badurch einen großen Dienst. Wie sie oben befannt, daß die Mathematifer der Sache nicht genug gethan, so bezeugt sie nun auch, daß die Physiker noch keinen Vereinigungspunkt der verschiedenen Vorstellungsarten gefunden haben.

Wie follte dieß aber auch auf dem bisherigen Wege möglich gewesen sepn! Wer der Mathematik entgeben wollte, fiel ber Metaphpsis in die Nehe und dort sommt es ja darau fan zu welcher Gesinnung sich dieser oder jener hinneigt. Der Atomist wird alles aus Theilchen zusammen gesetzt sehen und aus dem Dunkeln das Helle entspringen lassen, ohne im mindesten einen Widerspruch zu ahnen; der Dynamiser, wenn er von Bewegung spricht, bleibt immer noch materiell, denn es muß doch etwas da seyn was bewegt wird. Da giebt es denn hppothetische Schwingungen und was versucht nicht jeder nach seiner Art!

Defhalb find die Schriften welche dießmal um den Preis concurriren aller Aufmerkfamkeit werth; er mag gewonnen oder ausgefest werden, es wird immer Epoche machen.

Sollen wir aber die Hauptfrage geistreich mit Einfalt und Freimuthigkeit anfassen, so sev verziehen wenn wir sagen: die Aufgabe wie sie von der Akademie gestellt worden, ist viel zu beschränkt; man stellt vier Erscheinungen als die merkwürdigten, ja den Kreis abschließenden, den Hauptgegenstand erschöpfenden auf; sie sollen untereinander verglichen, wenn es möglich, einander subordinirt werden. Aber es giebt noch gar manche Phanomene von gleichem, ja höherem Werth und Burde, die zur Sprache kommen müßten, wenn eine gedeihliche Abrundung dieses Geschäfts möglich seyn sollte. Gegenwärtig ware nur an Vorarbeiten zu denken, wovon wir vorerst zwei aufführen und näher bezeichnen wollen, ehe wir weiter fortschreiten.

Das erste ware die Verknüpfung jener anzustellenden Untersuchungen mit der Farbenlehre. Das oben Gefagte scharfen wir nochmals ein: die sammtlichen ausgesprochenen Phänomene sind durchaus von Farben begleitet, sie können ohne Farbe kaum gedacht werden. Allein wir könnten auf unserm Wege zu gar nichts gelangen, wenn wir uns nicht vorerst der

hertommlichen Dentweise entschlagen, der Meinung, die Farben sepen als Lichter im ursprünglichen Licht entbalten und werden durch mancherlei Umstände und Bedingungen hervorzelockt. Alles dieses und was man sonst noch gewähnt haben mag, mussen wir entfernen und uns erst ein Fundament unabhängig von jeder Meinung verschaffen, worunter wir eine methodische Ausstellung aller Phanomene verstehen, wo das Auge Farbe gewahr wird.

Dabei nun werden die oben wiederholt genannten Phanomene fammtlich an Ort und Stelle ihren Plat finden und fic burch Nachbarfchaft und Folge wechfelfeitig aufflären.

hiezu aber mußte die zweite Borarbeit geschehen, eine Revision sammtlicher Versuche ware anzustellen und nicht allein aller derjenigen auf welche gedachte hopothesen gegrunzbet sind, sondern auch alle andern, welche noch irgend gefordert werden könnten.

Eine folde Revision mit Einsicht unternommen, wurde eigentlich keinen bedeutenden Geldauswand ersordern; aber da das Geschäft größer und schwieriger ist als man denken möchte, so gehört ein Mann dazu der sich mit Liebe dasur hergabe und sein Leben darin verwendete. Gelegenheit und Localität müßte ihm zu Gedote stehen, wo er, einen Mechaniker an der Seite, seinen Apparat ausstellen könnte. Die Ersordernisse sammtlich müßten methodisch ausgestellt sepn, damit alles und jedes zur rechten Zeit bei der Hand ware; er müßte sich in den Stand segen alle Bersuche, wenn es verlangt würde, zu wiederholen, die einsachsten wie die verschränktesten, diesenigen auf die man bisher wenig Werth gelegt und die wichtigsten worauf sich die Theorien des Tags begründen, alles was vor, zu und nach Newton's Zeit beobachtet und besprochen worden. Alledann würde sich wunderbar bervortbun, welch

ein Unterschied es fev zwischen den fummerlichen Linearzeichen nungen in welchen dieses Capitel erstarrt ift, und der gegenwartigen lebendigen Darftellung der Phanomene.

Derjenige aber, ber mit freiem Sinn und durchringendem Geiste dieses Geschäft unternimmt, wird erstaunen und bei seinen Zuhörern Erstaunen erregen, wenn unwidersprechlich hervorgeht, daß seit hundert und mehr Jahren aus diesem herrlichsten Capitel der Naturlehre alle Kritik verbannt und jeder sorgfältige Beobachter, sobald er auf das Bahre hingebeutet, sogleich beseitigt und geächtet worden. Desto größere Freude aber wird er empfinden, wenn er überschaut in welche Ernte er berusen sey und daß es Zeit sey das Unkraut zu sondern von dem Weizen.

· Bir feben uns als Borlaufer eines folden Mannes an, ja folder Manner, benn die Sache ist nicht mit einmal und fogleich abzuthun; die Alabemie hat ein neues Jahrhundert vor sich und im Laufe desselben muß das ganze Geschäft von Grund aus eine andere Ansicht gewonnen baben.

# Ueber den Regenbogen.

I.

## Goethe an Sulpig Boifferee.

Für Ihren werthen Brief im Allgemeinen und zum afferfconften dankend, will ich nur eiligst die wichtige Frage wegen des Regenbogens zu erwiedern anfangen. hier ist mit Borten nichts ausgerichtet, nichts mit Linien und Buchstaben, unmittelbare Anschauung ift Noth und eigenes Thun und Denten. Schaffen Sie fich alfo augenblidlich eine hohle Gladstugel a, etwa 5 Boll, mehr ober weniger im Durchmeffer, wie fie Schufter und Schneiber überall brauchen um bas Lampenlicht auf den Punkt ihrer Arbeit zu concentriren,

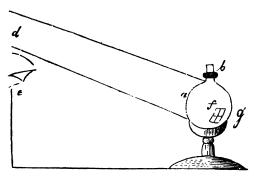

füllen folde mit Waser burch bas Salschen und verschließen sie durch ben Stöpsel b, stellen sie auf ein festes Gestelle gegen ein verschlossenes Fenster d, treten alsbann mit dem Rücken gegen bas Fenster gefehrt in e, etwas zur Seite um bas in der Rückeite der Augel sich prasentirende umgekehrte verkleinerte Fensterbild zu schauen, fixiren solches und bewegen sich ganz wenig nach Ihrer rechten Sand zu, wo Sie denn sehen werden daß die Glastafeln zwischen den Fensterleisten sich verengen und zulest von den dunkeln Areuzen völlig zusammengedrängt, mit einer, schon vorher bemerkaren, Farbenerscheinung verschwinden und zwar ganz am äußersten Kande g, die rothe Farbe glänzend zulest.

Diefe Rugel entfernen Gie nicht aus Ihrer Gegenwart, fondern betrachten fie bin = und hergebend beim hellften

Sonnenschein, Abends bei Licht; immer werden Sie finden, daß ein gebrochenes Bild an der einen Seite der Augel sich abspiegelt und so, nach innen gefärbt, sich, wie Sie Ihr Auge nach dem Nande zu bewegen, verengt und, bei nicht ganz beutlicheren mittlern Karben, entschieden roth verschwindet.

Es ist also ein Bild, und immer ein Bild, welches refrangirt und bewegt werden muß; die Sonne selbst ist hier weiter nichts als ein Bild. Von Strahlen ist gar die Rede nicht; sie sind eine Abstraction, die ersunden wurde um das Phänomen in seiner größten Einsalt allenfalls darzustellen, von welcher Abstraction aber fortoperirt, auf welche weiter gebaut, oder vielmehr ausgehäuft, die Angelegenheit zulest ins Undegreisliche gespielt worden. Man braucht die Linien zu einer Art von mathematischer Demonstration; sie sagen aber wenig oder gar nichts, weil von Massen und Bildern die Rede ist, wie man sie nicht darstellen und also im Buche nicht brauchen fann.

haben Sie das angegebene gang einfache Experiment recht zu herzen genommen, so schreiben Sie mir auf welche Weise es Ihnen zusagt und wir wollen sehen, wie wir immer weiter schreiten, bis wir es endlich im Regenbogen wieder finden.

Mehr nicht fur heute, damit Gegenwartiges als bas Rothwendigfte nicht aufgehalten werde.

Weimar ben 11. Januar 1852.

### ii.

### Erwiederung.

Die Gladfugel, verehrtefter Freund, fteht nun icon feit vielen Tagen vor meinen Augen; und ich habe noch

nicht bagu gelangen tonnen, Ihnen zu fagen, was ich barin gefeben.

Ihrem Rath gemäß habe ich sie bei gewöhnlichem Lagedlicht, wie bei Sonnen: und Kerzen:Licht vielsach betrachtet
und immer habe ich bei der Bewegung meines Auges nach
der Seite gesehen, daß das hintere Bild des Fensters, der
Sonne oder der Kerze am Rande der Rugel roth verschwindet.
Beim Sonnen: und Kerzen:Licht habe ich bemerkt, daß das
hintere Bild sich auch nach der Seite in der Rugel bei h abspiegelt, und daß die Farben erscheinen, wenn man so weit
zur Seite schreitet, daß beide Bilder sich (bei g) übereinander
schieben, und zwar löst sich die ganze Erscheinung in Roth
auf, sobald beide Bilder sich decen; bei fernerem Fortschreiten
verschwindet damit das Obanomen.

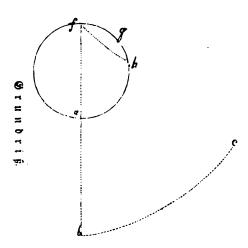

Es ist offenbar, daß bei dem gewöhnlichen Tageslicht dasselbe vorgeht, nur erscheint hierbei das zweite Spiegelbild h nicht recht deutlich, weil das Fenster ein zu großes Bild macht, und daher das zweite Spiegelbild bei diesem Erperiment auf der gebogenen Rugelstäche sich in einen unförmlichen Lichtschimmer ausschied. Die Sonnenscheibe und die Kerzeustamme' hingegen erscheinen in ganz entschiedenen Bildern. Man sieht das vordere a, welches sich bei dem Zurseiteschreiten nur wenig bewegt, und die beiden hintern Bilder f und h, welche sich, je nachdem man fortschreitet, gegeneinander bewegen und endlich farbig über einander schieden, bis sie sich ganzlich beden und roth verschwinden.

Ferner habe ich die Rugel auf die Erbe gestellt und das Bild der Sonne oder ber daneben gestellten Kerze barauf fallen laffen, indem ich im rechten Bintel nabe an die Augel trat.

Grunbrig.

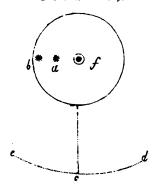

Das weife Bild a ericbien bann nicht weit von bem Bale ber Rugel f. und in b zeigte nich ein farbiges Spectrum. welches bei ber Bewegung nach d blau und bei ber Bewegung nach e roth verschwand. Um bas Experiment am bequemften gu machen, ftellte ich mich in die Rabe eines Tifches, auf beffen Ede ich mich ftuben fonnte, fo daß ich fteben bleiben durfte, und nur den Oberleib nach den beiden Seiten bin ober leife vormarts und rudmarts zu bewegen brauchte. Das Spectrum icheint auch bier nicht auf einem einfachen Bilbe ju beruben, welches burch einen Theil der Glastugel gebrochen wird; fonbern es icheint, bag man bier gleich zwei übereinander geschobene Bilber fiebt; benn als ich bas Erperiment mit Kerzenlicht machte, zeigten fich nach dem Berfcwinden bes blauen Lichts zwei auseinandergebende ichmache Bilber. Daß ich biefes beim Connenlicht nicht gefeben, mag baber rubren, weil bei dem weißeren Licht der Conne die reflectir= ten Spiegelbilber im Gegensat gegen das febr glanzende Spectrum meniger ansprechend erscheinen, ale bei bem orange= farbenen Rergenlicht.

Genug, ich habe mich mit der Glablugel vielfältig befreundet, und erkenne darin einen fehr belehrenden Repräsentanten des Regentropfens, so daß die Gedanken nun schon jum Regenbogen eilen. Ich halte sie zuruck, um Ihrer Belehrung nicht vorzugreisen, die mir erst die gehörige Sicherbeit zum Weiterschreiten geben, oder mir zeigen wird, daß ich auf dem Weg des Irrthums bin. Es wird mich unendlich freuen, wenn Sie mich über diese wunderbar anziehende Naturerscheinung einmal zur Klarheit bringen. Was die gewöhnlichen Naturforscher darüber zu sugen wissen, ist gar unbefriedigend.

Munchen am 2. Februar 1832.

Sulpig Boifferée.

#### III.

## Goethe an Sulpig Boifferee.

Es ist ein großer Fehler, dessen man sich bei der Naturforschung schuldig macht, wenn wir hoffen ein complicirtes
Phänomen, als solches, erklären zu können, da schon viel dazu
gehört dasselbe auf seine ersten Elemente zurückzubringen; es
aber durch alle verwickelten Fälle, mit eben der Klarbeit durchführen zu wollen, ist ein vergebenes Bestreben. Wir müssen
einsehen lernen, daß wir dasjenige was wir im Einsachsten
geschaut und erkannt, im Jusammengesehten supponiren und
glauben müssen. Denn das Einsache verbirgt sich im Mannichfaltigen, und da ist's wo bei mir der Glaube eintritt, der
nicht der Ansang, sondern das Ende alles Wissens ist.

Der Regenbogen ist ein Refractionsfall und vielleicht der complicirteste von allen, wozu sich noch Reflerion gesellt. Wir tonnen und also sagen: daß das Besondere dieser Erscheinung alles, was von dem Allgemeinen der Refraction und Reflerion erkennbar ist, enthalten muß.

Nehmen Sie ferner bas heft meiner Tafeln und beren Erflarung vor sich, und betrachten auf ber zweiten die vier Figuren in der obersten Reihe, bezeichnet mit A, B, C, D. Lefen Sie was Seite 5 zur Erflarung gesagt ist und gehen Sie nun drauf los sich mit diesen Anfangen völlig zu befreunden. Und zwar wurde ich vorschlagen zuerst die objectiven Berfuche bei durchfallendem Sonnenlichte vorzunehmen.

Berfeben Sie fich mit verschiebenen Linfen, befondere von bedeutendem Durchmeffer und ziemlich ferner Brennweite, so werden Sie, wenn Sie Lichtmaffe hindurch und auf ein Papier fallen laffen, sehen wie sich ein abgebildeter Rreis verengt und einen gelben, junachst am bunklen einen gelbrothen Saum erzeugt. Wie Sie nun die Erscheinung naber betrachten, so bemerken Sie, daß sich ein sehr beller Rreis an den farbigen anschließt, aus der Mitte des Bildes jedoch sich ein graulich dunkler Raum entwickelt. Dieser läßt nun nach dem Hellen zu einen blauen Saum sehen, welcher violett das mittlere Dunkel umgränzt, welches sich hinter dem Focus über das ganze Keld ausbreitet und durchaus blaugesaumt erscheint.

Laffen Sie fich biefe Phanomene auf das wiederholtefte angelegen fenn, fo werden Sie alebann zu weiteren Fortichtiten bingeriffen werden.

hangen Sie nunmehr Ihre mit Baffer gefüllte Rugel (die Sie als eine gesehlich aufgeblasene Linse ansehen können) ins freie Sonnenlicht, stellen Sie sich alsdann, gerade wie in meiner Beichnung des ersten Bersuchs angegeben ist, schauen Sie in die Rugel, so werden Sie, statt jenes restectirten Fensters, die auf die Rugel fallende Lichtmasse in einen Kreis zusammengezogen sehen, indessen derselbige Kreis durch das Glas durchgeht, um hinter der außern Flache einen Brennpunkt zu suchen. Der Kreis aber innerhalb der Augel, welcher durch Restein und Refraction nunmehr in Ihr Auge kommt, ist der eigentliche Grund jener, Zurücktrahlung woburch der Regenbogen möglich werden soll.

Bewegen Sie sich nunmehr, wie in den andern bisherigen Fällen, so werden Sie bemerten, daß, indem Sie eine schiefere Stellung annehmen, der Kreis sich nach und nach oval macht, bis er sich dergestalt zusammenzieht daß er Ihnen zuleht auf der Seite sichtbar zu werden scheint und endlich als ein rother Punkt verschwindet. Zugleich wenn Sie aufmertsam sind werden Sie bemerken, daß das Innere dieses

rothgefaumten Rreises buntel ift und mit einem blau : violetten Saum, welcher mit dem Gelben bes außeren Rreises qusammentreffend zuerst bas Grune hervorbringt, sich sodann als Blau manisestirt und zulest bei völligem Zusammendrangen als roth erscheint.

Dabei muffen Sie fich nicht irre machen laffen, bag noch ein paar fleine Sonnenbilder fich an den Rand bes Rreifes gefellen, die ebenfalls ibre fleineren Sofe um fich baben, die benn auch bei oben bewirftem Busammenzieben ibr Karbensviel gleichfalls treiben und beren jusammengedrängte Rreise, als an ihren nach außen gefehrten halben Randern gleichfalls roth, bas Roth bes Sauptfreifes turz vor bem Berfcwinden noch erhöhen muffen. Saben Gie alles diefes fich befannt und burch wiederholtes Schauen gang zu eigen gemacht, fo werben Sie finden daß doch noch nicht alles gethan ift, wobei ich benn auf den allgemein betrachtenden Anfang meiner unternomme: nen Mittheilung binweifen muß, Ihnen Gegenwartiges gur Bebergigung und Ausübung bestens empfehlend, worauf wir denn nach und nach in unfern Andeutungen fortzufahren und bes eigentlichen reinen Glaubens uns immer murdiger gu maden fuchen werden.

Nun aber benten Sie nicht daß Sie diese Angelegenheit jemals los werden. Wenn sie Ihnen das ganze Leben über zu schaffen macht, musen Sie sich's gefallen lassen. Entsernen Sie die Augel den Sommer über nicht aus Ihrer Nähe, wiederholen Sie an ihr die sämmtlichen Erfahrungen, auch jene mit Linsen und Prismen; es ist immer eins und eben dasselbe, das aber in Labprinthen Berstedens spielt, wenn wir täppisch, hoppothetisch, mathematisch, linearisch, angularisch, darnach zu greisen wagen. Ich tehre zu meinem Ansaug zuruck und spreche noch aus wie folgt.

Ich habe immer gesucht das möglichst Erkennbare, Bisbare, Anwendbare zu ergreifen und habe es, zu eigener Bufriedenheit, ja auch zu Billigung Anderer darin weit gebracht. Siedurch bin ich für mich an die Granze gelangt, dergestalt, daß ich da anfange zu glauben, wo andere verzweiseln, und zwar diejenigen die vom Erkennen zu viel verlangen und, wenn sie nur ein gewisses dem Menschen Beschiedenes erreichen können, die größten Schäße der Menscheit für nichts achten. So wird man aus dem Ganzen ins Einzelne und aus dem Einzelnen ins Ganze getrieben, man mag wollen oder nicht.

> Für freundliche Theilnahme bantbar, Fortgesette Gebuld munichend, Terneres Bertrauen hoffend.

> > Beimar ben 25. Februar 1832.

# Raturwissenschaftliche

Œinzelnheiten.

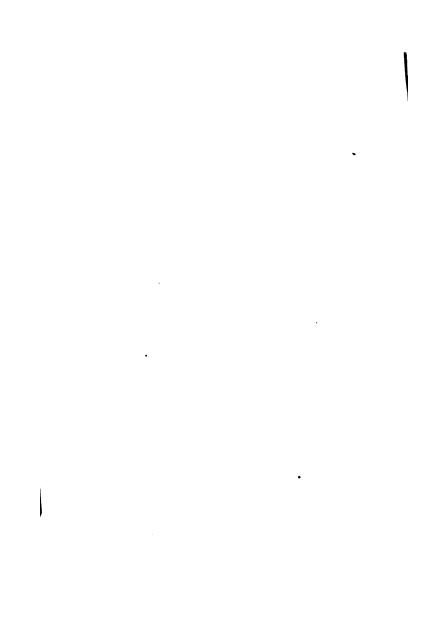

## Johann Runckel.

Beboren ju Schleswig 1630, mandte fich, ohne ftubirt gu haben, von der Apotheferfunft jur Chemie, mo er benn, in einer noch alchymistisch' buftern Beit, mit feltsamen Meinun= gen bervortrat, welche nicht eben gunftig aufgenommen murben; boch mußt' er, ale ein praftisch gewandter Mann, bei fenerluftigen, Bebeimes forschenden Rurften und Berren guten Eingang finden. Buerft am Lauenburgifden Sofe, bann gu Dredden, zu Berlin und endlich in Schweden angestellt binterließ er feine Erfahrungen in bem Quarthand: die volltom= mene Glasmacherfunft; einem gwar vielfach wichtigen und nublichen, aber boch fcwer juganglichen Buche. 3ch erinnere mich aus fruberer Beit bei flüchtiger Anficht niemals flug baraus geworden zu fevn; gegenwärtig neu angeregt habe ich es genguer betrachtet und denfe durch nachstebendes den Runftfreunden einen freieren Gingang zu eröffnen.

Rundel's Bert enthalt von ihm felbst Beniges, aber an fic Bedeutendes und durch die Stellung noch bedeutender Erscheinenbes.

Die Grundlage bes Ganzen macht ein Tractat bes Antonius Neri über gedachte Kunft. Dieser Mann, von Florenz geburtig, war zu Anfang bes siebzehnten Jahrhunderts in voller Ehatigkeit und mochte zu Muran, wo schon seit zweihundert Jahren die Glaskunst blübte, den Grund seiner Kenntnisse und Fertigleiten gelegt haben. Sodann hielt er sich in Antwerpen, ferner in Pisa und Florenz auf, zu einer Zeit wo man überall mit den Venetianern zu wetteifern ansfing. Von der Nichtung seiner Studien und Beschäftigungen giebt und das Büchlein genugsames Zeugnis. Aus dem Italianischen ward es zuerst ind Lateinische, dann ind Deutsche übersetzt und hierauf von Kundel zum Grunde seiner eigenen Arbeiten und Bemerkungen gelegt; es besteht aus sieben Büchern, deren jedem eine Folge von Kundel's Anmerkungen hinzugefügt ist.

Das erfte beschäftigt sich ordnungsgemäß mit ben Ingrebienzien bes Glases, dem Rali, der Soda, dem Quarz, und zeigt wie man vollfommenes und gemeines Glas machen solle. Sodann werden mancherlei Arten angegeben wie man das Glas farben fonne. Rundel's Anmerkungen bestätigen, berichtigen und erweitern den Text.

Das zweite Buch geht schon auf complicirtere Glasfarbung und handelt deshalb von den Reagentien, womit die Metalle aufgelöst und verfaltt werden. Die furzen Anmertungen billigen theils das angerühmte Verfahren, theils deuten sie auf den fürzeren Weg.

Das britte Buch fahrt fort fich mit Farbung bes Glafes zu beschäftigen; die Anmertungen habern mit bem Werfaffer, daß feine Borfchriften irre fuhren, obgleich manches Gute zugestanden wird.

Das vierte Buch handelt vom Bleiglas und ben daburch zu erzeugenden Farben, auch noch von einigen andern Farbungen und Bedingungen. Aundel verwirft bas Bleiglas als allguweich und zeigt was bei bem übrigen zu bebenten fev.

Das funfte Buch lehrt in Gefolg bee vorigen, wie bie naturlichen Edelfteine nachzuahmen, ja an Schonheit ja

übertreffen, obgleich an Sarte nicht zu erreichen. Rundel ift hierüber febr ungufrieden, weil die Pafte zu schwer fep und doch feine rechte Politur annehme; dann fügt er einige Berichtigungen und Erleichterungen hinzu.

Das fechete Buch trägt nun die Bereitung des Schmelzwerkes, neuerlich Emaille genannt, deutlich vor, womit Kundel
fo zufrieden ift, daß er um diefes Buches willen das ganze
Bert eigentlich zu schähen versichert; dabei gesteht er, mit
Bergnügen sämmtliche Versuche durchprobirt zu haben, wovon
auch seine Anmerkungen Zeuge sind.

Das fiebente Buch endlich handelt von Lackfarben, fobann vom Ultramarin; zulest wendet fich der Bortrag zur Gladtunft wieder zurud, da benn auch Kundel das Seinige hinzufügt.

hierauf folgt nun eine besondere Zugabe, welche unterweis't und anleitet: wie man sowohl Glafer als Fluffe oder fünstliche Sdelfteine zur größten Perfection und harte bringen solle; beswegen denn auch ein hiezu erforderlicher Glasofen vorgeschrieben ist. Am Schlusse wird ausgeführt, wie man Dubletten fertigen und erkennen möge.

Diese erste Abtheilung ist nun geschlossen und es folgen darauf Christoph Merret's Anmerkungen über die Bucher des Antonius Neri. Merret, ein englischer Arzt und Chemiser, schrieb, um die Mitte des siedzehnten Jahrhunderts, Noten zu Anton Neri in englischer Sprache, welche sodann Andreas Frisius nebst dem Werke des Antonius Neri in das alles vermittelnde Latein übertrug und 1668 heraus gab, wodurch denn die llebersehung weiter ins Deutsche gefördert ward.

Der Englander macht feine Unmerkungen nach den Paragraphen die durch Reri's ganzes Bert durchgeben. Kundel, welcher in feinen früheren Anmerkungen fich auf Merret öfters

mit Beifall bezogen, berichtigt noch einiges auf wenig Blattern und fügt eine Anmerkung über Bereitung ber Potasche hingu, damit man des orientalischen, oder spanischen Materials ent= bebren fonne.

Hierauf folgt nun ber Glasmachertunst zweiter Theil, an Blättern etwa halb so start als der erste; auch dieser enthält mehr Fremdes als Eigenes. Die erste Abtheilung handelt vom Glasbrennen, Bergolden und Malen; das Tractätlein schreibt sich von einem guten, aber anonymen Nürnberger Glasmaler her, welcher sich H. J. S. unterzeichnet. Es sind hundert Experimente, offenbar aus langer entschiedener Ersahrung, einfach vorgelegt mit wenig eingeschobenen Anmertungen Kundel's, welcher noch einige Rezepte hinzusügt.

Die andere Abtheilung enthält eine Anweisung zur hollandischen weißen und bunten Töpferglafur und Malerwerk (fayence) welche Runckel selbst, nicht ohne große Mühe, Untosten und Ausopferung zusammengebracht; dann folgt noch eine Zugabe von dem kleinen Glasblasen mit der Lampe.

Die dritte Abtheilung enthalt funfzig Experimente, von Rundel zwar nicht erfunden aber nachprobirt, nebst einigen Bugaben.

Den völligen Schluß macht als Anhang, ein Sendbrief aus dem Englischen übersett, handelnd von der Kenntniß der Ebelsteine und was dahin gerechnet ift. Ein Register über das ganze Wert ift hinzugefügt, bequem zu benuten, well die Seitenzahl durch beide Theile durch gebt.

Aus biefem furgen Inhaltsverzeichniß wird ber finnige Lefer alebald gewahr werden, wie ein collectives aus vielen Theilen zusammengesettes Wert burch einen tuchtigen erfahrenen, feiner Sache gewiffen, praktisch ausgebildeten Mann jur Einheit umgeschaffen worden, und wir burfen und schmeischeln, daß aufmerksamen Aunstverwandten sich nur desto lieber und leichter mit dem Einzelnen zu befreunden willsommene Belegenheit gegeben sep.

Denn obgleich in dem chemischen Fache, wie in so vielen andern, seit einem halben Jahrhunderte das Unerwartete geschehen, so muß doch immer unterhaltend und belehrend bleiben, rüdwarts zu schauen und historisch zu erkennen, was unsere Vorsahren geleistet, wie weit ihr Wissen vorwarts gedrungen und wo es gestockt. Hiedurch sinden wir uns denn aufs neue angeregt hie und da die angedeuteten Wege zu versfolgen.

Die sich gegenwärtig wieder hervorthuende Glasmalerei wird hiebei nicht ohne Bortheile bleiben, die Kunst ist nicht sowohl verloren als deren Ausübung eingeengt und erschwert, wodurch wir aufgefordert werden, und nach einzelnen wohl erprobten Handgriffen umzuthun. Der jeht ins Ganze wirtende Shemiser verfolgt so große Zwede, daß er sich an das Einzelne, neben dem Beg Liegende, nicht emsig befümmern tann, und so gelingt nicht alles und jedes was im Lause der Erfahrungen und Versuche gefordert wird. Lange vermißten wir die trüben Scheiben, die bei hellem Grunde Gelb, bei dunklem Blau zeigen; eben so kounten wir nicht mit Gewisheit zu entoptisirten Gläsern gelangen. Beide Körper können nunmehr den Freunden der Chromatik nach Lust und Belieben zugestellt werden, wie das Weitere nächstens anszuführen ist.

## Architektonisch: Raturhistorisches Problem.

Nach meiner Rucklehr aus Sicilien fand sich in Neapel noch Manches nachzuholen, was in dem Drange des südlichen Lebens versäumt worden war; dahin gehörte denn auch der Tempel des Jupiter Serapis bei Puzzul, an dessen übrig gebliebenen Säulen sich ein unerklärliches Phänomen dem Erdund Naturforscher längst bemerklich machte.

Am 19. Mai 1787 verfügten wir uns bahin; ich betrachtete mir alle Umstände genau, und seste gar bald bei mir sest, wie die Erscheinung zu erklären sev. Was ich schon damals in mein Tagebuch schrieb und auszeichnete, will ich nach so geraumer Zeit, mit allem was mir zeither bekannt geworden, hier in anschaulichere Folge, in Bezug auf eine wohlgerathene Rupfertasel getreulich vortragen.

Die Lage des Tempels, eigentlich aber feiner noch vorhandenen Ueberrefte, ist nordwärts von Puzzuol, etwa zweihundert Toisen von der Stadt entfernt; er lag unmittelbar am Weer, etwa funfzehn Ruß über den Wasserspiegel erhöht.

Noch immer nimmt das Mauerwert einen Naum ein von fünfundzwanzig Toisen ins Gevierte, davon geben ab die Bellen der Priester ringsum, so daß für den innern hof, einen umgebenden Saulengang mitgerechnet, neunzehn Toisen übrig bleiben. In der Mitte findet sich eine runde Erhöhung, mit vier steilen Stufen zu ersteigen, sie hat zehn und eine halbe Toise im Durchschnitt, und trug auf Saulen einen runden durchsichtigen Tempel ohne Zelle.

Die Bahl ber freistebenden Saulen daran mar fechzehn, ben hof umgaben sechsundbreißig, und, ba einer jeden Gaule auch eine Statue zugetheilt worden, so mußten zweiundfunfzig

### TEMPEL DES JUPITER SERAPIS ZU PUZZUOLO.

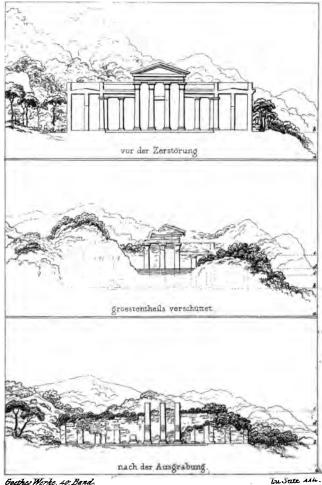



berselben in diesem mäßigen Naume Plat finden. Dente man sich nun das Ganze corinthischer Ordnung, wie die Proportionen der Säulen, deßgleichen die noch umherliegenden Gestimsglieder beweisen; so wird man gestehen, daß es hier auf eine große Prachtwirkung angesehen war. Diese ward noch dadurch erhöht, daß der Stoff edel, Massen sowohl als Bekletbung Marmor gewesen; wie denn die engen Priesterzellen und die seltsamen Reinigungszimmer alles von köstlichem Marmor getäselt, geplattet und eingerichtet gefunden worden.

Alle biefe Kennzeichen, vorzüglich auch der Plan, naber betrachtet, beuten eher auf bas dritte als zweite Jahrhundert; ber Werth gemelbeter architektonischen Zierrathen, welcher am fichersten entscheiden wurde, ist und nicht mehr gegenwartig.

Noch ungewisser bleibt die Spoche, wenn dieser Tempel durch vulcanische Asche und sonstigen feurigen Auswurf versichüttet worden; doch geben wir von dem was man noch sieht, so wie von dem was man sich zu folgern erlaubt, in Bezug auf die Aupfertasel zunächst Rechenschaft.

In dem oberen Felde derfelben sieht man einen Aufris bes Tempels in seiner Integrität und zwar den hof im Durchschnitt genommen; die vier hohen Säulen des Portitus standen im Grunde des hofs vor dem Allerheiligsten; man sieht feruer den von einem Säulengang umgebenen hof und dahinter die priesterlichen Gemächer.

Daß ber Tempel in einer und unbekannten Spoche bes Mittelalters verschüttet wurde, ist tein Wunder. Dan nehme ben Plan ber Campi Phlegraei vor sich und betrachte Krater an Krater, Erhöhung und Vertiefung immersert wechselut, so wird man sich überzeugen, daß der Boden hier niemals zur Aube gesommen. Unser Tempel liegt nur anderthalb Stunden vom neuen Berge (monte nuovo), der im September 1538

zu einer Sobe von taufend Fuß emporgewachsen, entfernt, und gar nur eine halbe von der Solfatara, welche noch immer brennt und glübt.

Man beschaue nun das mittlere Bild, und dente sich ben niebergehenden dichten Aschenregen, so werden die Priesterwohnungen, davon bededt, zu hügeln anschwellen, der freie Hof hingegen wird nur bis zu einer gewissen Hohe angefüllt werden. Dadurch verblieb in der Mitte eine Vertiesung, welche sich nur zwölf Fuß über den alten Boden erhub, aus welchem die übrig gebliebenen hauptsäulen, auch wohl der obere Theil der Saulen des Umgangs hie und da hervorragten.

Der Bach, der zur Reinigung burch den Tempel geführt war, wovon die ausgegrabenen Ninnen und Nöhren die wunderlich durchschnittenen Marmorbanke genugsam zengen, das mit Sorgfalt hergeleitete Waffer, das noch jest nicht fern vorbeistießt, bildete stockend einen Teich, der denn etwa fünf Fuß hoch gewesen seyn und in dieser Höhe die Säulen des Portifus bespült haben mag.

Innerhalb dieses Gewässers entstehen Pholaden und fressen griechischen Cipollinmarmor ringsum an, und zwar völlig in der Wasserwage.

Wie viele Jahre diefer Schaft verborgen geblieben, ift unbefannt, wahrscheinlich bebuschte sich der Wall ringe umber; auch ist die Gegend überhaupt so ruinenreich, daß die wenigen hervorragenden Säulen kaum die Aufmerksamkeit an sich ziehen mochten.

Endlich aber fanden neuere Architekten hier eine erwünschte Fundgrube. Man leitete das Waffer ab und unternahm eine Ausgrabung; nicht aber, um das alte Monument wieder berzustellen, es wurde vielmehr als Steinbruch behandelt, und der Marmor bei dem Bau von Caserta, ber 1752 bezgann, verbraucht.

Dies ist denn auch die Ursache, warum der aufgeräumte Plat so wenig gebildete Reste seben läßt, und die drei Säulen. auf gereinigtem geplatteten Boden stehend, unsere Aufmerksemseit besonders auf sich ziehen. Diese sind es denn, die in der ganzen Höhe von zwölf Fuß über dem Boden völlig rein gesehen werden, sodann aber fünf Fuß weiter hinauf von Pholaden zerfressen sind. Bei näherer Untersuchung hat man das Maaß der durch diese Geschöpfe bewirkten Vertiefungen vier Boll gefunden, und die Schalen-Reste unversehrt herausegezogen.

Seit jener Zeit des Aufgrabens und Benugens scheint jedoch weiter nichts angerührt worden zu seyn: denn das Bert: Antichità di Puzzuolo, ein Folio-Band, in welchem bildliche Darstellungen und Text, beides in Kupfer gestochen, gefunden werden, zwar ohne Jahrzahl, aber bei der Vermählung Ferdinands IV. mit Sarolinen von Desterreich, also im Jahr 1768 dem hohen Paare gewidmet, zeigt auf der sunzehnten Tasel den damaligen Zustand ungefähr so, wie wir ihn auch gefunden, und wie eine Zeichnung durch herrn Verschaftelbt 1790 versertigt, welche auf hiesiger Großherzoglichen Vibliothet ausbewahrt, denselben Gegenstand der Hauptsache nach übereinstimmend vorlegt.

Auch das bedeutende Wert: Voyage pittoresque, ou description des Royaumes de Naples et de Sicile, und zwar in dem zweiten Theile des ersten Bandes, beschäftigt sich gleichfalls von Seite 167 an mit unserem Tempel. Der Text ist schähenswerth und gibt mancherlei gute Nachrichten, wenn er und gleich zu feinem Liele führt. Zwei Abbildungen gedachter Seite gegenüber sind, nach stüchtigen Stizzen, wist-fürlich zu gefälligem Schein ausgeführt, aber doch der Wahrheit nicht ganz entfremdet.

Beniger Gutes läßt fich von ber in bemfelbigen Bert ju Seite 172 gehörigen Restauration sagen, wie es die herausgeber selbst eingesteben; es ist bloß eine phantastische Theater-Decoration, viel zu geräumig und tolossal, da dieses ganze heilige Gebaube, wie schon die Dimensionen anzeigen, in sehr mäßigen Berhältnissen aufgeführt, obgleich überftufsig verziert war.

hiervon tann man fich burch ben Grundrif überzengen, welcher im erstgenannten Werf Antichità di Puzzuolo, Tafel XVI. cingeschaltet und in bem Voyage pittoresque zu Seite 170 copirt erscheint.

Aus allem diesem aber ist ersichtlich, daß für einen gesichidten und gewandten Architekten hier noch viel zu thun bleibe: genauere Maaßangabe als wir liefern konnten, deßhalb Revision des Grundrisses, nach Anleitung obgenannter Werke, genaue Untersuchung der noch umherliegenden Erummer, kennerhafte Beurtheilung des Geschmacks daran, woraus die Zeit der Erbauung am ersten abzuleiten ware; kunstgemäße Restauration des Ganzen sowohl als des Cinzelnen, im Sinn der Evoche, in welcher das Gebäude errichtet worden.

Dem Antiquar ware baburch vorgearbeitet, ber von seiner Seite die Art bes Sottesbienstes, welche hier geübt wurde, nachweisen möchte; blutig muß er gewesen seyn, benn es sinden sich noch eherne Ringe im Fußboden, woran man die Stiere geheftet, deren Blut abzuleiten, die umbergehenden Rinnen bestimmt gewesen; ja es sindet sich im Centrum der Mittelerhöhung eine gleiche Deffnung, wodurch das Opserblut abssiehen konnte. Und scheint dieß alles auf eine spätere Zeit an einen geheimnisvollen duftern Göhendienst hinzubeuten.

Nach allem biefem fehr' ich zu bem hauptzwede gurud, ben Pholaden=Löchern, die man wohl ungezweifelt folchen Thieren zuschreiben muß. Wie sie da hinauf gereicht und nur einen gewissen Streifen um die Saulen angenagt, entwickelt unfere oben gegebene Erklärung; sie ist local und bringt mit dem geringsten Auswande die Sache zur Klarheit, und wird sich gewiß des Beisalls ächter Naturforscher zu erfreuen haben.

Man fcheint in diefer Angelegenheit, wie fo oft geschieht, von falscher Voraussehung ausgegangen zu fepn. Die Säulen, sagte man, sind von Pholaden angefressen, diese leben nur im Meere, das Meer muß alfo so boch gestiegen und die Säulen eine Zeit lang von ihm umgeben worden sepn.

Eine solche Schlußfolge barf man nur umtehren und sagen: eben weil man die Wirkung von Pholaden hier mehr als dreißig Fuß über dem Meeresspiegel findet, und sich ein zufälliger Teich hier oben nachweisen läßt, so mussen Pholaden, von welcher Art sie auch seyn, im süßen, oder doch durch vulcanische Asche angesalzten Wasser eristiren können. Und hier spreche ich im Allgemeinen unbedenklich aus: eine Erklärung, die sich auf eine neue Erfahrung stüßt, ist achtungswerth.

Dente man sich nun gegentheils in der duntelsten Pfaffenund Ritterzeit das mittelländische Meer dreißig Fuß über seinen wagerechten Stand sich erhebend, welche Beränderungen müßten die sämmtlichen Ufer in ihren Zuständen ersahren haben? Wie viel Buchten mußten erweitert, wie viel Landstrecken zerwühlt, wie manche hafen ausgefüllt werden? Und das Gewässer sollte noch überdieß längere Zeit in diesem Stande geblieben sen? Davon ware aber in teiner Chronit, in teiner Fürsten:, Stadt:, Kirchen: oder Klostergeschichte Meldung geschehen, da doch in allen Jahrhunderten nach der Römer herrschaft Nachrichten und Ueberlieferungen niemals völlig abreißen.

hier unterbricht man une aber und ruft: "Bas ftreitet ihr? mit wem ftreitet ihr? hat denn irgend jemand behauptet, jene Meereswallung habe sich fo fpat, mahrend unferer

driftliden Beitrednung ereignet? Rein! fie gebort fruberen Sahren an, vielleicht gar bem poetischen Kreise."

Es fep! Wir ergeben uns gern, ba wir Streit und Biderstreit nicht lieben; für uns ist's genug, daß ein Tempel, im dritten Jahrhundert erbaut, wohl schwerlich könne in dem Ragge vom Meere jemals überschwemmt worden sepn.

Und so will ich benn nur noch, auf beiliegende Tafel mich beziehend, Einiges wiederholen und wenige Bemerkungen hinzufügen. Auf der obern Abtheilung, wie auf den übrigen, ist a die Linie der Meeresssache b die geringe Erhöhung des Tempels über dieselbe.

Auf dem mittleren Bilbe ist unsere Ueberzeugung ausgedrückt; die Linie o deutet auf die Verschüttung des Tempelhoses und den Grund des Teiches; d auf die Höhe des Wasserstandes in demselbigen Teiche; zwischen beiden Punkten war
den gefräßigen Muscheln der Aufenthalt vergönnt; e sodann
deutet auf den Wall, der bei der Verschüttung sich über und
um den Tempel hinlegte, wie man denn Säulen und Mauerwert im durchschnittenen Terrein punktirt sieht.

Im unteren Felbe, wo sich die ausgegrabenen Raume zeigen, correspondiren die von Pholaden angefressenen punttirten Säulenhöben mit dem vormaligen Leiche c, d, und machen die Absicht unserer Erflärung vollfommen deutlich; nur ist zu bemerten, daß man in der Wirllichteit das umgebende Mauerwert des Tempels nicht so frei, wie hier um der Uebereinstimmung willen gezeichnet worden, sondern versichtitet antressen wird; da man zu jener Zeit nur das Nachgraben so weit versolgte, als man Ausbeute für seine Zwecke vorsand.

Sollte ich nun noch etwas hinzufügen, fo hatte ich die Urfachen anzugeben, warum ich nicht langst mit dieser Erflarung bervorgetreten. In diesem wie in andern Kallen hatte ich mich fest überzeugt, und fühlte feinen Beruf, in dieser widerspredenden Belt auch Andere überzeugen zu wollen. Als ich meine italianische Reise berausgab, hielt ich gerade diese Stelle meines hefte zurud, weil mir eine solche Aussuhrung mit dem übrigen nicht zu passen schien, auch im Tagebuch der hauptgebante nur angedeutet und mit wenigen Federzugen erläutert war.

Nun treffen aber in biefen letten Zeiten zwei Umftande ansammen, die mich zu dieser Eröffnung bestimmen und sie möglich machen; ein so freundlicher als genial-gewandter Baumeister zeichnete nach meinen geringen Andeutungen die parallelistrende Tafel, welche, ohne weitere umständliche Ausführung, nur von wenig Worten begleitet, die Sache schon in's Klare geseht hätte; sie wird, sehr sauber von Schwerdgeburth gestochen, Naturfreunden genug thun.

Bugleich aber regte mich auf, daß herr von hoff in seinem unschätbaren Werke, wodurch er dem sinnigen Naturforscher so viele unnöthige Fragen, Untersuchungen, Folgerungen und Antworten erspart, auch des gegenwärtigen Falles gedenken mochte. Bedächtig seht er das Problematische aus einander, und wünscht eine weniger desperate Erklärung als jene, die eine Erhöhung des Mittelmeers zu einem so winzigen Swecke für nöthig erachtet. Diesem würdigen Manne sey denn zuförderst gegenwärtiger Aussagen, mit Vorbehalt unseren verpstichteten Dant für die große, durchgreisende Arbeit öfters, und zwar bei Gelegenheit anderer bedeutenden Puntte, unbewunden auszusprechen.

## Physischemisch:mechanisches Problem.

3m Jahre 1821 entgundete ber Blit eine bei Greifemalbe nabgelegene Windmuble und beicobigte einige Klugel. Ale

man die Muble wieder herstellen wollte und alle Theile derfelben durchforschte, fand man in der Belle eine Deffnung zu
einer höhlung führend, aus welcher man zweihundert und achtzig
schwarze Augeln nach und nach herauszog, alle von gleicher Größe.

Siervon erhielt Berr Bergrath Leng einige, und eine balbe mard herrn hofrath Dobereiner jur Untersuchung überlaffen, welcher folgendes Refultat mittheilte: "Gie bat die Bestalt eines elliptischen Spharoide, beffen große Are 18. und beffen fleine Are 17 Parifer Linien beträgt. Ihre Maffe ift fdmargrau, bicht (nicht poros), von fproder Beichaffenbeit, und fleine taum erfennbare Solgfpane eingesprengt enthaltend. Auf ber Oberflache ericeint fie ichalig. Gie verhalt fich che mifc, theils wie Brauntoble, theils wie geröftetes Solz Denn fie wird von Ammoniat und noch leichter von einer Auflösung von Aestali im Baffer fast gang, bis auf bie eingefprengten Solgfpane, ju einer duntelbraunen Fluffigfeit aufgelost, und verbrennt, wenn fie unter bem Butritt ber Luft ftart genug erhibt wird, anfange flammend und gulest glubend, wobei die Producte des verbrennenden Solzes, nämlich Roblenfaure, Baffer und eine alfalifch reagirende Afche, gebilbet werden. Die Substang jener Augel ift alfo blog verandertes Sola ber Belle, worin fie gefunden worden."

Ein fo feltsames Phanomen zu erklaren, wird sich wohl jeber Naturfreund gedrungen fühlen, und da begegnet und denn sogleich die erste Frage: hat der Blit hier mit gewirkt, oder gab er bloß Gelegenheit zur Reparatur der Mühle und zur Entdeckung des Phanomens?

Nehmen wir jenes an, fo tonnte man fagen, baß bie Belle vom Blig getroffen und burchdrungen worden, baß bie Holzfubstanz von der Electricität zermalmt, geschmolzen, halb vertoblt und zulest von der negativen, die Materie fugelig

geftaltenden electrischen Chatigfeit spharisch ausgebildet worden. Diese Augeln maren aledann ein polares Seitenstuck zu Lichtenberg's electrischen Figuren, und den Bliprohren, die man als durch positive Electricität gebildet ansehen darf.

Eine andere Ertlarungsart, welche den Blig nicht gu Sulfe nimmt, wird folgenbermagen vorgetragen:

Betrachtet man jene Salbfugel naber, fo fieht man, bas fie aus Partifelden, die fich nach und nach angelegt, gebildet worden, und findet fie, aus einer Schale und einem Rern bestebend. Die Schale ift ungefahr einen guten Biertel : 3011 ftart, ber Rern unregelmäßig. Unterfucht man die Schale naber, fo findet man fie aus vielen Theilchen gusammenge fügt, die aber fo fest aneinanderhangen, daß wir fie als an einem Gangen gehörig muffen gelten laffen. Der Rern, mande mal aus mehreren Studen bestehend, ift zwar biefelbe Maffe, boch fedes Stud fur fic ein aufammenbangendes Bange. Dun ftellen wir und vor, daß als bie Welle anfing zu faulen fic Rlumpchen bilbeten, Die jesigen Rerne, welche mit gunehmenber Kaulnig ber Belle auch junahmen und burch bas bestart bige Umdreben fich ju Rugeln gestalteten; woraus bervorgebt, daß eine gemiffe Anziehungefraft ber Mulmtheile ftatt gefunden und diefe Korper fich auf phyfischem Bege burch Bereinigung getrennter aber homogener Theile bei einer gleichformig anhaltenden Rotation gebildet.

Daß auch hienach bas Problem nicht vollfommen gelost fep, will man gerne zugeben; ein weiteres Rachforschen zu veranlaffen stehe bier Kolgendes:

Man melbet uns zu gleicher Beit, daß bei Thorn derfelbe Fall vorgetommen, wo jedoch die Augeln viel größer gefunden worden; eine genauere Nachricht von dort ber ware höchst wunschenswerth.

Sier mare Belegenheit, mo eine Alademie der Biffenichaften fruchtbar eintreten tonnte, indem fie die Befiger von Bind: und Baffermublen auf einen folden Kall aufmertfam machte, damit derjenige Muller, der eine alte Belle ju repariren ober gar meggunehmen batte, genau aufpagte, ob eine folde Sohlung und eben fo gebildete Augeln fich in derfelben befänden. Berfprache man ibm einen Beitrag zu ber neuen . Belle, oder, mas in großen Berbaltniffen unbedeutend mare, eine neue Belle gratis, fo tonnte er vervflichtet werden, die Rugeln abzuliefern, die Umstände genau anzuzeigen, die alte Belle nicht zu Scheithols zu fpalten, fondern fie einer miffenfcaftliden Untersuchung zu überlaffen. Bu unferer Beit, wo Naturfreunde fich überall verbreiten, mußte mobl in jeder Begend eine unterrichtete Verfon, ein Gutebefiger, Amtmann, Pfarrer, Phylicus, Forfter, Landbaumeifter und wer fonft noch fic befinden, der aufmertfam auf einen folden Rall fich ernftlicher Betrachtung untergoge.

Höchft merkwürdig ift hierbei, daß die Augeln von gleicher Größe gefunden worden, welches auf langsame Fäulniß, immer gleichen Umschwung, einen nach und nach entstehenden gleich hohlen cylindrischen Raum hindeutet. Woraus man sich denn überzeugt, daß nur genauere Erfahrungen das Problematische des Kalles aufzulösen wurden geeignet fevn.

Gemälbe der organischen Natur in ihrer Berbreitung auf der Erde von Wilbrand und Ritgen; lithographirt von Päringer.

Der Berfuch zwar finnliche aber dem Auge feineswegs fagliche Gegenstande burch symbolische Darftellung vor ben

Blid zu bringen, und ber Einbildung, bem Gebachtniß, bem Berftand bas llebrige anheim zu geben, ift oft wiederholt worden und wird fich immer erneuern; bießmal ift er in einem hohen Grade den Unternehmenden gelungen.

Auf einer, nach Leipziger Mage, 4 Rug, 4 Boll langen. 1 Rug, 10 Boll boben Tafel feben wir querft ein 8 Boll bobes Meer. Die horizontlinie über demfelben geht vom 900 nördlicher bis jum 900 füdlicher Breite. In der Mitte zeigt fich die Aequatorialgegend, die reichfte an mannichfaltigem Leben, welches fich von hier aus nach allen Geiten verbreitet, und fo fentt fich bagegen aus ber Mitte bie Schneelinie in einer Curve von ihrem bochften Duntte nieder, bis fie fic gulett rechts und links aufs Meer legt, im Guden früher, im Morden fvater. Ueber ihr geben die hochften Schnee- und Eisgipfel, befonders da hier auch die himalana Bebirge bargestellt find, einen imposanten Unblid. Run werden durch Linien, die fich auf bas Centrum bes Bangen, welches unmittelbar auf der Meeresfläche angenommen ift, bezieben, unterwarts die Rifche, rechts die Thiere, links die Pflanzen bezeichnet und ihr climatisches Leben angedeutet.

Gedachtniß und Einbildungstraft find fogleich erregt, alle Erfahrungen, die und reifende Naturforscher überliefert, werden an symbolischer Stelle alsobald wieder lebendig, Erde und Meer in jedem Sinne bevölfert. Hat man diese große Tafel einmal an der Wand befestigt, so mag man sie nicht wieder entbehren, auch das kleine erläuternde Büchlein hat man immer gern zur hand.

Beiben Mannern ift Glud ju munichen, daß fie fich gefunden, erkannt, und zur Mitarbeit vereinigt haben, wobei es ihnen höchlich zu Statten kam, daß ein geschickter Techniker fich bei ber Ausführung gleichfalls untabelhaft bewies. gegeben sey. In freier Luft, bei jedem Spaziergang, er führe nun durchs ruhige Thal, oder zu schroffen wilden Alippen, war Stoff und Gelegenheit zu Beobachtung, Betrachtung, Urtheil und Meinung; die Gegenstände blieben fest, die Anslichten bewegten sich aufs manuichfaltigste.

Rothigte ein miderwärtiges Wetter die Raturfreunde ins Bimmer, fo hatten fich auch ba fo viele Mufterftude gebauft, an benen man bas Andenfen ber größten Begenftanbe mieber beleben, und die auch den fleinsten Theilen zu midmende Aufmertfamteit prufen und icharfen tonnte. Hieru war der Steinschneider Joseph Muller auf bas treufleißigfte bebulflich; er batte querft bie Carlsbader Sprudelfteine, die fic por allen Ralffintern der Welt vortheilhaft auszeichnen, in ibrer eigenthumlichen Schonbeit und Mannichfaltigfeit gefammelt, geschnitten, geschliffen und befannt gemacht. Daneben verfäumte berfelbe nicht auch auf andere geologische Dentwurdigfeiten feine Aufmertfamteit gleichfalls gu richten; er verfcaffte bie merfmarbigen, aus bem verwitternben Granit fic ablöfenden Swillingefroftalle und andere Mufterftude der an mannichfaltigen Erzengniffen fo reichen Begend.

Die Briefe welche hierauf ber scharfblidenbe, bedachtige, genaue, emsige von Radnis an den ledhaft umberschauenden, beobachtenden, erlauternden, erklarenden, meinenden und wähenenden von Beithei m schried und drucken ließ, dienten mir bei wiederholtem Besuch jener Urgegend zum festen Anhaltspunkte, und ich entfernte mich niemals von dem geliedten Ort, ohne Gewinn an Belebrung und Bildung.

Nach einem Zwischenraum so mancher Jahre verfügte ich mich wieder bahin, ich fand die Gegend immer dieselbe, so auch ben wadern Muller, an Tagen alter, in ununterbrochener Junglingsthätigkeit; er hatte seine Studien über die ganze

## Aur Renntniß der böhmischen Gebirge.

Bas ich bort gelebt, genoffen, Bas mir all bortber ereiproffen . Beiche Freude, welche Renntniß, Bar' ein allzulang Geftanbniß! Mog es jeben fo erfreuen, Die Erfahrenen, bie Meuen!

#### Carlshad.

Bor geraumen Jahren verweilte ich einen glucklichen Sommer an der beißen Beilquelle, in Gefellichaft bes ebeln, für Runft und Wiffenschaft immer thatigen von Radnis, an deffen Kreundichaft und Umgang ich der vergnüglichften Belebrung genoß. Er batte icon bedeutende Renntniffe bes Mineralreiche aus der erften Sand empfangen; die Afademie in Freiberg wirfte mächtig auf Sachsen, auf Deutschland; unfer umfichtiger junger Rurft batte Carl Bilbelm Boigt dorthin gefandt, um fich theoretisch und prattifch ju folden Geschäften auszubilden. Much ich ward veranlagt mich in bem anorganischen Reiche umgufeben, beffen Theile fich aufzuklaren fcienen, und auf beffen Banges man mit mehrerem Butrauen binguichauen magte.

hier am Orte fühlte ich nun querft welche große Babe auch ber gefelligen Unterhaltung, burch eine folche auffeimenbe Biffenschaft, mit geprüften Freunden fo wie mit Reubefannten 9

gegeben fep. In freier Luft, bei jedem Spaziergang, er führe nun durche ruhige Thal, oder zu schroffen wilden Alippen, war Stoff und Gelegenheit zu Beobachtung, Betrachtung, Urtheil und Meinung; die Gegenstände blieben fest, die Aussichten bewegten sich aufe mannichfaltigste.

Nothigte ein widerwärtiges Wetter die Naturfreunde ins Bimmer, fo hatten fich anch ba fo viele Mufterftude gebauft, an benen man bas Undenfen ber größten Gegenstände wieder beleben, und die auch den fleinsten Theilen ju midmende Aufmerksamteit prufen und scharfen tonnte. Hiezu mar ber Steinschneider Joseph Muller auf bas treufleißigfte bebulflich; er hatte querft die Carlsbader Sprudelsteine, die fich vor allen Ralffintern ber Welt vortheilhaft auszeichnen, in ihrer eigenthumlichen Schonbeit und Mannichfaltigfeit gefammelt, gefdnitten, gefdliffen und befannt gemacht. Daneben verfaumte berfelbe nicht auch auf andere geologische Dentwurbigfeiten feine Aufmertfamteit gleichfalls ju richten; er verfcaffte bie mertwardigen, aus bem verwitternben Granit fich ablösenden Swillingefrostalle und andere Mufterstude der an mannichfaltigen Erzeugniffen fo reichen Begend.

Die Briefe welche hierauf ber icharfblidenbe, bedächtige, genaue, emsige von Radnis an den lebhaft umberschauenben, beobachtenden, erlauternden, erflärenden, meinenden und wähenenden von Belthei michrieb und druden ließ, dienten mir bei wiederholtem Besuch jener Urgegend zum festen Anhaltepunkte, und ich entfernte mich niemals von dem geliebten Ort, ohne Gewinn an Belebrung und Bildung.

Nach einem Zwischenraum so mancher Jahre verfügte ich mich wieder dabin, ich fand die Gegend immer dieselbe, so auch den wadern Muller, an Tagen alter, in ununterbrocheuer Jünglingsthatigkeit; er hatte seine Studien über die ganze

Gegend ausgebehnt, und seine Sammlung, vom Grundgebirge an, durch alle Uebergänge bis zu den pseudovulcanischen Erscheinungen verbreitet. Er theilte mir einen schriftlichen Anssah mit, dessen Redaction er wünschte; wir kamen über eine gewisse Anordnung überein, wie sie in dem nachstehenden Berzeichniß beliebt ist, und so wurden auch die Gedanken dieses braven Mannes, insofern ich sie mir aneignen konnte, mit meinen Ueberzeugungen verschmolzen, der darans entsprungene Aufsah, unter Theilnahme und Mitwirfung des Dotter Aiesmer, der mir in ästhetischen und wissenschaftlichen Arbeiten viele Jahre treulich beigestanden, auf der Stelle versaft und abgedruckt.

Diese wenigen Blatter gaben zeither ben Besuchenden Fingerzeige, wornach sie bie Segend beschauen und fich nach eigner. Sinnedweise baran belehren konnten. Möge unn auch dieß erneuerte Denkmal einer von mir immer treulich fortgesesten Bemühung nicht ohne Nugen für unsere Nachreisenden bleiben.

## Joseph Müller'sche Sammlung.

Die Felsen und Berge, von denen man sich in Carlsbad umgeben sieht, bestehen, was ihre Gipfel betrifft, sammtlich, die meisten aber auch bis zu ihrem Fuß herab, aus Granit, welcher seinförnig (1. 2.) und grobkörnig (3. 4.) in mancherlei Abwechslung vorkommt.

Große Theile rhombischen Felbspathes zeigen sich auffallend in der grobfornigen Art. Sie deuten sowohl ihrer innern Struttur als aufern Form nach auf eine Arpftallisation, welche sich balb entschiebener ausspricht. Denn es gibt große Massen bes Carlsbader Granits, worin man vollsommene Arpstalle, und zwar von sehr complicirter Bilbung antrisst (5). Es sind Doppelkrystalle, welche aus zwei in: und übereinander greisenden Arpstallen zu bestehen scheinen, ohne daß man je-boch den einen ohne den andern einzeln denten könnte. Ihre Form ist durch Beschreibung nicht wohl vor die Einbildungstraft zu bringen, man kann sich solche aber im Ganzen als zwei ineinander gesügte rhombische Kaseln vorstellen (6. 7. 8).

Die größten, welche wir aufgefunden, sind drei Boll lang, und drittehalb Boll breit, die kleinsten etwa von der Länge eines Bolls und in gleichem Verhältnisse breit; wiewohl auch bei größeren und kleineren öfters Länge und Breite mit einsander übereinkommt. Sie sind in den Granit innig verwachfen, und insosern er nicht verwitterlicher Art ist, geben sie den Platten desselben, dergleichen hier als Trittsteine vor den Halten liegen, ein schones porphyrartiges Ansehen, besonders wenn sie vom Regen abgespult worden. Will man sie in den Granitblöden kennen lernen, so steige man hinter dem Hammer den Dorf- und Waldweg hinauf.

Bon ihrer eigentlichen merkwürdigen Bilbung aber murben wir teinen deutlichen Begriff haben, wenn der Granit, der sie enthält, nicht manchmal dergestalt verwitterte, daß die Umgebung zu Sand und Grus zersiele, die Arpstalle selbst aber fest und unverdudert zur Freiheit tamen; wobei jedoch zu beobachten ist, daß sie bald aufgelesen werden muffen, weil auch sie durch Zeit und Witterung zerfallen, wenigstens brüchig werben.

Rennen wir fie nun in ihrer einfachen Doppelgestalt, fo finden wir fie auch mit einander auf vielfache Weise verbunben. Theils ist Kafel auf Kafel aufgewachsen, theils find mehrere unregelmäßig zusammengehäuft. Manchmal find zwe solcher Doppeltrystalle in Kreuzsorm innig vereint. Sehr selten erscheinen sie zu weißer Porcellanerbe verwittert. Auch die lleinern Bruchstude, die man von ihnen findet, behalten noch immer das Ansehen und die Eigenschaften des Felbspathes.

hierauf legen wir, um mehrerer Mannichfaltigfeit willen, Musterstude entfernterer Granitarten bei, ale von Fischern (9), von Dallwis (10) und eine fonstige Abanberung (11).

Nach diesem zieht ein feinkörniger Granit, der an mehreren Orten des hiesigen Gebirges vortommt, unsere Ausmerksamkeit an sich. Er hat eine rothliche Farbe, die an den Lepidolith erinnert, und zeigt auf dem frischen Bruche kleine braunrothe Kleden (12).

Beobachtet man biefe naher und an mehreren Beispielen, so wird man bald gewahr, daß auch hier eine Arpstallsorm angedeutet ist. Berwittert nun gar das Gestein bis auf einen gewissen Grad, so sindet man, indem man es auseinander schlägt, völlig ausgebildete Arpstalle, jedoch mit der Eigenheit, daß sie nur mit einem Theile aus dem Gestein hervorragen, der andere aber in demselben fest verwachsen bleibt (13); wie und denn kein völlig loser, vollständiger Arpstall der Art jemals vorgesommen.

An Gestalt gleichen sie jenen ersterwähnten Doppeltrystallen bes Felbspathes; nur überschreiten fie selten einen Boll, die gewöhnlichsten erreichen taum einen halben.

3hre Farbe ift ursprunglich braunroth, die sich auch wohl außerlich gegen das Biolblaue gieht; boch geben sie oftere in eine weiße Porcellanerbe über (14). Zerschlägt man ein Stud bieses Gesteins, das man von einer gang frischen Stelle, welche im Steinbruche erst entblößt worden, weggenommen; so findet man den Bruch ber Arpftalle stets vollsommen roth.

Erleibet aber bieses Sestein den Einfluß der Witterung, so fängt die Veränderung von außen an, da, wo die Arpstalle mit dem Muttergestein zusammenhängen, und zieht sich nach und nach gegen das Innere. Die rothe Farbe verschwindet und macht der weißen Plat, welche den ganzen Arpstall endlich durchdringt, der nun aber auch zugleich seine Sonsistenz verliert, und beim Zerschlagen des Steins seine Form nicht mehr entschieden behalten kann.

Untersucht man ferner die Mannichfaltigseit der Carlebader Granite, so findet man mehrere Stellen, welche auf ein Kallartiges hindeuten. Die grüne Farbe zeigt und verbreitet sich durch das Gestein, und an den Ablösungen läßt sich ein glänzendes Festes beobachten, das man für nephritisch ansprechen möchte.

In einem gewiffen Granit, der an mehreren Orten gwi= ichen dem andern anfteht und oft einen rothen, von Quargtornern burchfaeten Relbipath enthalt, mobei ber Glimmer taum mertlich ift, finden fich Rroftalle ben vorbeschriebenen ähnlich, der Große nach nie einen Boll erreichend, an Karbe gelbgrunlich, übrigens von völlig fpedfteinahnlichem Anfeben (15). Wie nun bie grune Karbe bem gangen Geftein angehört, fo icheint fie auch ursprünglich ben Arpftallen eigen zu fenn: benn fie bleiben fich unter allen Umftanden gleich, und laffen fich nicht, wie jene rothen, auf bem Uebergang in einen anbern Buftand, in eine andere Karbe betreffen und beobachten. Reft und volltommen fomobl, ale verwittert und gerbrockelt behalten sie ihre grune Karbe und bas fpecksteinartige Un= Niemals erreichen fie bie Große eines Bolle; boch feben. laffen fie uns jene oben ermabnte froftallifche Doppelgeftalt bei bem Maag von brei Linien noch beutlich genug erbliden (16).

Bir verlaffen nunmehr diefe Rrpftallifationen und fuchen

ben Felbspath auf, wie er auch ale Maffe zwischen und neben bem Granit gefunden wird. Der schönste zeigt sich in ber Dorotheen-Aue ale Gang; seine Flächen spiegeln sehr lebhaft, seine Farbe zieht stellenweise aus dem Fleischrothen ine Grun-liche, und man durfte ihn daher gar wohl mit der Abularia vergleichen (17).

Weniger ebel, boch rein und machtig, tritt er bei Dallwit neben und unter dem Granit in großen Maffen hervor (18). Er verwandelt sich in dem Porcellanfeuer zu einem schonen weißen, dem Fettquarz ähnlichen Körper (19), welchen man zur Fabrication bes Steingutes zu nagen weiß.

In und an bem Granit von Engelhaus finden sich mancherlet Abweichungen. Besonders mertwurdig sind Stellen besselben, wo sich in dem Feldspath erst Quaratheile unregelmäßig einzestreut besinden, nachber aber Quarz und Feldspath zusammen einen volltommenen Schriftgranit bilden (20).

Eben so zeigt sich in dieser Gegend ein Felbspath, auf welchen der Glimmer Einfluß gehabt, von bendritischem Anfehen. Die Zweige breiten sich aus, zärter oder stärker, wobet der Glimmer sich bald beutlicher sehen läßt, bald sich verbirgt, jedoch immer hie und da silberweiß in einzelnen Blättern zum Vorschein kommt (21. 22).

Bei Carlobad, sowohl diesseits als jenseits der Eger, trifft man in einem sehr feintornigen Granit den Glimmer an, der sich nesterweise zusammengezogen, und seine nächte Umgebung völlig verlaffen, welche deswegen weißer als das übrige Gestein erscheint (23). Innerhalb dieser Nester, in welchen der Glimmer mehr oder weniger undeutlich wird, fängt man den Schörl zu bemerken an; wie man denn auch dieses lehtere Mineral, theils nesterweise, theils durch den Granit vertheilt, entschieden deutlich antrifft (24).

haben wir und bidber mit bem Urgebirg beschäftigt, und an demselben theilweise manches gefunden, mas auf den Uebergang in eine andere Spoche beuten möchte; so gelangen wir nunmehr an eine Gebirgs- oder vielmehr Gestein-Art, die, indem fie der vorigen nahe verwandt ist, unsere Betrachtung weiter leitet.

Feintorniger Granit, bemjenigen abnlich, in welchem wir bie Glimmernester angetroffen, enthält schmale Gange von hornstein (25). Sie tommen vor als haartlufte, sobann in ber Breite einer Linie bis über zwei Boll, geben in bem Granit neben einander ber, und fassen, indem sie sich durch einander schlingen, größere ober tleinere Theile desselben (26).

Eine Steinart, welche biesen Hornstein vorzubereiten scheint, zeigt sich, jedoch seltener, als ein schweres weißliches Thongestein, bas am Stahle Fener gibt, und sich überhaupt in seinem ganzen Wesen dem Jaspis nähert (27). Wan finbet es gleichfalls mit dem Granit verbunden, und es lassen sich Stude vorweisen, woran der Uebergang in jenen volltommenen Hornstein deutlich zu erkennen ist.

Die starteren Gange bes reinen hornsteins enthalten fleine Refter von Granit, wobei zu bemerten ift, baß die Granittheile durchaus scharffantig und feineswegs abgerundet erscheinen (28).

Nunmehr findet sich auch die Masse des hornsteins machtiger, welche größere oder kleinere Granittheile in sich entbalt (29), die jedoch bergestalt eingesprengt und verwachsen sind, daß man die enthaltende Masse mit der enthaltenen als gleichzeitig ansprechen muß; wie denn auch bergleichen Stude ein völlig porphyrartiges Ansehen haben.

Innerhalb dieser Steinart tritt nun auch der Kalt bedeu tenb hervor, indem er querft schmale Rlufte und fleine Raume

swifchen bem Granit und hornstein, als ein feiner weißer Kalffpath ausfüllet (30). hier zeigt sich zugleich ber hornstein von
einem Eisenoder burchbrungen und überzogen. Er wird im Bruche erdiger und matter, und legt nach und nach seinen
entschiedenen Charafter völlig ab.

Der Kalkspath nimmt überhand, so daß er zuleht schicktweise, theils dicht, theils trystallisitt vorkommt (31). Nicht
weniger findet sich ein Kalkstein von körnigem Gefüge und
isabellgelber Farbe, der in größeren Partien einen Bestandtheil des Ganzen ausmacht (32), die sich zuleht abermals der
Kalkspath als eine über zwei Zoll starke Schale von Eisenoder durchbrungen, und schwarzbraun gefärbt, an die Gedirgsart anlegt (33), mit welcher derselbe zwar fest und ursprünglich verwachsen ist, sich aber an kleinen Mustern schwerer in
dieser Berdindung darstellen läßt, weil die anliegenden Schalen, bei dem Zerschlagen der größeren Stude sich leicht
absondern.

Auch fommt in biefer Gesteinart ber Schwefelties vor, in bem Hornstein eingeschloffen, von Quarz burchdrungen, in unbestimmten Figuren, boch manchmal zum Biereck fich bin-neigend (34).

Daß biefe Gebirgeart auf ber Oberfläche burchlochert, verwittert, mit Eisenoder überzogen, in einer unscheinbaren wilden Gestalt sich finde, läßt sich aus bem Obigen schließen; wie wir denn manche, einem genauen Beobachter interessante Abweichungen und Abanderungen gegenwärtig übergeben.

Diefes von der fünfundzwanzigsten bis zur vierundbreißigsten Rummer beschriebene Gestein läßt sich an Ort und Stelle
taum noch beobachten, indem es da, wo es von Altersher ber
Luft und Witterung ausgesest, frei, wie z. B. am Bernhardsfelsen, ansteht, verwittert und unscheinbar geworden ist,

basjenige Gestein, bas sich beim Ablauf des Sprubels, ferner an Behaltern, Röhren, Rinnen und anderem Holgwert ansfest (35). Braunroth sind alle incrustirten natürlichen ober tünstlichen Körper; Blumen, Früchte, Krebse, Töpferwaare, welche man absichtlich dem Ausprisen des Sprubels aussest, um den Eurgästen ein wundersames Andenken von Carlobad zu bereiten.

Weiß dagegen war ber Kalksinter, ber sich in einer versichloffenen Rohre bildete, die man vom Schloßbrunnen nach bem Marktbrunnen einen Winter durch hingeleitet, um bas Ginfrieren des lettern zu verhüten. Weiß übersintert ist durchaus das Tannenreis, das Stroh und andere Materialten, womit man in früherer Zeit die Deffnungen unregelmäßiger Ausbrüche des Sprudels verstopfte, und welche später durch verschiedene Zufälligkeiten wieder an den Tag gekommen sind (36).

Daß diese Berfinterung schichtweise geschehe, folgt aus ber Sache selbst. Daß in diese Schichten, in sofern sie in freier Luft gebildet werden, ein grunes vegetabilisches Wesen, eine Ulva, mit aufgenommen und eintrystallisitt werden tonne, ist eben so naturlich und läßt sich täglich mit Augen schauen (37).

Bon ber Entstehung ber übrigen Musterstude tann man nur muthmaßliche Rechenschaft geben. Diese verschiedenen Arten und Abanderungen sind mahrscheinlich innerhalb der Gewölbe selbst, theils durch Andunstung, theils durch Anssprihung, von den altesten Zeiten ber entstanden. Die vorzäglichsten Arten tamen beim Grundgraben der Kirche zum Borschein; woher sich denn auch noch die gegenwärtigen Musterstude schreiben. Ihre Farben sind mannichsaltig, und ihre Hatte verschieden.

Die weniger hartenzeigen insgefammt burch ihre braune Farbe bie Gegenwart bes Gifens. Siezu tann auch ein gelblich weißer, aus Bichack gebogenen Lagen bestehender Sprudelstein gerechnet werben (38. 39. 40); ferner folde, an denen helle und buntle stelfchrothe Lagen abwechselnd zu seben sind (41. 42).

Am angenehmsten fallen die von der hartesten Art in die Augen, welche eine so schöne Politur annehmen, daß man sie für Shalcedon und Oner halten sollte (43. 44. 45). Diese Stücke sind gewiß in den altesten Zeiten entstanden, und daß sich solche noch gegenwärtig im Tiefsten der heißen Raume erzeugen, bleibt höchst wahrscheinlich, da hier die Natur auf eine einsache und gleiche Weise immer fortwirkt.

Die bisher vorgeführten Sinterarten haben sich an festen Punkten und Fleden, an Wänden und Gewölben erzeugt. Wir sinden nun eine nicht weniger interessante Art, die aus dem Kalksinter besteht, der sich um einen frei schwimmenden und immerfort bewegten Punkt angeseht, woraus größere oder kleinere erbsenförmige Körper entstanden, die sich nach und nach zu ganzen Massen verbunden, und die sogenannten Erbsensteine gebildet; wovon sehr schone, mit jedem andern Gestein, dem Auge nach wetteisernde Beispiele gleichfalls im Grund der Kirche gefunden und in die Cabinette vertheilt worden (46, 47, 48).

Indem wir nun oben die Gebirgsart an und in welcher bie heißen Quellen erzengt werden, nachher aber das Gestein, das durch die heißen Quellen erzeugt wird, zur Kenntniß gebracht, so überlassen wir dem Betrachter über den naheren Anlaß der Erhihung, der Elasticität des Hervorspringens und Hervorquellens dieses heilsamen Wassers weiter nachzudenten, und tehren zu jener Gesteinart des Schlosberges nochmals zuruck.

Da berfelbe auf ber linken Seite ber Tepel liegt, bie Sauptquelle aber auf ber rechten fich befindet, fo burfte man hoffen jenes Gestein auch bier wieder aufgufinden; welches

aber in der Nahe des Sprudels, weil daselbst alles vermauert und zugepflastert ift, nicht wohl gescheheu konnte. Jedoch fand man dasselbe in der mittlern Sohe des Dreitreuzberges wieder, nur mit dem Unterschiede, daß der Hornstein mehr als Quarz erscheint, und in demselben nicht allein Granitpunkte, sondern auch die Bestandtheile des Granits einzeln, Glimmer, Quarz und Feldspath, sich vertheilt besinden, und dem Gestein das Ansehen eines seltenen Vorphors geben (49).

Merkwürdig ist auch in der Nachbarschaft, da wo ber Galgenberg gleichfalls eine Art Borgebirg, wie jenseits und weiter flufauf der Schlosberg, bilbet, daß mehrgebachtes Gestein sich theils in ein grünes (50), theils weißes (51) porphyrsoder breccienartiges Besen verliert, und zuleht in ein wahres Conglomerat übergeht (52), deffen nahe Verwandtschaft mit dem vorübergehenden an mehreren, obgleich seltneren Mustersstüden vor Augen gebracht werden kann.

Bie nun biefe zulest beschriebenen Gebirgs - und Steinarten nur einen kleinen Raum einnehmen, so verbreitet fich bie folgende über die gange vorliegende tiefere Landschaft, abwechselnd, boch nicht in arober Mannichsaltigkeit.

Man thut diefer Gebirgsart wohl Unrecht, wenn man fie mit dem Namen eines Sandsteins bezeichnet. Große Massen derselben besteben aus einem völlig dichten Quarze von splitztrigem Bruche (53), worin man sehr feine silberweiße Glimmerblattchen bemerken kann.

Dieses Quarzgestein von einsachem Ansehen verdndert sich auf mancherlei Weise. Es erscheint nun bald als eine hellere (54), bald als eine dunktere (55) Grundmasse, worin hellere Quarztheile eingefast sind. Diese durchaus scharftantig, nehmen nach und nach in der Masse dergestalt überhand, daß sie einander berühren und Hohlungen zwischen sich lassen, ja zuleht

gang aus dem Bindungsmittel hervortreten (56), ihre scharftantige Gestalt behalten, auch wohl auf eine trystallische Bildung hindeuten, und mit einander durch ein oderartiges
Wesen verbunden sind (57), ob sie gleich oft unmittelbar mit
einander zusammenhängen, und man auf dem Bruche die Bemertung machen tann, daß sie in einander iberfließen.

Diese sich unmittelbar, wie an mehreren jedoch seltnern Bruchstiden gezeigt werben kann, an die frühern Spochen, und zwar nicht mechanisch sondern chemisch, anschließende Steinart ist sehr weit verbreitet. Sie zeigt sich in den Schluchten über Carlebad, welche gegen die Tepel zu fallen; sie steigt westwarts bis an den Schloßberg heran, bildet den Fuß und einen Theil der Höhe des Galgenberges, vorzüglich aber die Hügel, an welchen her sich die Tepel nach der Eger schlingt. Ueber der Eger verbreitet sie sich weit, und jenes Gestein, das die Bergesssäche gegen Iwoda hin bedeckt, ist alles gleichen Ursprungs.

Auf diesem Wege, besonders an der neuen Chausie, wo sich mancher entblotte Rand beobachten last, tann man bemerten, daß dieses Gestein theilweise sehr vielen Thon enthalt, welcher an mehreren Stellen sogar das Uebergewicht gewinnt. Denn es zeigen sich große Massen und Lager, die, obgleich mit dem Hauptgestein von gleichem Ursprung, fast ganzlich zu einem weißen Thone verwittern.

Wir wenden unsere Betrachtung nunmehr auf die, besonbers zwischen dem Aussuß der Tepel und der Egerbrude, vorkommende Verbindung dieses Gesteins mit vegetabilischen Resten (58. 59). Man findet sie in dem dichtesten Quarzgestein, so wie in demjenigen, das sich einem Conglomerat vergleichen läßt. Binsen und Schilfarten scheinen hier vorzüglich niedergelegt zu seyn. Doch sinden sich auch Stude von Mesten völlig in dieses Gestein verwandelt, und gleichsam aufs neue im Mineralreiche verkörpert (60). Die schwarze Farbe, womit diese Steinmasse öftere tingirt ist, während hellere Quarzkörner in ihr eingeschlossen sind, scheint sich auch von der Begetation herzuschreiben, wovon wir und zunächst überzeugen können, wenn wir die aus den Steinkohlengruben von Dallwis genommenen Stude betrachten.

Wir finden daselbst eine offenbar durch Kohle gefärbte thonige Quarymasse (61); manchmal trummweise mit anstehenden Amethystrystallen (62); manchmal einen solchen Trumm, begleitet von faserigem Quary, der gleichfalls durch Kohle gefärbt ist. Oft sigen auf versteinertem Holze zwischen deutlicher Kohle eine Menge volltommen ausgebildeter Bergstrystalle (63). Die Kohle daselbst ist nicht von so guter Art, als die beiliegende (64).

Wenn wir diese Gruben verlaffen, und wieder auf die Oberstäche gurudtehren, finden wir jene Quarzbreccie, jenes Conglomerat, wovon oben die Rede gewesen, höchst grobtornig wieder (65). Ferner zeigt sich ein grober leicht zerreiblicher Sandstein (66), mit wenigem Thon, ein andrer dagegen (67), in welchem der Thon die Oberhand gewonnen. hier giebt es auch große Thonlager aller Art vom Capselthone an bis zum Porcellanthone, mit Spuren von Quarz und Glimmer (68.69).

Sieher ordnen wir, der Nachbarschaft wegen, das versteinte Holz von Lessau, das sich durch seine blaulich und weißlich graue Farbe, durch die ansihenden Amethysterystalle und durch die öftere mit Chalcedon ausgefüllten Sohlungen von allen andern versteinten Bolzern auszeichnet (70. 71).

Auch werden in jener Gegend ausgewitterte Chalcebon= ftude einzeln gefunden, welche deutlich zeigen, daß fie fich vor= male in mifchenraumen irgend eines Gesteins erzeugt haben (72). Wir haben bisher manches Quarg= und Thongestein in seinem ursprünglichen Zustande betrachtet; jest kommen wir in den Fall, dasselbe in einem sehr veränderten zu sehen, nämlich, indem wir die Erzeugnisse eines Erdbrandes vorlegen, der sich zwischen den Hügeln von Hohdorf und weiter, in den frühsten Zeiten, ereignet haben mag. Es hat derselbe auf jenes Quargegetein, auf jenes Conglomerat, auf ein schieftiges Thongestein, auf reinen Thon, vielleicht auch auf Granitgeschiede gewirkt.

Man findet alfo in diefem Begirt ein fchiefriges Thongestein burch bas Reuer verbartet, fo bat es am Stable Runfen giebt; feine Karbe ift rothbraun geworben (73). Daffelbe findet fich fodann etwas mehr verandert, und mit Quars punkten durchfaet (74). Diefe Dunkte nehmen immer mebr überhand, fo daß man balb bas Quarigeftein ber vier und funfzigsten und funfunbfunfzigsten Rummer, balb Granitstude burch bas Reuer höchst verandert zu feben glaubt (75. 76). Theilmeise findet man es auch fchiefrig (77), ba es fich benn immer mehr ber Erbichlade nabert (78). Bulett geht es über in völlig blafige Erbichlade, woran man taum bas Geftein, woraus fie entftanden, erfennen fann (79). Doch zeigt fic bald ber liebergang jum Porcellanjafpis an Duftern von mehrerer Sarte und Schwere (80. 81); endlich der Borcellanjaspis felbst von gelber und Lilafarbe (82. 83), ber fcwerfte und bartefte Rorper diefer umgebildeten Bolge. Manchmal findet fich auch verfteintes burch Feuer verandertes Bolg (84). das wir vorhin in feiner urfprunglichen Geftalt tennen gelernt.

An diese pseudovulcanischen Erzeugnisse scheinen sich die Erdschladen von außerordentlicher Schwere unmittelbar anzusschließen, welche sich jedoch in ziemlicher Entseruung bei der Kobesmühle befinden (85. 86). Seltner und um desto intersessanter ist der stänglichte Eisenstein (87); Pseudo-Activen (88),

und mit fehr tenntlichen Blattern durchzogener, oft aus denfelben fast gänzlich bestehender Rasen-Cisenstein (89), welcher
oft so fest und schwer als obige Erbschlade gefunden wird,
leiten unsere Betrachtung wieder zu den Erzeugniffen des
Wassers hinüber.

An dem linten Ufer der Eger gegen Fischern findet fich ber Bafalt unmittelbar an dem Granit. Eine halbe Bafalttugel liegt hier bei (90), ingleichen bafaltischer Mandelstein von baber (91); ferner Bafalt mit gelbem Kalkstein durchzogen (92).

Ohne weiteren Zusammenhang sind nunmehr die letten Nummern. Basaltischer Mandelstein aus der Gegend (93); Kalkspath von geradstänglichten abgesonderten Stücken aus dem Basalte von der Hard (94); Rlingstein von Engelhaus (95); Pechstein von daher (96); Conglomerat, sogenanntes weißliegendes, zwischen Tepel und Theising, welches zu Mühlsteinen verwendet wird (97); Basalt von dem sogenannten Schloßberge hinter dem Hammer (98), und Augittrystalle in einer dem Basalt und Mandelstein ähnelnden grünlichen und röthlichen Masse (99, 100) mögen hier einzeln den Schluß machen, bis sie in der Folge an ihre Nachbarn und Verwandeten näber anzuknursen sind.

Damit man diese Sammlung bequemer behandeln und leichter ordnen könne, fügen wir noch eine kurze Recapitulation hinzu, wobei wir die Gelegenheit ergreisen, schließlich zu bemerken, daß die einzelnen Nummern nicht immer volltommen mit der Beschreibung übereintreffen können, weil vorzüglich von Uebergängen die Rede ist. Will man also die Beschreibung mit den Körpern zusammenhalten, so thut man wohl die jedesmalige Reihe vor sich zu legen: da denn, was an einem Exemplar nicht völlig zur Erscheinung kommt, an mehreren gewiß deutlich werden wird.

#### 147

#### Recapitulation.

- 1) Feintorniger Granit von Carlebad.
- 2) Dergleichen baber.
- 3) Grobforniger Granit eben daber.
- 4) Dergleichen.
- 5) Carlebader Granit mit beutlichen Felbspathfrpftallen.
- 6. 7. 8) Diese Kryftalle isolirt.
- 9) Granit von Fischern.
- 10) Granit von Dalwis.
- 11) Sonstige Abanderung.
- 12) Granit mit braunrothen Rleden.
- 13) Granit, in dem fich biefe Fleden als braunrothe Arpftalle geigen.
- 14) Granit, in welchem diefe Arpftalle in Porcellanerde ubergeben.
- 15) Granit mit ahnlichen Arpftallen von fpecksteinartigem Anfeben.
- 16) Diefe Rroftalle einzeln.
- 17) Feldfpath von der Dorotheen : Mue.
- 18) Feldfpath von Dallwis.
- 19) Derfelbe durche Feuer verandert.
- 20) Schriftgranit von Engelhaus.
- 21) Dendritischer Feldspath von daher.
- 22) Dergleichen.
- 23) Glimmernefter im Granit.
- 24) Schorlnefter im Granit.
- 25) Granit mit Gangen von hornftein.
- 26) Dergleichen mit ftarteren Gangen, die fich durchtreugen.
- 27) Jafpisähnliches Thongestein.
- 28) hornsteingange, Granit enthaltend.

- 29) hornfteinmaffe, Granit enthaltenb.
- 30) Boriges Geftein mit Ralffpath.
- 31) Ralffvath in Schichten.
- 32) Ifabellgelber Raltstein von fornigem Gefüge.
- 33) Schwarzbrauner Ralffpath.
- 34) Bornftein mit Somefellies.
- 35) Braunrother Ralffinter vom Ablauf bes Sprubels.
- 36) Beißer Ralffinter aus bem Innern.
- 37) Kalffinter mit einfryftallifirter Ulva.
- 38. 39. 40) Schalen von Sprudelftein, braunlich, mitunter festungsartig gezeichnet.
- 41. 42) Dergleichen mit abwechselnben bell und buntel fleifcrothen Lagen.
- 43. 44. 45) Dergleichen von der barteften Art.
- 46. 47. 48) Erbfenfteine.
- 49) Geftein von porphprartigem Unfehn.
- 50) Dergleichen, mehr breccienartig, grun.
- 51) Dergleichen, bellgelb.
- 52) Conglomerat, bem vorigen Geftein verwandt.
- 53) Quargeftein von fplitterigem Bruch.
- 54) Dichtes Quargeftein, grau, mit helleren Puntten.
- 55) Dergleichen, fcmarz mit bellen Puntten.
- 56) Dergleichen, mit anftehenden, durch ein oderartiges Befen verbundenen Quartfornern.
- 57) Diefes icheinbare Conglomerat ifolirt.
- 58. 59) Quargeftein mit vegetabilifchen Reften.
- 60) Dergleichen.
- 61) Quarzmaffe durch Kohle völlig schwarz gefärbt, von Dallwiß.
- 62) Erumm, mit anftebenben Amethyftfryftallen.
- 63) Mit volltommen ausgebildeten Bergfrpftallen.
- 64) Reine Roble aus ber Gegend.

- 65) Conglomerat von Sohdorf.
- 66) Grober, leicht zerreiblicher Sandstein von daber.
- 67) Sandstein mit vorwaltendem Thon.
- 68. 69) Thonarten aus ber Gegend.
- 70. 71) Berfteintes Sola von Leffan.
- 72) Ausgewitterte Chalcebongange von baber.
- 73) Durch Feuer veranbertes ichiefriges Thongestein.
- 74) Daffelbe etwas mehr veranbert, mit Quargpuntten.
- 75. 76) Daffelbe noch mehr veranbert.
- 77) Sehr verändert, von ichiefriger Textur.
- 78) Unnaherung an bie Erbichlade.
- 79) Bollig blafige Erbichlade.
- 80. 81) Uebergang in ben Porcellanjafpis.
- 82. 83) Porcellanjafpis felbft.
- 84) Berfteintes, burch Feuer verandertes Solz.
- 85. 86) Sehr schwere Erdschladen von der Robesmühle.
- 87) Stänglichter Eifenstein.
- 88) Pfeudo = Aetit. Geode.
- 89) Aus Blattern jufammengefinterter Thon-Gifenftein.
- 90) Salbe Bafaltfugel vom linten Ufer ber Eger.
- 91) Bafaltischer Mandelftein von daber.
- 92) Gelber Ralfftein mit Bafalt von baber.
- 93) Basaltischer Mandelstein.
- 94) Ralffpath aus dem Bafalt von der Sard.
- 95) Rlingftein von Engelhaus.
- 96) Dechstein von baber.
- 97) Beigliegenbes.
- 98) Bafalt vom Schlofberge über dem hammer.
- 99. 100) Gifenthon mit Augit = Arpftallen.

die mannichfaltigsten Abwechfelungen zu fondern, zu ordnen und in gatlichen vierecten Tafelchen den Liebhabern und Rennern vorzulegen wußte.

Seit jener Zeit wird nicht leicht eine Mineraliensammlung bestehen, welche nicht bergleichen vorzuweisen hatte. Auch tam diese Steinart in solchen Auf, daß man ihrer in vielen Schriften gedacht und ihr sogar eine eigne Abhandlung gewidmet, worin sie abgebilbet und coloriert, auch naher beschrieben, in einem Heft klein 4., den Bibliothefen der Naturforscher willsommen gewesen, unter dem Litel: Uebelader's Spstem des Carlsbader Sinters, unter Vorstellung schiner und seltener Stüde. Mit illum. Rupfern. Erlangen 1782. 4.

Große Tafeln, an welchen man die Abwechfelungen von Farbe, in zierlichen achatartigen Linien am deutlichften erfeben tann, besitt bas Cabinet der mineralogischen Societät zu Jena.

Nachdem sich jener wadere Mann mehrere Jahre mit diesem reizenden Gegenstande beschäftigt, konnte es nicht sehelen, daß er seine ausmerksame Thätigkeit bis auf andere mineralogisch geognostische Merkwürdigkeiten erstreckte. Die so hochst bedeutenden Zwillingekryskalle des Feldspathes war er zu sammeln und den Liebhabern zu überlassen bemüht. Diebei konnte er nicht stehen bleiben, sondern er bemerkte die vielkachen Verschiedenheiten der Gebirgs und Gangarten in der nähern Umgegend, und suchte sie nach seiner Weise zu ordnen. Wie er sie denn im Jahr 1807 nebst einem Katalog den dort sich aufhaltenden Naturfreunden vorlegte.

Freilich war es ihm hier, wie allen Autobidaften, gar wunderlich ergangen, zu felbsteigenen Erfahrungen zwar nicht zu verwerfende aber boch eigentlich abstruse und nicht leicht zu enthullende Gedanken hinzuzusügen; doch war er auf eine gewisse Weise leicht zu behandeln. Man ging die Sammlung
nach dem Katalog mit ihm durch und suchte sie nach geognostischen Einsichten erst zu sondern und dann an einander zu
figen, woraus denn zulest diesenige geordnete Sammlung
entstand, welche noch jest eifrigen Geognosten, welcher Meinung sie auch sepn mögen, als Leitfaden dienen kann, um die
Gegend, wie sie vor und liegt, schneller kennen zu lernen und
nach eigener Weise zu untersuchen.

Dergleichen Sammlungen immerfort einzurichten hatte er ganze Lasten von Steinen bei fich angehäuft, woraus er jederzeit die erforderlichen Eremplare, nach ihrem instructiven Werth, besonders in der einmal angenommenen Größe gusammenzustellen auf das forgfamste verfuhr, indem er sich dazu Breter mit abgemessenen kleinen Quadraten hatte versfertigen lassen.

Und fo beschäftigte er sich unaufhörlich auch fogar im hohen Alter, wo ihm die sonst so dienstfertigen Fuße versagten und er, nur noch liegend, doch mit heiterm Geiste, bei bem gleichen Beruf unermublich verharrte; bis im Jahre 1817, im 84sten des Lebens, seinem ununterbrochenen eifrigen Be-muben ein Biel gestedt ward.

Gebachte ganze ungesonderte haufen, worin die merkwurdigsten Exemplare zu sinden waren, hat der handelsmann David Anoll kauslich an sich gebracht und, um zu Ausstellung gleicher Sammlungen immer bereit zu sepn, nicht versaumt die Fundörter der einzelnen Exemplars, woraus Muller wohl ein Geheimniß machte, zu erforschen, wodurch er jeden abgängigen Artikel wieder zu ersesen im Stande ist.

Daß die Wirfung des entspringenden beißen Baffers weiter oben in bem Aluffe gewesen, batte man baran erfannt,

daß bei dem Grundgraben des Romdbienhauses Erbsensteine gefunden wurden. Durch die Bemühung des gedachten gegenwärtigen Besiders wird nun klar, daß sowohl die Tepel aufwärts die zur gedachten Stelle, als rechts und links derselben, in vorigen Zeiten die heiße Quelle gewaltet und diese Naturwirkung nach und nach sich den Fluß hinabgezogen. Wie denn ja auch schon die Entstehung der Hygieasquelle Andeutung giebt und man darauf wird zu achten haben, inwiesern dieser herd sich an der rechten Seite des Flusses zwar langsam aber doch stetig hinabzieht.

Wenn nun ichon in der hauptsammlung von den Sprudelproducten Nro. 35 bis 48 incl. die hauptunterschiede zu finden sind, so ist es doch erfreulich nunmehr diesen Gegenftand ganz insbesondere behandelt zu sehen. Es wird deshalb, nach einem beigefügten Verzeichnis, den Liebhabern eine Sammlung von funfzig roben Stücken des Sprudelsinters augeboten, auf welchen ihre Färbung vom dunkelsten Braun bis zum klaren Weiß mit allen Mittelfärbungen und Zeich= nungen vorgelegt wird.

Damit aber auch eine solche Sammlung zu ihrem ersten Interesse, in ihrer ganzen Anmuth zurudkehre, so ist dieselbe in Form kleiner halbirter Ovalsteine auf das vollkommenste polirt und edeln Steinen gleichgestellt, in welcher Art sie nun einem jeden Freunde der Natur nicht allein, sondern auch dem sich am Schmuck erfreuenden Auge vorgelegt werden, und wir ihnen denn zur Belohnung und Ausmunterung des so thätigen Unternehmers und Anordners viel günstige Aunden zu wünsschen haben.

#### An Herrn von Leonhard.

Beimar, ben 25. November 4807.

Sie haben die Gefälligfeit gehabt meinem Auffas über bie Carlobaber geognostische Sammlung in Ihrem Taschensbuche einen schönen Plat anzuweisen; wofür ich meine Dantbarteit daburch ausbrucken möchte, daß ich gegenwärtig einigen Rachtrag übersenbe.

Unter Ihrer Anleitung tritt jene kleinere Schrift nunmehr vor ein anderes Publicum, vor das wissenschaftliche, da sie früher nur bestimmt war, ein allgemeines Interesse zu erregen und gewisse Gegenstände vor den Augen der Kenner und Nichtkenner in einer bequemern Ordnung aufzusühren, als sie bisher mehr oder weniger bekannt betrachtet wurden. Vielleicht könnte man, da ich mich in einem neuen Fach mit dem Publicum zu unterhalten ansange, nach meiner Legitimation fragen; doch giebt vielzährige Neigung und Beobachtung wohl einiges Recht in einer Sphäre mitzuwirken, wo ein Jeder auch mit dem geringsten Beitrag willtommen ist.

Um manches Misverständnis zu vermeiden, sollte ich freilich vor allen Dingen erkaren, daß meine Art, die Gegenstände der Natur anzusehen und zu behandeln, von dem Sanzen zu dem Einzelnen, vom Totaleindruck zur Beobachtung der Theile fortschreitet, und daß ich mir dabei recht wohl bewust bin, wie diese Art der Naturforschung, so gut als die entgegengesette, gewissen Eigenheiten, ja wohl gar gewissen Bourtbeilen unterworfen sep.

So gestehe ich gern, daß ich da noch oft simultane Birtungen erblide, wo andere schon eine successive seben; daß ich manchem Gestein, das Andere fur ein Conglomerat, für ein and Trummern zusammengeführtes und zusammengebadenes halten, ein auf Porphyrweise aus einer heterogenen Masse in sich selbst geschiedenes und getrenntes und sodann durch Sonssolidation festgehaltenes zu schauen glaube. Hieraus folgt, daß meine Erklärungsart sich mehr zur chemischen als zur mechanischen binneigt.

Bewiß wurde man, nach meiner Ueberzeugung, über Begenstände bes Biffens, ibre Ableitung und Erflärung viel weniger ftreiten, wenn jeder vor allen Dingen fich felbit fennte und mußte zu welcher Vartei er gebore, mas für eine Denkmeife feiner Ratur am angemeffenften fev. Bir marben ald bann die Marimen die und beberrichen gang unbewunden ansfprecen und unfere Erfahrungen und Urtheile biefem gemaß rubig mittbeilen, obne und in irgend einen Streit ein= gulaffen : benn bei allen Streitigfeiten tommt am Enbe boch nichts weiter beraus, als bag fich zwei entgegengefeste nicht gu vereinigende Borftellungsarten recht beutlich aussprechen, und jeder auf der feinigen nur defto fester und strenger bebarrt. Sollte man alfo mit meinen geologischen Mengerungen fic nicht durchaus vereinigen tonnen, fo wird man den Buntt in Betracht gieben, von dem ich ausgehe und gu bem ich wieber gurudtebre. In biefem Ginne gebente ich gu ienem Muffate einige Bemerfungen nachzubringen.

Die Mannichfaltigleit des Granits tann man in Carlebad neben einander in einem ziemlich engen Raume tennen lernen. Er wechselt groß=, grob= und feinförnig mit verschiedener Proportion und Verbindungsweise der Bestandtheile öfters mit einander ab und läßt sich, sowohl durch Natur als durch Menschenhand entblößt, an vielen Stellen gut genug beobachten. Sieht man alsdann wie genau alles zusammenhängt, und wie eine durchgehend allgemeine Eigenschaft jenes Mannichfaltige verbindet; so mag man die großen Maffen, die in Gestalt von Banten, Schichten, Gangen, sich aneinander lehnen, neben und durcheinander erscheinen, gern als gleichzeitig aussprechen. Die Fragen, welcher Granit alter oder neuer sep? ob es wohl gar einen regenerirten Granit gebe? kommen und immer bedenklicher vor: denn genau betrachtet, so entstehen solche Zweiselsfragen daher, daß man erst den Begriff des Granits zu eng gesast und ihn bei vielfacheren Ersahrungen nicht zu erweitern getraut, und lieber bei Erklärung der Phinomene zu äußern Bedingungen und Rebenbestimmungen seine Zusucht genommen.

Won Nummer 6, 7 und 8 tommen mertwürdige monftrofe Eremplare por. Es ift fower über fie etwas auszu: fprechen: boch glaubt man folgenbes baran zu bemerten. Der Relbspath fängt an fich auf die befannte Weise innerhalb der Granitmaffe gu gestalten. Sehr oft, ja meiftend, finden fich bie Rroftalle vollig gufammen und bilben fich gur hauptform aus; aber auch mandmal ergreift biefes werbenbe Bilben einen bildsamen Granit und nimmt ibn mit in sich auf, fo baß er nunmehr als Bang, wenn man will, burch einen Rrpftall burchaugeben, ober zwei Rrpftalle, zu beneu beiben er gebort, als intermediare Daffe gu verbinden icheint. bem auch fer, und wie man bergleichen Stude befdreiben mag, fo gemabren fie dem Befchauer biefen Bortheil, bag man baran wie an allen monftrofen Ausgeburten ber Ratur, bas Cintreten ber ideellen Geftalt in die Wirklichkeit, bas fic und bei regelmäßigen vollenbeten abgeschlossenen Kormen gebeimnigvoll verbirgt, wo nicht mit Augen feben, doch mit bem Sinn und ber Einbildungsfraft einigermaßen erreichen fann.

Bei Nummer 12, 13 und 14 last fich anmerten, bag man über bie rothen Arpftalle, welche manchmal von einer

weißen, entweder oberstächlichen oder tiefer eindringenden Schale umgeben sind, auf dreierlei Weise denken könne. Es läßt sich nämlich annehmen, daß der Arpstall von Natur weiß sep, nachher im Aerne roth werde, daß diese Röthe sich nach und nach von innen heraus verbreite, und endlich das Weiße gänzlich vertreibe. Man kann sich im Gegentheil vorstellen, daß der Arpstall ursprünglich roth sep und das Weiße nur Beichen einer Verwitterung, welche von außen hineinwärts wirkt. So kann man sich auch drittens denken, daß der Arpstall sich gleich anfänglich, sowohl roth als weiß, eines mehr als das andere gebildet. Wir streiten mit niemand, halten aber die erste Vorstellung für ganz unzulässig. Der dritten sprechen wir nicht alle Wahrscheinlichkeit ab, sind jedoch der zweiten augethan.

Bei Nummer 15 ift zu bemerten, daß die in bem Geftein bisseminirten Quargtorner sich bei genauerer Betrachtung gum größten Theil als doppelte sechsfeitige Ppramiden zeigen.

Die Gesteinart Nummer 21 und 22 verdient eine besondere Ausmerksamkeit. Es ist ein Felbspath auf den der Glimmer besondern Einstuß ausgeübt, so daß eine Art von dendritischer Form daher entspringt. Sieht man gewisse Stude davon einzeln, so kann man sie gar wohl als eine Abanderung von Gneis ansprechen. Ich mache daher auf eine frühere Bemerkung eines steißigen Mitarbeiters in diesem Fache hier ausmerksam.

In des Dr. Reuß Lehrbuch der Geognosie steht im zweizten Band, Seite 590, folgende Stelle,: "Merkwürdig ist das Bortommen volltommener Gneisgeschiebe in dem Porphyrschiefer des Billiner Steins, da wo er auf dem Gneis unzmittelbar aufliegt, also an der Steinscheidung."

Ich befige ein solches Stud Porphyrschiefer und zugleich

ein abgesondertes Stud des hier sogenannten Gneises von der Steinscheidung. Es ist aber kein Gneis, sondern vollkommen das unter Nummer 21 und 22 aufgeführte Sestein, welches wir ein Auslausen des Granits nennen möchten; wobei und noch folgender Umstand bedeutend vorkommt. Diesses unser Gestein sindet sich dei Engelhaus, wo bekanntlich der große Fels Porphyrschiefer oder Klingstein aussist; und es ist also hier derselbe Fall wie in Billin, nur daß dei Engelhaus die Steinscheidung noch nicht entdedt ist. Diese sonderbare Connexion des Urgebirges aber mit dem Klingstein an mehres ren Orten zu entdeden, wäre um so wichtiger, als die Eremplare eines solchen Vorkommens selbst in Billin selten sind, und das in meinem Eremplar eingeschlossene sogenannte Sesschied nicht deutlich genug ist, um irgend eine vollständige Vorstellung zu erregen.

Das Gestein bessen Folge wir von Rummer 25 bis 29 beschrieben, ist hochst wichtig, und hat, obgleich schon Herr von Radnis besselben in seinen Briefen gedenkt, doch in dieser langen Zeit die Ausmerksamkeit der Geognosten nicht genugsam auf sich gezogen. Db man nun gleich gegenwärtig in der Müllerischen Sammlung sehr instructive Exemplare davon sindet, die um so schößenswerther sind, als man es in der Natur nicht ganz bequem beobachten kann; so wird es doch einigermaßen problematisch bleiben, weil es dem ausmerksamen Beschauer einen Widerspruch auszudrücken scheint.

Betrachtet man es auf bem Wege, wie ihn unfere Rummern andeuten, fangt man an dem Puntte an, wo gang schmale hornsteinflufte durch einen feinfornigen Granit durch geben, sich nachber verbreiten, sich theilen, wieder zusammen=sließen, und indem sie den Granit auf tausendfache Beise durchschneiden, vereinzelte Theile besselben in sich enthalten;

betrachtet man nun weiter, wie die hornsteinmasse zunimmt, und der Granit der vorher das Enthaltende, das Continens war, nunmehr das Enthaltene, das Contentum wird: so sind wir freilich geneigt unsere simultane Erstarungsart hier anzuwenden, und wir durfen es um so mehr, als diejenigen die sich zu der successiven Erstarungsart hinneigen, zwar wegen der scharftantigen Form der Granittheile wohl eine Granitzertrümmerung annehmen, aber doch auch ein unmittelbared Eintreten der hornsteinmasse zugeben. Ueberhaupt ist dieses ein Punkt wo sich die beiden Vorstellungsarten uchern, indem da, wo der eine Beodachter gleichzeitig ausspricht, der and dere wenigstend gleich na chzeitig zu seben sich bewogen sindet.

Uebrigens tonute man vielleicht auch bas gegenwartige Geftein ein Auslaufen bes Granits nennen, indem man baburch bas Ende einer Epoche bezeichnet, anstatt baß man ba, wo ein folgendes fogleich nachzuweisen ist, bas Auslaufen ganz schiedlich einen Uebergang nennen tann.

Ueber die Art, wie der Kalt in dieses dem Urgebirg so nah verwandte Gestein sich gefunden, wird man sich vielleicht noch weniger vereinigen. Betrachtet man den Kalkspath wie wir ihn unter Nummer 30, 31 und 33 aufgeführt, so mag man sich wohl vorstellen, daß berselbe in die Zwischenräume dieses unregelmäßigen Gesteins sich eingesintert; wobei denn aber die Frage schwer zu beantworten bleibt, woher denn der Kalt gekommen, der sich in die Tiesen dieses Gesteins so reichlich eingesentt? Betrachtet man nun gar den isabellsarbigen körnizgen Kalksein, der bei uns mit Nummer 32 bezeichnet ist, und die Art wie er sich, keineswegs als Sinter, sondern als ein derber Bestandtheil zwischen den übrigen findet, so wird man wieder darauf gewiesen, daß wenigstens ein Theil dieses Kalks mit dem Gesteine selbst ursprünglich gleichzeitig sen möchte.

Dem sey nun wie ihm wolle, so steht bieses Gestein in ber genauesten Verbindung mit den heißen und warmen Quellen, die alle daraus hervortreten. Und wenn man auch die in demselben offenbar enthaltenen Bestandtheile, den erst erwähnten Kalf, den häusig vorkommenden Schwefelties, nicht für hinreichend halten sollte, die warmen Quellen mit ihren Ingredienzien und Bedingungen hervorzubringen; so wird man doch eine entschiedene Mitwirkung nicht läugnen können, welche schon früher, obgleich vielleicht nicht bestimmt genug, anerkannt worden.

Möchte es boch ben Geologen gefallen, ju untersuchen und gelegentlich anzuzeigen, ob sich irgend fonstwo ein Gestein bemjenigen abnlich, wie wir es von Nummer 24 bis 35 angezeigt, befinden möchte.

Was sonst noch bei jener Sammlung zu bemerten ware, verspare ich auf ein andermal, und gebe nur noch einige Nachericht von ein paar geologischen Merkwürdigkeiten, die mir dieses Jahr bekannt geworden.

Die erste ist ein Gneis, bessen fastige Textur durch deutliche steischfarbene Felbspathkrystalle hervorgebracht wird. Diese
sind jenen Doppelkrystallen ahnlich welche wir unter den Rummern 6, 7 und 8 eingeführt haben. Nur ist dabei merkmurdig, daß wie der Glimmer sich nach ihnen in seiner Lage
bequemt, auch ihre Krystallisation nach ihm sich einigermaßen
gerichtet hat. Auch lassen sie sich nicht abgesondert darstellen,
sondern sind mit dem Glimmer und dem übrigen Gestein
innig verbunden. Nicht gar einen Joll lang, deuten sie, wie
jene obgedachten Krystalle, auf die sechsseitige Säule so wie
auf ein rhombisch Taselartiges, und machen durch Farbe und
gleiche Austheilung in dem ganzen Gestein ein sehr angenehm
in die Augen fallendes Mineral. Diese Steinart sindet sich

do Governo vom 22. Januar 1821 und ereignete fich am Rio Douro.

Der Besiher eines Gartens baselbst ging um 10 Uhr Morgens aus, um den Schaden, durch bestigen Regen veranlaßt, in Augenschein zu nehmen; noch wenig Schritte vom Sarten entfernt sieht er auf Einmal einen großen Fleck Landes sich erheben und aufthurmen, mit furchtbarem Getose kommt eine Wassersäule emporgeströmt, Weinpflanzungen, Keller und Hauser welche dieser Ausbruch erreichte, wurden fortgerissen, und vier Menschen verloren dabei das Leben. Nachdem das Wasser sich verlaufen, war ein großes Loch entstanden von außerordentlicher Liese, welches start rauchte, an drei andern Orten in der Nachbarschaft waren ebenfalls Ausbruche gewesen."

Saufig niedergegangenes Negenwaffer sammelt fich in Gebirgeboblen, es sentt fich in Schluchten tief hinab und sucht fich endlich in der nachbarlichen Ebene einen möglichen Weg zu gewaltsamer Entladung durch leichten fruchtbaren Boden; dort steigt und wirkt es nach Verhaltniß seiner Maffe, seines Falles und Orndes.

Sollte hierburch bas Phanomen nicht genugsam aufgetlart fepn? follte man auch hier Bulcane und Erdbeben ju Sulfe rufen?

### Recht und Pflicht.

Wenn der Naturforscher sein Recht einer freien Befchauung und Betrachtung behaupten will, so mache er sich zur Pflicht die Rechte der Natur zu sichern; nur da wo sie frei ist, wird er frei sepn, da wo man sie mit Menschensabungen bindet, wird auch er gefesselt werden. Eins ber größten Rechte und Befugniffe ber Natur ift: bieselben Zwede burch verschiedene Mittel erreichen zu können, bieselben Erscheinungen durch mancherlei Bezuge zu veranlaffen. Nachstehendes biene zum Beispiel:

Schon im Jahre 1822 wurden die Naturfreunde, die sich im Marienbad geognostisch beschäftigten, auf den Einstuß hingewiesen, welchen die dort so start wirtenden Dunstarten selbst auf das Urgestein ausübten, indem sie einige Theile desselben völlig aus- und aufzehrten, andere unverändert stehen ließen und so ein löchriges, oft blasenartiges Sestein darstellten. Feldspath und Slimmer war es eigentlich den sie feindselig behandelten, selbst die Almandine blieben nicht ausgeschlossen, der Quarz indessen blieb fest, starr und unberührt.

Im Jahre 1823 beachtete man bergleichen Vorlommen genauer; man veranlaßte eine Sammlung, welche schon au und für sich, besonders aber mit dem unversehrten Originalgestein in Bergleichung gebracht, höchst merkwürdig ist. Die aufgelösten Theile nähern sich der Porcellanerde, daher die Eremplare, indem auch der Quarz weiß ist, meistentheils ein helles Ansehen haben. Der Katalog von dem vorliegenden Gestein bilbete sich folgendermaßen:

## Durch bas Gas bes Marienbrunnens angegriffenes Grundgebirg.

- 1) Grobforniger Granit mit fcmargem Glimmer;
- 2) feintorniger Granit;
- 3) feintorniger Granit mit ichiefriger Textur;
- 4) ein Stud von mittlerm Rorn;
- 5) Quarggang, woran bie Bellen bed Felbspaths noch ju feben.

- 6) Granit, wo der Quary überwiegend mar;
- 7) brei fleinere bergleichen;
- 8) Oneis von mittlerm Rorn;
- 9) befgleichen etwas grober;
- 10) befgleichen noch gröber Rorn;
- 11) beinahe baffelbe, nur feiner;
- 12) befigleichen gang leicht;
- 13) befgleichen von dem allerfeinften;
- 14) Hornblende mit Almandinen;
- 15) gefundes Geftein, nur von außen angegriffen;
- 16) befgleichen mehr, und icon zellig;
- 17) befigleichen, beinahe gang aufgezehrt;
- 18) gang gellig, bie Almandine nur wenig bemerfbar;
- 19) ein fleines Stud, mit noch auffigenden Almanbinen;
- 20) vollig bimofteinartig, ohne Rennzeichen des Originals gefteine;
- 21) ein bem Glimmerfciefer verwandtes Gestein, mit großen Almandinen, bie im gefunden Bustande als schwarze Puntte sichtbar find;
- 22) ausgefressener Gneis, von der rechten Seite ber Strafe nach Tepel;
- 23) porphyrartiges Gestein, als Gangart im Granit vortommend, wo blog bie feinen Gange vom Quary steben geblieben; •
- 24) besondere Ausmerksamteit verdient ein zelliger Quarz, beffen Entstehung badurch beutlich wird, daß man sehen kann wie bas Gas theilweise bas in den Zwischenraumen noch hie und ba sichtbare Eisen aufgelöst und weggenommen hat.

### Gestaltung großer anorganischer Maffen.

Bon einer geringen, fast unscheinbaren Naturwirfung, die wir als Experiment täglich wiederholen tonnen, von einer partiellen Zerstörung urweltlicher Gebirgsarten, gehen wir zu einer der ungeheuersten Birtungen über, die unsern Geist erheben und durch Anschauung in die Borzeit verseben soll. Wir sprechen von der Gestaltung der Schneemassen auf den höchsten Gebirgen.

"Fischer: Bergreisen 2ter Ehl. G. 153. Gerac, eine große parallelepipebisch geformte Maffe Schnee. In folche regelmäßige Formen theilen fich die Lavinen, wenn fie eine Beit lang gelegen haben."

"Joseph Hamel: Beschreibung zweier Reisen auf den Montblanc. Wien 1821. Iwanzig Minuten nach 7 Uhr erreichten wir die erste der drei Schnee-Ebenen, welche zwischen dem Dome du Goute und dem Mont Maudit (einer Felsenreihe, welche die östliche Schulter des Montblanc bilbet) eine nach der andern von Norden nach Süden solgen. Hier hat man nahe zur Nechten auf dem Dome die ungeheuren in die Luft ragenden Eismassen, Seracs genannt, welche man vom Chamounpthal aus sehr gut sieht. Der himmel, welcher dunkelblaue Farbe zeigt, erschien neben diesen blendendweißen Siebturmen sast schwarz.

Diese Benennung Serac tommt von einer Art im Thal versertigter weißer Moltenkase, der in parallelepipedischen Formen gepreßt wird, und nachgehends beim Trodnen an den Rändern Risse bekommt, wodurch er diesen Eismassen in etwas ähnlich sieht. Bielleicht tommt der Name des Kases von Serum. Molte."

Bei diesen, freilich nicht ganz hinreichenden, Relationen machten wir, in Gefolg vieljähriger Gebirgsbeobachtung, nachtehende Betrachtung: Die Schneemassen, sobald sie solidesciren und aus einem staub und flodenartigen Justande in einen sesten übergehen, trennen sich in regelmäßige Gestalten, wie es die Massen des Mineralreichs thaten und noch thun. Sie stehen als große Wände auf den Berggipfeln wie die mauer:, thurm: und fäulenartigen Granitmassen auf den Bergreihen. Wahrscheinlich aber sind diese großen blanten Eiswände nicht in völlig ebenen, ununterbrochenen Flächen eingeschlossen, soudern sie haben, gleich jenen Käsen denen sie verglichen werden, Risse, Einschnitte, und nach unserer Vorstellungsart nicht zufällige, sondern regelmäßige.

Betrachten wir am Barge bie großen emporftebenben Alippen, 1. B. Arenbeflint und bie Wernigerrober Keuersteine. fo wird eine gemeine Ginbildungefraft gar nicht ju fchelten fenn, wenn fie folche ale Rafe ober Ruchen übereinandergethurmt ansprache. Nicht allein alle Relsarten des Urgebirgs fondern bis berauf zum bunten Sandstein und weiter haben bas Bedürfniß fich in mannichfachen, regelmäßigen Richtungen gu trennen, fo bag Parallelepipeden entstehen, welche wieder in ber Diagonale fich ju burchschneiben bie Beneigtheit haben. Diefem allgemeinen Gefehe habe ich vor vierzig Jahren am Barge nachgesvurt, und bemabre bavon die fconften Beich= nungen eines trefflichen Runftlere, und mar ichon bamals nicht abgeneigt ju glauben, daß biefe großen innern Trennun= gen ber Bebirgemaffen fich auf tellurifche und toemifche Birfungen beziehen möchten, wovon bie füdnördliche und langit befannt mar, die westoftliche aber erft neuerlich offenbart worden ift.

Um fich aber von folder Gestaltung ber Steinmaffen ben

Begriff zu erleichtern, so fingire man daß ein Sitterwert durch fie durchgebe, und zwar sechsseitig, wodurch so viele einzelne Körper abgeschnitten werden, cubisch, parallelepipebisch, rhombisch, rhomboidisch, saulen = oder plattenformig, welcher Art es auch ware.

hiebei muß man sich aber sagen: diese Arennung sey anzusehen als ideell, als potentia, der Möglichkeit nach, und sep daher theilweise sowohl an eine ewige Ruhe gebunden, als einer früheren oder späteren Erscheinung anheim gegeben; de denn nicht alle intentionirten Sonderungen jedesmal zur Wirklichkeit gelangen und man sie vielleicht nur hie und da actu in der Gegenwart vorzeigen kann, indem an großen Gebirgekörpern oben angedeutete Formen bald einzeln ausgebildet hervortreten, bald aber in große Rassen verschlungen und darin verstedt gedacht werden muffen.

Durch diesen Begriff tommt auch der Zeichner ganz allein zur Fähigkeit, Felsenwände und Gipfel richtig und wahrhaft darzustellen, indem er das Unsichtbare durch das Sichtbare sich verbeutlicht und den allgemeinen Charafter im Rieinen wie im Ungeheuern durchzusüben vermag. Die Urgestaltung wird ihm flar, er begreift wie dasselbe Gestein bald als Platte, Säule und doch auch als Wand erscheinen könne, und wie allen diesen Phanomenen eine verwandte Form zum Grunde liege.

Eine folde hypothetifche Sebirgebarftellung haben wir auf einer Tafel versucht, beren Raum mit gegitterten Linien burchzogen, ein lanbschaftliches Bild aber, dem man biefe Grundzuge taum anmertt, in biefes Gewebe hinein gezeichnet ift.

Bon der oben ermähnten 1784 forgfältig, mit manchen Aufopferungen, durchgeführten hargreise haben wir febr fcone,

noch jest wohl erhaltene fcwarze Rreibezeichnungen, meist in geoß Folioblattern mitgebracht. Berkleinert tonnen fie nicht werden; der Aufwand sie in Aupfer stechen zu lassen war absichreckenb; nun aber wären sie lithographisch vielleicht eher mitzutheilen, nur wird ein sehr gewandter, mit charafteristischem Geiste begabter Aunstler, der Sache kundig, liebevoll fich damit zu beschäftigen haben.

Einstweilen stebe das Berzeichnis hier an paffender Stelle.

- 1) Teufeldlangel und herenaltar auf dem Broden; meisferhaft carafteriftifder Umrif, hinreichend ichattirt.
- 2) Arendetlint, eine Felegruppe vom Broden nordweste warts, hieven stellt diese Nummer mit den drei folgenden einzelne Alippen vor Augen. Umriß einer großen Felemasse, mit wenig verticalen und vielen horizontalen Abtheilungen.
- 3) Defgleichen, doch von gang anderer Raturconftruction als die vorhergebende; die hauptmaffe mit Aufmerkfamkeit ausgeführt.
- 4) Rleinere Beichnung, ben Granit tugel = und faulensformig gugleich vorstellend.
- 5) Abermale eine Felemaffe von Arendellint; forgfältiger Umrif um gur notbigen Deutlichfeit icattirt.
- 6) Ein Schnarcher, einer ber iconen Granitfelfen bie auf bem Barenberge in ber Rabe von Schierte fteben. Der Puntt ift bemertt, wo biefer Fels die Magnetnadel verandert. Ge-nauer Umrig, burch Schattirung bervorgeboben.
- 7) Wernigeroder Feuerstein; ber hauptgegenstand von oben berein charatteristisch ausgeführt.
- 8) Bei ber Sufenburg an ber Bube, quargreiches porphprartiges Gestein; forgfältiger Umrif ber hauptpartien.
  - 9) Der Punkt wo die Bude von oben herab aus dem

Schiefergebirg auf den Granit stößt und durch benfelben hindurchdringt. Kleine Zeichnung, auf der Granze beider Gesteinarten genommen, wenig coloriet. Der fehr quarzhaltige Ehonschiefer ist blaulich, der Granit röthlich angewaschen.

- 10) Aus der Sobe in der Schlucht weiter abwarts, mo die Bude fehr gedrängt ein Beden macht. Man bemerkt den bei hohem Baffer durch das vorbeiströmende Flogholz ausgemaschenen Granit.
- 11) Granitfelfen, vom linten Ufer ber Bube, unter bem Roftrapp; geborig ichattirte Beidnung.
- 12) Defgleichen. In ber Sohe ber Felfen bes Roftrapps felbit, Umrig; ber Borbergrund harafteriftifc ichattirt.
- 13) Ein befgleichen, aus dem Budethal emporfteigender Granitfelfen; vollfommen ausgeführte Zeichnung.
- 14) Granitflippe im Oderthal, jum Begriff von verborgenen und offenbaren Bertluftungen febr bienlich.
- 15) Riefelichieferklippe an der Oder, merkwürdig wegen der horizontalen und verticalen Ablöfungen. Charafteriftische Stizze.
- 16) Marmor mit Quarz burchzogen, die Kalttheile wittern aus, der Quarz bleibt stehen; dieß giebt dem Fels ein ganz eigen ausgefreffenes Ansehen. Aus der innern, unangegriffenen Masse lassen sich bedeutende Tafeln schneiden und schon poliren. Oderthal?
- 17) Der hubichenstein, Raltselsen am Iberge in ber Rabe ber Bergstadt Grund, eigentlich ein Korallenfels, an welchem auch die tellurischen Erennungen, obgleich unregelmäßig, zu bemerten sind. Bolltommen ausgeführte Beichnung. Die zweite Bignette in dem wichtigen Werte unseres abgeschiedenen Freundes von Trebra (Erfahrungen vom Innern der Gebirge, Deffau und Leipzig 1785, Kol.) ist eine leichte Stigze

nach der mit ber größten Gorgfalt vollfommen ausgeführten Beichnung.

- 18) hand = Ruhnenburg; Sandstein, völlig ausgeführte carafteristische Beichnung.
- 19) Graue Bade, in ber Nabe von Bilbemann, flogartig gelagert; forgfältigft ausgeführte Beichnung.
- 20) Eingang ju ber Baumannshohle; flein Querfolio, angetuscht, die Marmormaffen in ihrem charafterlosen Charafter wohl ausgebruckt.
- 21) Eisengrube in Thouschiefer vom Tage berein; Giftwftein und Gebirgeart sind so vermischt, daß gewissermaßen nur ein Raubbau ftattfindet.
- 22) Festung auf dem Regenstein, in den Sandstein einz gegraben; das Gange gerstort und verwittert, flein Querfolio.
- 23) Sohlen auf bem Regenstein; fliggirt, nicht fonberlich charafteristisch.
- 24) Die alte Burg bei Langenstein. Flüchtige aber flare Beichnung, die Gebirgsart nicht carafteristisch.
  - 25) Die Clause bei Godlar; Sandstein; charafteristifc.
- 26) Teufelsmauer bei Thale gegen Quedlinburg; fo merkwurdig als icon gezeichnet, die Notimendigkeit des Einfturgens mander Gebirgearten unter gewissen Umftanden vor Augen gestellt.
- 27) Sppsmande bei Ofterode; reinlich umriffen und angetuscht, den schwachen Charafter Diefer Gesteinart gludlich aussprechenb.

Borgemelbete Sammlung ist wie man sieht nach einer gewissen Ordnung gereiht, sie führt vom Granit bes Brodens bis zum Spydselsen von Ofterode, freilich weder vollsommen in geologischer noch geographischer Folge. Doch würde sie in beiben Radsichten schon vollständiger werden, wenn man eine

vorräthige boppelte Anzahl von kleineren weniger ausgeführten Umrissen, Stieben und manchen füchtigen Entwurf bazwischen legen wollte, welches um so instructiver senn wurde, weil jedes dieser Blätter, wenn auch mit weniger Zeitauswand boch immer zu jenem ausgesprochenen Zwede mit Ueberlegung gefertigt worden. Ein lakonisches gleichfalls übrig gebliebenes Tagebuch wurde dabei noch weiter behülslich seyn.

Von jenen fleineren Beidnungen bemerte folgende:

- a) herenaltar auf bem Broden, in geschichteter Lage; noch vor funfzig Jahren glaubte man bier eine durch Menschenbanbe aufgerichtete Mauer zu erbliden.
- b) Arendoflint; eine auf regelmäßigem Natur-Piedestal aufgerichtete Kelfenfaule.
- c) Unter bem Roftrapp an der Bude; flüchtige Slige, bie steilaufstrebenden Feljenpartien febr gut ausbrudend.
- d) Ereppenftein, an ber Oder; regelmäßig rechtwinklicht getrennte Granitmaffe.
- e) Unter dem Treppensteig am Wasser; an unförmliche Granitmassen anftogende fanftgeneigte regelmäßige Banke desfelben Gesteins.
- f) Biegenruden im Oderthale; beinahe verticale Bante, borizontal und biagonal burchichnitten.
  - g) Ralfhohle von oben erleuchtet; malerifcher Effect.
- h) Berfteinerungslagen unter Graumadebanten, am Schu- lenberg auf dem Oberharg.
- i) Ruttelethaler Spoebruche; fleines Mufterftud, bie borizontale und verticale fcmantende Durchtluftung biefer Gefteinart barftellenb.
- k) Claufe bei Goslar; in ben Sandftein gegraben, mertmurbig wegen regelmäßiger boch fcwantenber Bertluftung.
  - 1) Rammeleberg bei Goslar; meifterhafte fleine Beidnung,

ben bbeften troftlofeften Buftand, auf ber Oberfidche metallifcher Raturicabe, vergegenwärtigenb.

# Gebirgs:Gestaltung im Ganzen und Einzelnen.

Ehe wir auf unferm bezeichneten Wege nunmehr weiter fcreiten, faffen wir in einem Rückblick basjenige zusammen wovon bisber gehandelt worden.

Große anorganische Massen gestalten sich folidescirend und zwar regelmäßig. Wir gebrauchten ein Gitterwert als Gleichenis, und gaben den Katalog einer Sammlung von Beichnungen, zu diesem Zwede vor vielen Jahren aufgenommen und bis jezt forgfältig aufbewahrt.

Den Augenblick der Solidescenz hat man als hochst bebeutend zu betrachten. Solidescenz ist der lette Act des Werdens, aus dem Flufsigen durchs Weiche zum Festen hingeführt, das Gewordene abgeschlossen darstellend.

Im Solibefciren, im Uebergang aus bem Weichen in bas Starre, ergiebt fich eine Scheidung, fie fep nun bem Ganzen angehörig ober fie ereigne fich im Innersten ber Maffen.

Jene Urdurchgitterung, wie wir, das Obgesagte ins Rurze zu faffen, die Erscheinung actu, die Vermuthung potentia nennen wollen, geschah niemals ohne Sonderung: denn alle Gebirgemaffen find mehr oder weniger zusammengeseht; daber entstanden gleichzeitige Gänge (biefes unzulängliche Wort muffen wir einstweilen gebrauchen), Gange die mit Gesteins Abtheilungen parallel geben, diese mogen nun vertical aufgerrichtet stehen und deshalb als Wande gelten, oder unter verschiedenen Winteln geneigt, bald mit dem Namen Bante, und endlich wohl gar Lager bezeichnet werden. Diese Gange sprechen wir als gleichzeitig mit der Gebirgsmasse an. Wer einen Schriftgranitgang in einer Granitmasse eingeschlossen, ihrem Fallen und Streichen genau folgend, mit Augen gezsehen hat, der wird den Sinn begreisen den wir in diese Worte legen.

Jene Scheidung wird alfo von der hauptgestaltung mit fortgeriffen und fügt sich in die Richtungen jenes Gitterwerts.

So viel sey vorläusig von einer Angelegenheit gesagt, die schon tausendsach mit mehr oder weniger Glud ausgesprochen worden. Man erinnere sich der Fullungs-Thearie, welche so überhand nahm, daß eines werthen Mannes, von Charpentier's, verständige Bemühungen abgelehnt, beseitigt, mißgeachtet, vergessen und zulest gar nur durch hohnrede wieder zur Erinnerung gebracht wurden. Eine Wiederaufnahme der Arbeiten eines höchst sinnigen Vorsahrs wurde gerade jest einen guten Eindruck machen und vielleicht von erfreulichen Folgen sepn.

Aber gleichzeitig mit jener Scheibung, die dem Sanzen folgen muß, geht im Innersten der Maffen noch eine befondere vor, welche den eigentlichen Charafter der Gebirgsart ausspricht, und dieses ist, was wir porphyrartig nennen. Auch hier wie dort sondert sich das Reinste, oder vielmehr Homogenste, nicht sowohl vom Unreinen als vielmehr vom Kremdartigen, das Einsachere vom Busammengesetten, das

gebenten tonnte. Purtinje, ein mertwürdiger Forfcher unfrer Beit, bat mir foldes Gewebe burch eine scharssinnige Borrichtung auf Gladtafelden firirt und freundlicht mitgetheilt.

Die entoptischen Erscheinungen laffen fich gleichfalls bier anschliefen; durch schnelle Beränderung der Temperatur folibescirt ja in den Gladtäfelchen eine sonst vorüberstiegende Bestaltung.

Bebentend hab' ich immer bie Betrachtung gefunden, die und bad matro-mitromegische Bersahren ber Natur einzusehen fähig macht: denn diese thut nichts im Großen was fie nicht auch im Aleinen thate, bewirft nichts im Berborgenen was fie nicht auch am Lageslicht offenbarte.

Daß der Abouschiefer im Großen von Quarzgangen haufig burchset werde, ist bekannt; nun aber traf ich eine bergleischen Gebirgsart, deren mäßige tragbare Massen nach einem gewissen Streichen von Quarzgangen durchzogen waren, indessen schiefen schieftige Ablösungen diese Massen rechtwinkelig auf die Richtung der Gange zu schmalen Täselchen trennten und so naturliche Durchschitte vor Augen legten.

Ich lege ein solches Thonschiefer-Täfelchen vor mich, so baß ber barauf fich zeigenbe etwa seche Linien starte Quarzegang in horizontaler Richtung sep, ein schmälerer etwa eine Linie breiter Gang kommt auf dem ersteren im Winkel von etwa 45 Graden an, wird sogleich nach dem Perpendikel zu gebrochen, geht sichtlich durch den starkeren hindurch, kehrt unterwärts in die erste Richtung zurück und seht parallel mit der Eintritts-Linie seinen Weg weiter fort. Hier gebrauchte ich, wie man sieht, eine bekannte Terminologie, deren man sich bedient um das Phanomen anzuzeigen, wenn das Licht,

oder beffen fogenannter Strahl, aus bem bunneren Mittel ins bichtere und von ba wieder ins bunnere übergeht.

Und fürwahr, waren unfere Tafelden in Linearzeichnungen auf eine Aupferplatte gebracht, so wurde jedermann glauben es seven aus einem physicalischen Compendium jene auf die Lehre von Brechung des Lichts bezüglichen Figuren copirt worden.

Doch wollen wir die Analogie nicht weiter treiben, sombern nur erzählen, was wir vor und seben: der schwächere Gang auf dem stärleren, vertical im rechten Bintel aulangend, scheint von seinem Bege nicht abgelentt; boch gehen genau betrachtet zwei Gänge niemals durch einander, ohne daß sie einigermaßen in ein Schwanten geriethen und eine leise Wirtung solches Zusammentressens andenteten.

Der Fall welcher felten vortommt, bas der schwächere Bang ben stärkeren verschiebt, deutet auf die Ersahrung, daß ein gang leered Rluftchen den Bang and seiner Richtung bringt, ihn aber nicht rudwärte lentt, sondern vorwärte ju schieben die Eigenschaft bat.

Einen einzigen Fall hab' ich gefunden, mo ber ichwächere Bang ben ftarteren vertical burchtreuzend ihn beinabe um feine Breite niederbrudt.

Im Thonschiefer finden wir durchaus die reinsten Beifpiele zu dieser Lehre; der Rieselschiefer hingegen ist so vielfach
durchzogen und durchtlüftet, daß bedeutende Beispiele nicht
herauszuheben sind. Der Marmor bietet und ahnliche Betrachtungen dar, nur ist alles leichtfertiger und unsicherer;
doch fehlt es auch hier nicht an einer gewissen consequenten
Bestimmtheit.

Ein mertwurbiges Beifviel, woburd bie Ericutterung bei ber Golidescent und vor Augen gebracht wird, ift ber allbefannte Alorentinifche Ruinenmarmor. Babricheinlich entfprang er aus einer eingefinterten Baugart, die an einer Seite fic banbartig ju bilben im Begriff mar, als ein gemiffes Buden bie garten Streifen mit verticalen Rluftchen burchichnitt und die borizontalen Linien bedeutend verrudte, daß die einen bober geboben, die andern niedergehalten wurden, wodurch und benn bie Gestalt einer ludenhaften Mauer vor Augen tritt. Inbeffen mar am entgegengefesten Saalband bie Daffe breiartig in Bemegung: Diefe von jenen Erfluftungen menia erleidend ericeint nun bei geschnittenen und polirten Tafeln über der Landicaft als Bewölfung, wer es dafür will gelten laffen; boch gleicht biefe Stelle bei vorzuglichen Eremplaren gang beutlich bem fogenannten orientalischen Alabaster, einem buntgestreiften durchscheinenden Raltspath.

Ferner beste, ich anbere Beispiele besselben Marmors, wie sie mir nur einmal vorgetommen. Die Masse namlich, wie sie aus hellerem Grunde zu mehr oder weniger hellern Bestandtheilen sich sondert, hatte nicht die Tendenz wie vorige sich bandartig zu bilden, sondern mag unbestimmt durch Scheibung neben einander schwimmend, bei der Solidescenz von Erschütterung ergriffen, durch unzählige sichtbare Rüstichen durchtreuzt worden sepn.

Nun fieht man die verschiedenfarbigen gesonderten Beftandtheile geradlinig in bestimmte Raumchen eingefaßt, in Dreieden, Biereden, alles meist rhombisch spiß- und stumpfwinkelig.

Aehnliche Erscheinungen finden wir im Großen: benn man barf ben erstbenannten Ruinenmarmor und beffen

Durchschnittstäfelchen mit einem Durchschnitt vom Riegelsborfer Floz vergleichen, fo wird man die große Achnlichkeit bewundern.

"Alles dieses ist nur gesagt, daß die Natur nicht später gewaltsame Mittel anzuwenden braucht, um dergleichen Erscheinungen mechanisch hervorzubringen, sondern daß sie in ihren ersten Anlagen ewige, aber ruhende Krafte besit, die, in der Zeit hervorgerusen, bei genugsamer Borbereitung das Ungeheure so wie das Zarteste zu bilden vermögen.

Der bei Ilmenau vorkommende Bandjafpis giebt uns von einer gleichen Naturwirkung schone Beispiele. Die einzelnen breisingerbreiten Stude zeigen eine sehr regelmäßige Streisenbildung, graubräunlich bunkel auf hellerem Grunde. An vielen Studen ist diese Linearzeichnung unverrückt, an anderen aber bleibt zwar das parallele Verhältniß durchaus rein, allein die Linien sind wie durch einen kleinen Schreck im Augenblick der Solidescenz verschoben und also erstarrt daß sie nunmehr ein gelindes treppenartiges Steigen und Fallen vorweisen. Was wir also vorher an einem leicht determinablen Kalkgestein gesehen haben, erblicken wir nunmehr an einem sesten uarzigen Thongestein.

Bon einer heftigern Erfcutterung in einem folden Ausgenblide giebt und ber Erummerachat einen bedeutenden Beleg. hier ift auch die erste Tendenz zum Bandartigen unverkennsbar, burch eine Störung jedoch ward fie aufgehoben und in einzelne Stude zertheilt; die Chalcedon : Maffe jedoch, die allen Achaten zum Grunde liegt, in dem Augenblide noch

weich, erstarrte zugleich mit den Erstmmern, die fie enthielt, und so ist und ein schones Mineral vorbereitet worden.

Ich besite eine Tasel Altdorfer Marmor, drei Juß lang, zwei breit, beren ausgeschweifte Form darauf hindentet, daß sie früher fürstliche Gemächer verziert hat, und sie verdiente diese Ehre wohl: denn auf einem grauen Grunde liegt Ammonshorn an Ammonshorn; die Schale des Ganzen ist noch deutlich sichtbar, der vordere Theil von der Grundmasse ausgesullt, der hintere reiner weißer Kalkspath. Jedem Naturfreund ist dieser Marmor von Altdorf bekannt, mir aber wurde an diesem Stude zuerst solgendes bedeutend. Es gehen zarte Kluste quer durch das Ganze durch, die, wenn sie auf ein Schwedengehaus treffen, solches um einige Linien verschieden; an anderen einzelnen Musterstüden fand sich auch wohl der Fall, daß die Schnede auf vier Zwölftheile eines Pariser Zolls verschoben war.

Das was wir also am Bandjaspis, am Florentiner Marmor erblickten, fordert uns hier abermals zur Betrachtung auf; hier liegt es dem Andlick deutlich vor, daß das Ganze noch weich, noch determinabel in einem gewissen Grade von Erharschung muß gewesen seyn, als die schmalen mit einer gilblichen Masse ausgefüllten Klüste in gerader Richtung, obziech wellenförmig, durch das Ganze hindurch liesen und alles was sie durchschuitten von der Stelle schoben. Außer dieser haupttasel geben fünf kleinere, die ich durch Bermittelung des Herrn Prosessors Schweiger ger einer alten wadern Freundin, der Fran Burgermeisterin Baureis in Nürnsberg, verdanke, mit welcher, wie früher mit ihrem Gatten,

. durch manche Beit hindurch ein naturwiffenschaftlicher Bertehr ftatt gefunden, eine abnliche Anschauung.

Bon einem solchen halbgewordenen, Gestörten und wieder zum Sanzen Gesügten haben die Geognosten schon manche Beispiele angesührt, und man wird mit einiger Ausmerksamsteit noch viel mehrere sinden, und manches sogenannte Breescienartige wird hierher zu zählen seyn. Die Quarzselsen am Meinuser unmittelbar unter der Rochus-Sapelle gehören hiersher; scharstantige Quarztrümmer sind durch eine frische füssige kräftige Quarzmasse zu dem sesten Gestein verbunden, wie wir ja auch im Organischen ersehen, daß ein geheilter Anochen vor einem Bruche an derselben Stelle sicherer ist als am benachbarten gesunden.

### Deutschland

geognestisch : geologisch bargestellt von Chr. Referstein.

Beimar 1821.

Eine Zeitschrift, zwei Sefte, 1ftes Seft: General: Charte von Deutschland, zwei Durchschnitte von Sud nach Nord. 2tes heft: Zwei Durchschnitte von West nach Oft. Charte von Tyrol.

Den Dant welchen Freunde ber Geognofie herrn Referftein schuldig merben, tann ibm niemand frober und aufrichtiger abtragen als ich, ba mir feine bebeutende Arbeit gerabe
aur rechten Beit förberlich und nablich wird. In einem Alter

wo man Resultate wunscht, ohne bag man sich selbst im Stande fuhlte in manchen Fachern zu einer Bollständigkeit von Erfahrung zu gelangen, bas Längstvorhandene mit dem Neuentbecten übersehbar zu verknüpfen, ist es höchst willtommen, wenn Jungere unsern Borfat leisten, unsern Bunsch erfüllen.

Wenn ich gebente mas ich mich feit funfzig Jahren in diesem Fache gemubt, wie mir tein Berg zu boch, tein Schacht zu tief, tein Stollen zu niedrig und teine Hohle labprinthisch genug war, und nun mir das Einzelne vergegenwärtigen, zu einem allgemeinen Bilbe verknupfen möchte; so tommt mir vorliegende Arbeit, insofern sich meine Forschung auf Deutsch-land bezog, sehr gunftig zu statten.

Bie ich also, theile zufällig, theile vorfählich, mit Landund Gebirg-Streden belannt geworden, was ich von Erfahrungen notirt, von Zeichnungen trefflicher Kunftler aufbewahrt, an Gedanten fort und fort gehegt, das alles wird sich jeht beutlicher und turzgefaßter entwickeln lassen, wenn ich, herrn Keferstein's Charten und geognostische Zeitschrift immer vor Augen habend, Aelteres und Neueres darauf beziehe, wodurch ich denn, ohne daß ich ein zusammengreisendes Ganzes zu liefern im Stande wäre, doch, indem ich mich an ein Ganzes anschließe, zu einer gewissen Einheit gelangen kann.

Herrn Referstein's Unternehmen, sobald bie wohlgelungene Arbeit mir zu Augen gefommen, erregte meinen ganzen Antheil und ich that zu Farbung der geognostischen Charte Borschläge; worauf sich diese grunden, entwideln wir folgendermaßen:

Man burfte fich nicht ichmeicheln eine bem Auge volltommen gefällige aftbetifche Wirtung bervorzubringen; man fuchte nur die Aufgabe ju lofen: daß der Eindruck, welcher immer bunt bleiben mußte, entschieden bedeutend und nicht wider- wärtig wäre. Der hauptformation, welche Granit, Gneis, Glimmerschiefer mit allen Abweichungen und Einlagerungen enthalt, ertheilte man die Karminfarbe, das reinste schönfte Roth; dem unmittelbar anstoßenden Schiefer gab man das harmonirende reine Grun; darauf dem Alpenfalt das Rioslette, auch dem Nothen verwandt, dem Grunen nicht widersfrebend.

Den rothen Sandstein, eine höchst wichtige, meist nur in schmalen Streifen erscheinende Bildung, bezeichnete man mit einem hervorstechenden Gelbroth; den Porphyr andeuten sollte die bräunliche Farbe, weil sie überall tenntlich ist und nichts verdirbt. Dem Quadersandstein eignete man das reine Gelb zu; dem bunten Sandstein ein angerothetes Chamois; dem Muschelfalt blieb das reine Blau; dem Jurafalt ein Spangrun, und zulest ein kaum zu bemerkendes Blasblau der Kreidebildung.

Diese Farben neben und durch einander machen teinen unangenehmern Eindruck als irgend eine illuminirte Charte, und vorausgeseht, daß man sich immer der besten Farbestoffe bediene, des reinsten Auftrags besteißige, werden sie durchaus einen freundlichen zweckmäßigen Anblick gewähren. Auf der allgemeinen Charte von Deutschland fühlt man die Totalität; die Charte von Tyrol, wo nicht alle Farben vortommen, ist charakteristisch, man sagt sich gleich, daß man nichts Berstückeltes, nur große Massen gewahre; andere Gegenden werden andere Eindrücke verleihen. Das auffallende Schwarz des Basaltes läßt sich, in Betracht der Bedeutsamkeit dieser Formation, gar wohl vergeben.

Bird nun der intendirte geognostifche Atlas auf folche

Beise burchgeführt, so mare zu wünschen, daß die Freunde dieser Bissenschaft sich vereinigten und dieselben Farben zu Bezeichnung eben desselben Gesteins anwendeten, woraus eine schnellere Uebersicht hervorträte und manche Bequemlichteit entstände. Wir haben beshalb umständlicher ausgesprochen, daß die vorliegende Färdung urfächlich und nicht zufällig angeordnet worden. Ueberhaupt wäre noch manched zu besprechen, ehe man Landcharten eigens zu geologischen Iweden widmen und stechen ließe, da denn, durch gewisse, vom Kupferstecher schon eingegradene Beichen, auch die Haupt-Cpochen in ihren Unterabtheilungen tenntlich zu machen wären.

### Der Rammerberg bei Eger.

Der Kammerbuhl (Hügel), sonst auch ber Kammerberg, hat seinen Namen von einem benachbarten Waldbezirke und einer dortigen Anlage weniger Hauser, die Kammer genannt. Er zeigt sich, wenn man von Franzenbrunn nach Eger geht, etwa eine halbe Stunde rechts vom Wege, wird kenntlich an einem offenen Lusthäuschen auf seiner Höhe, und merkwürdig burch vulcanische Producte aus benen er besteht. Ob sie ächte oder pseudovulcanische seven, kann die Frage entstehen; aber man neige sich auf welche Seite man will, so wird bei diesem Falle wegen besonderer Umstände manches problematisch bleiben.

Wir gaben zu unferer Darfiellung gerne ein Rupfer und legten babei eine Sammlung zum Grunde. Denn wenn man gleich mit Worten vieles leisten tann, so ist es boch wohls gethan bei naturlichen Dingen bie Sache selbst ober ein Bild

vor fich zu nehmen, indem baburch Jebermann fchneller mit bem befannt wird, wovon die Rebe ift.

Indeffen ob und gleich hier beibes abgeht, fo unterlaffe ich boch nicht diesen Auffast mitzutheilen. Borganger gehabt zu haben ist immer vortheilhaft, und so benuste auch ich später die Schrift des verewigten von Born. Wir sehen ausmertsamer wenn von und gesordert wird zu sehen was jene gesehen haben, und es ist immer schon genug, wenn einer sieht was der andere sah, ob er es gleich vielleicht andere sieht. Was das Denten und Weinen betrifft, so ist über solche Gegenstände ohnehin teine Uebereinstimmung zu erwarten.

Bie viele Naturfreunde besuchen jahrlich diese Gegenden, besteigen diese mundersame Mittelhobe und ohne große Schwiezrigkeit werden sie, nach Anleitung des angesügten Berzeichnisse, eine Sammlung zusammentragen, vielleicht vollständiger als die unfrige. Besonders empfehlen wir ihnen die Nummern 11 bis 14 aufzusuchen. Bedeutend und recht ausgezeichnet sind sie selten; aber das Gluck begünstigt den leidenschaftzlichen, unermudlichen Liebhaber.

Läßt sich Böhmen als ein großes Chal ansehen, bessen Wasser bei Außig abstießen, so tann man den Egerdistrict als ein kleineres denken, welches durch den Fluß dieses Namens sich seiner Wasser entledigt. Betrachten wir endlich die Gegend von der zunächst hier die Rede ist, so erblickt unfre Einbildungstraft gar leicht an der Stelle des großen Franzenbrunner Moors einen vormaligen Gebirgssee, umgeden von Hügeln und weiterhin von Bergen, dessen gegenwärtig noch nicht völlig ausgetrockneter Boden mit einem Torflager besbeckt, mit mineralischem Alkali und andern chemischen Bestandtheilen durchdrungen ist, in welchem sich mancherlei Gasarten häusig entwickln, wovon die sehr lebhaften und gehaltreichen

etwas mehr als der hügel nach Nordosten abfallen und eine geringe Reigung von Suben nach Norden haben. Sie sind an Farbe verschieden, unten schwarz und braunroth; höher nimmt bas Braunroth überhand, weiter hinauswärts zeigt sich die Farbe weniger ausgesprochen; da wo sie sich der Oberstäche nähern ziehen sie sich ind Graulichgelbe.

Sochft mertwurdig ift an diesen sammtlichen Lagen, baß sie so fanft abfallen, daß sie ohne eine Art von Bewegung ober Unordnung gang ruhig auf einander folgen, daß sie eine geringe Sobe haben: denn man tann auf die 30 Fuß, welche das Gange beträgt, ohne genau auf Schattirung zu sehen, bequem ihrer vierzig zablen.

Die Theile aus welchen biefe Lagen bestehen, sind burchaus lofe, von einander abgesondert, nirgends eine compacte gusammenhangende Maffe. Das größte und seltenste Stud bas
man darin finden möchte, wird wenig über eine Elle betragen.

Manche Theile dieses munderbaren Gemenges zeigen ihren Ursprung ganz deutlich. So findet man häusig genug Glimmersschiefer an Farbe und Form völlig unverandert, balb fester bald murber. In den obern Lagen trifft man denselben öfter als in den untern gerötbet an.

Seltner sind jedoch folde Stude, welche von einer leichtstuffigen garten Schlade gum Theil umgeben sind. Bei einigen
dieser Art scheint der Stein selbst angegriffen und zum Theil
in Schmelzung gerathen. Aller dieser Glimmerschieser ist,
wie gesagt, der Form nach unverändert; es zeigt sich keine Abrundung, ja kaum eine Abstumpfung. Die Schladen die
auf ihm aussigen, sind so scharf und frisch, als wenn sie eben
erst erkaltet waren.

Gleichfalls ziemlich icharftantig find die Theile des Glimmerfchiefers, die entweder einzeln oder in mehreren Studen, von

fester Schlade völlig eingeschloffen, ganglich überschladt find. hieraus entstehen die Rugeln, die sich, wiewohl seltner, finden und beren Form und verführen tonnte, fie für Geschiebe zu halten. Wielmehr aber hat sich die Schlade um einen fremden Rern consolidirt und mehr oder weniger regelmäßig tugelförmige Körper gebildet.

In ben oberen Lagen, besonders ben rothen, findet sich ber Glimmerschiefer geröthet, murbe, zerreiblich und wohl gar in eine sehr garte, fettig anzufühlende, rothe Thonmasse verwandelt.

Den Antheil bes Glimmerfchiefers, ben Quarz, findet man gleichfalls unverändert, meistens von außen roth, welche Farbe sich in die Klufte hineingezogen hat. Noch verbunden mit dem Glimmerschiefer tommt er überschladt vor, welches bei den abgesonderten Studen nicht der Fall ist.

Nunmehr wenden wir unfre Aufmertfamteit gur vollstommenen Schlade, welche vollig durchgeschmolzen, ziemlich leicht, schaumartig aufgeblaht, breitartig gefioffen, von außen uneben, scharf und voller Sohlungen, inwendig aber ofters bichter ift. Aus ihr vorzüglich besteht der ganze Rügel. Man findet sie in einzelnen, für sich fertig gewordenen, abgeschlossenen Stüden. Die größten von einer Elle und drüber sind selten; die spannenlangen flachen, verdienen Musterstüde zu seyn, so wie die faustgroßen unregelmäßig geballten. Alle sind scharf, frisch, vollständig als wenn sie so eben erstarrt waren.

hinabwarts finden fie fich von allen Großen und verlieren fich endlich ind Stanbartige. Dieses lette fullt alle Zwischenraume aus, so daß die ganze Masse zwar lose aber dicht auf einander liegt. Die schwarze Farbe ist die gewöhnliche. Auch find die Schladen inwendig alle schwarz. Die Rothe welche sie manchmal von außen überzieht, scheint fich von dem

gerötheten, in eine Thonmaffe veränderten, leicht auflöslichen Glimmerschiefer berzuschreiben der in den rothen Lagen häufig ift, in welchen auch lose Conglomerate von gleicher Farbe vortommen.

Alle biese Körper sind leicht zu gewinnen, indem jeder einzelne aus der Masse herausgezogen werden kann. Die Beobachtung jedoch und Sammlung hat einige Unbequemlichteit und Gefahr; indem man nämlich zum Behuf des Chausseebaus von der Masse unten wegnimmt, so stürzen die obern Theile nach, die Wände werden steil und überhängend, dabei denn der einströmende Regen große Partien zu nahem Sturze vorbereitet.

Auf der Oberfläche bes Singels find die Schladen alle von braunlicher Farbe, welche auch ziemlich ins Innere der kleineren Stude eindringt. Das Aenfere ift durchaus ftumpfer und wurde auf eine andere Art von Schmelzung beuten, wenn man nicht diese Abstumpfung so wie die Farbe, der Witterung, welche hier feit undenklichen Zeiten gewirft, zuschreiben mußte.

Ob nun gleich in allen diesen Schladen fich ihr Ursprungliches völlig zu verlieren scheint, so findet man doch durchaus felbst in denen welche volltommen gestossen find, von der unterften bis zur oberften Schicht, deutliche Stude von Glimmerschiefer und Quarz unverändert; daß man also an dem Material woraus sie entstanden nicht zweiseln kann.

Berfegen wir uns nunmehr in das Lufthauschen jurud und begeben uns von oben berunter nach der Sudwestseite; fo zeigt sich ein zwar abnliches, aber doch in einem gewissen Sinn ganz entgegengesettes Gestein. Die Sudwestseite ist im Sanzen abhängiger als die Nordostseite. Inwiefern sie flözartig sep, läst sich nicht beurtheilen, weil hier keine Entsblöfung statt gefunden. hingegen stehen besonders gegen

Suben große Felspartien zu Tage, die sich in einer Direction von dem höchsten Punkte des Sügels dis an den Juß desselben erstreden. Diese Felsen sind von zweierlei Art: die obern noch völlig schladenahnlich, so daß die einzelnen Theile von jener erstgemeldeten obersten braunen Flöhlage dem außern Ansehn nach taum zu unterscheiden sind, durchaus pords, jedoch keinesweges scharf, ludenhaft wie aus Andtchen zusammengeseht. Daß dieses jedoch ihre ursprüngliche Natur sep und keine Abstumpfung odwalte, zeigt sich in den Höhlungen und Luden, die sich bervorthun, wenn man Stude vom Felsen trennt. Hier ist das Innere dem äußern gleich, das Innere wohin keine Verwitterung wirken kann.

Der hauptunterschied aber zwischen diesem als Fels anstehenden Gestein und allem vorigen ist seine größere Festigteit und größere Schwere. So bröcklicht und lose es aussieht,
so schwer ist ihm etwas abzugewinnen, ob es gleich eber zu
gewinnen ist als das Folgende.

Dieses liegt in großen Feldmassen am Fuße des Sagels. Bwischen diesem und ben vorerwähnten findet sich eine Rluft, wahrscheinlich durch frühere Steinbrüche entstanden. Denn der alte vieredte Thurm auf der Sitadelle von Eger, dessen Erbauung wohl in den Zeiten der Römer zu suchen seyn möchte, ist aus diesem Stein gehauen; ja man findet in dem gegenwärtigen Felsen hier und da mehrere Löcher in einer Reihe, welche auf das Einsehen von gabel: und kammförmigen Berkzeugen hindeuten, die vielleicht zu Bewegung der nächstgelegez nen Massen dringen.

Diefes untere Geftein von dem wir fprechen ift ber Witzterung, der Begetation, dem hammer fast unbezwinglich. Seine Kanten sind noch immer fcarf, die verschiedenen Moos-überzüge uralt und nur mit tüchtigen Bertzeugen ist man

im Stande bedeutende Theile davon zu trennen. Es ift schwer und fest, ohne jedoch auf dem Bruche durchaus dicht zu sepn. Denn ein großer Theil desselben ist auf das feinste poros: deswegen auch der frischeste Bruch rauh und unschestwar ist. Ja das festeste und dichteste selbst, dessen Bruch sich uneben und fplitterig zeigt, hat größere und kleine Höhlungen in sich, wie man sich selbst an kleinern Studen überzeugen kann. Die Farbe ist durchaus lichtgrau, manchmal aus dem Blaulichen ins Gelbliche übergebend.

Nachdem wir dasjenige, was und der außere Sinn in bem gegenwärtigen Falle gewahr werden last, umftandlich und deutlich vorgetragen, fo ist es natürlich, das wir auch unser Inneres zu Rathe ziehen und versuchen, was Urtheil und Einbildungstraft diesen Gegenstanden wohl abgewinnen tonnten.

Betrachtet man bie Lage bes Rammerbuhls von seiner eigenen Sobe, ober von Sanct Annen herunter, so bemerkt man leicht, daß er noch lange unter Basser gestanden, als die höhern das Thal umgebenden Gebirge schon längst aus demselben hervorragten. Stellen wir und vor, wie sich die Basser nach und nach vermindert, so sehen wir ihn als Insel erscheinen, umspult von den Gewässern; endlich bei weiterm Entweichen des Bassers als Borgebirg, indem er auf der Nordsosseite mit dem übrigen Rücken schon trocken zusammenhing, da auf der Südwestseite die Basser des Egerthals noch mit den Bassern des gegenwärtigen Moord einen Jusammenhang batten.

Finden wir nun bei seiner gegenwärtigen völligen Abtrocknung eine doppelte Erscheinung, ein Flozartiges und ein Feldartiges; so sprechen wir billig von jenem zuerst, weil wir zu seiner Entstehung das Wasser nothwendig zu hulfe rufen muffen.

Che wir doch jur Sache felbit geben, bleibt und noch eine Porfrage au erörtern, ob ber Inhalt biefes flogartig fich geis genden Sugels auf ber Stelle entstanden, oder ob er von ferne bieber geführt worden. Bir find geneigt, bas Erfte zu bejaben: denn es mußten ungebeure Daffen abnlichen Gefteine in der Nachbarichaft fich finden, wie boch der Kall nicht ift, wenn biefer Sugel burch Stromungen bier follte gufam= mengetrieben fevn. Rerner finden wir ben Glimmerfchiefer auf bem das Gange rubt, noch unverandert in ben Lagen. Die Producte find alle icarf, und besondere der umschlacte Glimmerfchiefer von fo gartem Gewebe, bag er alles vorbergangige Treiben und Reiben ausschließt. Nichts findet man abgerundet als jene Rugeln, beren Meugeres jedoch nicht glatt, fondern rauh überschlactt ift. Bill man zu beren Entftehung eine fremde Bewalt ju Gulfe rufen, fo findet ja, bei wiederbolten Explosionen noch wirtsamer Bulcane, ein foldes Ballotiren an manchen in den Rrater gurudfallenden Materieu ftatt.

Lassen wir also diesen Sügel an der Stelle die er einnimmt vulcanisch entsteben, so sind wir wegen der flachen, stödartigen Lage seiner Schichten genöthigt die Zeit der völligen Wasserbedeckung zu dieser Epoche anzunehmen. Denn alle Explosionen in freier Lust wirken mehr oder weniger perpendicular und die zurücksurzenden Materialien werden, wo nicht unregelmäßigere, doch wenigstens viel steilere Schichten ausbauen. Explosionen unter dem Wasser, dessen Liese wir übrigens unbewegt und ruhig denken werden, müssen sowohl wegen des Widerstandes, als auch weil die entwickelte Lust mit Gewalt in der Mitte sich den Weg nach der Höhe bahnt, gegen die Seite treiben und das Niedersinkende wird sich in stacheren Schichten ausbreiten. Ferner geben uns die vorkommenden Umstände die Veranlassung zu vermuthen, daß das

Seschmolzene augenblicklich explodirt worden. Der unverächderte Glimmerschiefer, die vollkommene Schärse der Schlauch, ihre Abgeschlossenheit (benn von einem zusammenhängenden Geschmolzenen ist keine Spur) scheinen diese Vermuthung zu begunftigen.

Ein und diefelbe Wirkung muß von Anfang an bis zu völliger Bollendung des gegenwärtigen Hügels fortgedauert haben. Denn wir finden von unten hinauf die Lagen sich immer auf gleiche Beise folgend. Das Wasser mag entwichen sepn wann es will, genug es läßt sich nicht darthun, daß nach-her etwa noch Explosionen in freier Luft stattgefunden.

Bielmehr findet man Anlaß zu vermuthen, daß die Fluthen noch eine Beit lang den untern Theil des Hügels überspült, den ausgehenden Theil der Lagen auf den höchsten Punkten weggenommen und sodann noch lange den Fuß des Hügels umspült und die leichteren Schladen immer weiter ausgebreitet, ja zuleht über dieselben, ganz am Auslaufen der schiefen Flache, den durch die Verwitterung des umhersstehenden Glimmerschiefers entstandenen Lehm darüber gezogen, in welchem sich keine weiteren Spuren vulcanischer Producte sinden.

Eben fo scheint es une, daß der eigentliche Rrater, der Ort woher die Explosionen getommen, den wir füdlich am Fuße des Hügels suchen würden, durch die Gewässer zugespult und vor unsern Augen verdeckt worden.

Ronnten wir auf diese Weise den flogartigen Theil dieses Hugels einigermaßen in feinem Ursprunge vergegenwärtigen, so wird dieses viel schwerer, wenn wir und den feldartigen benten.

Stellen wir und vor, er habe früher als der fichartige erifirt, diefes Kelegeftein habe uranfänglich bafaltahnlich auf

bem Glimmerschiefer aufgesessen, ein Theil desselben habe, burch vulcanische Wirtung verändert und verschmolzen, zu bem Inhalt jener Flözlage mit beigetragen; so steht entgegen, daß bei der genauesten Untersuchung keine Spur dieses Gesteins in gedachten Lagen sich gefunden. Geben wir ihm eine spätere Entstehung, nachdem der übrige Hügel schon fertig geworden, so bleibt uns die Bahl, ihn von irgend einer basaltabnlichen, dem Wasser ihren Ursprung dankenden Gebirgebildung abzuleiten, oder ihm gleichfalls einen vulcanischen Ursprung mit oder nach den Flözlagen zu geben.

Bir laugnen nicht daß wir und zu diefer lettern Meinung hinneigen. Alle vulcanischen Birkungen theilen sich in Explosionen des einzelnen Geschmolzenen, und in zusammenbängenden Erguß des in großer Menge flüssig Gewordenen. Warum sollten hier in diesem offenbar, wenigstens von einer Seite, vulcanischen Falle nicht auch beibe Wirkungen stattgefunden haben? Sie können, wie und die noch gegenwärtig thätigen Vulcane belehren, gleichzeitig senn, auf einander solgen, mit einander abwechseln, einander gegenseitig aufheben und zerstören, wodurch die complicirtesten Resultate entstehen und verschwinden.

Bas uns geneigt macht, auch diese Felsmassen für vulcanisch zu halten, ist ihre innere Beschaffenheit, die sich bei losgetrennten Stücken entbeckt. Die obern gleich unter dem Lusthäuschen hervortretenden Felsen nämlich, unterscheiden sich von den ungezweiselten Schlacken der obersten Schicht nur durch größere Festigkeit, so wie die untersten Felsmassen auf dem frischesten Bruche sich rauh und pords zeigen. Da sich jedoch in diesen Massen wenig oder keine Spur einer Abkunft vom Glimmerschiefer und Quarz zeigt, so sind wir geneigt zu vermuthen, das nach niedergesunkenem Basser die Explosionen

ţ

aufgehört, das concentrirte Fener aber an diefer Stelle Die Blogichichten nochmals durchgeschmolzen und ein compacteres, jusammenhangenderes Gestein hervorgebracht habe, wodurch benn die Gubseite bes hügels steiler als die übrigen geworden.

Doch indem wir hier von erhipenden Naturoperationen sprechen, so bemerken wir, daß wir und auch an einer heißen theoretischen Stelle befinden, da nämlich, wo der Streit zwisschen Bulcanisten und Neptunisten sich noch nicht ganz abgetählt hat. Wielleicht ist es daher nothig ausdrücklich zu erklaren, was sich zwar von selbst versteht, daß wir diesem Bersuch und den Ursprung des Kammerbuhls zu vergegenwärtigen, keinen dogmatischen Werth beilegen, sondern vielmehr jeden ansfordern, seinen Scharssung gleichfalls an diesem Bezenstand zu üben.

Möchte man boch bei bergleichen Bemühungen immer wohl bedenken, daß alle folche Bersuche die Probleme der Natur zu lösen, eigentlich nur Conflicte der Denktraft mit dem Anschauen sind. Das Anschauen giebt und auf einmal den volltommenen Begriff von etwas Geleistetem; die Denktraft die sich doch auch etwas auf sich einbildet, möchte nicht zurückleiben, sondern auf ihre Beise zeigen und auslegen, wie es geleistet werden konnte und mußte. Da sie sich selbst nicht ganz zulänglich fühlt, so ruft sie die Einbildungskraft zu Hilse und so entstehen nach und nach solche Gedankenwesen (entia rationis), denen das große Berdienst bleibt und auf das Anschauen zurückzusähren, und und zu größerer Ausmerksamkeit, zu vollkommenerer Einsicht hinzubrängen.

Go fonnte man auch in bem gegenwartigen Falle, nach genauer Ueberlegung aller Umftanbe, noch manches gur Aufflarung ber Sache thun, Mit Erlaubnig bes Grundbefibers wurden wenige Arbeiter uns gar balb zu erfreulichen Eutbedungen verhelfen. Wir haben indeß, was Zeit und Umftande erlauben wollen, vorzuarbeiten gesucht, leider von allen Buchern und Hulfsmitteln entfernt, nicht bekannt mit dem, was vor uns über diese Gegenstände schon öffentlich geäußert worden. Möchten unfre Nachfolger dieß alles zusammenfassen, die Natur wiederholt betrachten, die Beschaffenheit der Theile genauer bestimmen, die Bedingungen der Umstände schärfer angeben, die Masse entschiedener bezeichnen und dadurch das, was ihre Vorsahren gethan, vervollständigen, oder wie man unhöslicher zu sagen pflegt, berichtigen.

#### Sammlung.

Die hier zum Grunde gelegte Sammlung ist in das Sabinet der mineralogischen Societät zu Jena gebracht worden, wo man sie jedem Frounde der Natur mit Vergnügen vorzeigen wird, der sich solche übrigens, wenn er den Kammerbühl besucht, nach gegenwärtiger Anleitung leicht selbst wird verschaffen können.

- 1) Granit, fleinfornig, von Sobebaufel.
- 2) Gneis von Roffereit.
  - 3) Glimmerfchiefer abne Quam, von Drefenbof.
  - 4) Glimmerichiefer mit Quart, eben baber.
- 5) Glimmerschiefer Pro. 3, durch das Fener des Porcellanofens geröthet.
- 6) Glimmerichiefer Rro. 4, gleichfalls im Porcellanofen gerothet.

Man hat diefen Berfuc angeftellt, um befte beutlicher gu zeigen, daß der in ben Schichten bes Kammerbergs

befindliche mehr ober weniger gerothete Glimmerschiefer burch ein ftarles Feuer gegangen.

7) Glimmerichiefer ohne Quary, aus den Schichten bes Rammerberge. Seine Farbe ift jedoch grau und unverandert.

8) Derfelbe burche Porcellanfeuer gegangen, wodurch er rothlich geworben.

9) Gerötheter Glimmerfchiefer aus den Schichten bes Rammerberge.

10) Defgleichen.

- 11) Defgleichen mit etwas Schladigem auf der Ober-flache.
  - 12) Glimmerichiefer mit angeschladter Dberffache.
- 13) Quarg im Glimmerfchiefer mit angefchladter Ober= flace.
- 14) Glimmerichiefer mit vollfommner Schlade theilmeife abergogen.

Bedeutende Stude biefer Art find felten.

- 15) Unregelmäßig tugelformiges umfchladtes Geftein.
- 16) Quary von außen und auf allen Rluften geröthet.
- 17) Glimmerschiefer einem zerreiblichen Thone fich nabernd.
- 18) Fett anzusublender rother Thon, deffen Urfprung nicht mehr ju ertennen.
  - 19) In Schlade übergebenbes feftes Beftein.
  - 20) Dergleichen noch unscheinbarer.
  - 21) Bolltommene Schlade.
  - 22) Dergleichen von außen gerothet.
  - 23) Dergleichen von außen gebraunt, unter ber Begetation.
- 24) Feftes, ichladenahnliches Geftein von ben Felsmaffen, unter bem Lufthauschen.
  - 25) Feftes, bafaltanliches Geftein, am guße bes Sugele.

### Bur Geologie,

befondere ber bohmifchen.

What is the inference? Only this, that geology partakes of the untertainty which pervades every other department of science.

> Sieb mir wo ich flehe! Archimedes. Minni dir wo du flehen kannft!

Bu der Beit ale ber Erbforper mich wiffenschaftlich gu intereffiren anfing und ich feine Gebirgemaffen im Gangen, wie in den Theilen, innerlich und außerlich, tennen ju lernen mich bestrebte, in jenen Tagen war und ein fester Dunkt gezeigt wo wir fteben follten und wie wir ihn nicht beffer wunschten; wir maren auf den Granit, als bas Sochfte und bas Tieffte angewiesen, wir respectirten ihn in biefem Ginne und man bemubte fich ibn naber fennen ju lernen. Da ergab fich benn balb bag man, unter bemfelben Ramen, mannichfaltiges, bem Anseben nach bochft verschiebenes Geftein begreifen muffe; ber Spenit murbe abgefondert, aber auch aledann blieben noch unübersebbare Mannichfaltigfeiten übrig: Das Sauptfennzeichen iedoch mard festgehalten: daß er aus brei innig verbundenen, bem Gehalt nach vermandten, bem Ansehen nach verschiedenen Theilen bestehe, aus Quary, Reldfpath und Blimmer, welche gleiche Rechte des Beifammenfenns ausübten: man tonnte von feinem fagen bag er bas Entbaltende, von feinem daß er bas Enthaltene fen; boch ließ fich bemerten daß, bei ber großen Mannichfaltigfeit bes Gebilbes, ein Theil über den andern das Uebergewicht gewinnen fonne.

Bei meinem öftern Aufenthalt in Carlsbad mußte befonbers auffallen daß große Reldspathfrostalle, die zwar felbst noch alle Theile des Granite enthielten, in der dortigen Gebiragart überbäuft , ben großten Bestandtbeil deffelben ausmachten. Bir wollen nur bes Begirts Ellbogen gebenten, wo man fagen fann die Ratur habe fich mit der froftallinischen Relbspath= Bildung übernommen und fich in diefem Antheile völlig ausgegeben. Sogleich ericeint aber auch bag bie beiben anbern Theile fic von ber Gemeinschaft losfagen. Der Glimmer besonders ballt fich in Rugeln und man fieht daß die Dreieinheit gefährbet fep. Run fangt der Glimmer an eine Saupt= rolle gu fpielen, er legt fich ju Blattern und nothigt bie übrigen Untheile fich gleichfalls ju biefer Lage ju bequemen. Die Scheidung geht jedoch immer weiter; wir finden auf bem Bege nach Schlackenwalbe Glimmer und Quart in großen Steinmaffen vollfommen getrennt, bis wir endlich ju Reld: maffen gelangen, die gang aus Quary besteben, Rleden jeboch son einem bergeftalt burchquaraten Glimmer enthalten, baß er als Glimmer faum mehr zu ertennen ift.

Bei allen diesen Erscheinungen ist eine volltommene Scheidung sichtbar. Jeder Theil maßt sich das Uebergewicht an, wo und wie er kann, und wir sehen und an der Schwelle der wichtigsten Ereignisse. Denn wenn man auch dem Granit in seinem volltommensten Urzustande einen Eisengehalt nicht ablangnen wird, so erscheint doch in der, von und betretenen, abgeleiteten Epoche zuerst das Jinn und eröffnet auf einmal den übrigen Metallen die Lausbahn.

Bundersam genug tritt, zugleich mit diesem Metall, so manches andere Mineral hervor: der Eisenglanz spielt eine große Rolle, der Bolfram, das Scheel, der Ralt, verschieden gesauert, als Flußspath und Apatit, und was ware nicht noch

alles binguguffigen! Benn nun in bem eigentlichen Granft fein ginn gefunden worben. in welcher abgeleiteten Bebiratart treffen wir benn auf biefe wichtige Ersteinung? Buerft alfo in Schladenwalbe, in einem Beftein, welchem um Granit au fenn nur ber Relbfpath fehlt, mo aber Glimmer und Quary fich nach Granitweise dergestalt verbunden, bag fie, friedlich gepaart, im Gleichgewicht fteben, feine fur bas Enthaltenbe, feins für bas Enthaltene geachtet werben tamm. Die Bergleute baben foldes Geftein Greißen genannt, febr gludlich, mit einer geringen Abweichung von Gneis. Dente man nun bag man, über Schladenmalbe bei Ginfiebeln, Gerventin anftebend findet, daß Coleftin fich in jener Begend gezeigt, baß Die feintornigen Granite, fo wie Oneis mit bedeutenben Almanbinen, fich bei Marienbad und gegen bie Quellen der Tevel finden, fo wird man gern gefteben, baf bier eine wichtige geognoftische Eroche zu ftudiren fev.

Dieß alles möge hier im Besondern gesagt sepn, um das Interesse zu legitimiren welches ich an der Jinusormation genommen: denn wenn es bedeutend ist irgendwo sesten Fuß zu fassen, so ist es noch bedeutender den ersten Schritt von da aus so zu thun daß man auch wieder einen festen Fled betrete, der abermals zum Grund= und Stüßpunkt dienen könne. Deshalb habe ich die Jinusormation viele Jahre betrachtet. Da nun auf dem Thüringer Bald, wo ich meine Lehrjahre antrat, keine Spur davon zu finden ist, so begann ich von den Seisen auf dem Fichtelberge. In Schladenwalde war ich mehrmals, Geper und Ehrenfriedrichsdorf kannte ich durch Eharpentier und sonstige genaue Beschreibung, die dort erzeuten Minern auss genaueste durch hereliche Stussen, die ich meinem verewigten Freunde Trebra verschaffen, von Linuwalde

and Altenberge stächtige llebersicht, und, in Sedanten, bis ans Riesengebirge, wo sich Spuren finden soken, verfolgte ich die Vorkommenheiten. Bon allen genannten Hauptorten bebeutende Stusensolgen zu verschaffen hatte ich das Glück. Der Mineralienhandler Hr. Mawe in London versorgte mich mit einer vollkommen befriedigenden Sammlung and Cornwallis und Herrn Ritter von Giesecke bin ich, außer einem eingreisenden Nachtrag aus den englischen Zinnseisen, auch noch Malacca-Zinn schuldig geworden. Dieß alles liegt wohlgeordnet und erfreulich beisammen; der Worsat aber etwas Auslangendes hiersber zu liesern erlosch in einem frommen Wunsche, wie so vieles was ich für die Naturwissenschaft unternommen und so gerne geleistet hätte.

Soll nun nicht alles verloren geben, fo muß ich mich entschließen in diesen Seften, wie es mit andern wiffenschaft-lichen Zweigen geschehen, das Worhandene mitzutheilen, um es möglichft an einander zu knupfen und vielleicht mit einigen hauptgebanten zu beleben.

Und fo gebe ich denn hier vorerst das Benige was ich auf einem Ausflug von Teplig nach Jimmwalbe notirt.

## Ausslug nach Zinnwalde und Altenberg.

Den 10 July 1813 fuhr ich gegen Abend von Teplit ab; bis Eichwald findet man gute Chausee, ich gelangte dehin in % Stunden. Durch bas Dorf selbst ist der Beg schlecht und enge Spur, hinter demselben aber hat man, vor turzem, den Beg bergauf dergestalt verbreitert und mit quergelegten holzstammen zur Ableitung bes Baffers eingerichtet, daß er gar wohl verbaituismäßig für gut gelten tann, wenigstend leibet eine breitere Spur teinen Anftoß, worauf doch eigentlich in Bebingen alles autommt.

Um halb 8 Uhr war ich auf ber Sobe von Binnwalde. Diefer Ort, durch welchen die Granze zwischen Bohmen und Sachsen durchgeht, ist auf einem flachen Bergrüden, mit zerftreuten Saufern, weitläufig augelegt, die Bohnungen sind durch Wiesen getrennt, die den anstoßenden Besidern gehören; hier sieht man wenig Baume und die Berghalden tindigen sich von ferne an. Der bald auf-, bald absteigende Weg ist schlecht und bier sindet man wieder enge Spur.

Der Abend war sehr schön, der himmel flar, die Sonne ging rein unter und der Mond stand am himmel. Ich tehrte in dem Gasthofe ein, der einem Fleischer gehört, und fand nothburftiges Untertommen, ging noch auf die halben, untersuchte die daselbst befindlichen Gangarten und unterhielt mich mit dem Steinschneider Mende, mit dem ich schon früher meine Antunft verabredet hatte.

Den 11 July ging die Sonne am klarsten Himmel schon sehr früh auf. Mich wunderte daß in einem keineswegs reinlichen und durch eine Fleischerwirthschaft noch mehr verunzeinigten Hause auch nicht eine Fliege zu finden war. Es scheint also daß diese Berghöhen ihnen nicht zusagen.

Ich ging auf die Grube Vereinigt-Zwitterfeld und fand daselbst den Steiger mit seinen Leuten, über Tage, mit Ausklauben beschäftigt. hier sondern sie den Zinnstein von den anhängenden Gangarten, vorzüglich vom Wolfram, der häusig vorkommt und beim Schmelzen Unheil macht. Der Schacht ist 48 Lachter tief, eben so viel bringt auch der Stollen ein. Sie bauen auf sogenannten Flözen, welche aber völlig die Eigenschaft der Erzlager haben, meist ganz horizontal lieger

und nur gegen bas Ende einen mehreren Sall: befommen. Die Bergleute fagen; die Moze richten fich nach: ber Forme beeb Berges; beffer murbe man fich ausbruden: fie bringen: bie Form des Berges berver. Sechs folche Sauptfione liegen aber= einander, von verfcbiebener Dichtigfteit. Das machtigfte ift % Ellen, aber nicht durchand von gleicher Starte, Die fomälften, von 6 bis 8 Boll, find bie reichten. Die Albze bestehen durchgängig aus Quary, melder von beiben Saalbandern berein, gleichfam ftrablenweise frustallifiet erscheint, weil er aber wenig Raume amifchen fic last, für berb angefeben werden tonn. Berfcblägt man ihn, fo fondert er fich im ftanglichte Stude. Die beiben Saalbander diefer Rloge, ober Sorizontal=Lager, find froftallifirter Glimmer, und in diefen Saalbanbern, vorzüglich aber in bem unterften, findet fich ber Binuftein eingesprengt; ber Quary bagegen bes Aldzes ift burchand taub, fo wie auch bas obere Saalband feinem Behalt bat. 3mifden biefen Alogen liegen zwei verfcbiebene Bergarten, Greißen und Sandftein (fie fprechen Sandftein aus daß es tlingt wie Sanften, ober Sansten) genannt. Die erfte ift aus Quart und Glimmer gemifcht, berienigen abnlich woraus bad Schladenmalber Stodwert beftebt, Die andere aus Quary und Thon und baber leicht verwitterlich.

Durch diese gange Masse nun schneiden ftebende, feigere Bange durch (fie sprechen daß ed flingt wie Stehniche), meiftens sehr schmal, höchtens 3 bis 4 goll breit. Sie streichen in der zweiten Stunde, find an sich zinnhaltend und veredeln die Aloge, wo sie solche durchschneiden.

Noch eine andere Erscheinung ist das mas fie Alufte nennen, man tonnte sie auch für Gange ansprechen. Sie streichen in der dritten Stunde, gleichfalls seiger und schneiden alles durch. Sie sind ellenbreit, enthalten einen weichen thonartigen Schmant, ben die Bergleute Besteg nennen, und führen niemals Metall. Das Merkwürdigste babed ist, daß sie die Flöze verwersen. Wie nämlich eine solche Rlust auf das Flöz trifft, es sep von welcher Mächtigkeit es molle, so scholeppt sie dasselbe abwärts mit fort und verwirft es dere gestalt, daß es erst 3-4-6 Lachter tiefer wieder vordsmut, und auch wohl wieder zu seiner vorigen Stärke gelangt.

Nachdem ich mir dieses alles erklaren und die genannten Producte auf den halden vorzeigen lassen, auch von jedem Musterstüde abgeschlagen, so begab ich mich mit dem Steinsschneider in sein hand. Außer einem kleinen Mineralienscabinet, das er für sich gesammelt hat, sindet man bei ihm kleinere und größere Musterstüde von den Producten des Leitmeriher Kreises, besonders von allem was sich auf die Pseudovulcane bezieht; er hat eine besondere Geschichichkeit im Zuschlagen seiner Muster, die deswegen sauber und appetitzlich aussehen.

Nun ging ich mit ihm abwarts gegen Nord-Beft, bis an das Stollen-Mundloch; unterwegs fanden wir viel aufgerriffenes Erdreich, in kleinen Hügeln. Hier wurden vor alten Beiten die Tagfloze abgebaut, welche nah unter der Oberfläche lagen und zeigen daß der ganze Berg zinnisch war, und das was man Dammerde neunt, in den albesten Zeiten unbedeutend.

Wir manderten nun den Berggraben hin, welcher bas Wasser dieser Höhen, wie es hier von den Pochwerten kommt, nach Altenberg leitet; er zieht sich, wie gewöhnlich, an dem Bergruden her, und der Weg ist sehr angenohm, weil es immer durch Waldung geht.

Ift man ungefahr eine halbe Stunde, fo überichaut man bie fich abftufenden Berge und Sugel, amifchen bier und ber

aufgehort, bas concentrirte Feuer aber an biefer Stelle bie Blogichichten nochmaks burchgeschmolzen und ein compacteres, zusammenhängenderes Bestein hervorgebracht habe, wodurch benn die Subseite bes hügels steiler als die übrigen ge-marben.

Doch indem wir hier von erhiftenden Naturoperationen sprechen, so bemerken wir, daß wir und auch an einer heißen theoretischen Stelle besinden, da nämlich, wo der Streit zwisichen Bulcanisten und Neptunisten sich noch nicht ganz abgetühlt hat. Wielleicht ist es daher nötbig ausdrücklich zu erklaren, was sich zwar von selbst versteht, daß wir diesem Bersuch und den Ursprung des Kammerbuhls zu vergegenwartigen, keinen dogmatischen Werth beilegen, sondern vielmehr jeden anssorbern, seinen Scharssun gleichfalls an diesem Gespenkand zu üben.

Möchte man boch bei bergleichen Bemühungen immer wohl bedenten, daß alle folche Berfuche die Probleme der Natur zu lösen, eigentlich nur Consticte der Denktraft mit dem Anschauen siedt und auf einmal den vollkommenen Begriff von etwad Geleistetem; die Denktraft die sich doch auch etwad auf sich einbildet, möchte nicht zurückleiben, sondern auf ihre Wetfe zeigen und audlegen, wie es geleistet werden konnte und mußte. Da sie sich selbst nicht ganz zulänglich füsst, so ruft sie die Einbildungstraft zu Hilfe und so entstehen nach und nach sohne Gedankenwesen sond und nach sohne Gedankenwesen sond und und zu größerer Ausmerkfamkeit, zu vollkommenerer Einsicht hinzubrängen.

So tonnte man and in bem gegenwärtigen Falle, nach genamer Weberlegung affer Amftanbe, noch manihes gur Anftanbe, noch manihes gur Anftanbenis ber Sache thun, Mit Erlaubnis bes Grundbeftbers

wurden wenige Arbeiter uns gar bald zu erfreulichen Entbedungen verhelfen. Wir haben indes, was Zeit und Umftände erlauben wollen, vorzuarbeiten gesucht, leider von allen Buchern und Hulfsmitteln entfernt, nicht bekannt mit dem, was vor uns über diese Gegenstände schon öffentlich geäußert worden. Möchten unfre Nachfolger dieß alles zusammenfassen, die Natur wiederholt betrachten, die Beschaffenheit der Cheile genauer bestimmen, die Bedingungen der Umstände schärfer angeben, die Masse entschiedener bezeichnen und dadurch das, was ihre Worfabron gethan, vervollständigen, oder wie man unhöslicher zu sagen pflegt, berichtigen.

### Sammlung.

Die hier zum Grunde gelegte Sammlung ist in das Sabinet der mineralogischen Societät zu Jena gebracht worden, wo man sie jedem Freunde der Nawr mit Bergungen vorzeigen wird, der sich solche übrigens, wenn er den Kammerbühl besucht, nach gegenwärtiger Anleitung leicht felbst wird verschaffen können.

- 1) Granit, fleinfornig, pon Sobebaufel.
- 2) Gneis von Roffereit.
- 3) Glimmerschiefer abne Quan, von Drefenhof.
- 4) Slimmerfchiefer mit Quam, eben baber.
- 5) Glimmerschiefer Pra. 3, durch bes Feuer bes Porcellauofend geröthet.
- 6) Glimmerichiefer Am. 4, gleichfalls im Porcellanofen gerotbet.

Man hat biefen Berfud angeftellt, um befte beutlicher gu zeigen, daß ber in ben Schichten bes Rammerbergs

befindliche mehr oder weniger gerothete Glimmerichiefer burd ein ftartes Reuer gegangen.

- 7) Glimmerfchiefer ohne Quarg, aus den Schichten bes Rammerberge. Seine Karbe ift jedoch grau und unverandert.
- 8) Derfelbe burche Porcellanfener gegangen, wodurch er rothlich geworben.
- 9) Gerötheter Glimmerichiefer aus den Schichten bes Rammerberas.
  - 10) Degaleichen.
- 11) Defgleichen mit etwas Schladigem auf der Ober-flache.
  - 12) Glimmerichiefer mit angeschladter Dberfläche.
- 13) Quary im Glimmerfchiefer mit angefchladter Ober-flache.
- 14) Glimmerichiefer mit volltommner Schlade theilweife überzogen.

Bebeutende Stude biefer Art find felten.

- 15) Unregelmäßig Eugelformiges umfchladtes Beftein.
- 16) Quary von außen und auf allen Rluften geröthet.
- 17) Slimmerschiefer einem gerreiblichen Thone fich nabernd.
- 18) Fett anzufühlender rother Thon, deffen Urfprung nicht mehr zu ertennen.
  - 19) In Schlade übergebenbes feftes Beftein.
  - 20) Dergleichen noch unicheinbarer.
  - 21) Bolltommene Schlade.
  - 22) Dergleichen von außen gerothet.
  - 23) Dergleichen von außen gebraunt, unter ber Begetation.
- 24) Seftes, ichladenahuliches Gestein von ben Feldmaffen, unter dem Luftbaudden.
  - 25) Feftes, bafaltanliches Geftein, am Juge des Sugele.

# Bur Geologie,

besonders der böhmischen.

What is the inference? Only this, that geology partakes of the untertainty which pervades every other department of science.

> Steb mir wo ich glehe! Archimedes. Minni dir wo du fiehen kannft! Rofe.

Bu ber Beit ale ber Erbforper mich wiffenschaftlich gu intereffiren anfing und ich feine Gebirgemaffen im Bangen, wie in ben Theilen, innerlich und außerlich, fennen gu lernen mich bestrebte, in jenen Tagen war und ein fester Buntt gezeigt mo wir fteben follten und wie wir ihn nicht beffer wunichten: wir maren auf ben Grantt, ale bas Sochfte und bas Tieffte augewiesen, wir respectirten ihn in diefem Sinnt und man bemubte nich ibn naber fennen ju lernen. Da ergab fich benn balb bag man, unter bemfelben Ramen, mannichfaltiges, bem Unfeben nach bocht verfchiebenes Geftein begreifen muffe: ber Spenit murbe abgefondert, aber aud aledann blieben noch unüberfebbare Mannichfaltigfeiten übrigt Das Sauptkennzeichen jeboch ward festgehalten: bag er aus brei innig verbundenen, dem Gehalt nach verwandten, bem . Anfeben nach verschiedenen Theilen beftebe, aus Quary, Felb-. fpath und Glimmer, welche gleiche Rechte bed Beifammenfenns gudubten; man tonnte von feinem fagen bag er bas Enthal= tenbe, von teinem bag er bas Enthaltene fen: boch ließ fich bemerten bag, bei ber großen Mannichfaltigfeit bes Gebit bes, ein Theil über den andern das Uebergewicht gewinnen fonne.

und Altenberge stücktige Uebersicht, und, in Gedanken, bis and Riesengebirge, wo sich Spuren sinden sollen, versolgte ich bie Borkommenheiten. Bon allen genannten Hauptorten bebeutende Stufenfolgen zu verschaffen hatte ich das Glück. Der Mineralienhandler Hr. Mawe in London versorgte mich mit einer volltommen befriedigenden Sammlung aus Cornwallis und Herrn Ritter von Giefecke bin ich, außer einem einzgreisenden Nachtrag aus den englischen Zinnseisen, auch noch Malacca: Zinn schuldig geworden. Dieß alles liegt wohlzgeordnet und erfreulich beisammen; der Borsah aber etwas Auslangendes hierüber zu liefern erlosch in einem frommen Bunsche, wie so vieles was ich für die Naturwissenschaft unternommen und so gerne geleistet hatte.

Soll nun nicht alles verloren geben, fo muß ich mich entschließen in diesen Seften, wie es mit andern wissenschaft- lichen Zweigen geschehen, das Worhandene mitzutheilen, um es möglichft an einander zu knupfen und vielleicht mit einigen Sanptaedanten zu beleben.

Und so gebe ich denn hier vorerst das Wenige was ich auf einem Ausflug von Teplis nach Immalbe notirt.

### Ausflug nach Zinnwalde und Altenberg.

Den 10 July 1813 fuhr ich gegen Abend von Teplit ab; bis Cichwald findet man gute Chausee, ich gelangte bahin in 3/4 Stunden. Durch das Dorf felbst ist der Weg schlecht und enge Spur, hinter demselben aber hat man, vor furzem, den Weg bergauf dergestalt verbreitert und mit quergelegten holzstämmen zur Ableitung des Wassers eingerichtet, daß er gar wohl verhaltnismäßig für gut gelten tann, wenigstens leidet eine breitere Spur teinen Anstoß, worauf doch eigentlich in Gebirgen alles antommt.

Um halb 8 Uhr war ich auf ber Sobe von Binnwalde. Diefer Ort, durch welchen die Granze zwischen Bohmen und Sachsen burchgeht, ist auf einem flachen Bergruden, mit zerftreuten Saufern, weitläufig angelegt, die Wohnungen sind durch Wiesen getrennt, die den anstoßenden Besihern gehören; hier sieht man wenig Baume und die Berghalden kindigen sich von ferne an. Der balb auf-, bald absteigende Weg ist schlecht und bier sindet man wieder enge Spur.

Der Abend war fehr icon, der himmel flar, die Sonne ging rein unter und der Mond stand am himmel. Ich tehrte in dem Gasthose ein, der einem Fleischer gehört, und fand nothdurftiges Unterkommen, ging noch auf die halden, untersuchte die daselbst besindlichen Gangarten und unterhielt mich mit dem Steinschneider Mende, mit dem ich schon früher meine Ankunft verabredet hatte.

Den 11 July ging die Sonne am klarsten himmel schon sehr fruh auf. Mich wunderte daß in einem keineswegs reinlichen und durch eine Fleischerwirthschaft noch mehr verunreinigten hause auch nicht eine Fliege zu finden war. Es scheint also daß diese Berghöhen ihnen nicht zusagen.

Ich ging auf die Grube Vereinigt-Zwitterfeld und fand baselbst den Steiger mit seinen Leuten, über Tage, mit Ausklauben beschäftigt. hier sondern sie den Zinnstein von ben anhängenden Gangarten, vorzüglich vom Wolfram, der häusig vorkommt und beim Schmelzen Unbeil macht. Der Schacht ist 48 Lachter tief, eben so viel bringt auch der Stollen ein. Sie bauen auf sogenannten Flözen, welche aber völlig die Eigenschaft der Erzlager haben, meist ganz horizontal lieger

und nur gegen bas Ende einen mehreren Rall befommen. Die Bergleute fagen: die Rioze richten fich nach ber Korm bes Berges; beffer murbe man fich ausbruden : fie bringen bie Rorm des Berges bervor. Sechs folde Sauptfloze liegen aber: einenber, von vericbiebener Dachtigfeit. Das machtigfte ift % Ellen, aber nicht burchaus von gleicher Starte, die fomalften, von 6 bis 8 goll, find die reichften. Die Rloze besteben durchgangia aus Quart, melder von beiden Saals banbern berein, gleichfam ftrablenweise froftallifirt erscheint, weil er aber wenig Raume amifchen fich laft, fur berb ange= feben werden tann. Berichlägt man ibn, fo fondert er fic in stänglichte Stude. Die beiden Saalbander dieser Aloze, oder Borizontal=Lager, find troftallifirter Glimmer, und in biefen Saalbandern, vorzüglich aber in bem unterften, findet fich ber ginnftein eingesprengt; ber Quary bagegen bes Aloges ift burchaus taub, fo wie auch das obere Saalband feinen Gehalt bat. Bwifden diefen Rlogen liegen zwei verschiedene Bergarten, Greißen und Sandstein (fie fprechen Sandftein aus daß es flingt wie Sanften, ober Sandfen) genannt. Die erfte ift aus Quary und Glimmer gemifcht, berjenigen abnlich woraus das Schladenmalder Stodwert besteht, die andere aus Quary und Thon und daber leicht verwitterlich.

Durch diese gange Masse nun schneiden stehende, feigere Gange durch (sie fprechen daß est flingt wie Stehniche), meistens sehr schmal, bochftens 3 bis 4 goll breit. Sie streichen in ber zweiten Stunde, find an sich zinnhaltend und veredeln die Rloze, wo sie solche durchschneiden.

Roch eine andere Erscheinung ist bas mas fie Rlufte nennen, man konnte fie auch für Bange ausprechen. Sie streichen in der dritten Stunde, gleichfalls seiger und schneiden alles durch. Sie sind ellenbreit, enthalten einen weichen thonartigen Schmant, ben die Bergleute Besteg nennen, und führen niemals Metall. Das Merkwürdigste dabeb ist, daß sie die Floze verwersen. Wie nämlich eine solche Klust auf das Floz trifft, es sen von welcher Mächtigkeit es wolle, so schleppt sie dasselbe abwärts mit fort und verwirst es dergestalt, daß es erst 3-4-6 Lachter tiefer wieder vordommt, und auch wohl wieder zu seiner vorigen Starte gelangt.

Nachdem ich mir dieses alles erklaren und die genannten Producte auf den Halben vorzeigen lassen, auch von jedem Musterstude abgeschlagen, so begab ich mich mit dem Steinschneider in sein Haus. Außer einem kleinen Mineralienzabinet, das er für sich gesammelt hat, findet man bei ihm kleinere und größere Musterstude von den Producten des Leitmeriger Kreises, besonders von allem was sich auf die Pseudovulcane bezieht; er hat eine besondere Geschicklichkeit im Zuschlagen seiner Muster, die deswegen sauber und appetitzlich aussehen.

Nun ging ich mit ihm abwarts gegen Nord-Beft, bis an das Stollen-Mundloch; unterwegs fanden wir viel aufgerriffenes Erdreich, in kleinen hügeln. Hier wurden vor alten Beiten die Tagfloze abgebaut, welche nah unter der Oberftäche lagen und zeigen daß der ganze Berg zinnisch war, und das was man Dammerde nennt, in den ditesten Zeiten unbedeutend.

Wir manderten nun den Berggraben bin, welcher das Baffer diefer Soben, wie es bier von den Pochwerten tommt, nach Altenberg leitet; er zieht sich, wie gewöhnlich, an dem Bergruden ber, und der Weg ist sehr angenehm, weil es immer durch Waldung geht.

Ift man ungefahr eine halbe Stunde, fo überichaut man bie fich abftufenben Berge und Sugel, amifchen bier und ber

Elbe. Den fluß fieht man zwar nicht, aber die Bergreiben bruben, bei flarem Wetter, gang deutlich.

Der kleine Ort Geißing wird zuerst im Thale sichtbar, bie Sauser ziehen sich in dem engen Grunde herauf. Run öffnet sich der Blick nach Altenberg und zwar sieht man zuerst eine hohe steile Feldwand; diese ist aber nicht durch Natur, sondern durch jenen großen Erdsall, Erdbruch entstanden, wosdurch so viele Gruben zu Grunde gegangen.

Man muß sich vorstellen, daß die sammtlichen Gruben an dem Abhange eines Berges gelegen, und da sie zusammen= gefturzt, so hat sich ein Erichter gebildet, mit Banden von ungleicher Höhe, die vordere viel niedriger als die hintere. Sie nennen diesen Erichter, nach dem gewöhnlichen bergman= nischen Ausdruck, die Binge.

Punkt Neune hatten wir den untern Nand erreicht. Bon dem obern bis in die Tiefe mag es viel über hundert Fuß betragen. Das Gestein an den Wanden ist sowohl sentrecht, als auch nach allen Richtungen zerfluftet, hat außerlich eine rothe Farbe, die sich von dem Eisengehalte des Gesteines herschreiben mag.

Unsere Absicht zu melben ging mein Führer zu bem Bergmeister; biefer war nicht zu Hause, sondern in der Bergprebigt, indem heute gerade das Quartal Erucis eintrat, mit den gewöhnlichen Feierlichkeiten.

Das Städtchen Altenberg liegt naber zusammen als Binnwalde, an einem sanften Abhange des Berges, und ist, nach sächsischer Art, schon städtischer gebaut als jenes. Man sieht auch hier verschiedene Göpel. Der mit Fichten wohl bewachsene Geißingsberg, welcher rechter hand in einiger Entfernung herrvorragt, gibt eine angenehme Ansicht.

Da ich auszuruhen munichte, trat ich in die Rirche und

fand die ganze Anappschaft im Pus und Ornat versammelt. Der Diaconus predigte in herzebrachten bergmannischen Phrasen, der Auszug aus der Kirche war nicht feierlich wie sonst, man bemerkte aber schine Manner, besonders unter den Anappsschafts-Aeltesten, fast zu groß für Bergieute.

Wir besuchten einen Handelsmann, um ein Glab Wein zu trinken, diesen fanden wir in einer sonberdaren Beschäftigung. Er hatte nämlich einen Juden bei sich, wie sie mit Fernglasern in dem Lande herumziehen, dieser stellte ein Mitrostop auf, weil der Kausmann die Insecten naher betrachten wollte, die ihm seine Kale leichter machen, seinen Reiß mit Stand überziehen und die Rosinen verderben. Es kamen unter dem Vergrößerungsglas die abscheulichsen Thiere zum Vorsichein, Mittelthiere zwischen Lausen und Kafern, durchsweinend am Leide und den meisten Gliedern, abvigens grau, sie bewegten sich mit vieler Behendigkeit und waren von verschiedener Erdse, man komte auch ganz deutlich lange stilliegende Larven erkennen, aus denen sie hervorgeben mögen.

Man versicherte und, baß biefe Geschöpfe einen großen hollandischen Kafe in einigen Wochen um ein paar Pfund leichter machen; ein Mittel bagegen sen, aus Ziegelmehl einen feinen Brei zu bereiten und damit die Kafe zu aberstreichen, so blieben sie unangetastet. Die Ursache ist wohl, weil die Luft abgehalten wird, welche diese Geschöpfe zum Leben udthig haben.

Nun nahmen wir unfern Weg gegen die Pochwerte. Ich tonnte die Steinhaufen welche barneben aufgeschützet waren nicht begreifen; sie schienen aus taubem Gestein zu bestehen, wovon ich Rusterstüde mitnahm und mich nach gehaltreicheren Stufen umsah. Allein ich war sehr verwundert, als ich bemerken mußte, daß diese sammtlichen Steine, wie sie durcheinander lagen, zum Pochen bestimmt hieher gefahren worden.

Weil nun alle Bergleute nach dem Bergamte gezogen waren, und überhaupt heute nicht gearbeitet wurde, so war die Stadt wie ausgestorben und wir unsern eigenen Betrachtungen überlassen. Mein Führer hatte ziemliche Kenntnisse bieser Dinge und ein alter Mann der heranschlich bestätigte seine Aussage, daß wirklich das ganze Gebirge zinnhaltig sew und selten einige Theile desselben vor andern vorzuziehen. Es werde deshalb alles auf die Pochwerle gebracht, deren sehr viele hinunter in dem Thal gegen Geißing angebracht sind.

Wir gingen von einer Halbe zur andern und fanden sehr viele Abweichungen besselben Gesteines, die wir so lange auflasen und als Handstusen zerschlugen, bis wir zuleht keine neue Abanderung mehr fanden. Wir traten darauf unsern Rückweg an, versügten und aber noch vorher an das Mundloch eines Versuchsstellens, den sie in der Gegend der Schmelzbütte treiben; dort kommt ein schöner Porphyr vor, den sie Spenit-Porphyr mit Recht nennen, weil röthliche Feldspathstrystalle in einem Grund von Hornblende liegen. Wir stiegen nun so weit wieder auswärts, die wir den Berggraben erreichten und gingen auf dem kuhlen Wege ganz bequem zurück.

Bom Stollenmundloch an, den Sinnwalder tahlen Berg binauf, hatten wir dagegen in der Mittagsonne einen besichwerlichen Weg und waren wohl zufrieden, als wir um 1 Uhr in dem Gafthofe wieder anlangten.

Gegen Abend besuchte mich der Bergamteaffesfor Friedrich August Schmidt von Altenberg, bedauerte daß fie heute verhindert worden wie sie gewünscht hatten mich zu empfangen, daß sie mit der Bergpredigt und dem Anschnitt beschäftigt gewesen, auch erst nach meiner Abreise meine Antunft vernommen. Ich ersuchte ihn um einige Nachrichten, die er mir benn auch ertheilte. fand die gange Anappisaft im Pus und Donat versimmelt. Der Diaconus predigte in horgebrachen berginannischen Phrasen, der Auszug and der Kinche war nicht feierlich wie sonst, man bemertte aber faste Manner, besouders unter den Anappischendenen, fast zu groß für Worgbente.

Wir besuchten einen Handelsmann, um ein Glas Wein zu trinson, diesen fanden wir in einer sonberdaven Beschäftigung. Er hatte namlich einen Juden bei sich, wie sie anit Fernglissern in dem Laube herumziehen, dieser stellte ein Mitrostop auf, weil der Rausmann die Insecten naher betrachten wollte, die ihm seine Rate leichter machen, seinen Neiß mit Scand äberziehen und die Wisnen verderben. Es samon unter dem Vergodserungsglad die abschenkichen Thiere zum Vorschein, Mitselthiere zwisten Läusen und Alfern, durchsbeinond am Leibe und den metsten Siedenn, übrigens grun, sie bewegten sich mit vieler Behendigkeit und waren von verschiedener Größe, man kombe auch ganz beutlich lange stilliegende Garven erkennen, aus denen sie hervorgeben mogen.

Man verficherte und, daß diese Geschöpfe einen großen hollandischen Rafe in einigen Wochen nur ein pant Pfund beichter manben; ein Mittel dagegen fen, aus Ziegelmehl einen feinen Brei zu bereiten und damtt die Kafe zu überstraichen, so blieben sie unangetastet. Die Ursache ist wohl, weil die Luft abgehalten wird, welche biese Geschöpfe zum Leben mothin haben.

Nun nohmen wir unsem Weg gegen die Pothwerke. Ich tonnte die Steinhaufen welche barneben aufgeschützet waren nicht begreifen; sie schienen aus taubem Gestein zu bestehen, wovon ich Musterstücke witnahm und mich nach gehaltreicheren Stufen umsah. Abein ich war sehr verwundert, als ich bemerken mußte, daß diese sämmelichen Steine, wie sie durcheinander lagen, zum Pochen bestimmt hieher gesahren worden. gu bedingen; sie stehen eigentlich nicht unter dem Bergamte, sondern unter einer Direction von drei Personen, die sich in Oresben aushalten; am Orte haben sie einen eigenen Factor, der gegenwärtige heißt Löbel, der alles besorgt. Die Kirche haben sie erbaut, die Gloden und die Uhr angeschafft, die Pochmuhlen gehören ihnen zum größten Theil, auch haben sie Waldungen und ein Kittergut angekauft, so daß ihnen zu den nothwendigsten Bedürfnissen nichts abgeht. Auch besitzen sie noch einen Theil des Berges, der damals nicht zusammenstürzte, und bauen sowohl unter als neben dem Bruche.

Der Bau unter dem Bruche ist sehr wunderbar, indem man sich nur versuchsweise der zusammengestürzten und zerbrödelten Steine zu bemächtigen sucht. Alles was man gewinnt wird zwar, wie oben gesagt, verpocht und das Jinn aus der ganzen Masse herausgewaschen; aber man sucht sich doch auch im Einzelnen von dem mehr oder weniger Gehalt dieser und jener Steinart durch den Sichertrog zu unterrichten. Sie wissen es zu einer großen Fertigseit zu bringen, und haben sich eine Terminologie gemacht, um zehn Grade der Banwurdigkeit zu unterscheiden; es sind folgende:

- 1. Maufedbreben.
- 2. 3 ex.
- 3. 6 pf.
- 4. 1 gl.
- 5. 2 gl.
- 6. 4 gl.
- 7. 8 gl.
- 8. 9 gl.
- 9. Species Thaler.
- 10. Fensterscheibe.

Mertwurdig ift es, daß fie einen neuen Bruch befürchten

muffen, indem sich um die große Binge ber das Gebirg abermal abgelof't hat; weil aber diese Ablösung ganz seiger ist und also wenn auch der vordere Theil nach der Binge zu einstützen sollte, doch die Rückwand stehen bleiben und von oben nichts nachstützen wurde, so sind sie ohne Sorgen, ja sie bedienen sich des, durch die Ablösung entstandenen Raumes zu Schächten und sonstigen Bedurfniffen.

Die verschiedenen Gruben auf benen gebaut wird, haben ein schwerer ober leichter Geschäft und tonnen den Centner 3inn verkaufen von 34 bis 39 Thaler, nachdem es ihnen mehr oder weniger zu gewinnen tostet.

Das Gestein des Gebirgs ist an und für sich fehr fest, daher hat ihnen das Zusammenstürzen ber ungeheuern Maffe ben Bortheil gebracht, daß es dadurch zersplittert worden. Wie sie nun aber unter dem Bruche biese Trummer geminnen ist mir zwar beschrieben worden, aber schwer zu begreifen und ohne Zeichnung nicht zu versteben.

Wo sie im festen Gestein arbeiten, seten sie Feuer und machen baburch bas Gestein bruchig, bessen ungeachtet bleiben immer noch große Stude; biese werden auf ungeheuren Scheiterhausen neben den Pochwerten abermals durchgeglüht und auf diese Weise zersprengt, baß man ihrer burchs Pochen eber herr werden kann.

Bon ihrem Schmelzproces mußte ich wenig zu fagen, fie röften die Schliche, um den Arfenit und Schwefel wegzutreisben; übrigens macht die Beimischung von Bolfram und Eisen ibnen viel zu schaffen.

su bedingen; sie stehen eigentlich nicht unter dem Bergamte, sondern unter einer Direction von drei Personen, die sich in Dresden aufhalten; am Orte haben sie einen eigenen Factor, der gegenwärtige heißt Löbel, der alles besorgt. Die Kirche haben sie erbaut, die Gloden und die Uhr angeschafft, die Pochmuhlen gehören ihnen zum größten Theil, auch haben sie Waldungen und ein Nittergut angekauft, so daß ihnen zu den nothweudigsten Bedursnissen nichts abgeht. Auch besiden sie noch einen Theil des Berges, der damals nicht zusammensstürzte, und banen sowohl unter als neben dem Bruche.

Der Bau unter bem Bruche ist sehr wunderbar, indem man sich nur versuchdweise der zusammengestürzten und zerbröcklten Steine zu bemächtigen sucht. Alles was man gewinnt wird zwar, wie oben gesagt, verpocht und das Jinn aus der ganzen Masse herausgewaschen; aber man sucht sich doch auch im Einzelnen von dem mehr oder weniger Gehalt dieser und jener Steinart durch den Sichertrog zu unterrichten. Sie wissen es zu einer großen Fertigseit zu bringen, und haben sich eine Terminologie gemacht, um zehn Grade der Bauwurdigseit zu unterscheiden; es sind folgende:

- 1. Maufedbreben.
- 2. 3 cr.
- 3. 6 pf.
- 4. 1 al.
- 5. 2 al.
- 6. 4 gl.
- 7. 8 al.
- 8. 9 al.
- 9. Species Thaler.
- 10. Renfterfcheibe.

Mertwurdig ift es, daß fie einen neuen Bruch befürchten

muffen, indem sich um die große Binge ber das Gebirg abermal abgelös't hat; weil aber diese Ablösung ganz seiger ist
und also wenn auch der vordere Theil nach der Binge zu
einstürzen sollte, doch die Rudwand stehen bleiben und von
oben nichte nachstürzen wurde, so sind sie ohne Sorgen, ja sie
bedienen sich des, durch die Ablösung entstandenen Raumes
zu Schächten und sonstigen Bedursniffen.

Die verschiedenen Gruben auf benen gebaut wird, haben ein schwerer ober leichter Geschäft und tonnen ben Centner 3inn vertaufen von 34 bis 39 Thaler, nachdem es ihnen mehr ober weniger ju gewinnen toftet.

Das Gestein bes Gebirgs ist an und für sich fehr fest, baber hat ihnen bas Zusammenstürzen ber ungeheuern Masse ben Vortheil gebracht, daß es dadurch zersplittert worden. Wie sie nun aber unter dem Bruche diese Trümmer gewinnen ist mir zwar beschrieben worden, aber schwer zu begreifen und ohne Zeichnung nicht zu verstehen.

Wo fie im festen Gestein arbeiten, seben fie Feuer und machen baburch bas Gestein bruchig, bessen ungeachtet bleiben immer noch große Stude; biese werden auf ungeheuren Scheiter-hausen neben ben Pochwerten abermals burchgeglüht und auf diese Beise zersprengt, bag man ihrer burche Pochen eber berr werden kann.

Bon ihrem Schmelzproces mußte ich wenig zu fagen, fle roften die Schliche, um den Arfenit und Schwefel weggutreiben; übrigens macht die Beimischung von Bolfram und Eisen ihnen viel zu schaffen. Sonntag ben 12. Juli bereitete ich mich fruh um feche Uhr zur Stollenfahrt, und dieses um so lieber ale der Steiger von der Grube Bereinigt-Zwitterfelb auch die Aufsicht über den Stollen hat. Ich fuhr bis zum Stollenmundloch im Wagen und faub daselbst ben gedachten Steiger und Steinschneiber.

Das erfte Beftein mas man mit bem Stollen burchfabren bat, ift Porphyr, ber feine Gleichzeitigfeit oder menigftens fein baldiges Nachfolgen auf die Binnformation dadurch beweift, daß Binnfloge noch in ihn hineinsegen. Wir fuhren bis unter ben Schacht von Bereinigt: 3witterfelb, ungefabr 300 Lachtern. Der Stollen ift leiber nicht in geraber Linie angelegt, und fo ift er auch von verschiedener Sobe, beshalb unangenehm zu befahren. Auf dem Sin = und Ser= wege machte mich ber Steiger auf alles basjenige aufmertfam mas er mir geftern über Tage von der Ratur bes Gebirgs eradblt batte; er zeigte mir bie Rloze, beren Gangart, ben Quart, die Saalbander von Glimmer, die reichen unten, die tauben oben, bas Durchstreichen ber stehenden Bange, besonders aber der Klüfte, wobei ich einen hochst merkwürdigen Rall, wo ein Rlog durch die Rluft verschleppt ward, zwar mit einiger Mühfeligfeit, aber boch febr beutlich ju feben bekam. So zeigte er mir auch eine große Beitung, ba wo die Gruben Bereinigt=3witterfeld und Reicher=Eroft zu= fammenftoßen. hier tonnte bie ganze Maffe zu gute gemacht werben, weil die Greißen fodwertartig metallhaltig waren. Als fie diefe Raume abbauten, trafen fie auf eine große Drufe, in welcher fich icone Bergfrostalle, theils einzeln, theile in Gruppen fanben.

Ich tonnte hiernach die gestern auf den halden gusammengesuchten und bei dem Steinschneider angeschafften Stufen besto bester ordnen, welches fogleich geschab. hiebei bemerte ich noch, daß in Binnwalbe auf fachfischer Seite auf 14 Gruben find, alle gangbar, auf ber bohmischen mehrere, aber nur 6 gangbar.

Nachdem ich also vor Tische bei bem Steinschneiber bie Auswahl ber mir interessanten Mineralien gemacht, so wursben selbe eingepackt. Ich fuhr um halb drei Uhr ab, und war dreiviertel auf fünse in Tepliz. Ein startes Gewitter, welches von der Gegend über der Elbe heranzog, erreichte mich nicht, indem die Gebirge dem Jug der Wetter hindernisse in den Weg legen.

Benn man bas Datum bemerkt, wie ich ben gwolften Juli 1813 von diefer Sohe ichied, fo wird man verzeiben baß ich einen mir fo wichtigen Begenstand nur flüchtig, ja verftohlen betrachtet. Es mar, mabrend bes Stillftanbes, an relchem bas Schicfal ber Belt bing, ein Bagftud nicht obne leichtsinnige Rubnheit. Die Granze von Sachsen und Bobmen geht burch Binnmalbe burch; um ben Mineralienhandler ju besuchen, mußte ich icon Sachsen betreten, alles was fur mich bedeutend mar lag auf biefer Seite. Und nun gar die Banberung nach Altenberg, bem Anscheine nach gebeimnisvoll unternommen, batte mir eigentlich üble Sandel guzieben follen. Bon fachfifder Seite mar jeboch tein Mann zu feben, alles rubte bort im tiefften Frieden; die oftreichischen Schildmachen mußten für unverfänglich balten, wenn man mit zwet Schimmeln über die Grange führe; ber Mauthner batte auch nichts bagegen einzumenben und fo tam ich gludlich gurud burch ben Weg ben ich fo gut fand, weil man ihn gum Transport ber Artillerie gerade jest verbeffert hatte. Abende fpat gelangte ich nach Teplit, frant und frei, ju einigem Difvergnigen einer beitern Befellicaft, welche ichabenfrob gehofft hatte, mich, für meine Bermegenheit bestraft, als Gefangenen escortirt,

1

vor den commandirenden General, meinen hohen Gonner und Freund, den Fürsten Morit Liechtenstein und seine so lieb und werthe Umgebung gebracht zu sehen. Bedente ich nun daß diese ruhige Berggegend, die ich in dem volltommensten Frieden, der aus meinem Tagebuche hervorkeuchtet, verließ, schon am 27. August von dem fürchterlichsten Rüczzge überschwemmt, allen Schrecknissen des Krieges ausgeseht, ihren Wehlstand auf lange Zeit zerstört sah, so darf ich den Genius segnen, der mich zu dem füchtigen und doch unauslöschbaren Anschauen dieser Zustände trieb, die von so langer Zeit her das größte Juteresse für mich gehabt hatten.

## Problematisch.

Der im Borigen ausgesprochenen haupt-Marime getreu, alle geologischen Betrachtungen vom Granit anzusangen, sobann aber auf die Uebergänge, wie mannichsaltig sie auch sepn mögen, fleißig zu schauen, ward vor mehreren Jahren bas Gestein in Betracht gezogen, woraus die Carlebaber Quellen entspringen. Neuere Anbrüche desselben lassen und barauf wieder zurückehren, da wir denn um unsern Bortrag einzuleiten folgendes bemerken.

Die hohen Gebirge welche Carlebab unmittelbar umgeben find fammtlich Granit und also auch der Hirschiprung und der Dreikreuzberg, welche einander gegenüberstehend eine Schlucht bilden, worin sich, bis auf eine gewisse Hohe, zu beiden Seiten ein Uebergangegebirg bemerken läßt, und word in unserm Aussach zur Joseph Müllerischen Sammlung schon umständlicher gesprochen worden.

Musterstüde diefes Gesteins mit seinen Abanderungen waren in der letten Zeit schwer zu erlangen, weil alles verbaut und durch Besithungen umschlossen ist, die freistehenden Felsen aber von der Witterung vieler Jahre angebrdunt und verändert sind. Nur in diesem Frühling als man, um Plat zu gewinnen, sich in die Felsen an mehreren Orten hineinarbeitete und oberhalb des Mühlbads, neben dem Hause zu den drei Sternen, nicht weniger auf dem Bernhardsfelsen Raume brach, fand sich gute Gelegenheit bedeutend belehrende Beispiele zu gewinnen, wovon wir, bezüglich auf die Nummern der Müllerischen Sammlung, hier einiges vorlegen und nachbringen.

Bei den drei Sternen zeigte fich ein Granit, feinkörnig, worin der Feldspath bald mehr, bald weniger aufgelös't ersicheint und deffen Oberstächen mit Eisen=Oxyd überzogen sind; bei genauester Betrachtung fand sich daß es derjenige sey, durch welchen seine haarklufte, mit Hornstein durchdrungen, hindurchgehen (Müllerische Sammlung Nro. 25). Un manden Ablösungen gewahrte man Schweselstes und hie und da zwischen dem Gestein quarzartige Kaseln, nicht gar einen 30ll breit.

Auf dem Bernhardsfelsen, wo unmittelbar hinter den Sohlen des Heiligen eine Flache gebrochen wurde, war die Ausbeute schon reicher; man beeilte sich aus den vorliegenden Steinmassen die besten Exemplare herauszuschlagen, ehe sie wieder eingemauert wurden. Das Gestein (D. S. Nro. 27) welches bisher selten gewesen, sand sich hier häusig und zeichnete sich jaspisähnlich aus. Es ist gelblichgran, hat einen muscheligen Bruch und bie und da zarte ochergelbe Streisen, die an den Bandjaspis erinnern; man fand es in einen seinetörnigen Granit verstochten und es ließen sich Stellen bemerten

wo es in den volltommenen Hornstein übergeht. Dieser fand fich benn auch in starten, obgleich unregelmäßigen Gangen bas Gestein durchziehend, so daß bald der Hornstein den Granit, bald Granit den Hornstein zu enthalten scheint; auch fanden sich Massen des Hornsteins, welcher größere oder kleine Granittheile enthält, so daß dadurch ein sonderbares porphyrattiges Ansehen entspringt.

Ferner traf man auf eine reine Maffe Hornstein, in grunem Thon, welcher wahrscheinlich aus verwittertem Granit entstanden war; von Schwefellies wurden wenige Spuren bemerkt.

Der Ralffpath jedoch, ben wir fruber in ichmalen Rluften und mandmal foichtweise an bem Granit gefunden (M. S. 30, 31), mar nicht angutreffen, ber isabellgelbe Ralfftein (D. S. 32) auch nicht; ber braune jedoch (M. S. 33), obgleich nicht baufig, zeigte fich wieder. Rein Stud indeffen baben wir angetroffen, bas, wie fie fonft vorgetommen, mit bem Granit im Bufammenbang gemefen mare. Bir geben eine ausführliche Beidreibung biefes immer mertwurdigen Befteins. Theils ocher=, theils nelfenbraun gefarbt, derb, durch= lochert, die größern oder fleinern Soblungen mit weißem Rallipath ausgefüllt. Ift matt, und nur das nelfenbraun gefarbte nabert fich bem Schimmernden, bis jum Dechglangenden: im Bruche uneben, unbestimmt edige, giemlich ftumpf= fantige Brudftude. Salt bas Mittel zwifden weich und balbbart. Im Gangen fann man bieß Gestein fur einen mit Ralt innig burchdrungenen Gifenocher anfeben.

Ein neuer Fund jedoch eines bieber noch unbefannten Gesteins verdient alle Aufmerksamkeit. Es war ein Klumpen Kalkstein, etwa einen Biertels = Centner schwer, außerlich schwubig ochergelb, raub und zerfressen. Inwendig schneeweiß

und schimmernd. Im Bruche uneben, splittrig, unbestimmt edige, nicht scharftantige Bruchstude. Besteht aus fein und edigförnig abgesonderten Studen, mit einer Reigung jum bochst Bartstänglichten. Das Ganze durchsigen bell ochergelb gefärbte Abern; zerspringt beim Schlagen das Bruchstud au solcher Stelle, so findet man die Fläche gleichfalls hell ochergelb gefärbt, klein traubenförmig gestaltet. Ift in kleinen Studen durchschend, halbhart, spröde und leicht zersprengbar.

Aus dieser Beschreibung ist zu ersehen, daß dergleichen wohl selten vorkommen mag; wenigstens besindet sich in der großen Sammlung der mineralogischen Gesellschaft, auch in andern Sammlungen der Nähe nichts Aehnliches: sur Sinter kann man es nicht ansprechen, will man es sur Marmor nehmen, so ist es wenigstens eine noch unbekannte Art. Die Höhe des Bernhardsselsens wo es zwischen dem andern Gestein gefunden worden, läßt und vermuthen, daß es auch aus der Uebergangsperiode sep, und wenn wir auch nichts weiter hierüber bestimmen, so deutet es doch abermals auf den Kalkantheil der Felsen überhanpt, daher und denn nicht schwer fällt den großen Kalkgehalt des Carlsbader Wassers, welcher täglich und stündlich abgesett wird, dis zu seinem Ursprunge zu versolgen.

Da wir nun ober= und unterhalb des Neubrunnens jenes Uebergangs-Gestein gesunden, so bringen wir noch ein anderes zur Sprache, worauf wir schon früher hingedeutet (Nachträge II). Als man nämlich vor einigen Jahren, bei dem unternommenen Hauptban am Neubrunnen, Raum um die Quelle gewinnen wollte, und den Felsen abarbeitete, aus demisie unmittelbar entsprang, traf man auf einen, durch Einstuß des Glimmers dendritisch gebildeten Feldspath, ebensalls mit Hornstein durchzogen. Nun ist solcher verzweigter Feldspath

mit dem Schriftgranit nahe verwandt, beide vom Granit ausgehend und eine erste Abweichung deffelben. Sier brach nun unmittelbar die heiße Quelle hervor, und wir bemerken abermals, daß hier eine dem Granit junachst verwandte Epoche gar wohl angenommen werden kinne.

Auf ber rechten Seite der Tepel, wohin wir uns num wenden, brachte uns das Abarbeiten einer ganzen Granitmand ebenmäßig den Bortheil, daß wir zu gleicher Zeit auch hier eine große Masse schwarzen Hornsteins mit Schwefelties vorfanden, demjenigen ahnlich, welchen wir drüben am Bernzhardsselsen gefunden. Wie wir denn schon vor mehreren Jahren den Berg höher hinauf ein Analogon des bisher so umständlich behandelten Uebergangs aus dem Granit entdeckt und solches (M. S. 49) beschrieben; es sindet sich über der Andreascapelle, da wo gegenwärtig die Prager Straße an der Seite des Oreitreuzberges bergebt.

Bergebens haben wir uns dagegen bisher bemuht in der Rabe der eigentlichen hauptsprudel-Quelle selbst dieses Geftein, wo es sich in seiner ganzen Entschiedenheit zeigen sollte, gleichfalls zu entdecken; die Nachbarschaft ist überbaut und die Kirche lastet auf der ehemaligen Berkstatt unserer heißen Quellen; wir zweifeln jedoch nicht daß dieses Gestein auch bier zum Grunde liege, und zwar nicht in allzugroßer Tiefe.

Schon oben bemerkten wir vorläufig unsere Neigung ju glauben, daß der Tepelfluß über dieses Gestein hingehe, und wir sügen hinzu, daß wir vermuthen, gerade das Tepelwasser bewirte die heiße, heftige Naturerscheinung. Die Gebirgsart welche und bisher beschäftigt, ist ein differenzitrter Granit; ein solcher in welchem eine Beränderung sich entwickelte, woburch Einheit und Uebereinstimmung seiner Theile gestört, ja ausgehoben ward. Wir sehen also bieses Gestein als eine

galvanische Saule an, welche nur ber Berührung bes Wassers bedurfte, um jene großen Wirtungen hervorzubringen, um mehrere irdisch=falinische Substanzen, befonders ben Kalfantheil ber Gebirgsart aufzulösen und siebend an den Tag zu fördern.

Und wenigstens hat die Bemerfung wichtig geschienen, daß bei trocknem Wetter der Sprudel weniger Heftigseit außere als bei angeschwollenem Fluß; ja wir sind nicht abgeneigt zu glauben, daß wenn man bei ganz durrer Witterung das zurücktauchende Wehr, welches das Wasser zu den Mühlen bringt, ablassen und so das Bett oberhalb so gut wie trocken legen wollte, man sehr bald einen merklichen Unterschied in dem Hervorsprudeln der oberen heißen Wasser besmerken wurde.

Daß aber auch unterwarts bie Lepel über Grund und Boben laufe, welcher sich eignet bergleichen Wirtungen hervorzubringen, läßt sich baran erkennen, bag man, auf ber Muhlbabbrude stehend, ober von ben Gaterien bes Neubrunnens hinunter schauend, die Oberstäche bes Flusses mit aufsteigenden Bläschen immerfort belebt fieht.

Es fep dieß alles hier niedergelegt, um die Bichtigfeit ber ersten liebergange des Granits in ein anderes, mehr ober weniger ahnliches, ober unahnliches, ja gang verschiedenes Gestein bemerklich zu machen. Eben dieses Differengitren der Urgestein-Art scheint die größten Birkungen in der altesten Beit hervorgebracht zu haben und wohl manche derfelben im gewissen Sinne noch fortzuseben. Wan gebe und zu auch tunftig die mannichsaltigen Erscheinungen aus diesem Besichtspunkte zu betrachten.

### Carl Wilhelm Rofe.

Dieses werthen Mannes "historische Symbola, die Basalt: Benese betreffend, zur Einigung der Partepen dargeboten" erhielt ich, durch ein besonderes Glück, zur Ausmunterung, als ich gerade mit Redaction einiger geologischen Papiere besichäftigt war. Die vorstehenden Aussale verlaugnen den Einsstüß nicht den diese wenigen Blatter auf mich ausgeübt; ich wagte mich über gewisse Naturgegenstände und Verhaltnisse freier auszusprechen als bisher, nachdem ein so theurer Borganger und Mitardeiter ausgetreten, welcher, wie es sich gar leicht bemerken läßt, des neusten Vulcanismus hereinbrechende Laven fürchtend, sich auf einen alten bewährten Urselsboben süchten möchte, um von dort her seine Meinung, ohne sich einer unerfreulichen Controvers auszusehen, Wissenden und Wohlwollenden vorzutragen.

Es ift biefes jedoch nicht fo flar und entschieden geschehen wie es wohl zu wunschen ware, und indem wir und mit Lesen und Wiederlesen, zu unserm eignen Vortheil treulich beschäftigt, so wollen wir, durch einen kurzen, geordneten Auszag den vielen Naturfreunden, welche sich gleichfalls darum bemühen durften, einige Bequemlickeit zu leichterer und freierer Ansicht vorbereiten.

Die Geschichte der Wiffenschaft ist die Wiffenschaft selbst, die Geschichte des Individuums das Individuum, deshalb foll auch hier das Geschichtliche vorwalten.

1760 ober 1763 ftritten Desmareft und Monnet um bie Ehre vermeintlicher Entbedung: der Bafalt fep ein vulscanisches Produtt. Der erfte Gedante gebort alfo ben Krangofen:

and leifteten fie nicht wenig icon fruh genug fur bie Be-

1771 und 1773 erschienen Rafpe und Ferber als beutsche Bulcanisten, ber lettere jedoch sehr mäßig gefinnt. In bemfelbigen Decennium stimmten Charpentier, Reuß, Rosler gegen die Bulcanität, Baumer gleichsalls.

1771 ertlarte fich Brunnich, 1777 Bergman, vom Auslande ber, für die Reptunitat, fo wie fpater Kirman. Die Gallier und Italianer im Ganzen blieben dem Fenerspftem getren, fo auch bis jest.

Berner, in Sachfen, Schlesten, Bohmen, hauptsächlich nur auf Granit und Gneis den Bafalt aufgefest findend, mußte ihn zu den Urgebirgsarten zählen. Im Berfolg der Beit jedoch fand man ihn gelagert auf und in einer Menge Gebirgsarten von den verschiedensten Altern, bis zu den jungsten hinab; dieß deutete auf ein spätestes Naturerzeugnis.

Es ergab sich ferner baß die meisten gleichnamigen, und in sofern auch gleichgeltenden, hauptgebirgestamme und Jüge als solche angesehen werden mussen die zu ungleicher Zeit entstanden sind. Wem sind wohl erst die wahrgenommenen Unterschiede von alterm und nenerm Granit, Spenit, Gneis, Glimmerschiefer, Trapp, Porphyr, Thonschiefer, Grauwade, Kalkstein, Sandstein, Steinkohlen, von Conglomeraten oder Breccien sogar u. s. w. wieder vorzuzahlen? Warum sollte man denn dem Basalt, wie er auch entstanden seyn möge, ungleiche Zeitepochen seiner Bildung ablaugnen? und warum sollte dieß nicht eben zu genauerer Beobachtung suhren, wie, wann, oder wo und unter welchen Bedingungen er erscheint?

In ben Jahren 1789 bis 1797 findet fich Rofe gleichfalls veranlaft biefen Gegenstand naber zu betrachten: fpaterhin bis auf ben beutigen Sag gewann die Borftellung, ber Bafalt

fep in einer fehr nenen Beit gebilbet, machtig bie Oberhand. Ueberhaupt jedoch, aufe Große und Ganze gesehen, fiberzeugt man fich gern, daß der Basalt, in Bezug auf sein zeitliches Eintreten, auf sein relatives Alter, mit anderen Gebirgsarten fich wo nicht parallelifiren, doch combiniren laffe.

Eben so erscheint der Basalt, wenn auf Austande und Gestaltungen gesehen wird unter denen die Gesteine allerband Art vorkommen, als frisch, ursprünglich, oder als verändert; serner kommen die besondern Gestalten, als einzelne Auppen, in Pseilern, Taseln und Augeln, dem Basalt nicht ausschließlich zu; Granite, Porphyre, Schiefer, Sandsteine, und was nicht alles gestalten sich gleichsalls; daß der Basalt diese Eigenschaft in eminentem Grade besitze, erregt die Ausmertsamteit, giebt ihm aber sein ausschließliches Vorrecht.

An Uebergangen fehlt es ihm eben fo wenig als andern Steinarten; unbezweifelt kennt man bas Uebergeben der bafaltischen Hauptmaffen und Gemengtheile zum Ihn, zu Thonund Kieselschiefer, zu Phonolith, zu Horn-, Grun und Mandelstein, zur Wade, Grauwade und zu Porphyren.

Dieses Ueberschreiten, ober Annahern, führt und auf die merklichen Mischungsverschiedenheiten der Bafalte, indem sie bald thonige, bath quarzige, feltener talkige Grundmassen, in wechselnden Verhältnissen aufzeigen. Dagegen aber beschane man die Bentität der Formen der Basalte, welche an den Felsen der verschiedensten Klimate bemerkt wird; eine so große Analogie des Baues läßt aber auch dieselben Ursachen vermuthen, die in sehr verschiedenen Spochen, unter allen Klimaten gewirft haben; denn die mit Thonschiefern und compacten Kalksteinen bedeckten Basalte muffen von ganz anderm Alter sepn, als die welche auf Lagen von Steinkohlen und auf Beschieden ruben. Und wie sollten Basalte vulcanisch au

allen Orten und Enden völlig gleichartig entsprungen fenn, da das unterirdische Feuer verschiedenartige Grundlagen zu verkochen hatte.

Ueber das erste Entstehen, über die primitive Bilbung irgend einer Gebirgsart im Großen sind teine Zeugnisse vor handen. Das vulcanische Hervorsteigen von Inseln im Meere, von Bergen auf dem Lande dagegen geschieht noch immer vor unsern Augen.

Es theilte sich zulest biese Wiffenschaft in ein Zwiefaches: man nahm die altesten Gebirgsarten als auf dem naffen Beg entstanden an, die neueren, die nicht Anschwemmungen sind und sich durch Gewaltsamkeit so entschieden auszeichnen, mußten für Producte unterirdischen Feuers gelten. Benn aber beim Aulcanismus man nicht gerade Steinkohle und Entzündliches zum Grunde legt, nicht Brennendes, sondern hiebe und Gährung Erzeugendes, zulest auch wohl in Flammen ausschlagendes, seuersähiges Wesen, so will man sich auch gegen den krassen Reptunismus verwahren und nicht durchaus auf einen welleuschlagenden Weerestraum, sondern auf eine bichtere Atmosphäre hindeuten, wo mannichsaltige Gasarten, mit mineralischen Theilen geschwängert, durch elektrisch=magnetische Auregung, auf das Entstehen der Oberstäche unseres Vlaueten wirken.

Dieses Apprische wird nur postulirt, weil wir den erften Ring zu dieser unermeslichen Gliederkette haben muffen; um Fuß zu fassen ist dieses der Punkt, ein ideeller zwar, boch eben darum zur Um- und Uebersicht binreichend.

Das Geschichtliche führt und weiter. Wenn ber Basalt vulcanisch seyn sollte, so mußten Grundlagen gesucht werden, woraus er entstehen konnen. Um die Mitte bes vorigen Jahrpunderts reducirte Guettard seine Laven, mit Ginschluß ber

Basalte, auf eine granitische, ober wenigstens granitähnliche Basis, veranlast burch die Bahrnehmungen in Auwergne; zehn Jahre etwa später geschah das Nämliche von Des marest und Monnet. Auch fam noch ein Spath fusible hinzu. — Biederum so viel Zeit nachher vermehrten besonders Dolomieu und Faujas de St. Fond solche Basen mit Roche de corne, Petrosilex, Feldspath fusible et restractaire, die nun schon auch porphyrisch und trappartig genannt wurden, wenn sie mancherlei Gemengtheile, vorzüglich Feldspath, bei sich sührten. Denselben Beg schug 1790 Given; ein und erweiterte ihn.

Wir Deutschen blieben hinter ben Ausläudern ein wenig gurud. Bas übrigens unser Freund bedauerlich so wie ganz bescheidentlich ergablt, bequemt sich keinem Auszug; man hore ben Berfasser bei sich zu hause.

"Laffet uns jedoch besto entschiedener und derber auftreten, wo einzig Rettung zu suchen ist. Der historische Fingerzeig beutet genugsam auf das Bedürfniß, auf die Nothwendigkeit, für jedes vulcanische Product ein ursprüngliches Muttergestein aufzusuchen und anzugeben; ohne Substrat bleibt alles rathselbaft und dunkel."

"Nehme man ein gutes Beispiel an einem andern mineralogischen Berfahren. Die sich nämlich in den Steinen und Gebirgen gewisse Pflanzen und Thierformen finden ließen, und dieß scientissich zu erwägen war, da betrachtete man die vegetabilischen und auimalischen Organismen ebenmäßig als Grundlagen, welche vom Mineralreich aufgenommen, demfelben assimilirt und dadurch verändert, d. i. hier im Allgemeinen, versteinert sind. — Jemehr die Besanntschaft mit dergleichen Urstoffen zunahm, je genauer und vollständiger man das Pflanzen- und Thierreich sennen lernte, je weiter und

tiefer man darin forschte, gerade desto vollsommener bilbete sich badurch die Petresactentunde aus, desto schneller und erwünschter verschwanden die Nebel und Irrungen, welche früher dabei geblendet hatten; zu sprechendem Beweise, daß es überall ein Erstes geben, und als solches erkannt werden musse, wenn ein von ihm abhängiges Zweites gehörig zu nehmen, vollständig aufzusassen, richtig zu beurtheilen und nach classischer, unansechtbarer Manier zu behandeln stehen soll."

"Benn daher auch der Basalt, ale folder und ale Reihenführer gewisser Formationen, ebenfalls für eine ursprüngliche Gebirgsart anerkannt wird, entstanden, gleich jeder andern, durch eine allgemeine Primordial-Ursache, — die immerhin für uns unergründlich seyn und bleiben möge, — in irgend einer oder mehrern Erdepochen, dann kann es nicht sehlen, man muß dabei sicherer sußen, wie bei jedem Gegentheil, und in vollerm reinerm Lichte einbergeben."

"Der Mineraloge überkömmt nunmehr ein für immer fixirtes Ob= oder Subject, seiner Familie rechtsbestandig beigeordnet, dessen Beschaffenheit und Berhältnisse sammt und sonders beobachtet, erforscht und mitgeneilt, dessen mannichfaltige Pradicate vollständig aufgezählt und ermessen werden können. Die kleinste wie die größte Beränderung daran, durch Feuer, Wasser, Gase u. s. w. bewirkt, steht alsdann gehörig wahrzunehmen, mit der primitiven Eigenschaft genau zu vergleichen, und auf ihre Ursache mit Sicherheit zurüczusühren."

"Bie fich, nach folcher Manier, bie Mutationen eines Fossils, auf bem fogenannten naffen Wege, in den verschiedensten Gradationen bestimmt nachweisen laffen; wie der Basfalt flarlich von der ersten Stufe der Verwitterung bis zur wirklichen, Auflösung in einem specifisch gearteten Lehmen

wahrgenommen und verfolgt ist; eben so find feine Metamorphosen, durch jeden modificirten hiftegrad, theile ertennund reducirbar, theile durch eine Legion von angestellten Beobachtungen darüber in ber natur, beutlichst aufgezeichnet."

"Gerieth man bei dieser oder jener einzelnen Bortommenheit auf Schwierigkeiten, schien es zweiselhaft, welcher Ursache, ob der hife oder Nasse, manche Erscheinung an den Basalten zuzuschreiben sep, dann bot sich ein entscheidendes Auskunftsemittel dar in der Poro-Technik. Bekanntlich ist der Basalt mehr oder weniger schmelzbar. Unterwirft man ihn nun der hife, vom Noth- und Weiß-Glühen an bis zum Schmelzen und Bersießen hin, beobachtet man die graduirten Umformungen, welche er dadurch erhält; so ergiebt sich ein sicherer Maasstad, wornach jeder Feuer-Effect auf ihn genau zu bestimmen und richtig zu beurtheilen steht, und der insbesondere dazu geeignet ist, ihn den Phanomenen derjenigen Basalte anzupassen, welche die Natur in gewissen Gegenden des Erdetreises aussische läst."

"Zeigt sich, bei der Vergleichung folder Naturerzeugniffe, mit den pprotechnische bewirkten Basaltproducten, daß beide nicht bloß ähnlich, sondern völlig gleich sind, dann schließt man mit Zuverlässigkeit, daß auf beide Arten von Producten eine und die nämliche Ursache, b. i. hiße gewirkt habe."

"Dergleichen Erperimente, Bergleichungen und Resultate hat die mineralogische Basalthistorie, seit dem Jahre 1792, aufzuweisen und bis auf die neueste Zeit geht noch die löbliche Betrachtung und Untersuchung fort."

"Ift man nun fiber die Bildung gewiffer Laven aus Bafalt eins geworden mit fich, wenn auch nicht mit jedem anbern, fo wird fich das Ordnen und Benennen der Laven, die von
andern Gesteinen abstammen, ebenfalls ergeben. Nachgewiesen

und anzuerkennen sind bereits Laven aus Ihn (schmelzbarem Thonstein), Peche und Perlstein, nebst Obsibian (welche sammtelich ben Eigennamen Bimsstein führen) aus mehrern Basalte, Porphyre und Schieferarten, aus Conglomeraten und (verglasurten) Sandsteinen."

"hierdurch ift biefer Begenstand für und erschöpft, folglich auch eine Regel vorhanden, woran man fich zu halten und auf feinem Bege unverrudt fortgufdreiten bat. Dagegen wird aber nicht geläugnet. daß eben diefe naturereigniffe noch eine problematische Seite baben, inwiefern nämlich das in der Natur porhandene, Barme und Sie erzeugende Princip, obne gerad in Keuer und Klamme aufzuschlagen, bochst wirkfam fenn und auf fropto = vulcanifche Ereigniffe bindeuten moge. In folden Källen, wo das pprotopifche Aussehen des Bafaltes zweifelhaft fen konnte, erlaubte man fich die Frage, ichon im Jahre 1790 aufzuwerfen: ob nicht etwa manches bafaltische Bestein, im Großen und lagerweise ursprünglich feinfluftig, riffig oder löchrig gebilbet worden, wie mancher Quary und Raltstein ebenfalls. Die Bafalte der azorifchen Infel Graziofa stellen etwas Mebnliches bar. Dort wechselt nämlich ber bichte Bafalt mit porofem und mit Mergel. Der in Mandelftein übergehende poroje Bafalt bat längliche Sohlungen von zwei bis acht Linien im Durchmeffer; man bemertt nicht daß fie in einer Michtung liegen, noch daß der porofe Relfen auf compacten Schichten aufgelagert fep, wie dieß bei den Lavaströmen bes Metna und bes Wefur ber Kall ift. Der baffge Mergel wechselt übrigens mehr benn bundertmal mit dem Bafalte, und laufen feine Lagen parallel mit denen bes Bafalte. Boraus geschloffen wird, daß beide Rosillien von einerlei Kormation und von gemeinschaftlichem Ursprunge find."

"Um fich bie Entstehung jener Cavitaten einigermaßen gu

erflaren, erinnere man fich bes bebeutenden Wortes: wenn große Maffen von Materien aus dem fluffigen Buftand in ben der Trodenheit übergeben, fo tann diefes nicht ohne eine Entwidelung von Warmeftoff geschehen."

"hier ist nun der machtige Umfang des eigentlichen Bulcanitätsgedietes zu erwähnen. Der ganze bergige Theil des Königreichs Quito kann als ein ungeheurer Bulcan angesehen werden; eben so ist die ganze Gruppe der Canarischen Inseln auf einen unter dem Meer besindlichen Bulcan gestellt; sodann ist der merkwürdigste Punkt zu berühren, daß alle Khatsachen zu beweisen scheinen, daß sich die vulcanischen Fener auf den americanischen Inseln, wie auf den Anden von Quito, in Auvergne, in Griechenland und auf dem größten Theile der Erde mitten durch primitive Gebirgsarten den Weg nach außen gebahnt baben."

Nachdem diefes alles nun fo weit geführt worden, fo gefciebt ein Rudblid auf die Streitigfeiten felbft, welche aber den Gegenstand fich erhoben; man deutet auf das mehrfache menschliche Reblfame, auf die Ungulanglichkeit der Individuen, die benn doch mas ihnen perfonlich, ober ihren 3meden gemäß ift, gern zu einer allgemeinen leberzeugung ummandeln moch-Wie bas nun von jeber bis auf ben beutigen Tag geicheben, wird furglich durchgeführt und gulett die Unmaglichteit derer abgelebnt, welche verlangen daß man dasjenige worüber man urtheilen wolle, felbit muffe gefeben haben. Diefe bedenten nicht, daß fie boch immer bem Object als Subject, ale Individuum entgegen fteben und trot ihrer Gegenwart nur mit ihren eigenen Augen und nicht mit bem allgemeinen menschlichen Blid, die Begenftande sowohl als den besonderen Buftand beschauen. Mannern wie von Sum= boldt und von Buch wird unbedingter Dant gezollt, daß fie

die Belt umreisen mochten, eben um und eine folche Reife gu ersparen.

In den Unbaugen tommt nun die wichtigfte Frage vor: inwiefern mir ein Unerforschtes für unerforschlich erflaren burfen, und wie weit es bem Menichen vorwärts zu geben erlaubt fen, ehe er Urfache habe por dem Unbegreiflichen gurudutreten ober bavor ftille ju fteben? Unfere Deinung ift: daß es dem Menichen gar mobl gezieme ein Unerforschliches angunehmen, bag er bagegen aber feinem Korfchen feine Grange au feben babe; benn wenn auch die Matur gegen den Denichen im Bortheil ftebt und ibm mandes zu verbeimlichen fcheint, fo ftebt er wieder gegen fie im Bortbeil, bas er, wenn auch nicht durch fie burch, boch über fie binausbenfen fann. Bir find aber icon weit genug gegen fie vorgedrungen, wenn mir zu den Urphanomenen gelangen, welche wir, in ihrer unerforschlichen Serrlichkeit, von Ungesicht zu Angesicht anschauen und und fodann wieder rudwarte in die Belt der Erfcheinungen wenden, wo das, in feiner Ginfalt Unbegreifliche fic in taufend und aber taufend mannichfaltigen Erfceinungen bei aller Beranderlichfeit unveranderlich offenbart.

### Der Horn.

Ein freier hoher Gebirgeruden, ber auf einer flachen Sobe auffist, bleibt dem Reisenden nach Carlebad rechts, und wird von dorther immer als ein ansehnlicher Berg beachtet. Seinen Gipfel habe ich nie bestiegen, Freunde sagen er sep Basalt, so wie die von der Flache seines Jußes gewonnenen Steine. Sie werden zur Chaussebesserung angefahren und haben das Merkwürdige daß sie, ohne etwa zerschlagen zu sepn, einzeln klein sind, so daß eine Kinderhand die kleienern, die größern eine Knabenhand gar wohl zu fassen wermochte. Sie werden also zwischen einem Tauben und Gansez ei hin und wiederschwanken.

Das Merkwürdigste aber hiebei darf wohl geachtet werben: baß fie fammtlich, genau besehen, eine entschiedene Gestalt haben, ob sie sich gleich bis ins Unendliche mannichfaltig erweisen.

Die regelmäßigsten vergleichen fich bem Schadel eines Thiers, ohne untere Rinnlade; fie haben alle eine entschiedene Alache auf die man fie legen fann. Aledann fteben und brei Rladen entgegen, wovon man die obere fur Stirn und Rafe. Die beiden Seiten für Oberfiefer und Bangen, die zwei rud: marte für bie Schläfe gelten lagt, wenn bie binterfte, lette bem hinterhaupt jugeschrieben wird. Ein Modell in biesem Sinne verfertigt, zeigt einen regelmäßigen Arpstall, welcher nur felten in ber Wirflichfeit erscheint; ber aber, sobald man biefe Grundform, diefe Grundintention ber Ratur einmal anerfannt bat, überall, auch in den unförmlichften Individuen wieder zu finden ift. Gie ftellen fich nämlich von felbft auf ihre Bafe und überlaffen bem Beschauer die übrigen feche Rlacen herauszufinden. Ich habe die bedeutendern Abweichun= gen in Thon nachgebildet und finde daß selbst die unregelmäßigsten sich zu einer oder der andern Mittelgestalt binneigen. Sie icheinen nicht von der Stelle gefonimen zu fenn. Beber mertlich abgestumpft noch abgewittert, liegen sie auf ben Medern um ben Berg wie bingeschneit. Gin geiftreicher junger Geolog fagte: es fabe aus wie ein Aërolithen = Saufen, aus einer frühern, pragnanten Atmofphare. Da wir im Grunte nicht wiffen, woher diese Dinge tommen mogen, so ift es

gleichviel, ob wir fie von oben ober von unten empfangen, wenn fie und nur immer gur Beobachtung reigen, Gedanten veranlaffen und zu Bescheibenheit. freundlich nothigen.

Est quaedam etiam nesciendi ars et scientia.

Godoft. Hermannus.

## Rammerberg bei Eger.

Man wird aus unserer früheren Darstellung bes Kammerbergs bei Eger sich wieder ins Gedächtniß rufen, was wir über einen so wichtigen Naturgegenstand gesprochen und wie wir diese Sügel-Erhöhung als einen reinen Bulcan angesehen, der sich unter dem Meere, unmittelbar auf und aus Glimmerichiefer gebildet habe.

Als ich am 26. April biefes Jahres, auf meiner Reife nach Carlebad, durch Eger ging, erfuhr ich, von dem fo unterrichteten als thatigen und gefälligen herrn Polizeirath Gruner, daß man auf der Flache des großen, zum Behuf der Chausseen ausgegrabenen Naumes des Kammerberger Aulcans, mit einem Schacht niedergegangen, um zu sehen was in der Liese zu sinden senn möchte, und ob man nicht vielleicht auf Steinkohlen treffen dürfte.

Auf meiner Rudfehr, den 28. Mai, ward ich von dem wacern Manne aufs freundlichste empfangen; er legte mir die kurze Geschichte der Abtäusung, welche doch schon sistirt worden, nicht weniger die gefundenen Mineralkörper vor. Man hatte beim Absinken von etwa 11/2 Lachtern erst eine etwas festere Lava, dann die gewöhnliche völlig verschlackte,

in größeren und fleineren Studen gefunden, als man auf eine lofe rothliche Maffe traf, welche offenbar ein burchs Reuer veränderter feiner Glimmerfand war. Diefer zeigte fich theils mit fleinen Lavatrummern vermischt, theils mit Lavabroden fest verbunden. Unter biefem, etwa zwei Lachtern Täufe vom Tage berab, traf man auf den feinsten weißen Blimmerfand, beffen man eine aute Dartie ausforderte, nach: ber aber, weil weiter nichts zu erwarten ichien, die Unterfuchung aufgab. Bare man tiefer gegangen (wobei benn freilich ber feine Sand eine genaue Simmerung erfordert batte), fo murde man gewiß ben Glimmerschiefer getroffen baben, modurch benn unfere fruber geaußerte Meinung Beftatigung gefunden hatte. Bei dem gangen Unternehmen hatte fich nur etwa ein fingerlanges Stud gefunden, welches allenfalls für Steinfoble gelten fonnte.

Man besprach bie Sache weiter und gelangte bis jur Bobe bes ehemaligen Luftbausdens; bier fonnte man, von oben berunter ichauend, gar mobl bemerten daß am Ruge bes Sügele, an der Geite nach Frangenbrunn gu, ber weiße Blimmerfand, auf ben man in bem Schacht getroffen, wirklich zu Tage ausgehe und man auf bemfelben ichon zu irgend einem 3wede nachgegraben. hieraus tonnte man ichließen, daß bie vulcanische Sobe bes Rammerberge nur oberflächlich auf einem theils fandigen, theils ftaubartigen, theils fchiefrig feften Glimmergrunde aufgebreitet fev. Bollte man nun etwas Bebeutenbes gur Ginficht in biefe Raturericheinung, mit einigem Roftenaufwand thun, fo ginge man, auf der Spur bes am Abhange fich manifestirenden Glimmerfandes. mit einem Stollen gerade auf den Puntt bes Sugele los, mo, gleich neben ber hochften Sohe bes ehemaligen Sommerhaufes. nich eine Vertiefung befindet die man jederzeit fur den Krater

gehalten hat. Ein folder Stollen hatte tein Baffer abzuleiten, und man murbe die ganze vulcanische Werkstätte unterfabren und, was so selten geschehen kann, die ersten Berührungspunkte bes älteren natürlichen Gebirges mit dem veränderten, geschmolzenen, aufgeblähten Gestein beobachten. Einzig in feiner Art ware dieses Unternehmen und wenn man zulest auf der hinteren Seite in der Gegend der sesten Laven wieder ans Tageslicht kame, so mußte dieß für den Natursorscher eine ganz unschähbare Ansicht seyn.

Hiezu macht man und nun, eben ale ich zu schließen gebente, die beste hoffnung, indem versichert wird, daß auf Anrathen und Antrieb des herrn Grafen Caspar Sternsberg, dem wir schon so viel schuldig geworden, ein solches Unternehmen wirklich ausgeführt werden solle. Ueberlege nummehr jeder Forscher was für Fragen er in diesem Falle an die Natur zu thun habe, welche Beantwortung zu wunschen sep.

## Producte böhmischer Erdbrände.

In meiner Auslegung ber Joseph-Mullerischen Sammlung habe ich verschiedener, damals befannter, pseudovultanischer Producte gedacht und sie von Nr. 73—87 aufgeführt; es waren diejenigen worauf, bei Hohdorf und Lessan, zuerst die Ausmertsamteit der Geologen sich richtete; seit jener Zeit aber sind mehrere Punkte des Vortommens entdeckt worden, und zwar ein sehr wichtiger, gleich über vorbenannten Orten, linter Hand unmittelbar an der Chausse, welche nach Schladenwerth führt. Ich theile verschiedene Betrachtungen mit, die ich bei dieser Gelegenbeit angestellt. Und so kann man benn erstlich annehmen, daß die in dieser Gegend bekannt gewordenen Erdbrande am Ausgehensben ungeheurer Rohlenlager statt gefunden: benn in den aufgescholsenen Brüchen geht das durchgebrannte Gestein, es sev ber lodere, gelbe, schiefrige Porcellanjaspis, oder ein anderes verändertes Mineral, bis unmittelbar unter die Oberstäche bes gegenwärtigen Bodens, so daß die Vegetation ihre schwächeren und stärferen Burzeln darin versenkte; woraus denn auch wohl zu schließen wäre, daß diese Erdbrande zu der spätesten Epoche der Weltbildung gehören, wo die Basser sich zurückgezogen hatten, die hügel abgetrocknet da lagen und nach geendigtem Brande keine neue Ueberschwemmung sich ereignete.

Bu einer zweiten Betrachtung führt und die Krage, Die jedermann aufwirft, der jenen in den Sugel eingegrabenen Bruch betritt, wo er nicht allein in einem großen Umfang, fondern auch in einer Sobe von amaugig bie dreißig Rug, alles unmittelbar auf einander liegende Bestein durch Reuergluth verandert, gebaden, verschladt, angeschmolzen findet. 36 habe mir felbst diese Frage aufgeworfen, und auch andere ausrufen boren: mas gehorte fur eine Gluth bagu um eine folche Wirtung bervorzubringen? welch eine unterliegende Maffe von Brennmaterial mare wohl nothig gewesen, um eine folde Steinmaffe burchzugluben? Bierauf erwiedern wir, daß fich Anzeigen und Andentungen finden, daß biefe Gefteinlagen, fie mochten nun aus Schieferthon ober aus fonftigen Mineraltorpern bestehen, mit vegetabilischen Resten, Braunfohlen und fonftigem, genugfam vertheilten Brennbaren burchichtet gemefen, meldes alfo, im Ralle eines Erdbrandes, gar mobl von unten nach oben, von oben auf unten, nach allen Seiten bin glimmen, die einzelnen Gesteintheile mehr ober weniger angreis fen, erfassen und verandern fonnte. In dem Chaussegraben linfe, wenn man, nach mehr gedachtem Bruche gu, bie Schladen: werther Chauffee hinauffahrt, fieht man Rohlenftreifen durch den aufgeschwemmten Letten fich bindurchziehen; bei Leffau findet man eine, von dem Erdbrande nicht erreichte Roblenbede, zwischen bem Vorcellanjaspis und ber Dammerbe; auch haben wir im Innern gemiffer brodlichter Stude noch mahr=" baften, zerreiblichen, abfärbenden Roblenantbeil gefunden, der feinen Schwefelgeruch nicht verläugnet. Dabin deuten denn ebenfalls die im Innern von entichiedenen Schladen zu finbenden, garten Govefrostalle, welche auf den alten Roblenund Ralfgehalt der ursprünglichen Mineralien bindeuten. Daß in diefer Begend überhaupt felbst die letten Niederschlage ber Thon = und fonft fich schiefernden Erden mit Begetabilien im= prägnirt gewesen, lagt fich an mehreren Orten nachweisen. Bei dem Dorfe Grunlag, am Rufe des Sandberge, findet fich ein Brandichiefer, welcher am Lichte fo wie auf Roblen brennt und einen erdigen Theil gurudläßt. Bon wie fpater Formation diefer aber fev, läßt fich baran ertennen, baß fich Larven von Wafferinfecten, von etwa einem Boll Große, barin entdeden laffen; Blätterartiges aber nicht.

Hiernach wenden wir uns zu einer dritten Betrachtung, welche und durch die große Mannichfaltigkeit der Producte unserer Erdbrande abgenöthigt wird, indem wir über dreißig Eremplare zusammenlegen können, welchen man sämmtlich mehr oder weniger einen Unterschied zugestehen muß; dieß aber läßt sich daher gar wohl ableiten, daß der Erdbrand, auf das verschiedenste, zwischen, über, und neben Brennbarem liegende Gestein, zufällig wirkend, die mannichfaltigsten Erscheinungen bervorbringen mußte.

hier fieht und aber noch eine Arbeit bevor, welche auch fcon begonnen ift. Bei Bulcanen, fo wie bei Erbbranden,

ist für den Naturforscher die erste Pflicht sich umzusehen, ob es wohl möglich sev die ursprüngliche Steinart zu entbeden, aus welcher die veränderte hervorgegangen. Hiermit haben wir und in der letten Zeit sorgfaltiger als sonst beschäftigt, deshalb schon eine große Anzahl Gebirgsarten im Töpferseuer geprüft worden, wodurch und denn merkwurdige Erscheinungen von widerspenstigem und leicht angegriffenem Gestein vorgesommen. Wir haben davon eine Sammlung angeordnet, wobei die ursprünglichen sowohl, als die durchs zeuer gegangenen Eremplare zusammengelegt und ordnungsmäßig mit Nummern bezeichnet sind.

Diese Gegenstände sammtlich, wie sie vorliegen, bekannt zu machen und zu beschreiben, wurde zu unnüber und unerfreulicher Beitläufigkeit führen; wir werden daher nach ben und durch die Erfahrung gewordenen Andeutungen weiter schreiten und, unter Beistand des herrn hofrath Doberete ner, das Unterrichtende in überdachter Folge vorzulegen bemüht sepu.

# Marienbad überhaupt und befonders in Nücksicht auf Geologie.

Wir haben uns fo viele Jahre mit Carlsbad beschäftigt, uns um die Gebirgserzeugnisse der dortigen Gegend gemüht und erreichen zuleht den schönen Zweck, das mühsam Erforschte und forgfältig Geordnete auch den Nachsommen zu erhalten. Ein ähnliches wünschten wir für Marienbad, wo nicht zu leisten doch vorzubereiten, und deshalb sep ohne Weiteres zum Werfe geschritten.

Buvörderst also möge von der Lage des Stiftes Tepel die Rede sepn, bessen Polhöhe 49° 58′ 53″ 0. bestimmt, worden. Ferner hat man durch Erfahrung und Rechnung gefunden, daß dasselbe 242 Pariser Klafter höher als die Königl. Sternewarte zu Prag gelegen sep. Ist nun zugleich ausgemittelt, daß die außerste Felsenspise des Podhora (Podhorn-Bergs), an dessen östlichem Fuße Tepel gelegen, um 324 Pariser Klaster über gedachte Prager Sternwarte hervorragt; so solgt die Ueberzeugung, daß man sich auf einem der höchsten Punkte von Böhmen besinde.

Dieß bestätigt die weite Aussicht, deren man schon auf einer Mittelhohe genießt, ingleichen der Lauf sämmtlicher am genannten Berg entspringenden Gewässer: benn an der östlichen Seite des Rückens gießen mehrere Quellen ihre Wasser erst ostwärts, nach dem Stifte zu, und laufen sodann, nachdem sie verschiedene Teiche gebildet, vereint und nun Tepel genannt, unter Carlsbad in die Eger; andere nicht weitabliegende an der Westeite, nur durch geringe Erhöhung gesonderte Quellen ergießen dagegen sich südwärts, bis sie endlich mit vielen Bachen und kleinen Flüssen vereinigt in der Gegend von Vilsen den Namen Beraun erhalten.

Nun aber bemerken wir, bag nachstehender Bortrag in Gegenwart von Refersteins erster Charte geschieht, welche gleichfalls vorzunehmen der Lefer freundlichst ersucht wird.

Die Urgebirgemaffe, welche ben Raum von Carlebab bis hierher einnimmt, sudwestwarts mit dem Fichtelberg, nordostwarts mit dem Erzgebirge zusammenhangt, begreift vielsache Ausweichungen des Grundgesteins und Einlagerungen verwandten Gesteins, dessen Abanderungen wir bei und um Carlebad weitlaufig behandelt, bis Schladenwalde versolgt und nun den dortigen Puntten von hier aus entgegen zu gehen

gebenten. Auch hier beginnen wir ben Grund einer Sammlung ju legen, indem wir einen vorläufigen Katalog mittheilen, um einen jeden zu eigenem Aufsuchen und Forfchen zu veranlaffen.

Bir haben jedoch bei Verfassung des Ratalogs nicht die Bortheile wie in Carlobad, wo die Felsen überall steil, ausgesprochen von Natur, oder durch Steinbrüche ausgeschlossen, und von mehreren Seiten zugänglich gefunden werden; in dem Restel aber (wenn man das Local so nennen soll, worin Marienbad liegt), so wie in der Umgegend, ist alles in Rassen, Moor und Moos verhüllt, von Bäumen überwurzelt, durch Holz und Blättererde verdect, so daß man nur hie und da Musterstüde hervorragen sieht. Zwar kommt das jehige Terrassiren, die mehr gangbaren Steinbrüche und sonstige Rührigkeit des Ortes dem Forscher zu Huse, doch tastet er nur in der nahern und fernern Localität schwankend umber, die ein weiteres Untersuchen ihm auslangende Ausschlüsse gewähren kann.

Wir bemerken jedoch vorläufig, daß große Abanderlichkeit, bas Schwanken der Urbildung gegen dieses und jenes Gestalten, hier auffallend und merkwürdig sep. So kommen partielle Abweichungen vor, die wir nicht recht zu benennen wissen; nicht etwa gangweise, sondern mit der Schichtung bes Granits, wie er sich in mehr oder weniger gesenkte Banke trennt, geht eine solche veränderte Bank, parallel sich hüben und drüben anschließend, fort und zeichnet sich dadurch aus, daß sie eine mehr oder minder abweichende Steinart bilbet, einen Schrift-Granit, oder gegen Jaspis, Chalcedon, Achat hingeneigt, wie wir bei einzelnen Nummern andeuten wollen.

Im Gangen aber ift hier noch auszusprechen, daß wie bie Urbilbung fich in allen Welttheilen gleich verhalt, alfo

auch hier um fo mehr dieselben Phanomene vortommen muffen, welche bei Carlebad zu bemerten gewesen, defhalb wir uns funftig auf die dort beliebten Nummern beziehen werden.

### Anleitender Katalog.

Granit betrachten wir als ben Grund hiefiger Hohen; man findet ihn, gegenwärtig durch Bauanlagen entbloßt, anftehend als Felsmasse und zwar an dem Hauptspaziergange, wo eben die Mauer vorgezogen wird; ferner in dem Gräflich Alebelöbergischen Hof, wo er gleichfalls abgestuft zu sehen war, indem man die abschließende Mauer aufzuführen sich beeilte.

Da aber biese Stellen nach und nach verbaut werben, so hat man ihn funftig in ben Steinbruchen hinter und über der Apothele zu suchen; nach jestigen Beobachtungen aber darf man biesen Granit als eine große gegen Norden ansteigende Masse ansehen, welche gegenwärtig in Terrassen geschnitten wirb.

- 1) Er ift von mittelmäßigem Korn, enthält aber bebentenbe Zwillingefrostalle, nicht weniger reine Quaratheile von maßiger Große.
- 2) Derfelbe Granit, jedoch von einer Stelle bie leicht verwittert, bie Arbeiter nennen ihn: ben faulen Bang.
- 3) Ein anderer, hochst fester Gang aber, welcher mit jenem Granit verwachfen ist, hat kaum zu unterscheidende Theile und zeigt das feinste Korn, mit größeren und kleineren grauen porphyrartigen Fleden.
- 4) Ein Eremplar mit einem großen ovalen porphprartigen Fleden.
- 5) und 6) Er verandert fich in ein ichiefriges Befen, wobei er jedoch burchaus tenutlich bleibt.

- 7) und 8) Die ichiefrige Bildung nimmt gu.
- 9) Auch tommen rothliche quargartige Stellen vor, gleiche alls gangweife. Eremplar mit anftehendem Granit Nro. 1.
- 10) Merkwurdige Abanderung, theils porphyr=, theils breccienartig, ftreicht diagonal durch ben von Klebelsbergischen hof nach der Apothete gu.
- 11) Erscheint aber auch mitunter dem Jaspis, Chalcedon und hornstein sich nabernd.
- 12) Darin bilbet fich in Kluften ein Unhauch von den allerfleinften weißen Amethyftroftallen.
- 13) Dergleichen, mo fich die Amethyste größer zeigen und bie und ba fcon eine Gaule bemerten laffen.
- 14) Ein nro. 10. abuliches Borfommen, gegen bie Duble gu.
- 15) Granit mit schwarzem Glimmer und großen Feldsspath-Arnstallen, bemjenigen abnlich, welcher in Carlebad gegen ben Hammer ansteht. hier fand man ihn nur in großen Bloden umber liegen, ohne seinen Jusammenhang and beuten zu können.
- 16) Ein lofer Zwillingefroftall, welche fich hier felten aus bem Gesteine rein auszusondern pflegen; ber Einzige welcher gefunden marb.

Wir wenden uns nun zu der Schlucht über dem Kreuzbrunnen, wo der Glimmer überhand nimmt; wir haben von Nro. 17. bis 21. die Uebergänge bis ins allerfeinste Korn verfolat.

- 22) Dergleichen, doch etwas von Bermitterung angegriffen, beshalb von gilblichem Ansehen.
- 23) Röthliche quargartige Stelle, gangartig einstreichend. Wir wenden und nun gegen den hammer-hof; an dem hugel

- 24) borthin findet fich eine Granitart, feintornig von fettem Anfeben.
- 25) Fleischrother Granit, in der nachbarichaft, mit über- wiegendem Quarg.
  - 26) Quary und Felbspath in noch größeren Theilen.
  - 27) Schwer zu bestimmendes Quarzgestein.

Borgemeldetes Gestein ift mehr ober weniger ju Mauern ju gebrauchen;

- 28) ber Granit aber, welcher zu Platten verarbeitet merben foll, wird von Sandau gebracht.
- 29) Eine andere bem Granit verwandte Steinart, mit vorwaltender Porcellanerde, übrigens hochft feinfornig, welcher zu Fenstergewänden, Gesimsen und sonst verarbeitet wird. Vom Sangerberg bei Petschau.
- 30) Reiner Quart, an der aufsteigenden Strafe von Marienbad nach Tepel.
  - 31) Schriftgranit, ebendafelbft.
  - 32) Granit, an Schriftgranit anftogend.
  - 33) Gneis, an Schriftgranit anstopend.
- 34) Granit, ein Stud Glimmertugel enthaltend, im fogenannten Sandbruch hinter bem Amthaufe.
- 35) Nach der Bermitterung übrig gebliebene Glimmer-Rugel.
  - 36) Schwankendes Gestein, in der Rabe von Dro. 33.
- 37) Granitischer Gang in schwarzem schwer zu bestimmenden Gestein, binter der Apothete auf der Sobe.
  - 38) Daffelbe als Geschiebe.
- 39) Das problematische Gestein Nro. 36, mit anstehenbem Glimmer.
- 40) Gneis, aus dem Steinbruche, rechts an der Strafe aufwarts nach Tevel.

- 41) Gneis, von der rechten Seite ber Strafe nach Tepel.
- 42) Dergleichen, von der festesten Art.
- 43) Much daber, von der Marienquelle angegriffen.
- 44) Gine Abanderung.
- 45) Gneis, aus dem Steinbruch, rechts an der Strafe nach Level.
  - 46) Gneis, bem Glimmerschiefer nabe fommend.
- 47) Gneis, von Petichau, in welchem die Flafern 3willingstroftalle find, burch den Einfluß bes Glimmers in die Lange gezogen. Diefes Stud besith' ich feit vielen Jahren, und habe beffen auch icon fruber gebacht, (f. Leonbard's Tafchenbuch).
- 47 a) Aehnliches Gestein, dieses Jahr als Geschiebe unter Marienbad im Bace gefunden.
  - 48 und 49) Defgleichen.
- 50) hornblende, mit burchgebendem Quarg, zwischen Sobborf und Auschowis.
  - 51) Deggleichen.
  - 52) hornblende, von der festesten Urt.
  - 53) Defgleichen, von ber Marienquelle angegriffen.
  - 54) hornblende, mit Quary durchdrungen.
  - 55) Sornblende, mit rothlichem Feldfpath.
  - 56) hornblende, mit rothem Feldspath eingemachfen.
  - 57) hornblende, mit Andeutungen auf Almandinen.
  - 58) Gneis, wo bie Almandinen deutlicher.
  - 59) Gneis, mit beutlichen Almandinen.
  - 60) hornblende, mit großen Almandinen.
  - 61) hornblende, mit Almandinen und Quarg.
  - 62) Daffelbe Geftein, mit fleinern Almandinen.
- 63) Schweres festes Gestein von schiefriger Tertur, mit Almandinen, bem Smaragbit aus Torol abnlich; ein Gefchen bes herrn Pralaten.

- 64) Ein ahnliches, von der Quelle angegriffen.
- 65) Bon derfelben Formation mit vorwaltenden Almanbinen und Quara.
  - 66) Defgleichen, mit beutlichen Almandinen.
  - 66 a) Die Almandinen ifolirt.
- 67) Sornblende, mit feinen Almandinen, von der Quelle angegriffen.
- 68) Daffelbe Geftein, wo die Almandinen von außen fichtbar.
  - 69) Daffelbe, von dem feinften Gefüge.
- 70) Gehadter Quart, an welchem die Banbe der Ginfchnitte durchaus mit feinen Arpstallen besetht find; von einem lofen Alumpen in der Gegend des Gasbades.
- 70 a) Quary, fast durchgangig, befonders aber auf den Rluften frostallisitt, als weißer Amethost, von der Chaussee die nach der Flaschenfabrit führt; der Fundort bis jest unbefannt.
- 70 b) Felbspath, mit Hornsteingangen, von derfelben Chauffee; gleichfalls unbefannt woher.
  - 71) hornblende, nicht weit unter Bifchfowis.
- 72) Salinischer Kalt, unmittelbar am Gneise austehend, von Wischbowis.
  - 73) Derfelbe, jedoch mit Andeutung bes Nebengefteins.
- 74 und 75) Der Ginfiuß bes Rebengesteins thut sich mehr bervor.
- 76) Ralt und Nebengestein in einander geschlungen; bier manifestirt fich Schwefellies.
- 77) Grauer, feintornig falinifcher Ralt, ben Bauleuten befonbers angenehm.
- 78) Eropffteinartiger Ralf mit unreinen Arpftallen, gleichfalls von baber und ben Bauleuten beliebt.

- 79) Etwas reinere Ralfspathfrpftalle, von daher.
- 79 a) Bergtort, welcher guhrweise zu entsteben scheint und nach feuchter Witterung in ben Rinften von Wischtowit gefunden wird.
- 80) Gang weißer falinischer Marmor von Michelsberg, gegen Plan gu.
  - 81) Grauer Ralfstein.
  - 82) Bafalt, von bem Muden bes Podhora.
  - 83) Gerpentin und Pechstein.
  - 84) Unftogendes Urgeftein.

Borstehendes Berzeichniß wird von Wissenschaftsverwandten, die das immer mehr besuchte und zu besuchende Mariensbad betreten, gewiß freundlich aufgenommen; es ist freilich für andere so wie für und selbst nur als Borarbeit anzusehen, die, bei der ungunstigsten Witterung, mit nicht geringer Beschwerlichkeit unternommen worden. Sie giebt zu der Betrachtung Anlaß, daß in diesem Gebirge zur Urzeit nahe auf einzander folgende, in einander greisende verwandte Formationen sich bethätigt, die wir, nach Grundlage, Abweichung, Sonderung, Wirkung und Gegenwirkung geordnet haben, welches freilich alles nur als Resultat bes eigenen Nachdenkens zu gleichem Nachdenken, nach überstandener Mühe zu gleicher Mühe und Weise ausschlandener kann.

#### Bafalt. Bu Nummer 82.

3m Bohmifchen heißt Podhora eigentlich unter dem Berge, und mag in alten Beiten nicht fowohl ben Berggipfel,

als bessen Flanken, Seiten und Umgebung bedeutet haben; wie denn viele böhmische Ortschaften die Localität gar bezeichenend ausbrücken. In späterer Zeit, wo die Nationalnamen in deutsche verwandelt wurden, hat man Podhorn=Berg gesagt; dies würde aber eigentlich heißen Berg unter dem Berg, wie wir ja dergleichen ähnliche pleonastische Verdoppelung belachen, wenn von einem Chapeaubas=Hut die Nede ist. Deßehalb erlaube man und die kleine Pedanterie durchaus Podhornzus sagen, und verstehe hier zu Land immer den Podhorns-Berg darunter.

Wer zwischen dem Stifte Tepel und Marienbad reis't, tommt über den Abhang dieses Berges und sindet einen bis jest freilich höchst beschwerlichen Weg über Basaltslumpen, welche, dereinst zerschlagen, sich zur bequemsten Chaussee fügen werden. Wahrscheinlich ist die Auppe des Berges selbst, die waldbewachsen sich in der Gegend auf eine besondere Weise hervorthut, gleichfalls Basalt, und wir sinden also diese merkwürdige Formation auf einem der höchsten Puntte in Böhmen. Wir haben dieses Vortommen, auf der Keferzsteinischen Karte, von Tepel aus etwas links, ein wenig unter dem funfzigsten Grad, mit einem schwarzen Puntte bezeichnet.

Serpentin und Pechstein. Bu Nummer 83.

Daß in ber Gegend von Einsiedel Serpentin vorfomme, baß berselbe auch einigermaßen benutt werde, war befannt, wie benn die Umfassung des Areuzbrunnens daraus gearbeitet worden; daß er alfo mit dem Urgebirg in einem unmittelbaren Busammenhang stehen muffe, ließ sich schließen.

Run fand er fich auch unverhofft bei Marienbad, an ber

mittlern Sohe bes Bergs, ber, an der Sudwestfeite bes Badeorts aufsteigend, auf einem Pfade zuganglich ift, ber lints von dem Thiergarten, rechts von dem Muhlbach begränzt wird. Der Jusammenhang mit den ältesten Formationen mag sich bei besseren Wetter und gunstigern Umstanden auffinden laffen. Feuchtes Moos und Gestrüpp, faule Stamme und Felstrümmer waren für dießmal hinderlich; doch tonnte man mit dem Gelingen der ersten Beobachtung noch immer zufrieden sen sevn.

Man entdecte einen Felbspath, mit buntelgrauen, schiefrigen Lamellen, von einer weißen Maffe durchzogen, mit beutlichen eingeschloffenen Quarztheilen, und man glaubte hier eine Berwandtschaft mit dem Urgebirg zu erfennen. Unmittelbar daran fand sich schwarzgrüuer, schwerer Serpentin, sodann leichterer, heller grun, durchzogen mit Amianth, worauf der Pechstein folgte, gleichfalls mit Amianth durchzogen, meist schwarzbraun, feltener geibtraun.

Die Maffe bes Pechsteins war durchaus in kleinere Theile getrennt, davon die größten etwa sechs Zoll an Länge betragen mochten. Jedes dieser Stücke war ringsum mit einem grauen, staubartigen, abfärbenden Ueberzug umgeben, der nicht etwa als Verwitterung in den Pechstein hineindrang, sondern nach dem Abwaschen diesen glänzend wie auf frischem Bruche sehen ließ.

Im Ganzen ichienen die Stude des Pechfteins gestaltlos, von nicht zu bestimmender, unregelmäßiger Form, doch glaubt' ich eine Anzahl auswählen zu tonnen, welche einen vierseitigen, mehr oder weniger abgestutten, auf einer nicht ganz horizonetalen Basis rubenden Obeliet vorstellte.

Da der Naturforscher überzeugt ift, bag Alles nach Geftalt ftrebt, und auch bas Unorganische erft für uns wahren

Werth erhalt, wem es eine mehr ober weniger entschiedene Bildsamfeit auf eine oder die andere Beise offenbart; so wird man ihm vergönnen, auch bei problematischen Erscheinungen die Gestalt anzuerkennen und das, was er überall voraussetz, auch im zweiselhaften Falle gelten zu lassen.

Dienstag ten 21. Auguft.

Nachdem wir und benn fo umftanblich mit ben einzelnen Felspartien beschäftigt, so mochte wohl eine allgemeine landschaftliche Unsicht erfreulich sepn; ich erhalte baher das Unbenten einer Spazierfahrt, die mir, unter gefälliger Leitung des freundlichen Hauswirths, herrn von Bresecke, hochst genußreich und unterrichtend geworden.

Es war feit Monaten ber zweite gang vollfommen reine. beitere Morgen; wir fubren um 8 Uhr an ber Oftseite bes Thales die Tepler Chauffee binauf, welche an dem rechter Sand anftehenden Gneis bergeht. Sogleich am Ende bes . Baldes auf der Sohe zeigte fich fruchtbares Erbreich, und eine Rlache, die junachft eine Aussicht in ferne Begenden verfprach. Wir lentten rechts auf Sohdorf gu, bier ftand ber Berg Dodhora links vor und, indem wir rechts die Beite bes fich oftwärte erftredenden Dilfner Rreifes überfaben. Berborgen blieben und Stadt und Stift Tevel. Aber nun öffnete fich gegen Guden eine unübersebbare Kerne, wo die Ortschaften Sabafladra und Millischau querft in die Augen fielen, wie man aber weiter vorrudte und fich gegen Gudmeft ungehindert umfab, tonnte man die Lage von Plan und Ruttenplan be: merten; Durmaul zeigte fich, und das Bergwert Dreihaden war auf den jenseitigen Soben deutlich zu erkennen. volltommen wolfenlofe Atmofphare ließ, wenn auch durch einigen Soberauch, die gange Gegend bis an ihre letten

Grangen überichauen, ohne daß irgend ein augeufalliger Ge-

Das ganze übersehbare Land ist anzusehen als Sugel an Sugel in immersort dauernder Bewegung. Hohen, Ubhange, Flachen, feineswegs contrastirend, sondern ganz in einander übergehend; daher denn Weide, Wiese, Fruchtbau, Wald immersort abwechseln, zwar einen freien, frohen Blid gewähern, aber keinen entschiedenen Eindruck hinterlassen.

Bei solchem Anblick werden wir nun ins Allgemeine getrieben und sind genothigt, Bohmen, wenn wir das Gesehene einigermaßen begreifen wollen, und als einen tausend= und abertausendjährigen Binnensee zu denken. hier fand sich nun theils eine steilere, theils eine sanstere Unterlage, worauf sich nach und nach, bei rücktretendem Wasser, Schlamm und Schlick absete, durch deren hin= und Wiederwogen ein fruchtbares Erdreich sich vorbereitete. Thon und Rieselerde waren freilich die hauptingredienzien, wie sie in dieser Gegend der leicht verwitternde Gneis hergiebt; da aber weiterhin südwärts, an der Gränze der Schieferbildung, der frühere Kalt schon hervortritt, so ist auch im Lande eine fernere Mischung zu vermuthen.

In feiner Abgeschlossenheit bilbet Bohmen von dieser Seite einen ganz eigenen Anblict; der Pilsner Areis, wie ich ihn heute gesehen, erscheint als eine kleine Welt desthalb ganz sonderbar, weil das in mäßigen höhen gegen einander sich bewegende Erdreich Wälber und Fruchtbau, Wiesen und Weisen durch einander, unregelmäßig dem Auge darbietet, so daß man kaum zu sagen wüßte, in wie sern höhen oder Tiesen, auf eine oder die andere Weise, vortheilhaft benuft seven.

Die durchaus quellreichen Söhen, die nicht weniger mafferführenden Bertiefungen geben zu mancherlei Teichen Gelegenheit, bie sich theils gur Fischerei, theils gu technischen Unternehmungen reichlich herbieten, und was fonft alles noch aus foldem Zusammenwirken entspringen mag.

Auf unferem heutigen Wege konnte man abermals bemerken, was für alle Gegenden gilt, daß zwar die höheren,
urbar gemachten Berg- und Hügelstächen zu einem mäßigen Fruchtban Gelegenheit geben, daß aber, so wie man tiefer
hinab kommt, der Bortheil sogleich bedeutend wachst, wie sich
an dem sehr schon stehenden Winterkorn und dem wohlgerathenen, in die Blüthe tretenden Lein wahrnehmen ließ.

Bu bemerten ist auch hier der Constict klimatischer Breite und gebirgischer Höhe; denn diese Gegend, die wir heute bei herrlichem Sonnenschein durchzogen, liegt noch etwas südlicher, als Frankfurt am Main, aber freilich viel höher. Denn das Stift Tepl ist 2172 Pariser Fuß über der Meeressläche berechnet, und am gestrigen ganz heitern zwanzigsten August stand das Thermometer Mittags auf 13., das Barometer aber auf 26. 5. 1., auf einem Punkte, wohin es vom Achzehnten an schwankend gestiegen, und von dem es den Einundzwanzigsten Nachmittags schon wieder herabgesunken war. Wir lassen dieses bedeutende Steigen und Fallen hiebei tabellarisch abbrucken, und fügen zu weiterer Betrachtung den Barometer- und Thermometerstand auf der Jenaischen Sternwarte binzu.

## August.

#### Stift Tepl.

| Tag. | Stunde.     |      |     | Barometer. |    |  | Thermometer. |    |  |
|------|-------------|------|-----|------------|----|--|--------------|----|--|
| 18.  | <br>Abends  | 7. — | 26. | 1.         | 9. |  | 14.          | 3. |  |
|      | Früh        |      |     |            |    |  |              |    |  |
|      | <br>Mittags | 12   | 26. | 3.         | 2. |  | 12.          | 7. |  |

| Tag.     | Stunde  | . Barometer. Thermometer.                    |  |  |  |  |  |  |
|----------|---------|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 19. Aug. | Nachm.  | 3 26. 3 12. 8.                               |  |  |  |  |  |  |
|          | Abends  | 726. 3. 311. 9.                              |  |  |  |  |  |  |
| 20. —    | Früh    | 6 26. 3. 9 5. 4.                             |  |  |  |  |  |  |
|          | Mittags | 12 26. 5. 1 13                               |  |  |  |  |  |  |
|          | Nachm.  | 3. — 26. <b>4.</b> 10. — 13. 7.              |  |  |  |  |  |  |
|          | Abends  | 726. 4. 1013. 4.                             |  |  |  |  |  |  |
| 21. —    | Früh    | 6 26. 4. 4 6. 7.                             |  |  |  |  |  |  |
|          | Mittags | <b>12.</b> — <b>26. 4.</b> 8. — <b>15.</b> — |  |  |  |  |  |  |
|          | Nachm.  | 326. 3. 716. 2.                              |  |  |  |  |  |  |
| Jena.    |         |                                              |  |  |  |  |  |  |
| 18. Aug. | Abends  | 8 27. 9. 4 14. 0.                            |  |  |  |  |  |  |
| 19. —    | Morg.   | 8 27. 10. 7 13. 2.                           |  |  |  |  |  |  |
|          | Nachm.  | 2 27. 11. 4 17. 0.                           |  |  |  |  |  |  |
|          | Abends  | 8 28 16. 5.                                  |  |  |  |  |  |  |
| 20. —    | Morg.   | 8 28. 0. 2 9. 0.                             |  |  |  |  |  |  |
|          | Nachm.  | 2. — 28. 0. 5. — 19. 5.                      |  |  |  |  |  |  |
|          | Abends  | 8 28 13. 8.                                  |  |  |  |  |  |  |
| 21. —    | Morg.   | 8 28 11. 0.                                  |  |  |  |  |  |  |
|          | Nachm.  | 2. — 27. 11. 8. — 21. 0.                     |  |  |  |  |  |  |
|          | Abends  | 8 27. 11. 6 14. 4.                           |  |  |  |  |  |  |
|          |         |                                              |  |  |  |  |  |  |

der Polhohe des Stifts Tepl, betrüge Parifer Bus. deffen Sobe über der Meeresfläche . . . . 2172. — Welches eine Differenz gabe von . . . . . . 196. —

Welche fich wohl in der Folge bei fortgefehren, mehr conformen Beobachtungen ausgleichen wird, ob wir ichon unfere Angabe von 1976 Par. Juß für sicherer zu halten Ursache haben.

#### Abschluß.

Mit Bedauern fühlen wir uns hier durch die Bogenzahl ermahnt, von einer erfreulichen Localität, einem interessanten Gegenstand und guter Gesellschaft Abschied zu nehmen. Wenn wir auch unsern Lefern überlassen, von der Marienbader Dertlichteit, den Borzügen der dortigen Anlagen und Einrichtungen des heilsamen Einwirkens der Wasser, und was von dorther sonst zu erfahren wünschenswerth ist, sich durch mehrere hievon handelnde kleinere und größere Hefte zu unterrichten; so hätte ich doch umständlicher und dankbarer gedenken sollen, wie sehr ich in meinen geologischen Zwecken von vielen Seiten her gefördert worden.

Unter Bergünftigung bes herrn Pralaten Reitenberger wurden mir vom herrn Subprior, bem Anordner und Ausseher des im Stifte Tepl neuerrichteten Mineralien-Rabinets, mehrere bohmische Seltenheiten verabreicht. herr Graf Sternberg hat mich durch seine beiden hefte der vorweltischen Flora, wie nicht weniger durch bedeutende Exemplare der in den Rohlenwerken gefundenen Pflanzenabbrude geehrt und beglückt. herr Kreishauptmann Breinl zu Pilsen versah mich reichlich mit den Eisensteinen von Rosizan, mit ausgezeichnet schönen Waveliten und andern interessant, mit ausgezeichnet schönen Waveliten und andern interessant won Bresede, Grabl und heibler ließen es an Beiträgen nicht ermangeln; und gern

gebent' ich auch einiger Bergleute und Steinarbeiter, die mir manches Bunfchenswerthe gutrugen.

Der Berfolg des mit der 84sten Nummer abgebrochenen Ratalogs wird funftig Reisende und Eurgäste auf gar manchen interessanten Kund aufmerten lassen.

#### Böhmen,

vor Entbedung Amerita's ein fleines Peru, von Anbr. Chr. Gichler. Prag 1820.

Dieses kleine, aus fünf Bogen bestehende heft kommt mir bei gegenwärtigen Arbeiten sehr zu Statten, denn man wird badurch klar, was von den in der böhmischen Geschichte legendenartig aufgeführten Bergwerks-Reichthümern zu denken sein; man erfährt, wie die, im Ganzen zwar mäßigen, aber doch immer bedeutenden Metall-Erzeugnisse des inneren Böhmens, in früherer Zeit, bei unvollkommenen Anstalten des Bergbaues, immer doch gefruchtet; wie aber die gränzenlosen Kriegs-Verwüstungen mehrerer Jahrhunderte das Borbereitete vernichtet und neuen Angriff saft unmöglich gemacht.

Was die verschiedenen Areise liefern und leisten, wird angezeigt, dann folgt ein alphabetisches Register der Fossilien, welche in Böhmen gesunden werden; sodann aber wird auf das Niclasberger und Moldauer Erzrevier ein theilnehmender Blick geworfen, und die Mittel den Bergbau wieder ins Leben zu rufen, einsichtig angegeben.

Wir haben auf unserer diesjährigen Laufbahn viel Nuten von diesem Büchlein gezogen und niemand, der mit geognostisschem, geologischem, orpstognostischem Sinne Böhmen betritt, sollte es an feiner Seite vermiffen.

Wir haben an Referstein's Unternehmen sehr gebilligt, daß er sich im Allgemeinen gehalten hat, und so die, in sich verschiedentlich abweichenden, schwantenden, wechselseitig übergebenden Abweichungen des frühesten Urgebirges mit reiner, schön rother Farbe und die Schieferbildung mit der rein grünen bezeichnet hat, einem jeden überlassend die Lebendigseit so mancher Uebergänge sich aufzusuchen und zurecht zu legen; eben so billigen wir, daß er alles was nicht Muschel- und Juralalt ist mit der Karbe des Alpentalts violett bezeichnet.

Die wir uns nun vorgenommen, nach folder Unleitung dasjenige was fich mit Karben nicht ausbrucken läßt mit Worten nachzubringen, fo geben wir folgendes zu bemerken: mit dem Thonschiefer fommt nicht allein ein alterer Ralt jum Borfchein, fondern es tritt noch ein eigener Umftand bervor, daß auch lebendige Wefen, wie noch jest, zu Auferbauung von Sügeln und Soben mitgewirft. In der geognoftis fchen Charte von Deutschland finden wir von Posned bis Bera einen violetten Streifen gunachst an jenem Orte breiter, gegen ben letteren zugespitt. Diefe Linie von Podnect, Oppurg u. f. w. ift ein rauber, barter, mildgebildeter Ralfftein, meistens aus Madreporen gebildet und, fo viel fich bemerten läßt, unmittelbar auf ben Schiefer bes Boiatlandes aufgesett, worauf man benn nordwärts ber Orla binabfolgend, gegen bas Saalthal zu, in die Region des bunten Sandfteins gelangt, auf welchen zulest der Muschelfalt fich auflagert, wie gedachte Charte beutlich ausweist.

Auch in Bohmen fanden wir an zwei Orten einen folden Kalt, ber jenen Geschöpfen fein Dasenn verdantt, einmal ohnsern Franzenbrunnen, an dem Wege nach Carlobad, fodann aber bei Treitnig, erstem Dorfe von Eger nach Sandan.

Roch zu ermahnen aber haben wir eines . zwar entfernten

folden Relfens, melder als Rorallenflippe in bem Urmeer von Bedeutung war; es ift ber Subichenftein am Sarg, ber, als zweite Vignette, in von Trebra's Erfahrungen vom Junern der Gebirge au feben ift. Gine, vom Rath Rraus, bei nuferm Aufenthalt auf bem Sarg, im Großen vortrefflich ge zeichnete Abbildung, welche ich noch befige, ift hier verfleinert. Freund Trebra aber fpricht bavon folgendermaßen: "Gin Ralt felfen am Iberge ohnmeit der Communion : Bergftadt Grund, ber fo boch und fo fomal, gegen die Sohe genommen, bem Bereinfturge wohl nicht entgangen fenn murde, wenn nicht feine gange Maffe mit Corallengewachfen, Madreporen, Fungiten und andern Baffergeschöpfen burchflochten mare. ftebt in Maffe ba, ohne alle regelmäßig abgetheilte Lager. Die Spalten und Soblungen ober Drufen, welche man außerlich an ihm finder, berühren fich nicht, laufen jum größten Theil perpendicular, und nur auf febr fleine Langen fort."

Interessant ware es zu bemerken, an welche Formation biese organischen Reste sich anschließen; die von mir beobacheteten beziehen sich ausst Uebergangsgebirge, im Flözgebirg bin ich keinen begegnet.

Der Weg von Eger nach Sandau geht über ungeheuere Anhaufungen von Quarzgeschieben, oder vielmehr kleiner Quarztrummer, und ist deswegen, so wie die darauf folgende Kunststrummer, und ist deswegen, so wie die darauf folgende Kunststraße bequem fahrbar; das am Fuß sich ausbreitende Ehal liegt so stach, daß man nicht zu unterscheiden weiß, wohin die wenigen Wasser ziehen. Rurz vor Sandau gehen die leicht zertrummerbaren Quarzsselsen zu Tage aus, hinter dem Orte erscheinen bald hervorstehende Reste von Granit, die

und hier wie an mehreren Orten zeigen , daß eine große reine Quargformation, ben Granit begleite.

Referstein sett in Bohmen ben rothen Sandstein zwischen Pohorsam und Ratonit, wie die gelbrothe Farbe auf der Charte deutlich ausbruckt; diese Formation zieht sich nach Besten fast die gegen Buchau und greift also aus dem Natoniter in den Sander Areis; min wollen wir von einer verwandten Gebirgsart, dem Beisliegenden im benachbarten Pilsner Kreise, einige Kenntniß geben, ob wir gleich nicht bestimmen tonnen, in wiesern sie mit dem Nothliegenden unmittelbar zusammenstoße.

Bwischen ben herrschaften Theusing und Breitenstein finben sich vom Weißliegenden brei Bruche: zu Drachaun, Kamenahora (Steinberg), Bothstuhra; sie liefern seit langer Beit Mühlsteine für einen großen Theil von Böhmen, auch werden solche in das Auslaud verführt; man bricht sie von der feinfornigsten Art bis zu der grobtornigsten, in welcher Lehteren große Geschiebe mit eingebacken sind; das Bindungsmittel ist zum Theil Porcellanerde, sie haben die nothige Harte und lassen sich gut scharfen.

In der Miller-Anollischen Sammlung find fie unter Dro. 97. eingeführt. Jeder in dieser Gegend Metsende tann sich von solcher wirklich interessanten Gebirgsart die mannicht faltigsten Eremplare verschaffen; wenn er von den alten Ruhlesteinen Stude herunter schlagt, welche in der Nahe von jeder Ruhle umherliegend und eingepflastert gefunden werden. In Sandau ist eine Niederlage frischer Ruhlsteine.

Ferner sollen in Roligan auch Mabliteine geförbert merben, von einer Gebirgeart, welche auch ju Schrittplatten an Gorthe, fammet, Merte. XL. ben Saufern hergelegt werden. Ich habe teine Beispiele bas von gesehen, ber Charte nach mußt' es eine neuere Formation sepn, vielleicht festere Bante bes Sandsteine, ber in ber Geand bie Roblen bebedt.

Die herrschaft Balich im Ratoniger Kreise ist ber Aufmertsamteit bes Geognosten werth; baselbst tommt hpalith vor, auf Thonschiefer-Ruften, und zwar auf bem Schaafberge baselbst; auch finden sich in gedachter herrschaft im Kaltschiefer größere und kleinere Fische, ja Blatter. Eine Formation, die also wohl der Deninger zu vergleichen ware.

Der fogenannte Bouteillen : Stein wird gefunden ju Rorn: baus bei Solan.

Bas ich schon vor Jahren gehort, was sich mir aber nicht bestätigt hatte, baß bei Lessau zwischen Carlebad und Schlackenwerth fossile Mammalien = Anochen sich gefunden hatten, ward mir wieder erzählt.

Conntags den 29. Juli.

In der Liefe des Thals, zwischen Gibacht und Siehbichfür, ließ Fürst Metternich einen hoben Brüdenbogen errichten, um der Chausee von beiden Seiten gelinderen Abhang
geben zu können; alles ist noch im Werden, außer der Brüde.
Als wir uns nun derselben näherten, sanden wir einen großen,
länglich-vierecten Blod des festesten Sandsteins mitten im
Wege adgeladen, den wir sogleich als ein Erzeugniß außerböhmischer Formation anerkannten.

Auf Erfundigung erfuhren wir, daß diese Maffe von Berned aus dem Baperifchen hierher geschafft fen, bestimmt

auf der Brude aufgestellt zu werden, mit bezeichnender Infchrift, wem man die Berbesserung des Wegs und die leichtere Communication zu danken habe.

Die Schwierigkeit bes Transports biefer Maffe war groß, wie sie benn auch bei Eger schon einmal ftrandete. Wir freuten uns der geologischen Einsicht, daß wir biefe Steinart sogleich ausländisch angesprochen und als uns Keferstein's Charte in den bunten Sandstein wies, fanden wir und durchaus befriedigt.

#### Brandschiefer.

Hellbraun, zimmetfarben, biegfam bis auf einen gewissen Grad in fehr bunne Blatter zu trennen, auf seinen Ablösungen zeigen sich Larven von Wasserthieren, auch glaubt man Gradhalmen barin zu entbecken. Durch die Linse betrachtet scheint er fast ganz aus den feinsten Glimmertheilchen zu bestehen, daher denn auch wohl seine Theilbarteit.

An der Kerzenstamme leicht entzündlich, nicht lange fortbrennend, vielen Ruß entwickelnd und einen eigenthumlichen durchdringenden, aber nicht widerwärtigen Geruch. Im Töpfer-Feuer verliert er seine Biegsamkeit, schwillt wellenförmig auf und ob er gleich theilweise zusammensintert, kommt doch bier seine gränzenlose Theilbarkeit erft recht zum Vorschein.

Da unfere Freunde diefes Mineral für interessant ansprachen, so möchten wir sie gern an Ort und Stelle bes Bortommens hinweisen, welches aber einige Schwierigkeit hat. Wir fanden ihn in Böhmen, Elbogner Rreis, eine Stunde über Iwotau nach Carlebad hin; da tommt man an einem Teich vorbei, denselben links laffend, bergunter, durch einzeln

stehende Riefern in eine Liefe. Da führt ein Steg: über ein beinabe stillstehendes Wasser und von da en gaht, an viner Sandhöhe, die Straße bergauf. Links ist uun ein Riefere und Sichtenwald, in diesem sindet sich funfzig. bis humbert Schritte hinein eine Schlucht vom Wasser gerissen, wo dieser Schiefer an der rechten Seite vorsteht; es sind mehrere Lager, die zusammen wohl zwei Lachter und drüber mächtig seyn können. Wenn man sich bei vorstehender Beschreibung vielleicht jener Andeutungen erinnern dürste, womit Reinele Fuchs den König Nobel, zwischen Kredelborn und hüsterloh, an die Stelle gewiesen, wo der wichtige Schaß zu sinden seyn sollte; so müssen wir die Naturfreunde um Verzeihung bitten, man verlangte von und die genaueste Bestimmung und wir haben sie nicht anders zu geben gewußt.

#### Carte générale Orographique et Hydrographique d'Europe.

Par le Général Baron Sorriot de l'Host. Vienne, 1816.

Schon seit seiner ersten Erscheinung hat und bieses Werk auf mehr als eine Weise beschäftigt. Man sieht hier ben höchsten burch Europa sich schlangelnden Gebirgelamm, welcher burchgangig die Wasserscheide macht und die Flüsse entweder nach Nordwest oder Sudost zu strömen nöthigt. Er beginnt am südwestlichen Ende unsers Welttheils in Spanien, und bildet, einigemal hin= und hergehend, die solibe Halbinsel; sodann streicht er zickzack, in größeren oder minderen Abweichungen diagonal burch die Charte, so daß wir ihn endlich nordöstlich in Rusland noch immer antressen.

Bir haben diefe Schlangenlinie, wie fie nach Deutschland

bineintritt, auf die Refersteinsche Charte gezeichnet und betrachten fie oft mit Aufmertfamteit. Bier eine finchtige Unbentung three Ganges, um die Liebhaber aufzumuntern, ihrer geognoftischen Charte ein gleiches Intereffe ju geben. geht vom Simplon auf ben Gotthard bis ans Borarlbergifche immer granitifch; bann, über Schiefer und Alvenfalt, in den Quaberfanbftein, über bem Bobenfee meg und notbigt ben Mbein von da fich meftmarte zu menden: fie tritt ins Burtembergifche, geht über Schiefer, rothen Sanbftein auf ben Schwarzwald, mo fie wieder granitifc wird, und indeffeu lints der Rhein feine Buffuffe baber erhalt, rechts die Region Der Donau vorbereitet wird; fodann als wenn fie fic befanne, daß fie von dem vorgeschriebenen Bege zu weit abgelenft, wendet fie fich über ben rothen Sandstein in den Schiefer, giebt über die raube Alp, fic am Schiefer lange haltend, swifden Ellmangen und Dunfeldbubl burd. abmechfelnd über Quaderfandftein. Schiefer und bunten Sandftein bis nach Motbenburg, mo eine merlmurbige Scheibe gebilbet ift, bie ibre Baffer mittelbar in ben Dann und Rhein, rechts aber unmittelbar in die Donau fendet. Dann ichlangelt fic bie Linie durch ben bunten Sandstein in ben Schiefer, last Anfpach, Schwabach, Rurnberg linte, fchiat die Rednit nach bem Mann, fleigt über ben bunten Sandftein bis gum Granit bes Richtelbergs und fenbet von bort bie Rab jur Dongu. Sodann menbet fie fich ftracts, erft abmechfelnt zwiften Schiefer und Granit, nach Bobmen, und verfolgt lange, immer granitifd, bie füdoftliche Richtung, fleigt fodann wieber gegen Norboft, bildet nordwärts bie Regionen ber Eger, Molban und Elbe. Endlich tritt fie in Mabren an ben Schiefer ber Subeten und gelangt jum Granit bes carpathischen Gebirges, mo wir fie bei Jablunta verlaffen.

Bie fruchtbar eine folche Betrachtung fen, barf man Einsfichtigen nicht erft anpreifen; doch werden fich tunftig auch von unferer Seite hierüber noch manche Gedanten entwideln laffen.

# D'Aubuisson de Voisins Geognofie,

überfest von Wiemann. 1r Bb. Dreeben, 1821.

Auch bieses Wert verfehlen wir nicht fogleich in unsern Ruben zu ziehen, es verspricht uns schon auf bem Titel eine Darstellung der jehigen Kenntnisse in diesem Fach oder vielmehr weitem Kreise. Der erste Band liesert uns vorzüglich Nomenclatur, wodurch wir denn in den Fall geseht werden, und über die Erscheinungen im Allgemeinen zu verständigen, was und wie man es vorgetragen zu erfahren, wo wir gleich denten beizustimmen, wo wir eine andere Borstellung haben solches zu bemerten; wir finden einen ernsten festen Grund und Mittelpunkt, woran sich Altes und Neues anzuschließen aufgerusen wird, das Allgemeine der Erscheinungen wird uns gesichert.

Nun, jum Ueberfluffe vielleicht, bemert ich, daß die hefte, Schriften und Bucher, beren ich erwähne, in einem eigenen Sinne aufgefaßt find: denn-wenn ich davon spreche, gebe ich nicht etwa eine Anzeige des Inhalts, noch eine Würzbigung dessen was sie leisten und liefern, viel weniger ein Aufzählen des Mangelnden und Nachzubringenden, dieses alles überlasse ich andern Behörden; ich erwähne nur solcher Arbeiten, größerer oder kleinerer, in sofern sie mich im Augenblicke

berühren, mich forbern, einen Bunich erfüllen, ober mir eine Thatigfeit erleichtern. Ich bante ihnen baber auch als für ein Erlebtes, mir in meinem eigenen Sinne Erfreuliches; benn allem bem was uns wiberfteht, ober wiberftrebt, tonnen wir unmöglich banten, als fehr fpat und in sofern es uns auf bie rechten Bege genothigt bat.

Wie wir Menschen in allem Praktischen auf ein gewisses Mittlere gewiesen sind, so ist es auch im Erkennen. Die Mitte, von da aus gerechnet, wo wir stehen, erlaubt wohl auf= und abwärts mit Blick und Handeln uns zu bewegen, nur Anfang und Ende erreichen wir nie, weder mit Gebanten noch Thun, daher es rathlich ist sich zeitig davon loszusagen.

Eben bieß gilt von der Geognosie: bas mittlere Birten ber Belt : Genese sehen wir leidlich flar und vertragen und ziemlich darüber; Anfang und Ende dagegen, jenen in ben Granit, dieses in den Basalt geset, werden und ewig problematisch bleiben.

Wenn bei einem problematischen, verschiedene Ansichten zulassenden Gegenstand eine Borstellungsart bidaktisch geworden, so fragt sich was man gewinnt, indem man eine gegen die andere vertauscht? Wenn ich statt Granit: Gneis sage Gneis-Granit, so wird nur evident, daß beide Gebirgsarten, als nah verwandt, in einander übergehend gefunden werden, so daß wir bald den einen, bald den andern Ausdruck zu gesbrauchen und veranlaßt glauben.

Mie ich darüber bente, habe ich bereits ausgesprochen,

mobel ich verbleibe, und wenn ich auch nur badurch einen ftetig ableitenden Vortrag gewönne: benn alles was wir von der Natur pradiciren, ist doch nur Vortrag, womit wir erst uns, sohann unsern Schulern gepug zu thun gedenten.

Warum ich julest am liebsten mit der Natur verfehre, ist weil sie immer Recht hat, und der Irrthum bloß auf meiner Seite sepn kann. Berhandle ich hingegen mit Menschen so irren sie, dann ich, auch sie wieder und immer sofort, da kommt nichts aufs Reine; weiß ich mich aber in die Natur au schieden so ist alles gethan.

## Die Gefellschaft des vaterlandischen Dufeums in Bohmen.

Wie febr ich mich feit geraumer Zeit für die bohmische Raturgeschichte, besonders Geologie und Orpstognosie, intereffirt, darf ich hier nicht betheuern, indem die früheren Auffate davon genugsames Zeuguiß gblegen. Und so war mir denn, bei mainen geringen, unterbrochenen, unzulänglichen Bemilhungen, schon seit einigen Jahren böchst erfreulich zu vernehmen: daß in der Hauptstadt Prag ein allgemeines Russeum im Werte sep, welches nicht allein die Gegenstände der Naturgeschichte, sandern was auch von bistorischer und literarrischer Bedeutung ift, in sich ausuehmen und versammeln werde. Nach ernstlich thätigen Parhereitungen fam 1818 ein provisarischer Berein zu Stande, dessen Absichten höchsten

auf der Brude aufgestellt ju werden, mit bezeichnender Inforift, wem man die Berbesserung des Wegs und die leichtere Communication ju danken habe.

Die Schwierigkeit bes Transports dieser Masse war groß, wie sie benn auch bei Eger schon einmal strandete. Wir freuten uns der geologischen Einsicht, daß wir diese Steinart sogleich ausländisch angesprochen und als uns Keferstein's Charte in den bunten Sandstein wies, fanden wir uns durchaus befriedigt.

### Brandschiefer.

Hellbraun, zimmetfarben, biegfam bis auf einen gewissen Grad in febr bunne Blatter zu trennen, auf seinen Ablösungen zeigen sich Larven von Basserthieren, auch glaubt man Gradhalmen barin zu entbeden. Durch die Linse betrachtet scheint er fast ganz aus den feinsten Glimmertheilchen zu bestehen, daher benn auch wohl seine Eheilbarteit.

An der Rerzenstamme leicht entzündlich, nicht lange fortbrennend, vielen Ruß entwickelnd und einen eigenthumlichen durchdringenden, aber nicht widerwärtigen Geruch. Im Edpfer-Feuer verliert er seine Biegsamkeit, schwillt wellenförmig auf und ob er gleich theilweise zusammensintert, kommt doch hier seine gränzenlose Theilbarkeit erst recht zum Vorschein.

Da unfere Freunde diefes Mineral für intereffant ansprachen, so möchten wir fie gern an Ort und Stelle bes Bortommens hinweifen, welches aber einige Schwierigkeit hat. Wir fanden ihn in Böhmen, Elbogner Areis, eine Stunde über Swotau nach Carlebad hin; da tommt man an einem Teich vorbei, denfelben links laffend, bergunter, durch einzeln

jurudführte, um im herbst meiner Tage auf eine unerwartete Beise die Erfüllung oft gehegter, stete mislungener Bunfche zu erleben, mich den Wiffenschaften ganz widmen zu tonnen und auf dieser Bahn dem Baterlande meine letten Krafte zu weiben."

"Für ben besten Willen und die reinsten Absichten tann das Benige, das ich seit dreizehn Jahren meines hierseyns zu leiften vermochte, Burge sepn; doch darf ich mir nicht verhehlen, daß ungeachtet des Vielen, das in turzer Zeit für das Mufeum geschehen ist, noch weit mehr zu thun übrig bleibt, um diese Anstalt auf jenen Standpunkt der Zwedmäßigkeit zu erzheben, der in unsern Tagen strenge Ansorderung der Wifenschaften, besondere der Naturkunde, geworden ist."

Hieraus tonnen wir und benn die fromme tröftliche Lehre ziehen: daß wer, in sich selbst tuchtig gegründet, einen edlen Bwed im Auge hat, durch außere Umstande zwar beschädigt und gestört, niemals aber von seinem Biel abgelenkt werden tann, das sich ihm zuleht oft wie durch ein Wunder selbst aubietet.

Die musterhafte Baterlandsliebe, die sich schon so oft in Bohmen hervorgethan, auf die hauptstadt als ihren Mittelpunkt zugewirkt, und sich zu ähnlichem Zweck schon früher regsam bewiesen, sehen wir aufe neue hier in geregelter Thättigkeit, welche nicht ohne Segen und Gedeihen bleiben kann.

Eine besondere Gunft mich als Ehrenmitglied sogleich aufgenommen gu feben, empfinde ich tief und bedaure nur, baß spatern Jahren jene Regsamteit nicht eigen ist, die mich früher innerhalb dieses Areises beglückt. Doch soll auch bas, was zu leiften mir noch Arafte übrig bleiben, dieser hohen und würdigen Anstalt angehören und treulich gewidmet sepn.

Indem ich Borftebenbes abschließe, erbalte ich bie neueren Verhandlungen der Gefellichaft des vaterlandischen Mufeums in Bobmen und zwar bas erfte heft. Da foldes in bie Banbe aller Natur = und Wiffenschaftsfreunde gelangen muß, fo fage ich hier nur fo viel, daß wir badurch erfahren, was bei ber erften orbentlichen allgemeinen Berfammlung ben 26. Februar 1823 vorgegangen; ber Geschäftsleiter des Dufeums, Rurft von Lobtowis, giebt nabere Renntnig von bem Beginn ber Gefellicaft, ihren Grundgefegen und beren allerhöchsten Bestätigung, ein Bergeichniß ber an biesem Tage gemählten Manner, bem Berrn Prafidenten und Verwaltunge-Ausschuß, den wirkenden Mitgliedern, ben Chren-Mitgliebern, wo ich meinen Namen an ruhmlicher Stelle bescheiben bantbar aufgezeichnet finde. Sodann folgt eine Rebe bes Berrn Brafidenten, die und besondere die Naturwiffenschaft überblicen läßt, fo baß ein jeder Kreund berfelben, er arbeite nun im Stillen, einzeln ober ju mehreren gefellt, fich prufen fann, ob er in biefem Gefchaft bas Werthe und Burbige leiftet. Einige Beilagen laffen und in altere Beiten gurudfeben, und die gange Berbandlung geugt von der Thatigfeit ebler, murbiger, einsichtiger Manner, bie ein fo großes Befcaft mit Besonnenbeit und Sicherheit übernebmen.

Denn groß ist es freilich und unübersehbar; die Gesellschaft sest sich in den Mittelpunkt eines ausgedehnten und doch geeinigten concentrirten Reiches, das auf beinahe hundert Quadratmeilen die Menschenmasse von dreimal hundert und vierzig Tausend über drei Millionen enthalt. Denkt man was dazu gehört, die einzelnen Fähigen zur Bildung eines so wichtigen Centrums heranzusordern und hier Producte aller Art zu sammeln; dann aber wieder auf alle hinaus zu wirzten, so daß der Centralbesig bis an die Peripherie lebendig

Bie fruchtbar eine folche Betrachtung fen, barf man Giufichtigen nicht erft anpreisen; doch werden fich funftig auch von
unferer Seite hierüber noch manche Gedanten entwideln laffen.

### D'Aubuisson de Voisins Geognoffe,

überfest von Wiemann. 1r Bb. Dresben, 1821.

Auch dieses Wert versehlen wir nicht sogleich in unsern Rupen zu ziehen, es verspricht und schon auf dem Titel eine Darstellung der jesigen Kenntnisse in diesem Fach oder vielmehr weitem Kreise. Der erste Band liesert und vorzüglich Romenclatur, wodurch wir denn in den Fall geseht werden, und über die Erscheinungen im Allgemeinen zu verständigen, was und wie man es vorgetragen zu erfahren, wo wir gleich benten beizustimmen, wo wir eine andere Borstellung haben solches zu bemerten; wir sinden einen ernsten sesten Grund und Mittelpunkt, woran sich Allgemeine der Erscheinungen wird und gesichert.

Nun, jum Ueberflusse vielleicht, bemert ich, daß die Hefte, Schriften und Bucher, beren ich erwähne, in einem eigenen Sinne aufgefaßt sind: denn-wenn ich davon spreche, gebe ich nicht etwa eine Anzeige des Juhalte, noch eine Burbigung bessen was sie leisten und liefern, viel weniger ein Aufzählen des Mangelnden und Nachzubringenden, dieses alles überlasse ich andern Behörden; ich erwähne nur solcher Arbeiten, größerer oder kleinerer, in sofern sie mich im Augenblicke

berühren, mich fördern, einen Bunfch erfüllen, oder mir eine Ehatigfeit erleichtern. Ich banke ihnen baher anch als für ein Erlebtes, mir in meinem eigenen Sinne Erfreuliches; benn allem dem was und widersteht, oder widerstrebt, konnen wir unmöglich banken, als sehr spat und in sofern es uns auf die rechten Bege genothigt hat.

Wie wir Menschen in allem Praktischen auf ein gewisses Mittlere gewiesen sind, so ist es auch im Erkennen. Die Mitte, von da aus gerechnet, wo wir stehen, erlaubt wohl auf= und abwarts mit Blick und Handeln uns zu bewegen, nur Anfang und Ende erreichen wir nie, weder mit Gedanken noch Thun, daher es rathlich ist sich zeitig davon loszusagen.

Eben bieß gilt von der Geognosie: das mittlere Birken ber Belt-Genese sehen wir leiblich flar und vertragen und ziemlich darüber; Anfang und Ende dagegen, jenen in den Granit, dieses in den Basalt geseht, werden und ewig problematisch bleiben.

Wenn bei einem problematischen, verschiedene Ansichten zulassenden Gegenstand eine Borstellungsart bidaktisch geworden, so fragt sich was man gewinnt, indem man eine gegen die andere vertauscht? Wenn ich statt Granit-Gneis sage Gneis-Granit, so wird nur evident, daß beide Gebirgsarten, als nah verwandt, in einander übergehend gefunden werden, so daß wir bald den einen, bald den andern Ausdruck zu gesbrauchen und veranlaßt glauben.

Die ich darüber bente, habe ich bereits ausgesprochen,

befondere Mertmal tonnte diefer gahn wohl auf ein tapirartiges Ehier gedeutet werden."

Wie es sich benn eigentlich damit verhalte, werben wir durch die Borforge der Gesellschaft des Prager Museums vernehmen, von woher und eine Abbildung und nabere Bestimmung augedacht ift.

Anthragit mit gediegenem Silber. Gewiß gebort dieß Foffil zu den feltenern, indem es ein Gemeng von Quarz und Anthragit ift, in welchem gediegen Silber, Eisenoryd und etwas Aupferoryd vortommt, und man, meines Wiffens, diese Art des Bortommens vom gediegenen Silber noch nicht tennt. Schon beim genauen Betrachten unter der Lupe ertennt man das als microscopisch tleine Puntte in versichtedenen Bertiefungen des Minerals liegende gediegene Silber.

Es besteht in 100 Theilen aus:

42, 5 Anthragit,

30, 5 Quart,

22, 75 Gifenorpd,

1, 5 Rupferorpd,

2, 37 Gilber (gebiegen),

99, 62.

Jeua.

Dr. Goebel.

Ift die Erscheinung eines folchen Minerals an sich schon fonderbar genug, so ift das geologische Bortommen deffelben ebenfalls munderbar zu nennen. Um sich davon einigermaßen einen Begriff zu bilden, nehme man Special: Charten von Bohmen vor sich und betrachte den Gebirgeruden, der den

Pilsner vom Elnbogner Kreise trennt und zugleich ben Wafferlauf nordwärts nach der Eger, südwärts nach der Moldan entscheibet. Auf dem nördlichen Abhange im Elnbogner Kreise findet man das Gut Roggendorf, bei welchem ein Eisenhammerwert betrieben wird, deffen gegenwärtiger Besiter, herr Baron Junter, auf Eisenstein muthete in dem Tepler Stiftsbezirt, nicht weit von Einsiedel, zunächst bei einem kleineren Orte, Sangerberg genannt.

Um nun die der Gewinnung des Eisensteins hinderlichen Baffer abzuleiten, wurde ein Stollen getrieben und zwar durch festes Grünstein-achnliches Gebirg. Nachdem man nun bis zehn Lachter durchbrochen hatte, fand sich ungefähr zwei Schuh unter der Erdoberstäche ein loses mit braunem Staub überzogenes durchflüstetes Quarzgestein, worunter man denn auch silberhaltiges entdecte. Dieses Bortommen wurde jedoch durch einen Letten wieder abgeschnitten, sobald sich aber wieder eben so loses Gestein zetgte, sand man auch wieder einigen Gehalt. Die Stusen, die man von diesem Mineral erlangen konnte, sind klein und unansehnlich, und unterscheizden sich wenig von den größern unförmlichen und mit einem braunen Staube überzogenen Quarzsstüden.

Betrachtet man nun bas Gebirg im Ganzen, fo macht Granit und Gneis die Sauptmaffe, welche aber ichon bei Marienbad zum Pechstein überzugeben geneigt ift, und bei Einsiedel Serpentin und Amfanth in bedeutenden Maffen feben lagt.

#### Rammer: Buhl.

Am 30. Juli 1822 begennete mir bas Glud, mit Betri Grafen Caspar Sternberg, ben herren Bergelius, Dobl, und Gruner ben Rammerberg zu besteigen, biefe ewig miertwürdige, immer wieber befuchte, betrachtete und immer wieder problematifc gefundene, weit und breit umberfcauende, maßige Erbobung. Der pprotypifche Charafter marb nicht verlannt, die Worftellung naberte fich ber fcon fruger geaufforten, wie auch ber bort ratblich befundene Borichlag genebmigt warb. Das Nachte murbe nun fenn, bergmannifd bie Stunde ju bestimmen, in welcher man ben Stoffen unter ber Saupthobe burchauführen babe, um auf ber Gobie bes meiben-Sandes, der fic nordwarts am Auge im Reibe geigt, burch ben Berg ju geben, bergeftalt, bag man nicht gu weit weffmarte an bas fefte Beftein gelangte. Der ju ermartenbe Muffolug mare dann: ob man auf bem weißen Sanbe unanterbrochen auf der Gudfeite wieber au ben Lag tame, ober ob man auf eine ind Liefere gebenbe festere ober mehr lockere Maffe gelangte, und fich badurch einer Eruption aus bem Innern versicherte. Lage nun biefer Sugel in einem eingerichteten Bergrevier, fo murbe bas Unternehmen bequemer einzuleiten fenn; boch auch bier mochte es nicht an genugfamer Anordnung und Aufnicht feblen. Gegenwärtig maren Borarbeiten zu beforgen, modurch man ber Ausführung um einige Schritte naber tame, von ber man bas Befte boffen barf, ba an ber thatigen Theilnahme bes Grundbefigers, herrn Grafen v. Bedwis, nicht zu zweifeln ift. Eger, ben 6. Mug. 1822.

Wunderbares Ereignis. Da die Ueberzeugung so trefflicher Manner, mit denen ich den Kammerbuhl abermals besuchte, gleichfalls eine vulcanische Erscheinung hier zuzugeben geneigt schien, so muste mir's um desto mehr auffallen, als ein junger, munterer Badegast, der Natursorschung auch auf seine Weise ergeben, von meinem untermeerischen Vulcane und dessen successiven Erplosionen, woraus ich zugleich Schmelzung und Stratissication zu erklären gedacht, nicht sonderlich erbaut schien.

Mit bescheidener Höflichkeit trug er mir seine Meinung vor, die dahinaus ging: hier sep auch wie in dem übrigen Böhmen ein Pseudovulcan zu schauen. Man musse sich, meinte er, beim ersten Anblick der Stratisication überzeugen, daß diese Gleichheit der Lagen nicht einer Folge von Eruptionen zugeschrieben werden könne, sondern in solchem Falle alles viel tumultuarischer und wilder aussehen würde. Es seven aber Rohlen und Glimmerschiefer, zu gehörigen Theilen vermischt, niedergelegt und alsdann die ganze Schichtung entzündet worden; nun lasse sich schon eher denken, daß nach dem Ausbrennen die sämmtlichen Schichten so ruhig konnten übereinander liegen bleiben, wie man ja auch bei andern Pseudovulcanen, sobald man einen Durchschnitt wie hier im Großen übersehen könne, die früheren Schichtungen gar wohl bemerke.

Ich zeigte ihm die Schwierigkeiten, die bei diefer Erklarungbart noch übrig blieben, und trug ihm meine Sppothese als befriedigend vor, wogegen er mir neue Schwierigkeiten nachzuweisen wußte. Und so standen wir gegen einander, durch ein doppeltes Problem geschieden, durch Rlufte, die keiner zu überschreiten sich getraute, um zu dem andern zu gelangen; ich aber nachdenklich, glaubte freilich einzusehen, daß es mehr Impule ale Rothigung fen, die une bestimmt, auf eine ober bie andere Seite hingutreten.

Sledurch mußte bei mir eine milde, gewissermaßen versatile Stimmung entsteben, welche das angenehme Gefühl giebt, und zwischen zwei entgegengesetten Meinungen bin und ber zu wiegen, und vielleicht bei feiner zu verharren. Daburch verdoppeln wir unsere Personlichfeit, und in solcher Gemuthseverfassung tonnte mir nachgemelbete Schrift nicht anders als bocht willommen sevn.

# Ueber ben Ban und die Wirkungsart ber Bulcane in verschiedenen Erdfrichen,

von Alexander von Sumboldt.

Berlin 1623.

Senanntes heft, von Freundes hand verfaßt und jugefendet, nehme ich dantbarlicht auf, indem es ju teiner gelegenern Beit bei mir anlangen tonnte. Ein weit umfichtiger,
tiefblickender Mann, der auch feine Segenständlichteit,
und zwar eine gränzenlose, vor Augen hat, giebt hier aus
hohem Standpunkt eine Ansicht, wie man sich von der
neuern ausgedehntern vulcanistischen Lehre eigentlich zu überzeugen habe.

Das feißigfte Stubium diefer wenigen Blatter, dem Buchftaben und bem Sinne nach, foll mir eine wichtige Aufgabe lofen helfen, foll mich förbern, wenn ich verfuche gu

benten, wie ein solcher Mann; weiches jedoch nur möglich ift, wenn sein Gegenständliches mir jum Gegenständlichen wird, worauf ich dem mit allen Rräften hinzuarbeiten habe. Gelingt es, dann wird es mir nicht zur Beschämung, vielmehr zur Ehre gereichen, mein Absagen der alten, mein Annehmen der neuen Lehre in die Hande eines so trefflichen Mannes und geprüften Kreundes niederzwiegen.

Bur Naturmiffenschaft und Morphologie, zwei Banbe von Goethe, findet man durch brei bedeutende Manner in der Jenaischen allgemeinen Literaturzeitung, Nro. 101.
und folgende, so gunftig als aussubilich verensirt; ber Versfaffer sprach fich nach bem ersten Lesen barüber aus wie folgt:

Und so hab' ich benn ber Parze großen Dank abzustatten, daß sie mich, nicht etwa nur wie den Protesilans, auf Eine vergnügliche Nacht, sondern auf Wochen und Tage beurlaubt hat, um das Augenehmste, was dem Menschen begegnen kann, mit Heiterkeit zu genießen. Durch wohlwollende, einsichtige, vollsommen unterrichtete Manner seh' ich mich ganstig geschilbert, und zwar so recht durch und durch erkannt und aufgesfast, mit Neigung das Gute, mit Schonung das Bedenkliche dargestellt: ein ehrwürdiges Beispiel, wie Scharfs und Tiefsblick mit Wohlwollen verdunden, durch Beisall wie durch Bestügen, Warnen, Berichtigen, sogleich zur lebendigsten Försberniß behülslich sind.

Betenn' ich jedoch: es hat etwas Apprehensives, wenn das, was wir leidenschaftlich wollten und allenfalls leisteten, als Bilderreihe, wie Banquo's Könige, an uns vorüberzieht; die Bergangenheit wird lebendig und stellt sich und bar, wie wir sie selbst niemals gewahr werden tonnten. Diesmal freilich

i

nicht als leere Schattenumriffe, fondern fcarf in alleu Theilen erariffen und ausgeführt.

Hiebei muß ich aber bemerten, daß jene höchst schaenswerthe, ehrenvolle Schilberung erft nur im Allgemeinen und von ferne betrachtet worden; ich nehme sie mit in die bohmischen Baber, um mich daran zu prufen und zu erbauen. Schon jest aber fühl' ich mich, durch freundliche Forderungen angeregt, sehr geneigt, manches frühere wieder aufzunehmen, das mir, als zerstüdelt, nirgendwo sich anzuschließen schien, nun aber, nach folder gegebenen Uebersicht, gar wohl sein Vläschen sinden wird.

Die Puntte sobann, worüber so würdige und im Gangen gleichdentende Manner sich mit mir nicht vereinigen tonnen, nochmals genau zu überlegen, ben Grund einer solchen partiellen Differenz aufzusuchen, wird mir die angenehmste und lebrreichste Pflicht son.

# Sandbuch ber Ornktognofie.

Bon Leonhard. Beidelberg 1821.

Ob mir gleich höhere Jahre und ein bedingtes Verhaltniß zur Naturwissenschaft nicht vergönnen wollen, ein solches Werk, seinem Umfange und Zusammenhange nach, gehörig zu studizren; so habe ich es doch immer zur Seite, um, durch den wohlüberdachten Vortrag, mich von dem methodischen Gange, worin sich die Wissenschaft bewegt, durch den Inhalt von dem Neichthum der Erfahrung, durch die Zugaben von manchem wunschenswerthen Einzelnen bequem zu unterrichten, und also, wo nicht mit Wissen und Wissenschaft gleichen Schritt zu

halten, boch wenigstene biefes wichtigfte, fich immer erweiz ternde, fullende und umorganifirende Reich nie aus dem Auge au verlieren.

Ein abermaliges Geschent bereitet und ber werthe herr Berfasser in seiner Charakteristik der Feldarten, und ich rühme mich der besondern Gunft, daß er mich durch frühere einzelne Mittheilung schon jest, da es im Entstehen begriffen ist, Bortheil daraus zu ziehen befähigt. Acht Aushängebogen liegen vor mir, durch deren successive Betrachtung fast allein möglich wird, sich an die gränzenlose Fülle des Werks einigermaßen zu gewöhnen.

Buerst findet man das Allgemeine festgestellt, sodann die Reihenfolge der Gebirgsarten bargelegt, wovon ich benn Grant, Sienit, Diorit und Dolerit bis jest vor mir febe.

Die Folge dieser einzelnen Mittheilung thut auf mich eine glückliche Wirtung; ich erwarte und lese die Blätter mit Leidenschaft, wie Zeitungen; Ausmerksamkeit und Interesse erhält sich von einem Sendungstage zum andern, und mir dienen diese bedeutenden Anfänge ganz eigentlich zum grundlichsten Eramen. Bon manchem erward ich mir schon früher unmittelbare Anschauung, anderes aber sondert sich ab, wornach ich mich noch umzuthun hätte; neue Namen werden erkannt, die Zweisel des Augenblicks forgfältig bemerkt. Und so seh ich ohne große Anstrengung mir manches Gute zugezeignet, mich auf manches Kunftige hingewiesen.

# Die Luifenburg bei Mexanders:Bad.

Unter ben verschiedenen Abtheilungen bes Sichtelgebirgs macht fich besonders merkwürdig ein hoher, langgestreckter

Raden, von alten Beiten ber Lurburg genannt und von Reisenden häufig besucht, wegen zahlloser, alle Beschreibung und Einbildungstraft überragender, in sich zusammengestürzter und gethürmter Zelomassen. Sie bilden ein Labprinth, welches ich vor vierzig Jahren mühsam durchtrochen, nun aber, durch architektische Gartenkunst, spazierbar und im Einzelnen beschaulich gefunden. Diese Gruppen zusammen tragen gegenwärtig den Namen Luisenburg, um anzudenten, daß eine angebetete Königin, turz vor großen Unsällen, einige frohe und ruhige Kage hier verlebt habe.

Die ungeheure Größe ber ohne Spur von Ordnung und Richtung über einander geftürzten Granitmaffen giebt einen Anblick, beffen Gleichen mir auf allen Banderungen niemals wieder vorgetommen, und es ift niemanden zu verargen, der, um sich biefe, Erstannen, Schreden und Grauen erregenden, daotischen Justande zu ertlaren, Fluthen und Bollenbruche, Sturm und Erbbeben, Bulcane und was nur sonst die Natur gewaltsam aufregen mag, bier zu hulfe ruft.

Bei naberer Betrachtung jedoch, und bei grundlicher Kenntniß bessen, was die Natur, rubig und langsam wirkend, auch wohl Außerordentliches vermag, bot sich und eine Auslösung dieses Rathsels dar, welche wir gegenwärtig mitzusteilen gedenken.

Diefes Granitgebirge hatte ursprünglich bas Eigenthum: liche vor andern, aus fehr großen, theils außerst festen, theils leicht verwitterlichen Massen zu bestehen; wie denn der Geolog gar oft gewahr wird, daß die fraftige Solidescenz des einen Theils dem nachbarlichen das Bermögen zu einer entschiedenen Festigseit und längeren Daner zu gelangen völlig entzogen bat.

Bon ben urfprunglichen Felspartien, wie fie, ber Granit: bilbung gemaß, aus einzelnen Bloden, Platten und Lagern

.

•



bestehen, sind noch mehrere aufrecht zu finden; die aber, weil sie nichts Sonderbares darbieten, nicht wie das übrige Wunderbare beachtet werden. Außer obgemeldeter ursprünglicher Eigenschaft höchst verschiedener Festigkeit und Verwitterns mag auch noch die schiefe, gegen das Land zu einschießende, Richtung und eine vom Perpendikel abweichende Neigung, gleichfalls gegen das Land hin, Ursache des Einstützens gewesen sein. Die Wirkung aller dieser zusammentreffenden Umstände denken wir nun bilblich darzustellen.

Man mache sich vor allen Dingen mit den Buchstaben bekannt, wie sie in der obern, landschaftlichen Zeichnung an die Felsen geschrieben sind, und benke vorerst, daß die versschiedenen Steinmassen a. b. c. d. e zusammen eine aufrechtstebende, gegen den Horizont etwas zugeneigte Felspartie bilden. Nun verwittere eine der mittleren Massen a, so wird die obere b herunterrutschen und sich ungefähr in bb niederzlegen, sodann verwittere die unterste hintere c und der Obelist d wird, seinem Uebergewicht nach, herunterstürzen und sich in da ausstellen, die Masse e ware allein an ihrem Plat unverruckt und unverändert liegen geblieben.

Eine, nur wenig in ihrer Hauptform von der vorigen abweichende, aufrechtstehende Granitpartie bringen wir dem Beschauer in den kleineren Feldern gleichfalls vor Augen. Die vordere Spalte zeigt sie in ihrer Integrität, die andere aber verwittert, verschoben und verstürzt. Hier bedienen wir und des Bortheils, ohne Buchstaden zu versahren, indem wir das Berwitternde mit Schattenstrichen bedeckt, wodurch benn das Uebriggebliebene und Dissocirte sogietch in ber nachsten Cvelumne in die Augen fällt.

i

# Bur Geognofie und Topogrophie von Böhmen.

Bei Betrachtung ber Geognosie von Bohmen, eines Königreiche bas sich vollfommen abgeschlossen zeigt, bas, rings von
Gebirgen umgeben, seine ausströmenden Gewässer fast alle
nur eigenen Quellen verdankt, ist höchst merkwurdig zu beobachten, wo sich doch wohl irgend eine Ausnahme sinden möchte?
Wir wenden und zuerst an die Eger, die, in Bayern entsprungen, schon als bedeutendes Wasser nach Böhmen eintritt;
sodann zur Wondra, dem Bache, der, gleichfalls in Bayern
entspringend, doch in Böhmen als der erste sich mit der
Eger vereinigt.

Muffen nun bei allen Untersuchungen ber jesigen Erdoberfidche, und besonders bes nusbaren Theils, bessen Werth
und so nahe liegt, die Restagnationen des uralten Meers
unsere Ausmerksamkeit reizen, so haben wir die Einbildungstraft bis zu jener Zeit zuruckzuführen, wo das böhmische Binnenmeer bis an den Fichtelberg reichte und dort, mit Vor- und
Zurucktreten, gar manche, jest reichlich fruchtragende Flächen
bildete. Nachfolgendes möge hiezu eine Einleitung sepn.

## Fahrt nach Pograd.

Freitag, ben 26sten Juli 1822. Wir fuhren von Eger ab sudmarte; ber Weg geht durch aufgeschwemmtes Erdreich, worin sich neben den losen Rieseln auch Breccien sinden. Bufällig trafen wir eine von weißen, größern und kleinern Quarzkieseln, durch ein Bindungsmittel von schmalem, zartem Brauneisenstein zusammengekittet.

Die Gifengruben, auf die wir unfere Fabrt gerichtet, find unfern Pograd in einem aufgeschwemmten, von Glimmer= ichiefer berguleitenden Gerolle. Die eine Grube mar fechs Lachter tief. Erft trifft man auf ein weißgilbliches, thonartiges, gebrockeltes Geftein; in weniger Tiefe finden fich die Eifensteine, aufällig gerftreut. Ihre Entstehung erflatt man fich wohl: ein überall fluffig vorhandener Gifengehalt burch: bringt das Aufgeschwemmte und verforpert es ju größeren und fleineren Breccienmaffen. Sie liegen als Anollen oft concentrisch anzusehen; der größte dießmal vorhandene ovale mochte im Durchschnitt eine Elle fenn, auch bier mar bas jum Grunde liegende jufammengebadene Conglomerat gar wohl erkennbar. Diefer Gifenstein ift bell = und dunkelbraun. Die Arbeiter zeigten aber auch einen eingeschloffenen weißen, den fie für besonders reichbaltig erflarten.

In diesem Conglomerat und neben demselben findet sich Holz, zerstüdt, zerstreut, mit dem Gestein verwachsen, auch versteint. Wenn nun in der frühsten Zeit ein solches brauntohlenartiges Holz vom Eisengehalt ergriffen ward, so durchebrang er dasselbe und verwandelte solches in seine Natur; wovon mir sehr schöne Stude schon in Marienbad zu Theil wurden. Es enthält in hundert Theilen 62,7 metallisches Eisen.

Man machte und eine über dem Bach liegende halbe bemerklich; dort hatten fie einen Stollen in den abhängigen hügel getrieben und, in dem funfzehnten Lachter, einen quer liegenden Baum durchfahren, der noch zu beiden Seiten aufteht. Auch hievon find mir bedeutende Exemplare früher verehrt worden, die mich eigentlich auf diese Begend ausmerkfam gemacht.

Pograd ift eine herrschaft, herrn Joseph Gabler,

Mitter von Ablerefelb, gehörig; das Flüschen Bondra fliest vorbei, worin der Bach Kidron von Kindberg herabkommend fich einmundet. Die Gegend ift ungleich, fleinhügelich, auf eingesperrte ruhige Wasser der Urzeit hindeutend.

Das finfchen Bondra giebt und bei geologischen Betrachtungen manchen Aufschluß, es tommt aus der Oberpfalz und zeiget an, daß ber hochste Ruden der europäischen Bafferscheibe an diefer Stelle durch Bavern gebe.

Der Bad Ribron bat mabriceinlich feinen Namen ben ameiunddreißig Stationen au banten, die fich bier bem linten Ulfer nabern; biefe, vor uralten Beiten errichtet, nach aufgehobenen Rloftern in Berfall gerathen, wurden, im Berlauf der letten Jahre, durch eine alte Krau, die ein gesammeltes Almofen bierzu verwendete, vollfommen wieder bergestellt. Schon im vorigen Jahre ergablte mir ber Postillon von Eger auf Sandau mit frommer Bewunderung : wie bas gute Mutterden an der erften Station bettelnd fo lange verharrt und gefpart, bie fie, diefelbe berguftellen, Maurer, Tuncher, Maler und Vergolder zu bezahlen im Stande gemefen. Chen fo habe fe bei ber zweiten verfahren, ba fich denn icon reich= lichere Gaben und Sulfsarbeiten bingugefellt, bis fie nach und nach burchgereicht und nunmehr Anstalten mache bie lette Sand baran zu legen.

Bir besuchten also ben Delberg, welcher als Schluß und Gipfel ber gangen frommen Anstalt zu betrachten ift; auch dieser wird balb fertig sepn, wie man denn alles schon dazu in Bereitschaft hielt. Sanber zugehauene Granitpfosten, worin die Latten des Geheges eingelassen werden sollen, liegen umber, und man fieht an den Splittern, daß Steinhauer daran

beschäftigt sind, sie ins Reine zu arbeiten; auch finden sich frische haufen Thonschiefer zu irgend einem Mauerwert. Offenbar ist dieses der Granit, welcher bei Sandau gebrochen wird (Nr. 28 unsers Marienbader Verzeichnisses), wahrscheinlich durch Bittsuhren herbeigebracht, wie denn auch der eigentsliche Delbergshügel bald wieder eingehegt und den Garten Gethsemane darzustellen geeignet sepn wird.

Die Jünger ichlafen noch im Grafe von alten Zeiten her mit bunten Gemandern, fleischfarbenen Gesichtern, braunen und schwarzen Barten, daß man bavor erschreden könnte; ber tröftende Engel nimmt noch den Gipfel ein, aber ben Ruden tehrt ihm der von seiner Stelle geschobene Heiland; auch dieser ist von Stein und angemalt, nur die betenden Sande sehlen, welche gewiß nachstend restaurirt werden.

Inbessen spricht in einer nachsten halle Judas Berrath und Christi Gefangennehmung, schon aufgefrischt, die Augen lebhaft an. Und so sehen wir in frommer Beharrlichkeit eine bejahrte Bettlerin basjenige wieder herstellen, was Mönche mit dem Rücken ansahen, da fie sich selbst nicht meht erhalten fonnten. Beobachten wir doch auch hier, wie alles zu seinem Ansange zurücklehrt! Die ersten Stifter vielet, nachber so boch beglücken geiftlichen Anstalten, waren einzelne Einsiedler und Bettler, wer weiß was sich hier für die Butunft gründet? Nachsten grünen Donnerstag wird sich gewiß ein großer Julauf einfinden.

Unter Diefen Betrachtungen fah man auf bem Berge gegenüber St. La ur ett e liegen; ein Nonnentlofter, das munter in der Gegend umberschaut, welches der Staat aber, wie so viele andere, zu sich genommen hat. Man fleht es weit und breit, denn es ift von außen frisch angewelßt.

Bir fliegen in die flache breite Tiefe binab welche beibe

Höhen scheidet; sie hatte in uralten Zeiten ein See bedect, bessen Wasser, den aufgelösten Glimmerschiefer bin und her schlickend, einen den neuesten Bedürsnissen höchst willsommenen Thon absette. Sonst bediente man sich zu den Eger Sauerbrunnenstaschen eines ähnlichen Thons, der in der Tiese unter Altenstein zu graben ist; nun wird er aber, sowohl für Franzenbrunnen als für Marienbad, von hier genommen, er steht oft 20 Kuß ties unter der Oberstäche und wechselt in weißen und grauen Lagen ab. Der letztere wird zu gedachten Flaschen oder Steingut verarbeitet, welches kein wiederholtes Keuer auszuhalten braucht, dahingegen der weiße zum Töpfergeschirt höchst brauchbar ist. Er wird in mäßigen Quadraten gewonnen, ungefähr wie der Torf; die Lagen sind ungleich und ungewiß, daher der unvermeibliche Raubbau, den man immer getadelt, beklaat und fortgeset bat.

Bir begaben und auf bas Schloß Rindberg am Fuße ber Sobe von Laurette; es ist auf startdurchquarzten Thonschiefer gegründet. Der ganz erhaltene, auf bem Fels unmittelbar aufruhende runde Thurm ist eines der schönsten architektonisichen Monumente dieser Art, die ich kenne, und gewiß aus den besten römischen Zeiten. Er mag hundert Fuß hoch sepn und sieht als prachtige toscanische Kolosfalsaule unmerklich kegelförmig abnehmend.

Er ist aus Thonschiefer gebaut, von welchem sich verschiesbene Reihen gleichförmiger Steine horizontal herumschlingen, der Folge nach wie sie der Bruch liefern mochte; kleine rötheliche, die man fast für Ziegel halten könnte, behaupten ringförmig die mittlere Region; graue plattenartige größere bilden gleichfalls ihre Eirkel oberwärts, und so geht es ununterbrochen bis an den Gipfel, wo die ungeschickt aufgesehten Mauergacken neuere Arbeit andeuten.

Den Diameter wage ich nicht zu schäfen, doch sage ich so viel, daß auf dem Oberboden des anstoßenden Wohnhauses durch eine ursprüngliche Deffnung sich in den Thurm nothdürftig hineinschauen läßt, da man denn innerlich eine eben so schöne Steinsehung wie außen gewahr wird, und die Mauer schäfen kann, welche zehn Fuß Leipziger Maaß halten mag. Wenn man nun also den Mauern zwanzig Fuß zugesteht und den innern Naum zu vierzig annimmt, so hätte der Thurm in der Mittelhöhe etwa sechzig Fuß im Durchmesser; doch hierüber wird und ein reisender Architekt nächstens aufklären: denn ich sage nicht zu viel, stünde dieser Thurm in Trier, so wurde man ihn unter die vorzüglichsten dortigen Alterthümer rechnen; stünde er in der Nähe von Rom, so wurde man auch zu ihm wallsabrten.

## Der Wolfsberg.

Die eigentliche Dertlichkeit biefer ansehnlichen ringeumber freien, nach bem Böhmerwalbe, nach bem Innern des Königreiches hinschauenden, hochst bedeutenden Sobe, ist in dem Pilsener Kreise zu suchen, unfern Czerlochin, einer Poststation auf dem Wege von Eger nach Vrag.

Schon längst hatten merkutrbige Producte daher meine Ausmerksamkeit erregt, aber erst dieses Jahr ward ein so wichtiger Punkt, zu dem ich selbst nicht gelangen konnte, von den Gesellen meiner Studien eifrig bestiegen und vorläusig untersucht; die Größe des Naums jedoch, die Abwechselung des Bodens, die Mannichsaltigkeit des Gesteins, die problematische Erscheinung bestelben werden noch manchem Beobachter und Korscher zu schaffen geben.

Rach unserer hergebrachten Beise liefern wir vor allen Dingen ein Berzeichnis derjenigen Korper die wir von dont gewonnen; wir ordnen sie nach unserer Art, einen joden Rachfolger seiner eigenen Rethode völlig anheimgebend. Siesbei bleibt immer unser ersted Angenmert das Archetypische vom Pprotypischen zu trennen und, ohne Rucksicht auf andere Borstellungsarten, den einmal eingeschlagenen Weg zu verfolgen. Um nun zu unserem Ziele hierin zu gelangen, bezeichnen wir vorerst mit wenigem die Gebirgsarten welche zwischen Marienda und Czerlochin angetroffen marben.

Bis jur glafdenfabrit hornblenbe: Schiefer, aufgefcwemmtes Erbreich bis gegen bie Teiche und woiten; bei Plan hornblenbe-Schiefer mit Granaten, auch abne biefelben. Ueber Plan Granit, etwas feinforniger ale ber bei Canban und febr verwitterlich: furz vor Lein Thonfchiefer.

### Bortommniffe des, Bolfebergs.

- 1) Thonfchiefer, urfprunglicher;
- 2) derfelbe, durche Fenen gegangen, helber und immiler gerdibets
  - 3) berfelbe gang gavethet;
  - 4) bergleicheng
  - 4a) foiefriger Quariagna burde Reuer veninberte
  - 4 b) berfelbe im natitrliden Buftante;
    - 5) Quargeftein aus feilformigen, Staden heftebend;
- 6) bergleichen Seilchen aftein, auf ben Muften febr ge-
- (biefe Seeinart foien febr problematifc bie man fie in ihrem natürlichen Bufand gefunden, namlich;)
- 7) ftanglichter Quary, ober vielmehr Amethofigang aus einem urfprünglichen Quarygebirg;

Die Eisengruben, auf die wir unsere Fahrt gerichtet, sind unfern Pograd in einem ausgeschwemmten, von Glimmersschiefer herzuleitenden Gerölle. Die eine Grube war sechst Lachter tief. Erst trifft man auf ein weißgilbliches, thousartiges, gebröckeltes Gestein; in weniger Tiefe sinden sich die Eisensteine, zufällig zerstreut. Ihre Entstehung erklart man sich wohl: ein überall stüssig vorhandener Eisengehalt durchdringt das Ausgeschwemmte und verkörpert es zu größeren und kleineren Breccienmassen. Sie liegen als Knollen oft concentrisch anzusehen; der größte dießmal vorhandene vvale mochte im Durchschnitt eine Elle sepn, auch hier war das zum Grunde liegende zusammengebackene Conglomerat gar wohl erkennbar. Dieser Eisenstein ist hell- und dunkelbraun. Die Arbeiter zeigten aber auch einen eingeschlossenen weißen, den sie für besonders reichbaltig erklärten.

In diesem Conglomerat und neben demselben findet sich Holz, zerstüdt, zerstreut, mit dem Gestein verwachsen, auch versteint. Wenn nun in der frühsten Zeit ein solches braunstohlenartiges Holz vom Eisengehalt ergriffen ward, so durchedrang er dasselbe und verwandelte solches in seine Natur; wovon mir sehr schöne Stude schon in Marienbad zu Theil wurden. Es enthält in hundert Theilen 62,7 metallisches Eisen.

Man machte und eine über dem Bach liegende halbe bemerklich; bort hatten fie einen Stollen in den abhängigen hügel getrieben und, in dem funfzehnten Lachter, einen quer liegenden Baum durchfahren, der noch zu beiden Seiten aufteht. Auch hievon find mir bedeutende Exemplare früher verehrt worden, die mich eigentlich auf diese Gegend ausmerk- fam gemacht.

Pograd ift eine herrschaft, herrn Joseph Gabler,

Won biefem haufen fich zu trennen ware gar zu empfindlich gewesen und baber führte man fie nicht ohne Unstatten nach Weimar, wo fie zerstreut und laftig nirgends unterzubringen waren.

Höchst erwinscht fand sich baber bie Mitwirkung eines werthen Mannes, herrn hofraths Soret, ber, in Genf und Paris studirend, sich die Verdienste neuerer Krystallographie anzueignen gewußt. Ihm, der schon durch verschiedene würdige Aufsähe in diesem Fache rühmlich bekannt geworden, schien es vorbehalten die ungefüge Menge zu durchspähen, zu sondern und ihre schäftbare Mannichsaltigkeit anerkennend zu ordnen. Ein Katalog, den er zu verfassen und selbst zum Ornck zu befördern geneigt war, giebt von dieser Arbeit das beste Zeugniß.

# Uralte neuentdeckte Naturfeuer: und Gluthspuren.

Eine vorjährige Fahrt von Eger aus nach der bayerischen Granze bin ist unsern Lesern in frischem Andenken. Wir erzählten sie unter dem Kitel: Fahrt nach Pograb; nun folgte die Wiederholung am 23. August 1823. Erst sührte derselbige Weg gerade nach Pograd, da denn die Eisensteinsgruben abermals am Wege beschaut und sehr schöne mineralisstre Holzmasern aufgefunden wurden. Weiter ging die Fahrt über die Brücke des Baches Kidron und wir gelangten abermals zum Delberg. Wie zu vermuthen fanden wir die Einrichtung desselben weiter vorgerückt, ja beinahe vollendet, leider auf das allergeschmachlosses. Die Einhegung des Gartens

Sethsemane mit Granitpfeilern und angemaltem Lattenwert war durch eine unverschlossene Thure abgerundet, der Heiland restaurirt am rechten Plate, der Engel gleichfalls; die Apostel schliefen ihren langen untheilnehmenden Schlaf; inwarts war das Stadet mit symbolischen, religios-ascetischen Bilbern und Inschriften bieser Art auf vielen aneinander gereihten Laseln verziert.

Bon biesen kunft= ja handwerkelosen Absurditäten wandte man sich gern auf das gegenüberstehende altere dreiseitige Gebäude, wo hinter starten Sittern die Ereignisse jener bang-lichen Nacht nach guter Aunstüberlieserung in Holz geschnist und angemalt dargestellt waren. Ein Engel herabschwebend, der den in Seelenleiden vor sich zur Erde gesuntenen Ehristus aufzurichten im Begriff ist, indessen der Kelch zwischen beiden auf einem Felsen in der Mitte steht, nimmt sich gut aus, und das Ganze ist kunstreich componiert, daß ich wohl wissen möchte wornach dieses Schniswert gebildet sep.

Die Aussicht auf St. Laurette in der Hobe gegenüber, auf die Thongruben in der Tiefe, ward zu freundlicher Erinnerung gern begrüßt. Ich erwähne dieser Dinge umftändelicher, um den Naturforschern, die sich von Eger oder von Franzenbrunn aus nach den Feuerspuren begeben möchten, unterwegs einige Unterhaltung zu versprechen.

Immer in mittägiger Richtung gelangt man nach Gofl; bier findet man ein reinliches Wirthshaus und eine hübsche Familie. Wir gaben die mitgebrachten Nahrungsmittel in Berwahrung und bestellten was man gewähren konnte.

Bon hier aus führt ein unangenehmer Weg burch einen Rieferwald, die Strafe breit genug, aber fo ausgefahren, daß fie bei feuchtem Wetter einen Wagen taum durchlaffen muß; endlich gewinnt man einen Aufftieg, gleichfalls durch ein

Rieferwälden, wo der Thonichiefer fogleich hervortritt, und endlich auf der freien Sobe des Rebberge gleichfalls anfteht, jedoch fich dadurch auszeichnet, daß baufige Quargftreifen bem Bangen ein welleuformiges Ansehen gebeu.

Su der Tiefe fiebr man das Dorf Boden vor fich liegen: man flieg binnmer und traf die genannte Gebirgsart burchaus; man ging an bem gegen Mittag laufenden Bafferden durche Dorf binguf und fand bier febr bedeutende mit Quara burwflaferte Thouschiefermaffen , endlich große entschiedene Schladenflumpen. In ber rechien Geite bes Bachleins, guoberft des Dorfes, findet fich ein fleiner doch merflicher Regel gang aus Schladen bestehend, oben in ber Mitte eine geringe Bertiefung, die Einwohner fagen es fev ein verschütteter Brunnen; die übrigen Geiten find glatt und beraft, beim Aufhaden treten fogleich löchrige Schladen bervor, fo porzüglich ausgezeichnete wie die obgemelbeten im Bache fanden fich nicht. Man brachte und tugel: und eigrtig geformte Rlumpen, wovon die tleineren durch Feuer angeschmolzene mit ihrer Gebirgerinde ausammengefinterte Sornblende= Rrp= stalle inwendig feben liegen; die großeren aber eine bis zum Unfenntlichen durche Reuer veranderte Grundfieingrt genannt werden mußten.

Men wendet fich nun, uber den Abhang des Rebbergs, wieder nordwarts nach Altalbenreuth; unterwegs findet man in den mindeften Bafferriffen Spuren von zerftorten hornblende=Arpftallen, größer und fleiner bis zum Sande berab; übrigens ift alles flach abhangige Beide.

Bei Altalbeurcuth felbft findet fich eine fogenannte Sandgrube, womit man den Sugel aufgeschloffen, wo fich ein aufgeschwemmter vulcanischer Tuff gar wohl erkennen läßt.

Go weit gingen dießmal unfere vorläufigen Betrachtungen,

bie wir benn bei gunftiger Sommeregeit weiter fortzusehen gebenten.

Berzeichniß der bei Boden und Altalbenreuth angetroffeuen Mineralien.

- 1) Thonichiefer mit durchgehenden Quarglagern, wellens formigen Unfebend;
- 2) volltommen durchgeschmolzene Schlade, aus ben Rlumpen bes Baches bei Boben;
- 3) breiartig geftoffene Schlade vom tonifchen Sugel am Ende bes Dorfs:
  - 4) defgleichen;
- 5) bis zur Untenntlichfeit veranbertes Urgeftein mit frifchem Bruch ;
  - 6) befgleichen in runder Rugel;
- 7) vom Fener ftart angegriffene Sornblende-Arpftalle mit ber thonigen Gebirgeart jufammengeschmolgen.
- Diese Arpstalle haben einen so gewaltsamen Grab bes Feuers ausgestanden, daß im Innern fleine Soblen wie vom Wurme gestochen gebilbet find.
- 8) Ein Stud von einem zusammengeschwemmten und gesbadenen Tuff bei Albenreuth.

Nimmt man nun mas wir über ben Bolfeberg bet Ezerlochin, sodann über ben Fuß des Rehberge und bie Bortommnisse bei Boben und Altalbenreuth gesprochen, endlich zusammen und vergleicht es mit demjenigen was wirfrüher von dem Kammerberg bei Eger gemeldet, so findet man übereinstimmende und abweichende Erscheinungen; das

Bichtigfte mochte fenn, daß alle unmittelbar auf bem Thonfchiefer, ober an benselben anstoßend, jum Vorschein tommen; wie auch übrigens die Umgebung senn moge.

Au und auf dem Wolfsberge haben wir außer dem Thonsichiefer als archetypisch annehmen muffen Basalt und ein an Hornblende-Arpstallen sehr reiches Urgestein. Das Pprotypische haben wir oben umständlich ausgeführt und zu besmerten gehabt, daß die Hornblende-Arpstalle zwar vom Feuet angegriffen, aber eigentlich nicht im höchsten Grade verändert, die Augittrostalle dagegen noch ganz frisch erhalten seven.

Den Rebberg finden wir nur aus Thonschiefer bestehend, ber quarzreich durch ein wellenformiges Ansehen sich von dem des Pilsener Kreises unterscheidet. Hornblende finden wir zerstüdt, zerstreut, eingeschmolzen, aber den Urfels können wir nicht nachweisen, so wenig als von dem Gestein Nro. 5, welches in größerer Tiefe anstehen muß.

Benden wir uns nun jum Kammerberg und nehmen vor uns was wir früher hierüber geäußert, so sagen wir, im Bergleich der beiben vorigen Erscheinungen, abweichend von unserm damaligen Bortrag: das archetppische Gestein suchen wir in jenen sesten Basaltselsen, wir nehmen an, daß Thonschiefer und Steinsohlen vermischt an dieselben angeschoben worden; dieses Gemenge, in der Folge entzündet, hat nicht nur sich selbst verschlackt und ist nach seiner früheren Schicktung auch so verändert über einander liegen geblieben, sondern die Gluth hat auch die anstoßenden Basaltselsen ergriffen und auf den obern Theil derselben starten Einfluß gehabt, dahingegen die untersten in ihrer archetppischen Starrheit sich besinden. Durch diese Borstellungsart, wie man auch von ihr denten möge, sommen die drei ngeführten Localitäten, obssehon eine jede ihr Eigenthümliches, je nachdem an Ort

und Stelle ein anderes Frühgebirg von ber Gluth verändert worden, behauptet, in eine gewisse Uebereinstimmung. Bedentt man nun ferner, daß solche Erscheinungen in Böhmen, denen man ihre pprotypische Eigenschaft nicht absprechen kann, auf bem Ausgehenden ber Steinkohlen= und Brauntohlenlager sich finden, so wäre man am Ende wohl gar geneigt diese sämmtelichen Phänomene für pseudovulcanisch anzusprechen.

Co viel fep in einer Angelegenheit, die wohl fobalb nicht jur Enticheibung tommen mochte, für ben Augenblid gefprochen.

# Geologische Probleme und Versuch ihrer Auflösung.

1.

Horizontal liegende Floze, welche fich an fteilen Felswänden oberhalb fortfeten, werden burch hebung einer folchen Bergwand erklart.

Bir fagen: in frühfter Zeit jener Entstehungen mar alles Dynamische fraftiger als späterhin, die Anziehungsfraft der Theile größer. Die niedergehenden Elemente des Flözes senkten sich zwar nieder und belegten die Fläche, aber in gleicher Maaße wurden sie angezogen von den Seitenwänden der nachestehenden Berge, so daß sie nicht allein an sehr steilen Flächen, sondern sogar an überhangenden sich festsehen und die weitere Füllung des Raums abwarten konnten.

2,

Die auf großen Flacen weit entfernten Granitmaffen haben auch zu vielem Rachbenten Gelegenheit gegeben.

benn es gehen noch bis auf ben heutigen Tag große Cismaffen in ben Sund ein, welche die von bem felfigen Ufer abgeriffenen Urgebirgemaffen mit fich heranbringen.

Allein diese Wirtung ist nur als secundar anzusehen. Indem wir im nördlichen Deutschland die Urgebirgsarten der nördlichsten Reiche erkennen, so folgt noch nicht, daß sie dort hergetommen; denn dieselbigen Arten des Urgebirgs können so büben wie drüben zu Tage ausgegangen sepn. Ift doch das Urgebirg eben deshalb so respectabel, weil es sich überall gleichsieht und man Granit und Gneis aus Brasilien, wie mir die Eremplare zu Handen gesommen sind, von dem europassschlichen nicht zu unterscheiden vermöchte.

Wunderliche Art der Erklärungeluftigen! Was fest und unerschütterlich ist, soll erst werden und fich bewegen, was ewig fort sich bewegt und verändert, soll stationar seyn und bleiben, und das alles bloß, damit etwas gesagt werde.

Die Sache mag fenn wie fie will, fo muß geschrieben steben: daß ich diese vermaledeite Polterkammer der neuen Beltschöpfung verfluche! und es wird gewiß irgend ein junger geistreicher Mann aufstehen der sich diesem allgemeinen verrudten Confens zu widersetzen Muth hat.

Im Ganzen denkt kein Mensch, daß wir als sehr beschränkte schwache Personen, uns um das Ungeheure beschäftigen ohne zu fragen wie man ihm gewachsen sep? Denn mas ist die ganze heberei der Gebirge zulest als ein mechanisches Mittel, ohne dem Verstand irgend eine Möglichkeit, der Einbildungskraft irgend eine Thulichkeit zu verleihen? Es sind bloß Worte, schlechte Worte, die weder Begriff noch Bild geben. Hiemit sep genug gesagt, wo nicht zu viel.

Das Schrecklichfte mas man boren muß ift die wieder= bolte Berficherung: bie fammtlichen Naturforfcher feven bierin berfelben Uebergengung. Ber aber die Meniden fennt ber weiß wie bas jugebt: gute, tüchtige, tubne Ropfe pupen burch Babriceinlichfeiten fich eine folche Meinung beraus; fie machen fich Unbanger und Schuler, eine folche Maffe gewinnt eine literarische Gewalt, man fteigert die Meinung, übertreibt fie und führt fie, mit einer gewiffen leidenschaftlichen Bewegung durch. - Sundert und aber Sunbert wohldenkende, vernünftige Manner, die in andern Fadern arbeiten, die auch ihren Rreis wollen lebendig wirksam, geehrt und respectirt feben, was haben fie Befferes und Rlugeres zu thun ale ienen ibr Relb zu laffen und ihre Buftimmung ju bem ju geben, mas fie nichts angebt. Das beißt man alsbann: allgemeine Uebereinstimmung ber Korider.

Ich habe dieses, was ich hier fage, in Concreto an ganz würdigen Männern gesehen; ihre Sache war: im Felde der Naturlehre ihr Fach, ihr Geschäft, ihre Erfahrungen und Wissen zu innigen, zu isoliren, zu vervonständigen und durchzuarbeiten. hier waren sie vortrefflich, durch Unterscheiden und Ordnen belehrend, ihr Urtheil sicher, genug hochst schaftendewerth. In andern Kachern aber waren sie ganz gemein. Bad der Tag hatte, was der Tag brachte, was allenfalls in Compendien und Zeitschriften stand, das wußten sie, das billigten sie; nahmen aber auch nicht den geringsten weitern Cheil daran.

## Berschiedene Bekenntniffe.

Wo ber Menich im Leben hergekommen, die Seite von welcher er in ein Fach hereingekommen, läst ihm einen blei-benden Cindruc', eine gewiffe Richtung seines Ganges für die Kolae, welches natürlich und nothwendig ist.

Ich aber habe mich der Geognosse befreundet, veranlast durch den Flösbergbau. Die Consequenz dieser über einander geschichteten Massen zu studiren verwandte ich mehrere Jahre meines Lebens. Diesen Ansichten war die Wernerische Lebre günstig und ich hielt mich zu derselben, wenn ich schon recht gut zu suhlen glaubte, daß sie mauche Probleme unaufgelöst liegen ließ.

Der Ilmenauer Bergbau veranlaste nähere Beobachtung ber sammtlichen thuringischen Flöze; vom Todtliegenden bis jum oberften Flözfalf-, hinabwarte bis zum Granit.

Diese Art des Anschauens begleitete mich auf Reisen; ich bestieg die Schweizer und Savoper hohen Gebirge, erstere wiederholt; Eprol und Grandündten blieben mir nicht fremd und ich ließ mir gefallen, daß diese mächtigen Massen sich wohl dürsten aus einem Lichtnebel einer Kometen Atmosphäre kryftellistet haben. Doch enthielt ich mich eigentlich allgemeinerer geologischen Betrachtungen, bestieg den Besu und Aetna, versäumte aber nicht die ungeheure gewaltsame Ausdehnung der Erdbrände, in Gesolg so gränzenloser Kohlenlager, zu besachten und war geneigt beide mehr oder weniger als Hauptsschweren der Erdoberstäche anzusehen.

Ich legte boch hierauf feinen Werth, fehrte zu ben thüringischen Flögen zurud und habe nun das Vergnügen, daß im vergangenen October unfer Salinendirector Glend in ber Tiefe eines Bohrloche von 1170 Fuß Steinfalz und zwar in gang reiner Gestalt bem Bruchstude nach, theile tornig theile blattrig, angetroffen.

Die Sicherheit womit dieser treffliche Mann zu Werte ging, in Ueberzeugung, daß die Flözlagen des nördlichen Deutschlands vollfommen jenen des südlichen gleich sepen, des stätigte meinen alten Glauben au die Consequenz der Flözbildung und vermehrte den Unglauben in Betreff des hebens und Orängens, Auswälzens und Quetschens (Resoulement), Schleuberns und Schmeißens, welches mir nach meinem obigen Bekenutnisse durchaus widerwärtig von jeher erscheinen mußte.

Run aber lefe ich in den neuesten frangosischen Tages: blattern, daß diefes Beben und Schieben nicht auf einmal, fondern in vier Epochen geschehen. Boraus wird gesett, bag unter dem alten Meere alles rubig und ordentlich zugegangen. daß aber guerft ber Jurafalt und die alteften Berfteinerungen in die Bobe gehoben worden, nach einiger Beit benn bas fächlisch : bobmifche Erzgebirg, die Drenaen und Apenninen fich erhoben haben, fodann aber jum britten = und lettenmal Die bochiten Berge Savenens und alfo bet Montblanc bervorgetreten feven. Diefes, von herrn Elie be Beaumont vorgetragene Suftem wird am 28. October 1829 ber frangofifchen Alademie von der Untersuchungs : Commission zu beifalliger Aufnahme und Körderung bestens empfohlen. 3d aber längne nicht, daß es mir gerade vorfommt als wenn irgend ein driftlicher Bifchof einige Bebame für tononifche Buder erflären wollte.

Da ich hier war Confessionen niederschreibe, so ist nur von mir und meiner Dentweise die Rede. Es ist nicht das erstemal in meinem Leben, daß ich bas was Andern bentbar

ift unmöglich in meine Dent - und Faffungefraft aufzunehmen vermag.

Wenn ich aber zu meinem Anfang zuruckehre und num ihr Wert betrachte, so seh' ich, daß sie von der allgemeinsten Seite in dieses Geschäft hereingegangen sind; Astronomie, physische Geographie, Physit, Chemie und was sonst noch allgemein ist, waltet über das Ganze und dient zu Unterstützung jeder ihrer Schritte. Ich hatte schon Kenntniß von der ersten Ausgabe und beschäftige mich dantbar mit der gegenwärtigen, ungewiß, was ich daraus mir aneignen und in meine gegen diese ungehenren Allgemeinheiten beinahe abgeschlossenen Richtungen werde benuten können. Auf alle Fälle sind einige Capitel mir schon höchst belehrend gewesen, da ihre ausgebreiteten Studien sich über das neueste der Entdeckungen erstrecken, denen ich in meiner Lage nicht solgen kann.

Die Berlegenheit fann vielleicht nicht größer gedacht werben, als die, in der sich gegenwartig ein funfzigjähriger Schüler und treuer Anhänger der sowohl gegrundet scheinenben, als über die ganze Welt verbreiteten Bernerischen Lehre sinden muß, wenn er, aus seiner ruhigen Ueberzeugung aufgeschreckt, von allen Seiten das Segentheil derselben zu verenehmen hat.

Der Granit war ihm bisher die feste, unerschütterte Basis, auf welcher die ganze befannte Erdoberstäche ihren Ruhestand nahm; er suchte sich die Einlagerungen und Ausweichungen dieses wichtigen Gesteins deutlich zu machen; er schritt über Schiefer und Urfalt, unterwegt auch wohl Porphyr

antreffend, jum' rothen Sandstein, und musterte von, ba manches Rlog zeitgemäß, wie es die Erscheinungen andeuten wollten. Und fo mandelte er auf dem ebemale mafferbedecten. nach und nach entmafferten Erdboden in folgerechter Berubigung. Eraf er auf bie Gemalt ber Bulcane, fo erschienen ihm folde nur ale noch immer fortbauernde, aber oberflachliche Spatlingsmirtung der Natur. Nun aber icheint alles gang andere bergugeben; er vernimmt: Schweden und Rorwegen mochten fich wohl gelegentlich aus bem Meere eine gute Strede emporgehoben baben; bie ungarifden Bergwerte follten thre Schape von untenauf einftromenden Birfungen verdanfen, und der Porphyr Tprois folle den Alpenfalt durchbrochen und ben Dolomit mit fich in die Sobe genommen haben: Wirkungen freilich ber tiefften Borgeit, die tein Auge jemals in Bewegung gesehen, noch weniger irgend ein Dbr ben Tumult, ben fie erregten, vernommen bat.

Was sieht denn hier also ein Mitglied ber alten Schule? Uebertragungen von einem Phanomen zum andern, sprung-weis angewendete Inductionen und Analogien, Affertionen, bie man auf Treu' und Glauben annehmen foll.

Wiederholt viele Jahre schaut' ich mir die Felsen bes harzes, bes Thuringer Walbes, Fichtelgebirges, Bohmens, der Schweiz und Savopens an, eh' ich auszusprechen wagte: unser Ur= oder Grundgebirg habe sich aus der ersten großen chaotischen Insusion trostallinisch gebildet und seven also alle jene Zaden und hörner, alle Bergrüden und die zwischen ihnen leer gebliebenen Thäler und Schluchten nicht zu bewundern, oder sonst woher abzuleiten, als aus jener ersten großen Naturwirtung. Eben so betrachtete ich ferner das liebergangsgebirg, und konnte durchaus das Bestreben selbst der größten Wassen zu gewissen Gestaltungen nicht mehr zweiselhaft finden.

Die dem Urfprung gleichzeitigen Gange und die Berrudungen berfelben flarten sich auf; die Uebergange, Anlagerungen und was fonft vortommen tonnte, ward forgfältig und wiederholt beobachtet, bis zuleht die Floze, fogar mit ihrem Inhalt von Aohlenversteinerungen, sich naturgemäß rationell auschlossen, wobei man freilich nicht übereilt verfahren durfte.

Alles, was ich hier ausspreche, hab' ich wiederholt und anhaltend geschaut; ich habe, damit ja die Bilder im Gebachtniß sich nicht auslöschen, die genausten Zeichnungen veranftaltet, und so hab' ich, bezüglich auf den Theil der Erde, den ich beobachtet, immer Regelmäßigkeit und Folge, und zwar übereinstimmend an mehreren Orten und Enden gefunden.

Nach biefem Lebens : und Untersuchungsgange, wo nur Beständiges zu meinem Anschauen getommen, da denn selbst ber problematische Basalt als geregelt und in der Folge nothewendig erscheinen mußte, kann ich denn meine Sinnesweise nicht andern, zu Lieb einer Lehre, die von einer entgegengesetzen Anschauung ausgeht, wo von gar nichts Festem und Regelmäßigem mehr die Nede ist, sondern von zusälligen unzusammenhangenden Ereignissen. Nach meinem Auschauen baute sich die Erde aus sich selbst aus; hier erscheint sie überall geborsten, und diese Klüfte aus unbekannten Tiesen von unten berauf ausgefüllt.

Durch bieses Belenntniß gedent' ich teineswegs mich als Bidersacher der neuern Lehre zu zeigen, sondern auch hier die Rechte meines gegenständlichen Dentens zu behaupten, wobei ich denn wohl zugeben will, daß wenn ich von jeher, wie die Reueren, die mit so großer Uebereinstimmung ihre These behaupten, auch aus Auvergne oder wohl gar von den Anden meine Anschaung hatte gewinnen und das, was wir jest als Ausnahme in der Natur vorlowent, mir als

Regel hatte eindruden tonnen, ich wohl auch in volligem Gintlang mit der jest gangbaren Lehre mich befunden batre.

Gar manches ware noch zu fagen, allein ich schließe, inbem ich die Meinung eines Bohlwollenden oder vielmehr die Art sich auszudrücken mir zu eigen gemacht; er hat mich über mich selbst mehr aufgeklart, ben Grund und die Folge meines Dasepns mich besser fühlen lassen, als ich ohne dieß kaum je erreicht batte.

Unbeschadet des Glaubens an eine fortschreitende Cultur, ließ sich, wie in der Weltgeschichte, so in der Geschichte der Wissenschaften, gar wohl bemerten, daß der menschliche Geist sich in einem gewissen Kreise von Dent= und Vorstellungsarten herumbewege. Man mag sich noch so sehr bemühen, man kommt nach vielen Umwegen immer in demselben Kreise auf einen gewissen Punkt zuruck.

Pater Kircher, um gewisse geologische Phanomene zu erklaren, legt mitten im Erdball ein Pprophylacium an, und daneben herum manche Hydrophylacien. Da ist denn alles fertig und bei der hand. Die kalten Quellen enispringen fern von der Feuergluth; die lauen schon etwas näher; die heißen ganz nahe, und diese müßten einen uneudlichen Grad von hiße annehmen, daß sie noch siedend bleiben, nachdem sie einige tausend guß sich durch das festeste Grundgestein durchgeschungen haben. Braucht man einen Bulcan, so läst man die Gluth selbst durch die geborstene Erde durchbrechen und alles geht seinen natürlichen Gang.

Diefer alteren anfänglichen Borftellung ift die nenere gang gleich. Man nimmt eine Feuergluth an unter unferm

Ur= und Grundgebirge, die hie und da sich andeutet, ja hervorbricht, und überall hervorbrechen wurde, wenn die Urgebirgemassen nicht so schwer waren, daß sie nicht gehoben werden tonnen. Und so sucht man überall problematische Data dahin zu deuten, daß dieses ein= oder das anderemal geschehen sep.

Rircher's Pprophplacium ist in allen Ehren und Burben wieder hergestellt; das Spdrophplacium ist auch gleich wieder bei der Hand: die lauen und heißen Quellen sind oben schon erklärt, und diese Erklärung des Jesuiten im 17ten Jahrhundert ist so fastlich, daß in der ersten Hälfte des 18ten der Werfasser der Amusemens des eaux de Spa, zu Verständigung und Unterhaltung der dortigen Eurgäste, sie zwischen Liebed und Spielabenteuern und andern romanhaften Ereignissen mit der größten Gemutheruhe und Sicherheit vorträgt.

## King Coal.

Die englische Nation hat darin einen großen Borzug vor andern, daß ihre wissenschaftlichen Manner das ins Ganze Versammelte, so wie das einzeln Gefundene, baldmöglichst in Thätigkeit zu bringen suchen; am sichersten kann dieß geschehen durch allgemeine Verbreitung des Gewußten. Hiezu verschmahen sie tein Mittel, und es möchte vielleicht wunderlich scheinen, daß sie, indem andere Völlerschaften sich mit Streit und Zwist, was als Hopothese oder als Methode gelten soll, leidenschaftlich umhertreiben, sie durch Gedichte ernster und swerzhafter Art das, was jedermann wissen sollte, unter die Menge bringen.

Didaftische Gedichte sind in England wohl aufgenommen; ein neueres, durchaus nunteres und gludlich humoristisches verdieut naher gefannt zu seyn. Es will die geognosischen Kenntnisse nicht etwa popular machen, sondern vielmehr geistreiche Menso en zur Aundherung berufen. Uebrigens nehmen sie den Gebirgsban im Sinne der Wernerschen Schule, und mehr braucht auch ein frei umblidender Reisender nicht, um sich an vielen vorüber siegenden Segenständen zu interessiren. Das Gedicht ist in drei Theilen geschrieben; der erste: King Coal's Levee, or geological etiquette (by John Scase).

Konig Coal, der Beherrscher, um feiner Gemahlin Pp: rites zu gefallen, fordert die sammtlichen Gebirgsarten von England und Wallis durch ein gebieterisches Erdbeben zusammen. Er, auf seinem schwarzen Throne sitzend, ernst und stattlich, sie, munter und glauzend, prasidiren in dem Aubienzsfaal, der, von Glimmer geschmuckten Wanden, ein blendendes Gaslicht zurückwirft.

Die Gebirgsarten tommen, ihre Rangordnung ist festgefest. Herzog Granit kommt zuerst, angekündigt durch Gneis; jener, mit Burde einher tretend, wird vom König Soal begrüßt, Gneis aber erscheint im verwitterten Sustande und prägt keinen Respect ein. Hierauf tritt Marquis Schiezfer heran; er ist aber auch nicht in den besten Gesundheitsumständen. Hierauf kommt die Gräsin Porphyry als Wirtwe, sie hat ihre Prachtgarderobe in Negopten gelassen; die Königiu spottet über ihre schlechte Tracht; der König erklärt sie für eine gelehrte Dame, die um ihren Anzug nicht genug beforgt sep.

Ein iconer Mann, grun gefleidet, vornehm, aber von geringen Besidengen, Gruf Gerpentin, erfcheint. Dann Bottbe, fammt Werte XL.

tritt Biscount Spenit hervor, jenem obengenannten herzog Granit febr abnlich; er schien sich selbst zu gefallen, denn er besaß große herrschaften, er war mit einem gewissen horn-blende verwandt, einem trocenen Manne; sie waren aber beibe so intime Freunde, daß wer den einen sah, den andern zu sehen glaubte.

Graf Grauwade tritt fühnlich auf, tuchtigen Anfehens, mit sommerstedigem Gesichte. Der Zauberer Werner in Sachsen hatte ihn auferzogen und nun mit großem Selbstvertrauen machte er Ausprüche auf die Besihungen des Thonsschiefers; ber König meint jedoch, der Streit könne noch lange währen.

Nachbar Bafferblei, ein weitläufiger Verwandter bes Ronigs, ber über fein trauriges Schickal, immer eingesperrt zu werden, melancholisch geworden, zeigt sich nur wenig im Borübergehen. Nun tritt ein bedeutender Mann, Sandestein der ältere, nachdem er lange vergebens auf seinen Better, Sandstein den jungern, gewartet, allein in die Audienz. Ihm folgt sogleich Sir Lorenz Urfalt, ein reichegüterter Herr, unverheirathet, aber Freund von Miß Gppfum, die er ihres Neichthums wegen wohl geheirathet hätte; doch ihre süße Nichte Selenit macht gleichfalls Ansprüche an ihn, doch hat sie keine Neichthumer zu erben und dieß macht die Bahl zweiselhaft.

Die beiben Sanbsteine machen auch Anspruche an Miß Sppsum; ber jungere führt Salz in allen feinen Reben, wenn auch tein attisches; auch hat bas Geschlecht Sand ftein viele Seitenverwandte, wovon die meisten nicht prafentabel find, aber alle stolz, weil sie sich von dem großen Pair, Lord Quarz, berschreiben.

Aber Sir Lorenz Urfalt ift bei hofe mohlgefehen und von

antreffenb, jum' rothen Sandftein, und mufterte von, ba manches Rlog zeitgemäß, wie es die Erscheinungen andeuten wollten. Und fo mandelte er auf dem ehemals mafferbededten, nach und nach entwäfferten Erbboben in folgerechter Beruhigung. Eraf er auf die Gemalt ber Bulcane, fo erschienen ihm folde nur ale noch immer fortbauernbe, aber oberflachliche Spatlingsmirtung der Natur. Nun aber icheint alles gang andere bergugeben; er vernimmt: Schweden und Rorwegen mochten fich wohl gelegentlich aus bem Meere eine gute Strede emporgehoben baben; die ungarifden Bergwerte follten thre Schage von untenauf einftromenden Birtungen verdan: ten, und der Porphyr Eprole folle ben Alpenfalt durchbrochen und den Dolomit mit fich in die Sobe genommen baben: Wirkungen freilich ber tiefften Borgeit, die tein Auge jemals in Bewegung gefehen, noch weniger irgend ein Dar den Eu: mult, ben fie erregten, pernommen bat.

Was fieht benn hier alfo ein Mitglieb ber alten Schule? Uebertragungen von einem Phanomen jum andern, fprungweis angewendete Inductionen und Analogien, Affertionen, bie man auf Treu' und Glauben annehmen foll.

Wiederholt viele Jahre schaut' ich mir die Felsen bes harzes, bes Thuringer Walbes, Fichtelgebirges, Bohmens, der Schweiz und Savopens an, eh' ich auszusprechen magte: unser Ur= oder Grundgebirg habe sich aus der ersten großen chaotischen Insusion trostallinisch gebildet und sepen also alle jene Zacken und hörner, alle Bergrücken und die zwischen ihnen leer gebliebenen Thaler und Schluchten nicht zu bewundern, oder sonst woher abzuleiten, als aus jener ersten großen Naturwirkung. Eben so betrachtete ich ferner das liebergangsgebirg, und konnte durchaus das Bestreben selbst der größten Massen zu gewissen Gestaltungen nicht mehr zweiselbaft finden.

Nun tommt, zwar etwas fpat, Baron Bafalt, mit tubnem Auftreten, von Lady Grunftein und Page Zeolith begleitet. Der Baron sieht sich verächtlich um, und ba er teine Saulen sieht, findet er den Saal unwürdig; Staffa und gingalshöhlen seven ganz was anderes, meint er. Er verbarg seine Berachtung nicht, und man muß ihm das nicht übel nehmen, da er als vollfommener Architekt berühmt war.

Regel hatte einbruden tounen, ich wohl auch in volligem Gintlang mit der jest gangbaren Lehre mich befunden batte.

Gar manches ware noch zu fagen, allein ich schließe, inbem ich die Meinnug eines Bohlwollenden oder vielmehr die Art sich auszudrücken mir zu eigen gemacht; er hat mich über mich felbst mehr aufgeklärt, ben Grund und die Folge meines Dafenns mich beffer fühlen lassen, als ich ohne dieß kaum je erreicht hätte.

Unbeschabet bes Glaubens an eine fortschreitende Entur, ließ sich, wie in der Weltgeschichte, so in der Geschichte der Wiffenschaften, gar wohl bemerten, daß der menschiche Geist sich in einem gewissen Kreise von Dent: und Vorstellungsarten herumbewege. Man mag sich noch so sehr bemühen, man kommt nach vielen Umwegen immer in demselben Kreise auf einen gewissen Punkt zuruck.

ļ

Pater Kircher, um gewisse geologische Phanomene zu erklären, legt mitten im Erdball ein Pprophylacium an, und daneben herum manche Hydrophylacien. Da ist denn alles fertig und bei der hand. Die kalten Quellen enispringen fern von der Feuergluth; die lanen schon etwas naber; die heißen ganz nahe, und diese müßten einen uneudlichen Grad von hibe annehmen, daß sie noch siedend bleiben, nachdem sie einige tausend Ins sich durch das festeste Grundgestein burchzeschungen haben. Braucht man einen Bulcan, so läst man die Gluth selbst durch die geborstene Erde durchbrechen und alles geht seinen natürlichen Gang.

Diefer alteren anfänglichen Borftellung ift die nenere gang gleich. Man nimmt eine Feuergluth an unter unferm

und auf Reisen und Wanderungen find fie eine bedeutende Beschaftigung, weil von trochnem und flarem Betier auf dem Lande, so wie zur See von einem gunfligen Winde, bas ganze Schiefal einer Erns - ober Lustfahrt oft allein abhingt.

In meinen Tagebuchern bemertte ich baber eine Kolge von atmosphärischen Erscheinungen, bann auch wieder einzelne bedeutende Kalle; bas Erfahrne jedoch aufam= menguftellen feblten mir Amfict und miffenfchaftliche Ber-Inupfungezweige. Erft als Ge. f. S. ber Großbergog einen eigenen Apparat gur Meteorologie auf bem Ruden bes Ettersberges errichten licken, machten Bochfidiefelben mich aufmertfam auf die von Somard bezeichneten und unter gemiffe Rubriten eingetheilten Bolfengeftaltungen. 3ch verfehlre nicht aus ber Erinnerung mas mir früher befannt geworden bervoraurufen, und erneuerte meine Mufmertjamteit auf alles mas in der Atmosphäre den Augen bemerkbar fepn konnte. ergriff die howardische Terminologie mit Freuden, weil fie mir einen Kaben barreichte ben ich bieber vermift batte. Den gangen Complex ber Witterungefunde, wie er tabellarifc burch Bablen und Beiden aufgestellt wird, ju ersaffen ober daran auf irgend eine Beife Theil zu nehmen, war meiner Ratur unmöglich; ich freute mich baber einen integrirenden Theil berfelben meiner Reigung und Lebensweise angemeffen zu fin= ben, und weil in diesem unendlichen All alles in ewicer, ficherer Begiebung fiebt, eine bes andere bervorbringt ober wecheleweise bervorgebracht wird, jo fchatte ich meinen Blid auf bas bem Sinne ber Augen Erfagliche, und gewöhnte mich die Bezüge der atmojobarifden und irdifden Erscheinungen mit Barometer und Thermometer in Ginflang ju feben, ohne bergleichen Suftrumente jederzeit bei ber Sand ju haben.

Didaftische Gedichte find in England wohl aufgenommen; ein neueres, durchaus nunteres und gludlich humoristisches verdient naher gefannt zu seyn. Ed will die geognosisschen Kenntuisse nicht etwa popular machen, soudern vielmehr geistreiche Mensoen zur Pundherung berufen. Uebrigens nehmen sie den Gebirgsbau im Sinne der Wernerschen Schule, und mehr braucht auch ein frei umblidender Reisender nicht, um sich an vielen vorüber sliegenden Gegenstanden zu interessiren. Das Gedicht ist in drei Theilen geschrieben; der erste: King Coal's Levee, or geological etiquette (by John Scase).

Rönig Coal, der Beherrscher, um feiner Gemahlin Ppirites zu gefallen, fordert die fammtlichen Gebirgsarten von England und Wallis durch ein gebieterisches Erdbeben zusammen. Er, auf seinem schwarzen Throne sitzend, ernst und stattlich, sie, munter und glanzend, prasidiren in dem Aubienzsfaal, der, von Glimmer geschmudten Wanden, ein blendendes Gaslicht zurückwirft.

Die Gebirgsarten tommen, ihre Rangordnung ist festgefett. Herzog Granit tommt zuerst, angefündigt durch Gneis; jener, mit Burde einher tretend, wird vom König Coal begrüßt, Gneis aber erscheint im verwitterten Sustande und prägt keinen Respect ein. Hierauf tritt Marquis Schiefer beran; er ist aber auch nicht in den besten Gesundheitsumständen. Hierauf tommt die Gräsin Porphyry als Wirtwe, sie hat ihre Prachtgarderobe in Negopten gelassen; die Königin spottet über ihre schlechte Tracht; der König erklärt sie sür eine gelehrte Dame, die um ihren Anzug nicht genug desorgt sev.

Ein iconer Mann, grun gefleidet, vornehm, aber von geringen Besigungen, Graf Gerpentin, erfceint. Dann Boetbe, fammit Werte XL.

Benn nun diese Wolkenschichten nur in einer gewiffen Sobe statt haben, so muffen sie auch, sobald das Barometer steigt, eine Beränderung der Form erleiden. Bir sehen daber unterwärts die Bolle noch streifen = und schichtweise horizontal schweben, aufwärts aber entwickln sich gedrängte, geballte Massen in verticaler Richtung nach der hohe.

#### Strato - cumulus

heißt diese Erscheinung wie sie hier beschrieben worden: menn nämlich beibe Wolfenbestimmungen, der schon abgehandelte Stratus und der folgende Cumulus, noch zusammen hängen und teine Absonderung zwischen ihnen stattsindet.

### Cumulus

werben folde aufgethurmte Bolfenmaffen genannt, wenn fie für fich am horizont beraufzieben, und ihre eigene Bemegung Dieg find freilich die herrlichen Erscheinungen. verfolgen. welche eigentlich ben Namen Bolfe verdienen. Sie find es, welche in Indien, mit unendlicher Gestaltveranderung, von Suden nach Norden gleben und über die gange halbinfel ftreifend, Schritt vor Schritt bis ju ben Gebirgen binan, bie ungeheuren periodischen Regen ausschütten. Auf diesen Bolten= jug ift das vortreffliche Gedicht Mega Dhuta gerichtet. welches und erft neuerlich von Ralfutta mitgetheilt worben. Auf den Bebirgen welche Sachsen und Bohmen trennen, lagt fich diefe Ericheinung oft auf bas vollständigfte bemerten. Er= reicht aber Cumulus die ihm gleichfalle vorgeschriebene Bobe ber Atmosphäre, ober erhöht sich ber Barometerstand, fo zeigt fich eine neue Umwandlung. Wir bemerken, daß der obert Theil diefer Bolfen, aufgezehrt und ju Rloden gefammt, boberen Luftregionen jugeführt wird. Wenn diefe Rlocen fic audgebreiteten Befigungen; feine vier, Gobne; werben Gleichfalls aufgeführt und babei Better, Mt ergel nicht vergeffentit.

Nun aber entschuldigt Sir Lerend isine Mutter, Labe Marmor, wegen ihrer entsexpten Mohnung, worget Konig Coal seine Gemahlin belehrt, mas das für eine icone Dame gewesen, ja wohl noch sep; zwar in England nicht einbeimisch, boch in allen großen Hausern mabl aufgenommen. Er rubmt ihre hohe Politur und versichert: an welchen hof sie kame, wurde sie sich wohl zu Hause fühlen; ja es sep jest eine Intrigue im Wert sie so hoch als möglich zu erheben, denn man hore wiederholt Canova bezeige ihre große Ausmerksamteit.

Der jungere Sand ftein, mit Miß Gppsum am Arme, treten vor; jedes von feiner Seite- gar freundlich mit ben herren und Damen vom hofe liebaugelnd.

Nun erscheint Tufstein, wunderlich bewaffnet; er war nicht er selbst, ja er schien betrunten; mit seltsamem Prunt hatte er mit Eidechsen und Fischen sein haupt geziert. Sein Schild war eine calcinirte Schildrötenschale, ein Ammondhorn brannte in der Mitte als Nabel, er ritt auf einem Krotoil und zeigte sich als herr sämmtlicher Fossilien.

Run tommt flogtalt und mit ihm der muntere harts bergige Bube flint. Flogtalt, im fudlicen England wohnend, tonnte niemale ohne diefen Robold fenn.

hand Mergel und Jacob Thon fommen von Scheppisseiland und waren bei hof wohl empfangen; die Königin war eine Freundin von Muscheln und hatte dem Jacob Thon aufgetragen ihr eine Sammlung zu veraustalten. Auch die Botanit ward nicht hintangesetzt und die Pstanzen der Vorwelt sorgfältig gesammelt. Deshalb erhält denn Jacob Thon eine gute Ausnahme, schmeichelt den Majestäten und sucht sich auch bier festzuseben.

bem Ettereberg, ruhenden Streifschichten ohne fich erft jum Camulus zu ballen, gleich luftig abgeloft und als Circus in bie obere Region abgeführt werden; aledann tritt gedachte Benennung ein.

Bulett ftebe:

#### Nimbus.

Mit diesem Namen wird der Fall bezeichnet, wenn sich im Sommer, gewitterhaft, über große Landesbreiten eine bustere Wolfe heranwälzt und unten schon abregnet, indeffen ihr oberer Saum noch von der Sonne beschienen wird.

Go weit Howard!

Wenn ich nun jundoft einen Terminus, ber noch ju fehlen scheint, vorschlagen follte, so ware es:

### Paries,

bie Wand. Wenn nämlich ganz am Ende des Horizontes Schichtstreifen so gedrängt über einander liegen, daß kein Zwischenraum sich bemerken läßt, so schließen sie den Horizont in einer gewissen Höhe, und lassen den obern Himmel frei. Bald ist ihr Umriß bergrückenartig, so daß man eine entfernte Gebirgsreihe zu sehen glaubt, bald bewegt sich der Contour als Wolke, da denn eine Art Cumulo-stratus baraus entskebt.

Wenn ich nun die Howardische Terminologie und die von ihm selbst ausgehende kurze belehrende Darstellung mir zu eigen machte, sogleich aber wieder an die Natur ging und die Jerschiedenen Bolkenformen auf dem Papier nachzubilden sucht; so erwecke ich auch jungere Manner, welche von der Beit an mit geschärfter Ausmerksamkeit das Gleiche thaten.

Meteorologie.

Am gang reinen himmel, vor Sonnenaufgang, einige Streifen im Often, die sich, wie sie herantam, in Sirrus auslösten; eben so die übrigen, im Norden und Zenith schwebenden Streifen. Die Nebel aus der Saale verstoffen sogleich in die Luft, legten sich an die Berge, schlugen als Thau nieder; das Benige was empor tam zeigte sich auch gleich als leichtere Streifen. Gegen Guden zu fahrend sah man am horizont, in der Gegend der böhmischen und Kichtelgebirge, gleiche Streifen, aber gedrängter über einander.

Der Bind war Nord-Oft-Oft. Aufmerksamkeit verdiente nunmehr, daß alle diese Streifen die Neigung zeigten in Cirrus überzugehen: benn sie locketen und theilten sich in sich selbst, indem sie doch ihre horizontale Ausdehnung und Lage behielten. Bei wachsender höhe des Sonnenstandes ließ sich ferner bemerken daß sie eine Art von Annäherung gegen einander ausübten, in Verbindung traten und Formen bildeten, die man für Stratus anzusprechen hatte. Diese, obgleich an ihrer Base ziemlich horizontal, als ausliegend auf einer Lustsschichte die sie trug, singen doch an, ihren oberen Umriß auszublähen, in verschiedene Erhöhungen zu gestalten und dadurch das Recht zu erlangen für Sumulus zu gesten.

hier fab man nun die brei hauptbilbungen gleichzeitig, und konnte die Möglichkeit ihrer Couriftenz bei dem hochften Barometerftand gar wohl begreifen.

Eine folche Schaar, von unten mehr oder weniger verflächten, oben ausgerundeten, geballten Luftförpern hatte durchs aus, vereinzelt und unzusammenhängend, gegen zwölf Uhr ben ganzen himmel eingenommen und ichien bei fortdauernbem Nordost-Wind mit geringer Bewegung gegen Suben, nicht abzunehmen.

Gegen Abend jedoch ließ fich gang beutlich bemerten bas

# Howard's Terminelogie.

Wenn man die Lehre Howard's, beim Beobachten wohl nuten will, fo nuß man die von ihm bezeichneten Unterschiede fest im Auge behalten, und sich nicht irre machen laffen wenn gewisse schwankende Erscheinungen vorkommen; man übe sich vielmehr dieselben auf die Hauptrubriken zuruck zu sühren.

howard's Terminologie wird hier aufgestellt, in der Ordnung wie die verschiedenen Wolkenformen Bezug auf die Erde, vber auf die hohern Regionen haben mogen.

#### Stratus.

hierunter werden alle diejenigen Bollen begriffen, welche fich streifen - oder schichtenweise gunächt auf die Erde beziehen. Bon dem Rebelstreif an, der sich vom Sumpf oder seuchten Wiesen erhebt, und darüber eine Beit lang schweben bleibt, bis zu den Streisen und Schichten, welche theils die Seiten der Berge, theils ihre Gipfel bededen, kann alles mit diesem Namen bezeichnet werden. Da nun, wie gejagt, die horizontalgelagerten Bollen eine nächste Beziehung auf die Erde haben, so läßt sich bemerken, daß sie diese Form nur bis auf eine gewisse atmosphärische höhe behalten. Ich veruntbe, daß sie nicht über 1200 Toisen, das heißt höchstens bis an unsere Schneelinie gelangen.

In dem Thal wo die Reuß nach dem Bierwaldstätter See fließt hab' ich sie gesehen, da denn diese Streifen, wie Soffiten von Coulisse zu Coulisse, jo vom Felsen der einen Seite zum Fels der andern horizontal herübergezogen waren.

Eine bedeutende Beichnung hievon ift noch in meiner Sammlung.

ber gange himmel rein. Im Gafthof jum hiriden in hof tonnte man die bewegliche Wetterfahne vom scharfen Oft ftosweise auf Norden veurend beobachten. Der Mond stand am Simmel, nur wenige Wolfen erschienen am horizonte und der Nacht blieb kaum übrig bas sie aufzulösen hatte.

### Dienstag den 25. April, bie Alexanderebad.

Bor Sonnenanfgang leichte Streifen an dem ganzen Horizont hin, die sich erhoben und verstodten sobald sie hervortrat. Die Fahne, vollommen in Nord, stand unbeweglich; mit wachsendem Tag päuften sich die Wolfen. In Alexandersbad stand das Barometer 28 Joll weniger 1½ Linie, welches nach der Höhe des Orts swon Wetter andeutet. Nach Tische bewöllte sich der himmel immer mehr, die Wolfen schienen in tieserer Negion zu schweben, Natur und Gestalt des Stratus anzunehmen, auch war das Barometer eine halbe Linie gefallen. Um 8 Uhr war der himmel ziemlich flar; doch lag im Süden eine langgestreckte, dichte Wolfe, die sich aber nach und nach aufzuzehren schien.

# Mittwoch ben 26. April, bis Eger.

Das Barometer war etwas gesunken, deffen ungeachtet war vor Sonnenaufgang ber himmel gang rein, nur wenige Streifen am horizont im Norden. Windstille vor und nach Sonnenaufgang; die hahne krahten. Den gangen Morgen bis zu Mitrag der himmel völlig rein. In Eger vernahmen wir das Barometer sep gefallen, aber ohne nähere Bestimmung. Der himmel blieb den gangen Tag rein und so auch volltommen in der Nacht; der Mond schien hell und die Sterne funkelten; ein Nordost=Wind hatte den ganzen Tag fortgesdauert. Jedoch bei wachsender Nacht zeigte sich eine große,

unmittelbar aus der ftarren Bolle entwideln und noch nicht von ihr getrennt find, erhält die Erscheinung den Aunfinamen: Cirro-cumulus.

Dagegen wenn biefe leichten Wolfchen, die bei und Schafden heißen, für fich am himmel fteben oder hinziehen, werben fie

#### Cirrns

genannt. Diefer aber ericeint in vielerlei Geftalten, welche ber Beobachter mobl fennen muß um nicht irre zu werben. Befannt find fie einem jeden, wenn fie wie eine Beerbe binter= einander dahin giebender Schafchen, ober gelodter Baumwolle gleich, in mehr ober minder wiederholten Reiben fich zeigen. Manchmal aber icheint ber Simmel wie mit Befemen gefehrt, und die luftigen Boltenftreifen baben teine bestimmte Rich= tung gegen einander, fondern ftreiden aufällig und feltfam burch die bobere Atmosphare. Ferner ift ein feltener, aber fconer Anblid, wenn ein großer Theil bes Simmels gegittert . ericheint. Alle biefe Kalle laffen fich mit dem Ramen Cirrus bezeichnen, fo wie auch jene leicht binfdwebenben Bolten, bie fo gern am Mond vorübergieben. In der Rolge wird fich für alles diefes eine unterabtheilende Terminologie finden, nur muß man erft eine Beile beobachtet haben, damit man nicht. poreilig mit Bestimmungen ine Unenbliche gebe, und ben gangen Unterschied wieder aufhebe.

Nachzuholen ift nun

Strato - cirrus.

Es tann namlich ber fall vortommen, befonbers gur Bintergeit, bag bie auf ben Bergruden, gum Beifpiel auf

ein Gabwest, der aber nur die untere Region zu afficiren schien. Und so dauerte der Conflict zwischen der Atmosphäre und den Wolfen ben ganzen Tag über. Nach Connenuntergang jedoch und Aufgang des Mondes hatte sich der himmel ganz aufgeklärt, so daß nur ganz leichte Cirrusstreifen zu sehen waren.

### Freitag ben 28. April, bis Eger.

Bei Sonnenaufgang gang tlarer himmel, in Weften Rebelwand, die fich nach und nach heranzog, indem fich der Oftwind in Westwind umlegte, der ganze himmel überzog fich wieder, aber leicht.

Auf dem Wege nach Eger sahen wir abermals ein herrliches, hocht unterrichtendes Schauspiel vor une, ju beffen Erinnerung ich folgendes allgemeiner bezeichne.

Der Cumulus tann feiner Ratur gemäß vorerft in einer mittlern Region ichmebend angeseben werden, eine Menge beffelben giebt in langen Reiben binter einander bin, oben ausaeradt, in ber Mitte bauchig, unten gerablinig, ale wenn fie auf einer Lufticbicht auflägen. Steigt nun der Cumulus, fo wird er von der obern Luft ergriffen, die ihn auflöf't und in die Region bes Cirrus überführt; fentt er fich, fo mird er fdwerer, grauer, unempfänglicher bem Lichte, er rubt auf einer borizontalen, gestrecten Bolfenbase und verwandelt fic unten in Stratus. Diefe Ericbeinung faben mir, in ber großten Mannichfaltigfeit, an dem Salbfreife des weftlichen Sim= mels vorgeben, bis die untere fcmere Bolfenschicht, von ber Erbe angezogen, genothigt mar in Regenstrichen niederzugeben. Aber auch diese bebielten einen leichten, luftigen Charafter, indem fie, fdief und in fich felbft gefrummt, nach ber Erde gerichtet balb abzuregnen ichienen, bald eine Beit lang in Forfter's Arbeiten burfte ich nicht vernachlässigen und mandes war daraus zu lernen; allein seine Figuren sind meistens nur den Howardischen nachgebildet, keineswegs charakteristisch, noch naturgemäß; auch wendet er sich zu schnell gegen eine Theorie die, nach meiner Ausicht, doch immer nur ein idem per idem ist.

Ich mußte baber bei meiner alten Art verbleiben, bie mich nothigt alle Naturphanomene in einer gewissen Folge ber Entwidelung ju betrachten und die Uebergange vor und rudwarts aufmerkam zu begleiten. Denn baburch gelangte ich ganz allein zur lebendigen Uebersicht, aus welcher ein Begriff sich bilbet, ber sodann in aufsteigender Linie der Idee begegnen wird.

Eine frische Aufmunterung genoß ich zulest durch herrn Brandes und besten Beiträge zur Witterungstunde. hier zeigt sich wie ein Mann, die Einzelnheiten ins Ganze verzarbeitend, auch das Isolirteste zu nuten weiß. Ich war daburch angeregt manches aus meinen Papieren mitzutheilen das vielleicht, mit schon Vorhandenem zusammengefnüpst, von Werth seyn könnte; da ich aber gleich darauf eine Badereise bei der glücklichten eine schöne Dauer versprechenden Witterung unternahm, so entschloß ich mich die atmosphärischen Erscheinungen in der strengsten Folge zu beobachten und zu vergleichen, um zu sehen und darzustellen wie es sich mit dem Constict der obern und untern Region, der austrochnenden und anseuchtenden verhalte.

Sonntag ben 23. April 1820, bis Schleig.
Stand in Jena, früh des Morgens um 5 Uhr, bas

eirrusartig. Diesen tam vom sublichen Berge ein Boltenzug in einer mittleren Region entgegen, welches Phanomen ich ber Anziehungstraft ber oberen Boltenreihe zuschreibe; benn ber subliche Jug war, so wie er in die mittlere Region trat, sogleich an dem odern Umriß aufgelöf't, mit den höheren Wolken vereinigt und mußte, zu ihnen gesellt, nach Suden zurucklehren. Es war merkwurdig und seltsam anzuschauen. Dergleichen mag freilich nur in hohen Gebirgsgegenden vortommen. Um Mittag leichter Schnee, gegen Abend gelinder Westwind.

#### Dienstag ben 2. Mai.

Der Conflict ber obern und untern Luftregion, ber Erodne und Feuchte, endigte fich in ein leichtes Schneegestöber, von Beit ju Beit wiederholt.

#### Mittwoch ben 3. Mai.

Es hatte gegen Morgen geschneit. Früh um 5 Uhr mar ber Schnee auf ben Strafen, Platten und sonst Steinen geschmolzen, er hatte sich aber gehalten auf Holzstammen, Brettern, Schindeln und auf ben Planen der Fuhrleute. Den Tag über fortbauernder Bolkenconstict, sich manchmal in Schnee auflösend.

#### Donnerstag den 4. Mai.

Im Gangen wie gestern, gegen Mittag starter, bichter Schneefturm, welcher wohl eine Stunde anhielt. Darauf wieder Sonnenblide.

# Freitag den 5. Mai.

um die Phanomene bes Bettftreits der obern und untern Luft in größerer Breite gu feben, ale bie Carlebaber fie nach und nach von der Luft aufgezehrt wurden, und zwar, wie sie reihenweis sachte nach Suden zogen, entwidelte sich meist die unterhalb ziehende Wolfe gegen die obere und verband sich mit ihr, indes diese nichts dabei gewann, indem auch sie von ihren oberen Theilen nach der höheren Luft, sich einzeln auflösend, abgab, und sie sich endlich allesammt zerstreuten.

١

ı

ţ

i

á

Ė

1

ļ

2

1

Ċ

Ļ

Ė

1

Ċ

ø

ŕ

ŕ

¢

ų,

1

ţ

į

ţ

ţ

5

So war nach Sonnenuntergang gar balb ber gange himmel rein und hatte biefe bedeutende Feuchtigkeit sich in der Atmosphare aufgelof't.

Es war der vierte Tag nach dem ersten Biertel bes Mondes. Dieser Tag war auf der Fahrt bis Schleiz zugebracht.

Montag ben 24. April, bis Sof.

Bar die Folge des gestrigen Tages und der vergangenen Nacht gar wohl zu beobachten.

Die Luft hatte alle Feuchtigkeit in fich aufgenommen, es entstand daher bei Sonnenaufgang eine Art von Soberauch, den man an entferntern Gegenständen, auch an einem blaffern himmeleblau gar wohl bemerfen fonnte. Es zeigen fich nach und nach garte borigontale Streifen, in die fich ber Soberauch gufammengieht, fie überdeden ben gangen Simmel, gugleich manifestiren fie ibre cirrofe Tenbeng, fie lodern fich ausein= ander und zeigen fich ale Reiben von Schafchen. Gin Theil des Höherauchs ift als Thau niedergegangen. Der Mordoft= Bind ftromt heftig, icon lof't fich ber obere Umrig aller Streifen flammig auf, ja es fleigen aus demfelben einzelne Saulen, wie Rauch aus den Effen bervor, die aber doch oben fich wieder gur Schicht legen, ale wenn fie ihren vorigen Buftand wieder annehmen wollten. Alle diefe Bemühungen gelten aber nicht gegen ben Mordoft, der mit heftigfeit blaf't: feine Bolle vermag fich mehr zu ballen, gegen Mittag icon ift

ber gange himmel rein. Im Gasthof jum hirschen in hof tonnte man die bewegliche Wettersahne vom scharfen Oft stoß-weise auf Norden veurend beobachten. Der Mond stand am himmel, nur wenige Wolfen erschienen am horizonte und der Nacht blieb kaum übrig bas sie aufzulösen hätte.

# Dienstag den 25. April, bis Alexanderebab.

Vor Sonnenaufgang leichte Streifen an bem ganzen Horizont hin, die sich erhoben und verstodten sobald sie hervortrat. Die Fahne, vollfommen in Nord, stand unbeweglich; mit wachsendem Tag päuften sich die Wolfen. In Alexandersbad stand das Barometer 28 Joll weniger 1½ Linie, welches nach der Höhe des Orts swön Wetter andeutet. Nach Tische bewöllte sich der Hinmel immer mehr, die Wolfen schienen in tieserer Region zu schweben, Natur und Gestalt des Stratus anzunehmen, auch war das Barometer eine halbe Linie gefallen. Um 8 Uhr war der Hinmel ziemlich flar; doch lag im Süden eine langgestreckte, dichte Wolfe, die sich aber nach und nach auszusehren schien.

### Mittmoch ben 26. April, bis Eger.

Das Barometer war etwas gesunten, bessen ungeachtet war vor Sonnenausgang der himmel gang rein, nur wenige Streisen am horizont im Norden. Windstille vor und nach Sonnenausgang; die hähne krähten. Den ganzen Morgen bis zu Mitrag der himmel völlig rein. In Eget vernahmen wir das Barometer sey gefallen, aber ohne nähere Bestimmung. Der himmel blieb den ganzen Tag rein und so auch volltommen in der Nacht; der Mond schien hell und die Sterne funkelten; ein Nordost-Wind hatte den ganzen Tag fortgeburtt. Jedoch bei wachsender Nacht zeigte sich eine große,

#### Countag ben 7. Mai.

Prächtiger Windbaum vor der aufgehenden Sonne, bis in den Zenith sich erstreckend, nach oben und der Seite astund zweigartig verbreitete Schäschen, floden = und streisenartig über dem übrigen himmel. Milde Luft, schöner Sonnenschein. Gegen Mittag, mit Südwestwind, schon der ganze himmel mit Wolken überzogen. Nach Tische, auf dem Schladenwerther Wege, einen talten Westwind sehr unangenehm empfunden. Der himmel war von Gebirg zu Gebirg überwöllt, aber hoch. Nachts um 11 Uhr gewaltsamer Regenguß, der wohl eine Stunde dauerte.

#### Montag ben 8. Mai.

Luftbanm vor der Sonne. Der obere himmel leicht bewölft, der untere schwerer. Leichte Cumulus von Westen über den Dreifreuzberg herziehend. Der obere himmel und die aufzehrende Gewalt der trocknenden Luft scheint die Uebergewalt zu behalten.

#### Dienstag ben 9. Mai.

Heller himmel, jedoch mit leichten Streifen, boberauchartig, bedeckt; Sonne fehr heiß, die Atmosphäre sich nach und nach bewölfend.

Mittag Bind, unzusammenhängend bewölfte Atmosphäre, wenige Regentropfen, flare Nacht.

#### Mittwoch den 10. Mai.

Soberauch, Schafchen, dann wieder aufgetlarter himmel, die Sonne branute heiß, der himmel überwöllte fich. Streiferegen, es donnerte um 1 Uhr, fodann von Zeit zu Zeit, der himmel reinigte fich. Bollfommen tiarer himmel bei Sonnensuntergang, obicon Sudwestwind.

# Donnerstag den 11. Mai. Simmelfabrtfeft.

Bollommen heiterer Himmel, obicon Bestwind. Einzelne Bolten, im Sanzen aber ber höhere himmel leicht gestreift. Segen Abend ein Phanomen, welches ich noch nicht bemerkt. Segen Besten in der Höhe Eirrusstreisen, doch wahrscheinlich nicht so hoch als sonst gewöhnlich: denn kleine, leichte, wollige Böllchen, vom östlichen Gebirge herziehend, wurden, wie sie sich jener Region naherten, ausgelöst und in vertikale Streisen verwandelt, doch konnte man bemerken, daß sie sich auch unverwandelt zwischen jene Streisen hineinzogen, ihre wollige Gestalt noch eine Beile behaltend. Wahrscheinzlich ging dieß auf der Granze der obern und mittlern Rezaion vor.

Mit einem so anhaltenden, ausmerksamen Beschauen bes himmels war auch bisher das Vergnügen an dem Zustand der Erde verbunden. Im Ganzen thut einen sehr angenehmbemerkbaren Effect der, bei einem so hohen Sonnenstande, unter dem funfzigsten Grad, weit zurückgehaltene Frühling. Es ist als wenn bei ihrem Erwachen die Baume verwundert wären und beschämt, sich schon so weit im Jahre zu sinden und von ihrer Seite noch so sehr zurück zu sepn. Mit jedem Kag eröffnen sich neue Knospen und die eröffneten entwickeln sich weiter.

Sehr lieblich ift es baher gegen Sonnenuntergang bie Prager Strafe hinab zu gehen; alle unbelaubten Baume, bisther unbemertbar, wenigstens unbemertt, tommen nach und nach zur Erscheinung, wie sie ihre, Blätter entfalten und, vom Sonnenlichte vom Ruden her beschienen, als völlig burchscheinend in ihrer eigenthumlichen Form dargestellt und tenntlich werden. Das junge gelbliche Grun scheint völlig

himmelsenge erlaubt, erstieg ich den Schlosberg und ging fodann den Schlackenwalder Weg hinauf, bis zu Findlater's Monument.

Auf diesem Gange läßt sich der Ellbogner Areis bis gegen bas Egerland westlich und bas Erzgebirge nördlich überseben.

Es graupelte ftart und ber gange Simmel mar auf mannichfaltige ungleiche Beife überdectt. Ginbergiebende Bolfen Die man wohl mußte für Stratus gelten laffen, obgleich von benen im Spatfommer und Berbft bemertten febr unterfchieben: fie maren viel leichter anguseben und gogen in einer bobern Region baber, welche fich nach bem Daafftabe jener frühern Bemertungen an Ort und Stelle gar wohl hatte bezeichnen laffen. Sie mochten in der Region fcweben, in welcher fonft die Cumulus einhergeben; fie lof'ten fic, von Mordwest berangiebend, bald ba bald bort in Graupelicauer auf, welche Land und Gebirge mechfelemeife bedecten und frei ließen. Bon Guben fliegen machtige Cumulus auf, bie fic aber, fobald fie fich jenem Buge naberten, mit bemfelben fogleich vereint offenbar mit fortgogen und als Graupelichauer mit niedergingen. Sonnenblide erbeiterten bas Land. Gogleich aber maren balb von Beften, bald von Guden ber gange himmelegegenden bedect und folde graue, mehr Rebel = als Boltenzuge in Anmarfd, wie ich folde vom Sammer ber, bas Tevelthal berunter, auf ber Rudfeite bes Carlsbader Ge= birge tommen fab.

Alles biefes aber ging bem Augenschein nach in einer hobern Region vor, als wir ben mafferigen Rimbus zu seben gewohnt sind. Welches sich auch baburch erweis't bag von eben biesen nebelhaften Wolkenzügen immerfort Theile eirrusartig aufgenommen werden, woraus sich ergiebt daß das Barometer hoch stehen muß. Ich will nun sehen ob meine Vermuthung

anbestimmte weiße Wöllchen, die von jenen Streifen mit aufgenommen wurden, fonst standen noch alle Arten von Cirrus am blaulichen himmel, Schafchen, gegitterte Streifen, alles in Bewegung und Verwandlung.

Der himmel überwölfte sich nach und nach. Bon ber Prager Strafe angesehen zeigten sich die Bolten in mancherlei Formen; doch immer Auflösung drohend. Abende 8 Uhr unter Blit und Donner Regenguffe.

# Freitag den 19. Mai.

Rlarer Morgen, doch bald wieder leicht bewölft, fortgefette Bewölfung den ganzen Tag über. Abends, den Schlacenwerther Beg herabfahrend, vielfache, Gewitter drohende
Boltengestaltung. Um die untergehende Sonne trübe Atmosphäre und ein weißer, hie und da farbiger Kreis, theilweise
beutlicher und undeutlicher zu bemerken. Nachts gewaltiger
Regenguß, mit Donner und Blis.

#### Sonnabend ben 20. Mai.

Bebedter himmel, nach und nach gebrochen, Sonnenblide, laue Luft.

#### Sonntag ben 21. Mai.

In der Nacht ftarkfter Platregen, des Morgens schwächer bis 9 Uhr; Regenwolfen mit starkem Nordostwind vorüberziehend, deßgleichen den ganzen Tag. Abends nach 7 Uhr gewaltsamer, allgemeiner Landregen, die ganze Nacht durch.

#### Montag ben 22. Mai.

Fruh um 9 Uhr Andeutung einer Aushellung, welche auch mit Abfagen erfolgte; die untere Atmosphare ward burch

burchsichtig, und an diesem stusenweise wachsenden Genusse tann man sich gewiß noch 14 Tage ergeben; denn vor Pfingssten wird das völlige Grün taum entwickelt sepn. Die Gemüsezgärten beschäftigen sich gleichfalls noch mit Borbereitungen, die Wintersaat sieht schon, ob es gleich früher in vier Wochen nicht geregnet hatte, der spate Schnee scheint ihr genust zu haben und die Berge sind niemals ohne Thau. Der verlangerte Tag giebt auch eine höchst angenehme Empsindung, besonders in dieser Schlucht, die um sünf Uhr schon beschattet ist, wenn man auf der Höhe noch einige Stunden des freundlichen Sonnenscheins genießt.

Dem hiefigen Frühling gewährt auch noch ein ganz eigenes angenehmes Unsehen, baß Bluthen und Blatter zugleich hervortreten; daburch erscheint ber Schwarzborn, die Kirsche, ber Apfel als ganz anderer, frember Busch und Baum, die weißen Bluthen nehmen sich zwischen bem munteren Laub gar anmuthig aus.

ļ

ŧ

t

١

1

ı

١

ı

1

#### Freitag den 12. Mai.

Mit Streifen leicht bebedter himmel, tein reines Blau in der gangen Atmosphäre, Bindstille, mit einer Andeutung auf Südwind. Die gestrige Beobachtung war heute viel entsichiedener. Die von Süden heranziehenden mehr stockig als geballten Bollen wurden in Streifen und lang sich emporziehende Faden aufgelöst und auch dießmal schien die Operation viel giedriger als sonst vorzugehen, auch sah man den hierans entstehenden Sirrus von anderer Art als den gewöhnlichen hohen; denn die emporsteigenden Fäden und gekrümmte leichte Streisen verwandelten sich an ihrem obern Ende schon wieder in Wöllchen, bis sich denn der himmel nach und nach überzgog. Nach Tische, auf einer Fahrt über Hohdorf und Lessau,

#### Sonutag den 28. Mai. Rudreife.

Früh 4 Uhr allgemeiner Landregen; um 6 Uhr bricht fich der himmel, ohne jedoch Blau sehen zu lassen. Der Regen pausirt. Starter Boltenzug vom Erzgebirge ber, defigleichen über ben horn in die Tepelregion. 9 Uhr. Der Regen beginnt wieder, wird sehr start mit Nordwest.

10 Uhr bedt er nebelartig ferne und, verhältnismäßig, auch nahe Gegenstände. 11 Uhr. Auf der Höhe von Maria-Kulm bemerkte man, daß die himmelsgegend über dem Fichtelgebirge sich aushellt. Mittag. Unendliche Nebel= und Regenswolken ziehen, vom Nordwest herbeigebracht, am Erzgebirge hin, auch über den horn in die Tepelregion. Sanz Böhmen überdeckt von Gewölk, niedrig schwebend, grau, stodig, zottig, ungestalt, in jedem Momente sich in Wasserüsse auszulösen drohend. Indessen auf dem sich ausklärenden langgestreckten Rücken des Fichtelgebirges ruhen gelagert Sumulus, nicht ganz sest geballt. 3 Uhr. Im Nordwesten hellt sich's immer mehr auf, nach und nach klärt sich daselbst der himmel; die Sonne tritt hervor. Auch im Süden wird's rein. Wenige Wölkchen, vom West getrieben, ziehen leise auf ihrer Bahn. Sirrus in der obern blauen Luft.

Bon da an unerfreulicher Weft, bald gegen Rorben, bald gegen Suben fich umsehend, Regenschauer bringend, austrocenend, widerwärtig zu beobachten. Dieser Zustand dauerte bis den 24. Juni, da sich denn mit Nordost das Wetter bestätigte und der himmel sich aufklärte.

Bu befferem Berftandniß ber in vorstehendem Auffahe gebrauchten Ausbrude wird nachträglich angezeigt: bag, in

vorüberziehende und aufsteigende Rebel immer getrübt. Bei burchbrochnen Momenten beobachtete man hobere Wolfen, welche fich steter zeigten. Daffelbige abwechselnd bis zur Racht.

#### Dienstag ben 23. Mai.

Cumulus, weit und hochftebend, hellweiß und geballt. Regenwolten brunter bergiebend, felten Donner, wenig Regen.

#### Mittwoch den 24. Mai.

Wie gestern; doch mehr zum Regen geneigt und von Beit, in Beit Regen mit Donner begleitet. Go dauerte es über Mittag bis gegen 5 Uhr, wie wir auf einer Fahrt nach dem Horn erfuhren. Nun klarte es sich auf und Abends 8 Uhr stand ber Mond hell am himmel, spater durch sehr leichte Wölken getrübt.

#### Donnerstag ben 25. Mai.

heiterer Morgen, leichtes Gewölfe ben Tag über. Starfer Wollenzug in der hohern Region von Sudwest her. Sehr warm, ruhiger Abend. Herrliche Mondnacht.

# Freitag ben 26. Mai.

heller Morgen. Windfiofe. Mehr bewölft. Um 3 Uhr fanfter Regen, Donner. Abmechfelnd bis Abend. Schone Mondnacht, nicht fo klar wie geftern.

#### Sonnabend ben 27. Mai.

Bolliger Cumulus in Cirrus aufgelof't, diefer fich aneinander reihend und steigend, jener wieder fich ballend und fintend. Diefe Erscheinungen glaubte man in drei Etagen übereinander vorgehen zu feben. Immer mehr zur Auflösung der Bolten und zur heiterteit geneigt. unenblichen Raum. Ueberwindet nun aber die untere Region, welche die dichteste Feuchtigkeit an sich zu ziehen und in fühlbaren Tropfen darzustellen geneigt ist, so senkt sich die horizontale Basis des Cumulus nieder, die Wolfe dehnt sich zum Stratus, sie steht und zieht schichtweise und stürzt endlich im Regen zu Boden, welche Erscheinung zusammen Nimbus genannt wird.

Wie wir nun von oben herunter gestiegen sind, so tann man wieber von unten hinauf steigen, so daß sich bichte Rebel erheben und in ber untern Luft schwere Schichten bilben, die sich aber boch wieber an ihrem obern Theile ballen, bober bringen und zulest nach und nach in die obere Luft anfgeloft werben.

Man nimmt diese drei Regionen als Norm an, bemerkt aber dabei, daß die Disposition der obersten Luft alle Feuchtigkeit in sich vollfommen aufzunehmen, auch bis zur Erde herunter steigen tonne, da denn jeder Dunst: und Nebelstreif sogleich in Cirrus aufgelöst und sodann verflüchtigt wird.

Und so mag sich auch der eigentliche Stratus, diese horizontal gebildete Masse, einmal höher erheben als das anderemal, der Jahrszeit, der Polhöhe und der Bergeshöhe gemäß.
Auch der Cumulus schwebt bald höher bald tiefer, im Ganzen
bleiben aber diese Wolfengestalten immer stussenweise übereinander, wie man gar wohl sehen kann, wenn sich alle vier
Erscheinungen dem Beobachter auf Einmal darbieten.

Diese vier hauptbestimmungen, Cirrus, Eumulus, Stratus und Nimbus, habe ich unverandert beibehalten, überzeugt, bag im Wiffenschaftlichen überhaupt eine entschiedene latonische Terminologie, wodurch die Gegenstände gestempelt werden, zum größten Bortheil gereiche. Denn wie ein Eigenname ben Mann von einem jeden andern trennt, so trennen folche

Termini tednici bas Bezeichnete ab von allem Hebrigen. Sind fie einmal gut gefunden, fo foll man fie in alle Spraden aufnehmen, man foll fie nicht überfegen, weil man dadurch bie erfte Abficht bes Erfinders und Begrunders ger= ftort, ber die Absicht hatte, etwas fertig ju machen und abjuichließen. Wenn ich Stratus bore, fo weiß ich, bag wir in ber miffenschaftlichen Bolfengestaltung verfiren und man unterbalt fic darüber nur mit Biffenden. Gben fo erleichtert eine folche beibehaltene Terminologie ben Bertehr mit fremben Nationen. Auch bedenke man, daß burch biefen patriotischen . Purismus ber Styl um nichts beffer werde: benn ba man obnebin weiß, daß in folden Auffagen biegmal nur von Bolten die Rede fen, fo flingt es nicht gut, Saufenwolfe ic. au fagen und bas Allgemeine beim Befondern immer au wiederholen. In andern wiffenschaftlichen Beschreibungen ift dieß ausbrudlich verboten.

Die Zwischen-Erscheinungen bagegen, welche howard durch Berbindung jener brei Benennungen bezeichnet, habe ich nicht gebraucht, auch nicht überseht, sondern sie nach ihrem Vorstommen und Erscheinen jedesmal angedeutet und beschrieben, weil die Mannichsaltigkeit so groß ist daß solche zu bestimmen keine Terminologie vermag und nur die Einbildungskraft mehr verwirrt als ihr nachzuhelsen. Wie man das gar oft bei meteorologischen Tabellen fühlt, bei denen eine Columne für die Wolkengestaltung angebracht ist. Der Einsichtige, dem es um Anschauung und nicht um Worte zu thun ist, wird die Schwierigkeit in der Praxis selbst gar leicht entdecken.

Schließlich bemerten wir noch ben hauptpunkt, daß der Sieg ber oberen Region, die herrschaft der Trocknis, durch ben Oftwind und den ihm zugetheilten Nordwind; ber Sieg der untern Region, der fich auf die Erde beziehenden Keuchte,

burch ben Beft= und ben ihm verbandeten Subwind angebentet, begleitet und bewirft werbe.

Und nun, ba man von jeher die Poesse als wohlgeschidt gut fummarischen Darftellungen gehalten, so folge noch jum Ehrengedachtniß unsers Meisters die Grundlehre, bamit sie fich immer mehr verbreite, in wohlmeinende Reime verfaßt.

# Boward's Chrengedachtniß.

Dich im Unenblichen ju finben, Ruft unterscheiben und bann verbinben; Drum bantet mein beflügelt Lieb Dem Manne ber Wolfen unterschieb.

Benn Gottheit Camarupa, hoch und behr, Durch Lufte fowankent wanbelt leicht und fower, Des Schleiers Falten sammelt, sie gerftreut, Am Bechfel ber Gestalten sich erfreut, Jest starr fich balt, bann schwindet wie ein Traum, Da ftaunen wir und trau'n bem Auge taum.

Run regt fich fupn bes eignen Bilbens Rraft, Die Unbestimmtes ju Bestimmtem schafft; Da brobt ein Leu, bort wogt ein Elephant, Rameeles Sals, zum Drachen umgewandt; Ein beer zieht an, boch triumphirt es nicht, Da es bie Macht am stellen Felsen bricht; Der treuste Wolfenbote selbst zerstiebt, Eh' er bie Fern' erreicht, wohin man liebt. Er aber, Soward, giebt mit reinem Sinn Und neuer Lehre herrlichften Gewinn:
Das sich nicht halten, nicht erreichen läßt, Er faßt es an, er halt querft es fest; Bestimmt bas Unbestimmte, scrant es ein, Benennt es treffend! — Sep die Ehre Dein! — Die Streife steigt, sich ballt, gerstattert, fallt, Erinnre bankbar Deiner sich bie Belt.

#### Stratus.

Wenn von bem ftillen Bafferfpiegel-Plan Ein Rebel bebt ben flachen Teppich an, Der Mond, bem Wallen bes Erfcheins vereint, Mis ein Gefpenft Gefpenfter bilbenb fceint, Dann find wir alle, bas gestehn wir nur, Erquidt', erfreute Rinber, o Ratur!

Dann hebt fich's wohl am Berge, fammlend breit An Streife Streifen, so umbuftert's weit Die Mittelhöhe, beibem gleich geneigt, Ob's fallend maffert, ober luftig steigt.

#### Cumulus.

Und wenn barauf ju höhrer Atmofphare Der tüchtige Gehalt berufen mare, Steht Bolle boch, jum herrlichften geballt, Berkundet, festgebilbet, Machtgewalt, Und, mas Ihr fürchtet und auch wohl erlebt, Bic's oben drohet, fo ce unten bebt.

#### Cirrus.

Doch immer höher fleigt ber eble Drang! Erlöfung ift ein himmlisch leichter Bwang. Ein Aufgehäuftes, flodig löst sich's auf, Wie Schäflein tripplenb, leicht getämmt zu hauf. So fliest zulest was unten leicht entstand Dem Bater oben ftill in Schoof und hand.

#### Mimbus.

Run last auch niebermarts, burch Erbgewalt Berabgezogen mas fich boch geballt,
In Donnerwettern muthenb fich ergehn, beerschaaren gleich entrollen und verwehn! —
Der Erbe thatig-leibenbes Gefcid! —
Doch mit bem Bilbe bebet euren Blid:
Die Rebe geht herab, benn fie beschreibt;
Der Geift will ausmarts, wo er ewig bleibt.

Und wenn wir unterfcieben haben, Dann muffen wir lebenbige Gaben Dem Abgefonberten wieber verleiben Und uns eines Folge-Lebens erfreuen.

So, wenn ber Raler, ber Poet, Mit howarb's Sonbrung wohl vertraut, Des Morgens früh, am Abend fpat, Die Atmosphäre prüfenb fchaut,

Da lagt er ben Charafter gelten; Doch ihm ertheilen luftige Welten jest wo man es verlangt hat damit nicht zuruchzuhalten, so füge ich einen Auffat bei, welchen ich mir die Freiheit nahm, auf die natürlichste Beise wie mir scheint zu schreiben, namlich in der ersten Person. Da mich jedoch drängende Geschäfte und die Nothwendigkeit Gegenwärtiges morgen abzusenden bestürmen, so habe ich der Hand eines nahen Freundes überlassen die reine Abschrift meines Manuscriptes zu fertigen.

Kottenham Green, bei London, den 21sten bes 2ten Monate 1822.

In London ward ich geboren ben 28sten bes 11ten Monats (November), 1772 von achtbaren Boreltern; bamit meine ich zuerst und vorzüglich, daß mein Bater, Nobert Howard, mein Großnater besselbigen Namens, und, wie ich auch nur irgend habe ersahren können, mein Urgroßvater, Personen von Rechtlichkeit und ehrwürdig in ihrem Stande waren, als Handelsleute nämlich und Manufacturisten. Sie waren verheirathet an Personen, welche an gleiche Hochachtung Unspruch machten; sodann aber soll mein Urgroßvater, Gravelp Ho oward, nach einer Familien-Ueberlieferung, sein Bermögen zu Grunde gerichtet, oder auf irgend eine Weise seine Güter, in Berkstre gelegen, verloren haben, indem er sich an die Sache Jacobs des Zweiten hielt und ihm nach Irlandsolgte.

Sein Sohn, Stanlen howard, marb ein Quater und ließ sich in England nieder, indem er sich an die Gesellsschaft anschloß, die man nun gewöhnlich mit dem Namen der Freunde bezeichnet. Dadurch erhielten die Beschäftigungen seiner Abkömmlinge eine neue Richtung, wenn sie anders bei seinem Bekenntnisse bleiben wollten; denn die Gessehe der Freunde schließen die Glieder der Gesellschaft vom Kriegss und Kirchenstande aus und also fast gänzlich von

ihr zu ergeben, ihre Gefete zu ertennen, und ihr folche naturmenfclich wieder vorzuschreiben?

Meine Strophen zu howard's Ehren waren in England überfest, und empfahlen fich befonders durch eine auftlarende rhothmische Einleitung; sie murden durch den Druck bekannt und also durfte ich hoffen daß irgend ein Bohlwollender meinen Wunschen begegnen werde.

Dieses ist benn auch über mein Erwarten geschehen, indem ich einen eigenhandigen Brief von Lute howard erhalte, welcher eine aussührliche Familien=, Lebens=, Bildungs= und Gesinnungs-Geschichte, mit der größten Klarheit, Reinheit und Offenheit geschrieben, freundlichst begleitet und mir davon öffentlichen Gebrauch zu machen vergönnt. Es giebt vielleicht kein schoneres Beispiel welchen Geistern die Natur sich gern offenbart, mit welchen Gemuthern sie innige Gemeinschaft fortbauernd zu unterhalten geneigt ist.

Gleich beim Empfang biefes liebenswürdigen Documentes ward ich unwiderstehlich angezogen und verschaffte mir durch Uebersetzung den schönsten Genuß, den ich nun durch nacht folgende Mittheilung auch andern bereiten möchte.

Der gerühmte Schriftsteller, ben ich so zum erstenmal und ohne weitere Ceremonien anspreche, verlangt, wie ich von seinem Freund in London vernehme, zur Mittheilung an das deutsche Publicum, einige Nachricht über denjenigen, welcher den Bersuch schrieb über die Woltenbildung. Da niemand wahrscheinlich so gut vorbereitet ist dasjenige mitzutheilen, welches gegenwärtig zu diesem Zwecke dienlich sevn möchte, als ich selbst, und verschiedene Ursachen sich finden,

fo wie auch gang beutlich ber vorüberziehenben Erscheinungen bes glanzenben Meteores im achten Monat gebachten Jahres.

k

Ŀ

1.

ş

ď

5

K

ø

Ľ

: \$

ø

ø

8

ø

ø

ø

r

ij

5

ŧ

١

t

Ich verließ die Schule und nach wenig Monaten ging ich in den mubfamen Lehrdienst eines Apothefers in einem Städtschen bei Manchester. Pharmacie war hier ein Theil meiner Hauptbeschäftigung; in den kurzen Zwischenstunden aber bemuhte ich mich um französische Sprache, Chemie, Botanik u. s. w. Die Werke Lavoister's und seiner Mitarbeiter wirkten auf viele von und wie die aufgehende Sonne nach morgenblichem Mondschein; aber Shemie hat sich jeht mit der Mathematik verlobt und beweist sich nun etwas spröder gegen ihre vorigen Verebrer.

Nach Loudon in meinem 22sten Jahre guruckgetehrt, suhr ich auf derselben Linie des von mir einmal gewählten Gesschäftes fort. Aber hier begegnete mir ein Unsall, welcher mir beinahe verderblich gewesen wäre: ich siel von der Leiter auf eine Flasche, die ich in meiner linken Hand hielt, gefüllt mit einer Austösung von Arsenit; die Arterie des Arms war getrossen durch einen tiesen und weiten Einschnitt in die Hand unter dem Gelent, und das Gist drang ungehindert in die Bunde. Ich gedente dieses Umstandes weil ich nicht gewiß din noch manchmal davon zu leiden: denn es solgten mehrere Tage starte Blutstüsse periodisch zu gewisser Zeit des Nachmittags, da denn die Wundärzte sich nicht anders zu helsen wusten, als die Arterie zu unterbinden, worauf denn die Heilung eintrat und eine Genesung nach einigen Jahren all-mählig erfolgte.

In der Zwischenzeit meines unthätigen Lebens wozu ich nun genothigt war, ward ich zwischen andern Untersuchungen aufmerksam auf die Eigenschaften bes Blumen ftaubs, wenn man ihn auf Baffer und Beingeist unter dem Mikroftop betrachtet. Ueber welchen Gegenstand im Jahre 1800 ein Auffas von mir von ber Linneifchen Societät gelefen marb.

Im Jahre 1798 trat ich in Geschäftsverbindung mit meinem immer innigsten Freund Billiam Allen; einem Manne, beffen Name überall geehrt wird, wo Bissenschaft und Bilbung Aufnahme gefunden baben, und Gelegenheit gaben zwischen Menschen von verschiedenen Nationen Verkehr zu eröffnen. Mein eigentliches Geschäft in dieser Nerbindung war, ein damals neu eingerichtetes Laboratorium in Plaistew, wenig Meilen von London, zu besorgen; da ich denn, meiner Pflicht nach von einem Wert zum andern gehend, oft unter freiem himmel zu seyn genöthigt, die sonst gewohnten Beobachtungen wieder ausnahm, und über die Ansichten der Atmosphäre und meteorologische Register zu schreiben ansing.

Mein Freund Allen und ich gehörten zu einer auserlesenen philosophischen Gesellschaft, welche vierzehntägig im
Winter in London zusammen kam; jedes Mitglied war verpsichtet, der Reihe nach einen Bersuch zur Prüfung vorzulegen, oder eine Buße zu bezahlen. Dieser Berpsichtung
gemäß fand ich mich veranlaßt, der Gesellschaft unter andern
weniger originellen Papieren, den Versuch über die Wolken
vorzulegen. Man hielt ihn öffentlicher Mittheilung werth, und
er ward in Tilloch's philosophischem Magazin abgedruckt,
dessen Hern Heinen Brüderschaft ausgelöste. Umstände
haben längst diese kleine Brüderschaft ausgelöste, die so lange
sie bestand, sich die Askesian Society nannte, "von Tonzense,
exercitatio," und ich glaube, daß manche, die sich dazu mit
Eiser hielten, jenen Exercitien gar manchen Bortheil im wissenschaftlichen Charafter schuldig geworden.

hier hat nun mein ehrwürdiger und allgu parteiifcher Freund bie Ueberficht bes im Betracht ber Biffenichaft

thatigsten und bemerkenswerthesten Theil meines Lebens; und ba er nun gesehen, wie die Perle, die er schäft, aus der Muschel genommen worden und nun auch die Schale gefischt hat, um sie als Perlmutter in seinem Cabinet aufzustellen, so möchte er vielleicht unangenehm überrascht senn, wenn es doch nur zulebt eine Austerschale ware.

Mein vorgemeldeter trefflicher Freund Allen und ich, nachdem wir sieben Jahre zusammen gearbeitet hatten, trennten und mit wechselseitiger Zusriedenheit; er behielt sein Interesse in London in den dortigen Einrichtungen, und ich wählte zu Theilnehmern zwei Manner, deren ungemeines Berdienst an ihren verschiedenen Stellen als Ausseher bet dem ersten Unternehmen ihnen das Recht gab als Principale zu erscheinen. Unter ihrer unmittelbaren Sorge nun, durch die Kraft ihred Fleißes und Seschicklichseit, gewann das Laboratorium einen sessen und Seschicklichseit, gewann das Laboratorium einen sessen, nur mit verändertem Locale, das nunmehr in Stratsord, Grafschaft Essex gelegen. Es beschäftigt über dreißig Arbeiter und liesert in großen Quantitäten verschiedene chemische Producte, deren der Apotheser und mancher andere Künstler bedarf.

Nun möcht' es aber wunderlich scheinen, daß ich bei so guter Gelegenheit nichts als Chemiter herausgegeben. Die Antwort auf eine solche Frage möchte turz und entscheidend sepn: c'est notre métier! Wir leben von Ausübung der Chemie als einer Kunf, nicht um sie als Wissenschaft dem Publieum mitzutheilen. Der glückliche Erfolg unserer Arbeiten, bei der träftigen Mitbewerbung, welcher der geistreiche Mann hier nicht entgeben kann, hangt davon ab, daß wir, so lange es nur thunlich ist, ausschließlich die neuen Bortheile und Handgriffe benugen, die und im Praktischen bekannt werden.

In solder Lage und ba wir Sohne haben, die in unsern Stellen bereinst solgen sollen, lehnen wir ab unsere Behandlungsweise irgend jemand mitzutheilen; baburch erhalten und fördern wir eine Anstalt, die in der That nühlich und bedeutend für ein Land ist, das zum größten Theil von ihrem Dasseyn nichts weiß. Dabei darf man wohl behaupten, daß selbst die Fortschritte der chemischen Wissenschaft mehr gefördert als zuruckgehalten worden durch ein solches Betragen, indem wir immerfort im Stande sind, dem experimentirenden Chemister ein oder das andere Material im vollsommenen Justand zu überliefern.

Gleiche Ursachen, mit einem unveränderten Gefallen an dem Gegenstande, haben meinen Jusammendang mit der Wissenschaft auf den einzigen Zweig der Meteorologie begränzt. Ich habe neuerlich die Resultate von zehnjährigen Beobactungen geordnet in einem Wert zwei Bande 8., betitelt: das Klima von London. Ich seude es nach Weimar und wünsche demselben bei seiner Antunft eine freundliche Aufnahme. Darin bin ich so frei mit den Jahrszeiten umgegangen als früher mit den Wolfen, und ich darf mir schmeicheln, daß auch hier eine zunehmende Ausmertsamteit auf den Gegenstand das Resultat geworden. Es hat eine freundliche Aufnahme gefunden und seit seiner Erscheinung din ich als Mitglied der königl. Societät, wohin ich noch andere Aussache gesendet habe, vorgeschlagen und ausgenommen worden.

Sollte man hier aber noch zu fragen bewogen fenn, wie ich, ohne ein Geschäft, das meine ganz besondere Ausmertsamteit erfordere und wenig zur Wissenschaft beitrage, wie ich es einrichte meine Zeit zuzubringen; so könnt' ich wohl versichiedene Ursachen meiner Unthätigkeit anführen, noch außer einer schwachen Gesundheit wovon schon die Rede war.

Ich bin nämlich ein Mann von häuslichen Gewohnheiten, glidelich in meiner Familie und mit wenigen Freunden, die ich nur mit Widerstreben für andere Cirkel verlasse. Und hier scheint mir der Ort zu gedenken, daß ich 1796 in den verehlichten Stand trat mit Mariabella, Tochter von Joshann Eliot von London, einem Ehrenmann, Mitglied der Gesellschaft der Freunde; wir haben fünf lebende Kinder, drei Söhne und zwei Töchter, wovon das älteste nahe einundzwanzig Jahre zählt; sie sind alle bis daher zu Hause erzogen und in der Nachbarschaft, daß die Periode ihres Heranwachsens und eine Quelle von Bergnügen und wechselseitigem Lieberwerden seyn mußte, welches meinen eigenen guten Eltern sehlte, da ihre Kinder so weit umber vertheilt waren; und dennoch bin ich sehr viel im Leben der Gorge und dem Schutzeines tresslichen Vaters schulb geworden.

Da nun aber der Mann fo deutlich vor Dix steht, so darf ich wohl auch mit Einemmal die mahre Ursache aussprechen, warum er vergleichungsweise unfruchtbar für die Wissenschaft ist, zugleich aber die Quelle seiner größten Schmerzen und höchsten Bergnügungen ausbeden. — Mit Einem Wort nun: er ist ein Christ, und der praktische Sinn, in welchem er seine Religion ersast, vergönnt ihm in der That nur wenig Zeit für ihn selbst.

Ich bitte, mein Freund, nicht zu ftuben, als wenn etwas Enthusiaftisches folgen follte; ich versuche vielmehr mich deutlich zu machen. Shristenthum ist bei mir nicht eine Anzahl Begriffe, worüber man speculiren könnte, oder eine Reihe von Ceremonien, womit man fein Gewissen beschwichtigt, wenn man auch soust an handlungen nichts Gutes aufzuweisen hatte; es ist kein Spstem durch Gewalt vorgeschrieben, durch menschliche Gesethe beltaftigt, zu beffen Bekenntuis man

andere durch Iwang notbigen, oder sie durch Kunst auloden tonnte, es ist vielmehr der gerade, reine Beg jum Frieden der Seele, zur Glückseligkeit, vorgezeichnet in der Schrift, besonders im neuen Testament, es ist die Methode wodurch der Mensch, welcher durch Sündigen ein Feind Gettes geworden ist, nach redlichem Bereuen ihm wieder versähnt wird, durch Jesus Christ, vessen Opfer und Bermittelung; sodann aber, solcher Beise durch ihn erlös't, an ihn glaubend, fähig wird dem inwohnenden Bösen zu widerstehen, aufgelegt zu guten Berten, durch geheime Hülfe und Einstuß des heiligen Gottes-Seistes.

Betracht' ich nun meine Religion in biefem Lichte und fühle nach biefer Beife, daß sie Geset meines Lebens und meiner Reigungen geworden, so tann ich mich nicht entschließen um mein seibst willen zu leben, da die Freuden jenes Lebens-laufes zehnsach größer sind als alles was mir sonft angeboten werden tonnte.

Auszubreiten daher gute Grundfate, Moralität zu befördern und forgfältige Erziehung der Jugend; auf Erhaltung ber Ordnung und Disciplin in der Gefellschaft der Freunde, zu Beilegung aller Streitigkeiten mitzuwirken, zu Auferbauung der Bedrängten an Leib und Seele beizutragen, dieß ist die Natur des Bestrebens und der Vereine, welchen ich nun berkömmlich angebore.

Da ich nun auch einige Leichtigfeit der Feber erworben habe, bin ich zufrieden, sie oft in folden Diensten zu benuten, woher weder Ruhm noch Vortheil entspringen kann und wobei wahrscheinlich die auf diese Weise entstandenen hefte nach wenigen Jahren keinem gewissen Autor mehr zuzuschreiben sind.

Bin ich defhalb ein Thor nach Goethe's Schähung? 3ch

glaube nicht. Denn so gewiß als die gegenwärtige Welt wirtlich ist, so gewiß wird nach diesem auch eine sepn, wo jeder gerichtet werden wird, nach den Thaten die er hier gethan hat. Auf dieser Zukunft beruhen meine Hoffnungen und daraus sließt die mäßige Schahung des Gegenwärtigen, versichert, daß wenn ich dis and Ende verharre, ich meinen Lohn empfangen werde.

!

ŧ

ŧ

١

ţ

:

ŗ

١

ı

;

1

Da ich nun recht gut weiß, daß die Welt in jedem andern Charafter mich wohl entbehren fann, fo bin ich gufrieben, barin meiftentheils als Chrift beschäftigt ju fenn. Die Wiffenschaft wird ohnehin vorwärts geben, denn es finden fich viele Arbeiter; die nublichen Runfte merben fic der Bolltommenbeit nabern (bie ichadlichen, bent' ich, find icon gang baran, ihren Meridian zu verlaffen); bas Menfchengeschlecht wird zu= nehmen, die Erbe bevölfert merben, wie fich es gegenwärtig nicht wohl von ihr behaupten läßt, und indeffen Gefchlechter pormarte geben, wird ber Berftand ber Menfchen erleuchteter werben, und ber fo die Welt regiert, wird nicht jugeben, bag ibre Bergen verdorben bleiben. Rein! die driftliche Religion. in aufrichtiger Ausübung wird fich über die Nationen verbreiten und ber Buftand der Menfchen überhaupt verbeffert Theilmeise ift bieg icon auf einen unberechenbaren Grad geschen, sowohl im sittlichen als burgerlichen Sinne; Rriege werben aufhören, mit anderm erniedrigenden Aberglauben und verderblichen Pratifen; die Gefellichaft mird eine neue Geftalt gewinnen, allgemeines Uebereinstimmen und wechselseitiges gutes Bedienen, amischen Nationen und Individuen, wird an die Stelle treten ber gegenwartigen Gelbft= heit und Migftimmung. Mag's boch fevn, bag zwischen alles dieses irgend eine Periode von Gegenwirkung und Berfolgung ber Guten eintrete, gulett wird immer über biefe

geprufte und gludliche Gefellichaft ber Cobn Gottes, welcher fein Leben bingab, als das Mittel die Welt zu bilben, in Erieben regieren bis bas Ende tommt. Dann wird ein geringer Glaube, welcher in diefem Leben gur Tugend reifte, Die ftolgesten Denfmale ber Gewalt menschlichen Berftanbes übermiegend gefunden werden. D welch ein ebles Gebicht tonnte fic aus einem folden Gegenstand entwideln! Doch ich traume! Unfer eigener Milton, fo boch er fich erbob, batte teine Schwingen borthin ju reichen. Und fehr weislich wenbete er "bie Bedanten, bie fich freiwillig in barmonischen Daggen bewegten" mehr die außerlichen Umftande au imaginiren, als daß er versucht hatte die Substang gottlicher Dinge ju entwideln. Denn biefe begreift nach allem boch am beften wer, mit bemuthigem Bergen und Bebet ju Gott um fein Licht in dieser Angelegenheit, die flare fraftige Drofe des alten und neuen Testamente in fich aufnimmt.

hiernach wird es meinen Freund nicht wundern, bas ich mich fur die allgemeine Berbreitung der heiligen Schriften erklare und wirklich sehr viele Zeit abwechselnd den Geschäften der brittischen und ausländischen Bibelsocietät zuwende, von deren Committirten in London ich ein Mitglied bin, wie auch mein Bater war, vom Ursprung dieses Unternehmens bis zu seinem Tode.

Schließlich, follte ein Mann, wie diefer, und fo beschäftigt, ferner den Antheil von Goethe sich erhalten konnen, so werden Briefe freundlich aufgenommen und jede schuldige Genugthuung sei en Fragen und Wünschen erfolgen.

# Machschrift.

Was die zerftreuten Auffage betrifft, auf die ich Anspruch machen tonnte, als Bersuche verschiedener Art, so find die Artifel: Benn und Boolmann, beibes biographisch, und Quaters, historisch, in Reed's Epclopadie; diese, nebst beu Artifeln Bolten und Thau, waren meine Beitrage zu gebachtem Wert, mit bessen ehrenwerthem herausgeber ich lange bas Wergnügen der Befanntschaft genoß.

L. H.

# Versuch einer Witterungslehre. 1825.

# Einleitendes und Allgemeines.

Das Bahre, mit bem Göttlichen ibentisch, last sich nies male von und birect ertennen, wir schauen es nur im Abglang, im Beispiel, Symbol, in einzelnen und verwandten Erscheinungen; wir werden es gewahr als unbegreisliches Lesben und tonnen dem Bunsch nicht entsagen, es bennoch zu begreifen.

Diefes gilt von allen Phanomenen der fastiden Welt, wir aber wollen dießmal nur von der fcwer zu faffenden Witterungelebre fprechen.

Die Witterung offenbart sich und, insofern wir handelnde wirtende Menschen sind, vorzüglich durch Warme und Kalte, burch Feuchte und Trodne, durch Maaß und Uebermaaß solcher Bustande, und das alles empfinden wir unmittelbar, ohne weiteres Nachdenten und Untersuchen.

Run hat man manches Instrument ersonnen um eben jene uns täglich ansechtenden Wirkungen dem Grade nach ju versinnlichen; das Thermometer beschäftiget jedermann, und wenn er schmachtet oder friert, so scheint er in gewissem Sinne

ŧ

beruhigt, wenn er nur fein Leiben nach Reaumur oder Jahrenbeit bem Grade nach aussprechen tann.

Nach dem Hygrometer wird weniger gesehen. Naffe und Durre nehmen wir täglich und monatlich auf, wie sie eintreten. Aber der Wind beschäftiget jedermann; die vielen aufgesteckten Fahnen lassen einen jeden wissen woher er komme und wohin er gehe, jedoch was es eigentlich im Ganzen heißen solle, bleibt hier, wie bei den übrigen Erscheinungen, ungewiß.

Merkwurdig ist es aber, daß gerade die wichtigste Bestimmung der atmosphärischen Zustände von dem Tagesmenschen am allerwenigsten bemerkt wird; denn es gehört eine frankliche Natur dazu um gewahr zu werden, es gehört schon eine höhere Bildung dazu um zu beobachten diejenige atmosphärische Beränderung die uns das Barometer anzeigt.

Diejenige Eigenschaft der Atmosphäre baher, die und so lange verborgen blieb, da sie bald schwerer bald leichter, in einer Folgegeit an demselbigen Ort, oder zu gleicher Zeit an verschiedenen Orten und zwar in verschiedenen Soben sich manifestirt, ist es, die wir denn doch in neuerer Zeit immer an der Spige aller Witterungsbeobachtungen sehen und der auch wir einen besondern Vorzug einräumen.

hier ist nun vor allen Dingen der hauptpunkt zu beachten: daß alles was ist oder erscheint, dauert oder vorübergeht, nicht ganz isoliet, nicht ganz nacht gedacht werden durse; eines wird immer noch von einem Anderen durchdrungen, begleitet, umkleidet, umhüllt; es verursacht und es leidet Einwirkungen, und wenn so viele Wesen durch einander arbeiten, wo soll am Ende die Einsicht, die Entscheidung herkommen: was das Herrschende, was das Dienende sep, was voranzugehen bestimmt, was zu solgen genothigt werde? Dieses ist is.

was die große Schwierigfeit alles theoretischen Behauptens mit sich führt, hier liegt die Gefahr: Ursache und Wirfung, Rrantheit und Symptome, That und Charafter zu verwechseln.

Da bleibt nun fur ben ernst Betrachtenden nichts übrig, als daß er sich entschließe irgendwo den Mittelpunkt hingustehen und aledann zu sehen und zu suchen, wie er das Uebrige veripherisch behandle. Ein foldes haben auch wir gewagt, wie sich aus dem Folgenden weiter zeigen wird.

Eigentlich ist es benn die Atmosphäre in der und mit der wir und gegenwärtig beschäftigen. Wir leben darin als Bewohner der Meereduser, wir steigen nach und nach hinauf bis auf die höchsten Gebirge, wo es zu leben schwer wird; allein mit Gedanten steigen wir weiter, wir wagten den Mond, die Mitplaneten und ihre Monde, zuleht die gegeneinander undeweglichen Gestirne als mitwirkend zu betrachten, und der Mensch der alles nothwendig auf sich bezieht, unterläßt nicht, sich mit dem Wahne zu schweicheln daß wirklich das All, desseu Theil er freilich ausmacht, auch einen besondern merklichen Einfluß auf ibn ausübe.

Daher wenn er auch die aftrologischen Grillen: als regiere der gestirnte himmel die Schickfale der Menschen, versständig aufgab, so wollte er doch die Ueberzeugung nicht fahren lassen, daß wo nicht die Firsterne, doch die Planeten, wo nicht die Planeten, doch der Mond die Witterung bedinge, bestimme, und auf dieselbe einen regelmäßigen Einstuß ausübe.

Alle dergleichen Einwirkungen aber lehnen wir ab; die Bitterungserscheinungen auf der Erde halten wir weder für fosmisch noch planetarisch, sondern wir muffen sie nach unsern Prämissen für rein tellurisch erklären.

#### Barometer.

Bei allen meteorologischen Beobachtungen wird ber Barometerstand als hauptphanomen, als Grund aller Betterbetrachtungen angesehen. Auch ich bin ber Ueberzeugung bas man barin gang richtig verfahre.

Das Quedfilber, in ber luftleeren, heberformigen Glasrobre auf einer gewissen Sobe gehalten, überzeugt und Längst von einem entschiedenen Druck, von einer Schwere, Elastieität, oder wie man es nennen will, der durchsichtigen, durchscheinenden Materie, welche den und umgebenden Raum erfüllt.

An bem Meeresufer steht das Quedsilber am hochsten; wie wir und aber berganwarts bewegen, wird es nach und nach fallen; in jeder Region aber, wo wir eine Zeit lang verweilen, ist ein temporares Steigen und Fallen bemerklich; dieses beschränkt sich in einen kleinen höheraum, welcher am Meeresufer etwa 30 Linien und auf hohen Gebirgen etwa 20 Linien beträgt. Dieses geringe Steigen und Fallen ist nun an jedem Orte der Gegenstand unserer unausgesesten Beobachtungen, deren unzählige angestellt und forgfältig aufgezeichnet worden, womit man denn tagtäglich auf das sleißigste fortsährt. Dabei ist allgemein bekannt, daß bei unveränderter Dertlichkeit, das Steigen des Mercurs flares, heiteres, trockenes, das Sinken trübes, seuchtes, stürmisches Wetter andeute.

Nach fo vielen forgfältigen Bemühungen aber ift man doch nicht dazu gelangt erwas Negelmäßiges in diesem Abund Aussteigen zu bemerken; es geschieht zwar genau innerhalb der bestimmten Naumeshöhe, aber Beit und Augenblick der Biederkehr auf denselbigen Punkt ift nicht vorguszuschen.

Um aber hierin etwas festsehen, ja vorhersagen zu können, hat man sich nach allen Seiten umgethan; Mond und Planeten, Tag und Nacht, Jahredzeiten und Jahredcirkel zu Hulfe gerusen und sich dadurch nur immer in größere Labyrinthe verwidelt; man spricht von Sibe und Fluth in der Atmosphäre, welche an den barometrischen Bewegungen mit Ursache sevn sollen.

Run hat sich aber erft neuerlich, bei genauer Betrachtung ber auf ber Jenaischen Sternwarte gesertigten vergleichenden Darstellungen bemerken laffen, daß gedachtes Steigen und Fallen an verschiedenen, naber und ferner, nicht weniger in unterschiedenen Längen, Breiten und hohen gelegenen Beobsachtungsorten einen fast parallelen Gang habe.

(Fr. Daniell Meteorological Essays. London 1823. p. 112. Barometers, situated at great distances from each other, often rise and fall together with great regularity. — It has been observed, that this unison of action extent farther in the direction of the latitude, than in that of the longitude.)

Man nehme, um sich hievon zu überzeugen, die von Dr. Schrön ausgearbeitete graphische Darstellung vor Angen (siehe den Zten Jahrgang der meteorologischen Beobachtungen im Großherzogthum Beimar, im Verlag des Industrie-Comptoirs 1824), wo die mittlern Barometerstände von Jena, Beimar, Schöndorf, Wartburg und Ilmenau vom Jahre 1823 übereinander gezeichnet sind, und es wird alsobald die Gleichebeit solder Bewegung augenfallig sepn.

Eben fo haben wir spater gefunden, daß die Bewegungslinien von Frankenhain und Ilmenau einander volltommen beden, obgleich jenes 700 Fuß höher über der Meeresflache liegt und die eine sich einen Boll hoher als die andere bewegt. Ja die Bewegungelinie bes Bernhardeberges ift mit ben unfrigen gleichmäßig und gleichzeitig gefunden worden. Auf diese Uebereinstimmung ift nun im allgemeinen hinzuarbeiten, da selbst unter den verschiedensten Meridianen wie unter ben verschiedensten Breiten die größte Uebereinstimmung herrscht.

Wenn nun die Barometerstände der verschiedensten Orte bas Aehnliche, wo nicht das Gleiche besagen, so scheinen wir badurch berechtigt allen außerirdischen Ginfluß auf die Quedfilber=Bewegung abzulehnen, und wir wagen auszusprechen: baß bier teine tosmische, teine atmosphärische, sondern eine tellurische Ursache obwalte.

Denn es ift anerkannt und bestätigt daß alle Schwere von der Anziehungstraft der Erde abhängig sep; übt nun die Luft, insofern sie körperlich ist, eine Schwerkraft, einen verticalen Druck aus, so geschieht es vermöge dieser allgemeinen Attraction; vermindert und vermehrt sich daher der Druck, diese Schwere, so folgt daraus, daß die allgemeine Anziehungstraft sich vermehre, sich vermindere.

Nehmen wir also mit den Physitern an, daß die Anziehungstraft der ganzen Erdmasse von der und unerforschten Tiefe bis zu dem Meeresufer, und von dieser Granze der und bekannten Erdoberstäche bis zu den höchsten Berggipfeln und darüber hinaus erfahrungsgemaß nach und nach abnehme, wobei aber ein gewisses Auf und Absteigen, Aus und Einzahmen sich ergebe; welches denn zulest vielleicht nur durch ein geringes Pulpren ihre Lebendigkeit andeuten werde.

# Thermometer.

. Obgedachte Schrönische Tabelle legt und vor Augen, wie bas Thermometer seinen eigenen Bang geht, ohne mit dem

Es bezeichnet aber biefe Linie den aus mehrjährigen, gehörig beobachteten Barometerständen eines Ortes berechneten Durchschnitt, mithin die fur diefe Stände gezogene Mitte; beswegen sie denn auch den Indifferenzpunkt gewiffermaßen barftellt, von wo alle Beränderungen ausgeben.

Wenn nun für jede höhere und tiefere Ortslage ein folder Mittelstand erst auszuforschen ist, so giebt die Berechnung sowohl als auch die Erfahrung die Auskunft, daß bei und in Beimar 27 Joll 6 Linien ungefähr diese Gränze zu ziehen ist.

Sie kann mit Recht als den veränderlichen Justand ansebeutend angesehen werben; denn da man nie voraus wissen kann, ob das Quecksilber darüber steigen oder darunter fallen werde, so kann man sich doch versichert halten, daß das Quecksilber im Steigen auf einen klaren, heitern, im Sinken auf einen bewölkten Zustand bindeute. Steht das Barometer sehr hoch, so hat man beständig Wetter angenommen, wenn schon Beständigkeit vom Barometer auf keiner Stufe zu erwarten steht; da jedoch von dieser Hohe (bei und 28 Joll) das Quecksilber mehrere Tage sich nieder senken und auf und ab bewegen kann, ohne daß es sich unter die Mittellinie herunterläßt, so ist das heitere Wetter, im gewissen Sinne, beständig; aber es ist nicht beständiger, als das trübe, regnerische, sturmische Wetter, wenn das Quecksilber unter gedachter Linie sich auf und ab bewegt, ohne sie zu überschretten.

Es ift leicht einzusehen, welche Bortheile ein solcher Kingerzeig dem harmlosen Beobachter bringt, der teine Ansprüche an höhere wiffenschaftliche Mittheilungen zu machen bentt, sondern sich unr in diesem Labprinthe nach einem Leitzfaden und nach einem festen Puntte umsieht, woran er deuselben besten kann.

So fcheint mir, bag nach meinen Pramiffen, die Sache folgender Beftalt angeseben werden fonnte.

Das Steigen und Fallen des Barometers, verurfacht burch die vermehrte oder verminderte Anziehungstraft der Erde, hat eine allgemeine tellurische Ursache; dahingegen die Berdunnung und Verdichtung der Luft, durch Erwarmung bewirft, nur local ist und, in Bezug aufs große Ganze, von teiner Bedeutung.

Da jedoch auch bei uns die Verdunstung, so wie der Riederschlag, Wasserverneinung und Wasserbildung, von der höchsten Bedeutung bleibt: so beruhigt sich der Beodachter dabei,
daß Thermometer und Hygrometer diesen Forschungen völlig
genug thun, weil die Wärme, als Ursache der Verdunstung,
das Feuchte hingegen als die entgegengesetzt zu betrachten ist;
also dasjenige, was durch das Manometer gesucht wird, hierdurch genugsam offenbart wird.

Das Barometer giebt und eine unmittelbare Andeutung von einer großen Naturerscheinung, von ber ab und gunehmenden Schwere der atmosphärischen Masse, daher darf dieses, was wir hier vor Augen seben, ein Grundphänomen genannt werden; dagegen sind die Erscheinungen des Manometers als complicirt und abgeleitet zu betrachten, weshalb über seine Andeutungen immersort Zweisel entsteben.

Die möglichst luftfreie Augel bente man sich in einem gewissen Gleichgewicht auf der atmosphärischen Masse ruhend und schwebend; sie hebt sich und sentt sich, je nachdem das Clement schwerer und leichter wird. Ihre Bewegung entspringt aus derselbigen Ursache wie die des Barometers, aber, als abgeleitet, kann sie mit dem Original-Phanomen nicht

Schritt halten und wird alfo mit bem Barometer gradmeife nicht zu veraleichen fevn.

Es fintt mit dem fintenden Barometer; aber es ift nicht fenfibel genug, um gleich wieder mit ibm ju fteigen. Es fteigt und befinnt fich erft wieder ebe es jenem nachfintt.

Merten wir ja barauf, unter ben Phanomenen ift ein großer Unterschied: das Ur-Phanomen, das reinste, widersspricht sich nie in seiner ewigen Einfalt; das abgeleitete erz buldet Stockungen, Frictionen und überliefert uns nur Unzbeutlichkeiten.

### Die Windfahne.

In diesem Sinne ift die Windfahne gleichfalls ein unficheres und fehr wenig die augenblicklichfte Luftbewegung andeutendes Inftrument. Wie man auch die Friction vermin= bern mag, fo bleibt eine mechanische Reibung immer übrig. Das Schlimmfte aber ift, daß fie dem Beftwinde immer mehr gehorcht als ben übrigen Winden; benn er ift ber ftartfte, und mit den Jahren biegt fich endlich durch die Bewalt die Spindel wenn die Rahne groß und ichwer ift; fie fenft fich begwegen nach Often und ber Bind fann fich fcon eine Beile umgelegt haben, ebe fie fich entschließt ihre Stel- . lung zu verändern. Den Wolfenzug anftatt ber Bindfabne ju beobachten, wird immer bas ficherfte bleiben; benn man erfährt nicht allein welcher Wind in der untern Region berricht, fondern man wird zugleich aufmertfam auf bas was in ber obern vorgeht, mo man denn oft Rube und Stille bemertt, wenn unterwarts Bug und Bewegung fich fpuren lagt.

#### Atmosphäre.

Der aufmerkame Beobachter der Bitterungsbegebenheiten wird von vielen Seiten her auf den Gedanken getrieben: die den Erdball umgebende Atmosphäre nehme nicht nur, wie das Barometer ausweif't, von der Meeresfläche aufwärts an Dictigeit, Schwere, Elasticität in stetiger Folge nach und nach hinunterwärts aber zu; sondern es sepen eben in diesem atmosphärischen Raume, gewisse geheime, concentrische Kreife abgeschossen, die sich, als besonders geeigenschaftet, gelegentlich manisestien. Was und wie es auch damit ser, wir bemerken folgendes:

Und zwar suchen wir Gelegenheit zuerst vor die große Wilbrandisch-Ritgenische Charte zu treten, indem diese solchen allgemeinen Betrachtungen besonders gunftig ist; wir seben darauf die Schneelinie bezeichnet, wie sie sich von ihrer Hohe unter dem Aequator nach Norden und Suden auss Meer legt, und so über und neben sich das Eis ungeschmolzen bewahrt. hier sehen wir also eine entschiedene Bone in welcher die auf dem höchstmöglichen Punkt am Erdfreis wachsende Warme die Solidescenz des Wassers nicht hindern kann, und wir werden darauf geführt unter und über derselben noch mehrere dergleichen Luftgurtel aufzusuchen.

Betrachten wir nun zu diesem Zwede das Verhältnis lebendiger Wesen zu derselben, so finden wir das Geschöpfe bis an sie herangehen und deshalb aber auch Verkunder werden wenn dieselbe nach Anlas der Jahreszeiten herabsteigt. Ich nehme das Beispiel von den Finken und erinnere mich als wir im September 1797 auf Maria-Einsiedeln verweilten und ein in der Nacht gefallener Schnee in einer gewissen mittleren Höhe des Gebirges liegen geblieben war, sogleich jene zarten

Wogel um so viel herabweichend den Bogelstellern unzählig in die Rehe fielen, und Pilgern so wie Reisenden als eine schmadbatte Speise zu aute kamen.

Und so manifestirt sich an allen gebirgigen Orten bem aufmerkfamen Beobachter eine mit der Jahredzeit nach und nach niedersinkende Schneelinie, die nach eintretenden Umstanden eine gewisse Linearhohe beobachtet. Eine dergleichen zieht sich am großen Ettereberge über Weimar her, laßt Lühendorf unter sich, die Marque in Obeliekenform über sich und wird am kleinen Ettereberge unscheinbar. hier dleibt der erste Schnee eine Zeit lang liegen, obgleich die Lage des Bergbanges gegen Mittag gesenkt ist.

Dieses Phanomen wiederholte sich mehrere Jahre und mir wurden aus Thuringen andere Beispiele bekannt, wobei freilich zur Sprache kam: daß außer der barometrischen Höhe noch die Lage gegen diese ober jene Himmelsgegend, die Nachbarschaft zu andern Bergen, sonstige Erpositionen, vielleicht die Gebirgsart, in Betracht zu ziehen sep.

Ohne diese Bemerkungen abzulehnen fand ich boch Ursache auf jene erste Lehre von den concentrischen Kreisen der Atmosphäre gar manches Phanomen zu beziehen.

So fep noch eins bemerkt: die gewaltsamen Stürme, die im letten December nah an der Erde wütheten, wurden dem Beobachter zu Frankenhain auf der Rhön, welcher über zweitausend Fuß über der Meeresstäche gestellt ist, keineswegs in dem in der Tiefe herrschenden Grade fühlbar; wie seinz gereichten genauen Tabellen beweisen. Und gerade mag der Sturm deßhalb so fürchterlich wüthen, weil er sich an die Oberstäche des Meeres und der Erde schmiegt, und in geringer Höhe allerwärts erzeugt, während er von weitem herzusommen und in undenkbarer Eile heranzutoben scheint.

Dergleichen atmosphärische Kreise lassen sich auch aus der Wolfengestaltung vermuthen; sehr selten wird ein Eumulus bei und an seinem untern Rande geballt oder in einiger Ausgadung gebildet erscheinen, vielmehr legt er sich gewöhnlich stach und ruht mit einer stratusähnlichen Basis gleichsam auf einem fremdartigen schwereren Elemente, das ihn zu einer horizontalen Gestaltung nöthigt; so wie umgekehrt in einer gewissen Höhe, etwa zwei tausend Jus über der Meeresstäche, der Cumulus unten wie oben ausgezacht ist, auch bei steigendem Barometer sogleich an allen Enden in Sirrus ausgelockert wird.

Wie dem auch fen, fo geht baraus hervor: bag bie verschiedenen atmosphärischen Etagen auf Wasserbildung und Berneinung, auf Wolfengestaltung, auf das Niedergeben derfelben als Regen, oder ihre Auflösung zu Schäschen, einen verschiebenen Bezug haben.

So wenig man fich nun anmaßen barf, die jedesmalige Hobe des Kreises über biesem ober jenem Ort zu bestimmen, so tragen wir doch tein Bedenken solche relative Atmosphären anzunehmen, wenn wir und in dem Labprinthe der Witterungsbeobachtung mit einigem vernünftigen Behagen ergehen wollen.

Als einwirkend auf diese Atmosphäre und deren vermuthliche Kreise werden nun die beiden großen Mächte gegen einander übergestellt, die sich uns durch das Barometer und Thermometer offenbaren; sie werden, nach jener oben ausgesprochenen Maxime, als von einander vollfommen unabhängig erklärt, um desto reiner zu fassen, wie durch sie die atmosphärischen Zustände bestimmt werden.

Man verzeihe Wiederholungen; diefe find in foldem Falle unerläßlich, wo man am einfachen Grunde festhalten und die Mannichfaltigfeit der Erscheinung darauf gurucführen will. Indeffen stebe hier eine allgemeine Warnung, welche für alle Capitel der Naturforschung gilt, hier aber besonders besherzigt zu werden verdient: man hute sich Ursache und Wirstung zu verwechseln, besonders aber das Barometer von atmossphärischen Ereignissen abhängig zu machen. Worauf man aber höchst aufmertsam zu senn Ursache hat, das sind die Correlate, die Bezüge, die sich als Nesultate nebens und zusammenwirtender Thätigkeiten hervorthun.

## Wafferbildung.

In der Atmosphäre schwebt immerfort, durch Berdunstung und sonst, erzeugtes Wasser; es wird selbst bei den heitersten-Tagen, als Dunst gleichmäßig ausgetheilt, in dem atherischen Naume getragen, in den untern Regionen dichter, in den obern flarer; wie und in den tiefern Localitäten das weiß-liche Himmelblau überzeugt, welche Farbe denn immer dunkler und gesättigter wird, je höher wir bergan steigen.

Diese fortdauernde Eendenz ber Wasserbildung verschafft und einen respirablen Luftraum; der niedere Barometerstand begunstigt sie, der höhere verneint sie; hier ist die erste am meisten in die Sinne fallende Erscheinung, auf die wir bei Wetterbeobachtungen zu merten pflegen.

#### Wolkenbildung.

Durch Soward's gludlichen Gedanten, die Woltenbildun= gen gu fondern, ju charafterifiren, ju benennen, find wir mehr als man glauben tonnte gefordert; Eirrus deutet auf hohen Barometerstand, Cumulus auf mittleren, Stratus auf niedern, Rimbus auf den niedrigsten Justand; wobei zugleich zu bemerten ist, daß die atmosphärische Hohe zugleich mit wirksam ist, wie denn wohl der Fall vorkommen kann, daß der Cumulus oben sich in Cirrus aussoft, unten zum Stratus sich verstächt, und dieser naber an der Erde zum Rimbus übergebt.

#### Elektricität.

Diese darf man wohl und im höchsten Sinne problematisch ansprechen. Wir betrachten sie daher vorerst unabhängig von allen übrigen Erscheinungen; sie ist das durchgebende allgegenwärtige Element, das alles materielle Dasen begleitet, und eben so das atmosphärische; man kann sie sich unbefangen als Weltseele denken. Inwiesern sie sich nun ruhig verdirgt, sodann aber durch den geringsten Anlaß gestimmt wird sich bald von dieser, bald von jener Seite zu zeigen, einen oder den andern Pol herauszusehren, sich anzuhäusen und von da sich unbemerkt wieder zu zerstreuen, oder aber-wohl mit den gewaltsamsten und wunderbarsten Explosionen sich zu manisestiren, darüber möchte wohl schwer seyn durch Ersahzung nachzusommen, ob sich sich nicht läugnen läßt, daß Barometer= und Thermometerstände darauf bedeutend einsstießen mögen.

#### Winderzeugung.

Ift gleichfalls vorerft, als von bem Barometerftand abhangig, ju achten; Oft und Nord haben Bezug auf hoben, Weft und Sud auf niebern Quedfilberftand.

Eben biefe hauptverhaltniffe erscheinen oft in einem unerflärlichen Schwanten, aber auch hier muß uns das früher Festgesehte als Regel zu hulfe tommen, um uns durch die Irrwege der Ersahrung zu begleiten.

Der Bollenzug läßt und alle Windfahnen entbehren und bei demfelben kommt vorerst wieder der Zustand verschiedener atmosphärischer Regionen in Betracht.

Der Bestwind ift ber untern Region besonders angeborig; bezeichnen wir einen Kall statt vieler.

Bei niederem Barometerstand sep der himmel zum großen Theil überzogen, graue Regenwolken ziehen mit gelindem Westwind langsam einher, dieses kann bei gleich tiesem Barometerstande mehrere Tage anhalten; das Barometer steigt, der Wolkenzug von Westen nach Often dauert langsam fort, doch bleibt von den oberen Wolkensaumen nach und nach etwas zuruck, löst sich auf und begiebt sich in höhere Regionen; endlich stocken ganze Massen, verharren als Eumulus, lehnen sich als Wand an die Gebirge. Ueberdeckt auch manchmal eine Wolkenmasse den himmel, so bleibt sie getrennt, die Nacht ist mondenklar, die Wolken steinahe still, sie bewegen sich nur ganz gelind unter einander.

### Jahreszeiten.

Diefe muß man von feinem Standpunkte aus besondere beobachtet haben, um genugsame Pramiffen zu tunftiger Dijubicatur vorlommender Kalle fich zu erwerben.

Co febr auch ju jeder Jahreszeit Berdunftung bes Meeres und der Erdoberfläche, infofern fie beeif't oder frei ift, por fich geht, fo ift fie boch im Commer bei uns ftarfer als im Winter: daber benn an langen, Tagen bas Phanomen nicht felten ift, bag, beim hochften Barometerstande, fich allmablia nach Anfgang ber Conne Die Atmofphare mit Dunften fullt. Die fich ju Wolfengestalten zusammen geben, welche man als leichte, fcmebende, ringeum ausgezacte Cumulus ansvrechen mochte. Ich babe fie um Mittag ben gangen Simmel ein= nehmen feben, allein fie fcweben jede fur fich und, obgleich mit nur geringen Swifdenraumen, verschmelgen fie nicht in einander; bald nach Connenuntergang aber ift alles verfchmunden; es fev nun daß fie als Thau niedergegangen oder fic phyfifch, vielleicht chemifch, in der Atmofphäre aufgelöf't baben. um nach furger Nacht, bei frühem Morgen bas vorige Spiel wieder anzufangen, welches die herrlichften Unfichten furz por und gleich nach Connenaufgang gewährt. Man fieht leichte Rebelftreifen emporfteigen, fich bald in Cirrus auflofen, ober auch wohl einen Gebirgeruden als Cumulus überthurmen. wozu bas geringfte Diebergeben bes Barometere fogleich Unlaß geben fann.

Roch ein Beispiel ift nothig um ju zeigen: wie verichiebene Jahredzeiten, verschiedene Phanomene, bei immer fortbauerndem Grundgeses, jum Borichein bringen.

Dir pflegen bei feuchten und unfreundlichen Commermonaten und gewöhnlich mit bem herbft gu troften; auch giebt die Erfahrung, daß wir im September und October die meisten, wo nicht schönen, doch regenlosen, für den Reisenden, Aderbemühten, Spaziergänger und andere im Offenen beschäftigte Personen leidlichen Tage haben. Schreiben wir nun dem Barometerstand auf die Witterung einen immer gleichen Einsuß zu, so scheint es wunderbar, daß, obschon in gedachten Monaten das Quecksilber wie in den übrigen sich über und unter der Mittellinie bewegt, doch die Witterung immer schön, aut und wenigstens leidlich bleibt.

hier muffen wir nun mit unsern Betrachtungen gerade wieder zur untern Atmosphäre unsere Aufmerksamkeit wenden und aussprechen: sie selbst steht in verschiedenem Verhaltnist zu den verschiedenen Jahredzeiten. Oben ist dargestellt worden, wie im Sommer bei langen Tagen eine große überschwengliche Ausdunftung vor sich gehe, worüber selbst die höchst elastische Luft kaum Berr werden kann.

Berben hingegen die Tage fürzer, wird die Ausbunftung, burch Sonnenwärme verursacht, immer geringer, so tämpft eine mehr oder weniger elastische Luft mit besserem Geschick gegen die in der Atmosphäre schwebenden Dunge. Steht das Barometer über der Mittellinie, so ist die Luft alsodald rein; steigt es höher, so haben wir die schönsten Tage; steigt es wieder herab unter die Mittellinie, so gehen die Wolken nicht gleich in Regen über: sie ziehen vorbei, es zeigen sich abwechselnd freundliche Sonnenblicke; eine belebende Barme, die mit dem niederen Barometerstand sich wohl verträgt, kann sich verbreiten, und man ist in freier Luft noch immer bebaglich; steigt aber das Barometer glücklicherweise, so ist mit dem Ostwind ein heiterer Himmel unverzüglich da, und wer im Freien lebt, genießt der schönsten Tage, die sich an vergangene, mäßig

heitere und immer geniefbare Stunden wohlthatig ans foliegen.

#### Mittellinie.

Aus vorgemelbeten gar verschiedenen auf die Witterung einstießenden Umständen, welche noch mit vielen andern Bebenklichkeiten vermehrt werden könnten, ist ersichtlich, daß alle diejenigen, welche zu stillem Hausgebrauch sich das Barometer beschauen und dadurch von der nachsten Witterung einige Kenntniß zu erlangen wünschen, gar oft in Verworrenheit und Unsicherheit gerathen möchten. Bemerken wir daher folgendes:

Auf Barometern früherer Zeit, wie folde die sogenannten Italianer herumtrugen und wie sie noch an manchen Orten gefunden werden, sehen wir auf dem Zolltäselchen eine gewisse Linie gezogen, woneben geschrieben sieht: unbeständig. Ueber derselben sinden wir stufenweis schön, und sodann beständig Wetter angezeigt, unterhalb ist trub, Regen und Sturm angemerkt. Diese Bestimmungen sämmtlich hat man auf neuern Barometern als empirisch, unzuverläßig und unwürdig weggelassen, und zwar mit Necht: indem eine allegemeine, auf allen Barometern gleichmäßig bestimmte Linie für die verschiedensten Ortslagen nicht hinreichte und selten zutreffen konnte.

Gleichwohl ist es für den Tagesgebrauch folder Perfonen, die einige allgemeine Aunde des nächst bevorstehenden Wetters zu erlangen wünschen, oder welche sich von der schon eingetretenen Witterung Rechenschaft zu geben gedenken, zwedtmäßig, daß wenigstens die Mittellinie auf ihren Barometern bemerkt werde.

Es bezeichnet aber biefe Linie ben aus mehrjährigen, geborig beobachteten Barometerständen eines Ortes berechneten Durchschnitt, mithin die für diefe Stände gezogene Mitte; beswegen sie denn auch ben Indifferenzpunkt gewissermaßen barftellt, von wo alle Beränderungen ausgehen.

Wenn nun für jede höhere und tiefere Ortslage ein solcher Mittelstand erst auszuforschen ist, so giebt die Berechnung sowohl als auch die Ersahrung die Austunft, daß bei und in Weimar 27 Joll 6 Linien ungefähr diese Gränze zu ziehen ist.

Sie kann mit Recht als den veränderlichen Justand anbeutend angesehen werden; denn da man nie voraus wissen kann, ob das Quecksilber darüber steigen oder darunter fallen werde, so kann man sich doch versichert halten, daß das Quecksilber im Steigen auf einen klaren, heitern, im Sinken auf einen bewölkten Zustand bindeute. Steht das Barometer sehr hoch, so hat man beständig Wetter angenommen, wenn schon Beständigkeit vom Barometer auf keiner Stuse zu erwarten steht; da jedoch von dieser Hohe (bei und 28 Zoll) das Quecksilber mehrere Tage sich nieder senken und auf und ab bewegen kann, ohne daß es sich unter die Mittellinie herunterläßt, so ist das heitere Wetter, im gewissen Sinne, beständig; aber es ist nicht beständiger, als das trübe, regnerische, sturmische Wetter, wenn das Quecksilber unter gedachter Linie sich auf und ab bewegt, ohne sie zu überschreiten.

Es ist leicht einzusehen, welche Bortheile ein folder Kingerzeig dem harmlofen Beobachter bringt, der feine Anspruche an höhere wiffenschaftliche Mittheilungen zu machen bentt, sondern sich nur in diesem Labprinthe nach einem Leitzfaden und nach einem festen Punkte umsieht, woran er denselben besten kann.

Auf wohlgearbeiteten Barometern zu Ende bes vorigen Jahrhunderts findet fich die Mittellinie noch; allein da, wie gefagt, eine allgemeine Linie für die verschiedensten Ortslagen nicht hinreicht, so muß dieser Indifferenzpunkt auf den Barometern eines jeden Ortes besonders bestimmt werden, worüber Rolgendes zu fagen wäre:

"Am einfachsten gelangt man jum 3weck, wenn man, bei unbekanntem Sobenunterschied zweier Orte, sich mit einem andern Beobachter in Rapport fest, welcher die Mittellinie für sein Instrument schon besist. Bei dem bemerkten parallelen Gang des Barometers wurden schon wenige während einiger Tage an verabredeten Stunden zu machende Beobachtungen genügen, um zu erkennen, um wie viel dort unter oder über ber bekannten Mittellinie das Quecksilber stand, wonach man benn hier die Mittellinie um eben so viel unter oder über den hier beobachteten Ständen ziehen wurde."

"Ift aber ber Hohenunterschied beiber Orte bekannt und zeigen beibe Barometer neben einander hangend gleiche Stände, so ist die neue Mittellinie nach der bereits bekannten unmittelbar zu bestimmen. Denn läge der Ort, wo die Mittellinie gesucht wird, etwa 80 Pariser Fuß höher als der andere Ort, wo man diese Linie bereits ausgemittelt hat, so wurde die ueue Mittellinie um 1 Pariser Linie tieser zu bestimmen sepn. Und so nach Verhältnis an allen übrigen Orten."

"In Ermangelung Diefer Sulfsmittel wird der Durchschnitt regelmäßiger Beobachtungen die Mittellinie ergeben, und zwar um so genauer, je langer man beobachtet; benn wahrend nur Eines Jahres tann man sich bei drei täglichen Beobachtungen freilich um 1 Parifer Linie und mehr irren."

haben wir nun das Vorgesagte gemerkt, wissen wir uns an die Mittellinie zu halten, haben wir beobachtet, wie hoch und wie tief auf unferm Barometer das Quecksilber zu steigen und dann auch auf eine Reihe von Zeit wieder zu fallen pflegt, so muffen wir folgendes im Auge behalten.

Das Steigen und Fallen bes Barometers beutet auf eine Ursache, beren Wirkung erst spater hervortritt, wie benn vieligabrige in ein und bemfelben Local bei unverrücktem Barometer täglich und stündlich angestellte Beobachtungen zur Ueberzeugung hinführen, daß man vierundzwanzig Stunden vorher die Witterung voraussagen könne.

Nimmt man biefes auch nicht für fo gang entschieden an, ba in ber täglichen Erscheinung auch irgend ein Schwanken gar wohl zum Borschein kommen könnte, so kann man boch versichert seyn, bag es in ber Sauptsache nie trugen werbe.

#### Sogenannte Ofcillation.

Außer ber bisher behandelten, weber an Jahred: noch Tagedzeit gebundenen Bewegung bes Mercurs in der Gladzröhre ist und in der neuern Zeit durch mannichfache Beobachtungen eine andere Bewegung des Quecksilbers in der Röhre bekannt geworden, welche ihre Bestimmung in vierundzwanzig Stunden durchläuft.

Die verschiedenen in Europa angestellten Beobachtungen zeigen biese Bewegung nicht unmittelbar, wir übergehen sie jest und halten und an Beobachtungen, die unter dem Mequator auf dem Meer angestellt worden, wo das Phanomen aufs beutlichste hervorzutreten scheint.

Mir legen eine Stelle aus Simonow's Befchreibung

einer Entbedungereife, Wien 1824, jum Grunde, welche folgendermaßen lautet:

S. 33. "Die Erscheinungen, die sich nach diesen Beobachtungen auf dem Barometer zeigten und die bisher selten untersucht wurden, bestehen darin, daß das Quecksilber an jedem Tage allmählig bis zum höchsten Grade des Barometers steigt und von diesem wieder langsam zu fallen anfängt. Dieses Steigen und Fallen des Quecksilbers im Barometer geschieht zweimal in vierundzwanzig Stunden. Nämlich um 9 Uhr in der Frühe und Abends um dieselbe Stunde (steht es am höchsten), Nachmitternacht und Nachmittag auf dem niedrigsten Vunkte."

(Voyage d'Alexandre de Humboldt. Tom. III. p. 2, 3 — les oscillations du Mercure dans le baromètre indiquent l'heure presque comme une horloge. p. 310. Les deux minima barométriques coincident presque avec les époques les plus chaudes et les plus froides du jour et de la nuit.)

Auch hier gebenken wir une, nach gewohnter Art, an bas Bewisseste zu halten, um nach und nach dem Ungewissen besto eber beigutommen.

Gang beutlich ift in Borftehendem ausgesprochen, daß um Nachmittag und Nachmitternacht bas Barometer auf dem niedrigsten Puntte stehe; daß um 9 Uhr fruh und Abends um bieselbe Stunde, es am höchsten stehe, mußten wir durch eine Parenthese aussprechen, ba es uns nur zufällig ausgelaffen fceint.

hierauf nun fußend lehnen wir alle außern Einfluffe abermals ab und fagen: diese Erscheinung ist tellurisch. Wir stellen uns vor, daß innerhalb der Erde eine rotirende Bewegung sep, welche den ungeheuren Ball in vierundzwanzig Stunden um fich felbst herum nöthigt, und die man fich als lebendige Schraube ohne Ende verfinnlichen mag.

Aber bieses ist nicht genug; diese Bewegung hat ein gewisses Pulsiren, ein Bu- und Abnehmen, ohne welches feine Lebendigseit zu denken wäre, es ist gleichfalls ein regelmäßiges Ausdehnen und Busammenziehen, das sich in vierundzwanzig Stunden wiederholt, am schwächsten Nachmittag und Nachmitternacht wirkt, und Morgens 9 Uhr und Abends um dieselbe Stunde die höchste Stuse erreicht.

#### Wiederaufnahme.

hiernach werden also zwei Grundbewegungen bes lebeubigen Erdforpers angenommen und sammtliche barometrische Erscheinungen als symbolische Aeußerung derselben betrachtet.

Buerst deutet und die sogenannte Oscillation auf eine gesehmäßige Bewegung um die Achse, wodurch die Umdrehung der Erde hervorgebracht wird, woraus denn Tag und Nacht erfolgt. Dieses Bewegende senkt sich in vierundzwanzig Stunden zweimal und erhebt sich zweimal, wie solches aus mannichfaltigen bisherigen Beobachtungen hervorgeht; wir versinnlichen sie und als lebendige Spirale, als belebte Schraube ohne Ende; sie bewirkt als anziehend und nachlassend das tägliche Steigen und Fallen des Barometers unter der Linie; dort wo die größte Erdmasse sich umrollt, muß sie am bemerklichsten senn, gegen die Pole sich vermindern, ja Null werden, wie auch schon von Beobachtern ausgesprochen ist. Diese Notation hat auf die Atmosphäre entschiedenen Einstuß, Klarheit und Regen erscheinen tagtäglich abwechselnd, wie die Beobachtungen unter dem Aequator deutlich beweisen.

Hiebei deuten wir noch auf einen wichtigen bedenklichen Punkt: wenn nämlich das Barometer lange tief gestanden hat und die Elemente des Gehorsams ganz entwöhnt sind, so kehren sie nicht alsobald bei erhöhter Barometerbewegung in ihre Gränzen zuruck; sie versolgen vielmehr noch einige Zeit das vorige Gleis und erst nach und nach wenn der obere himmel schon längst zu ruhiger Entschedenheit gekommen, giebt sich das in den untern Räumen Ausgeregte in das erwünschte Gleichgewicht. Leider werden wir auch von dieser letzten Periode zunächst betroffen und haben besonders als Meeranwohner und Schiffsahrende großen Schaden davon. Der Schluß des Jahres 1824, der Ansang des gegenwärtigen giebt davon die traurigste Kunde; West und Südwest erregen, bealeiten die traurigsten Meeres und Rüstenereignisse.

Ift man nun einmal auf dem Wege feine Gedanken ins Allgemeine zu richten, so findet sich kaum eine Gränze; gar geneigt wären wir daher das Erdbeben als entbundene tellurische Elektricität, die Bulcane als erregtes Elementarfeuer anzusehen, und solche mit den barometrischen Erscheinungen im Verhältniß zu denken. Hiermit aber trifft die Erfahrung nicht überein, diese Bewegungen und Ereignisse scheinen besondern Localitäten, mit mehr oder minderer Wirkung in die Ferne, ganz eigens anzugehören.

#### Analogie.

hat man sich vermessen, wie man wohl gelegentlich verführt wird, ein größeres ober kleineres wissenschaftliches Gebände aufzusühren, so thut man wohl, zu Prüfung deffelben sich nach Analogien umzusehen; befolg' ich aber diesen Rath im gegenwärtigen Falle, fo finde ich, daß die vorstebende Ausführung derjenigen ähnelt, welche ich bei dem Vortrag der Karbenlehre gebraucht.

In der Chromatik nämlich fete ich Licht und Finsterniß einander gegenüber; diese wurden zu einander in Ewigkeit keinen Bezug haben, stellte sich nicht die Materie zwischen beide: diese sev nun undurchsichtig, durchsichtig oder gar belebt, so wird Helles und Dunkles an ihr sich manisestiren und die Farbe sogleich in tausend Bedingungen an ihr entstehen.

Eben so haben wir nun Anziehungetraft und beren Erscheinung, Schwere, an der einen Seite, dagegen an der andern Erwärmungetraft und deren Erscheinen, Ausbehnung, als unabhängig gegen einander übergestellt; zwisschen beide hinein seiten wir die Atmosphäre, den von eigentlich sogenannten Körperlichseiten leeren Naum, und wir seben, je nachdem obengenannte beide Kräfte auf die seine Luft-Materialität wirken, das was wir Witterung nennen entstehen und so das Element, in dem und von dem wir leben, aufs mannichfaltigste und zugleich gesehlichste bestimmt.

#### Anerkennung des Gefetzlichen.

Bei dicfer, wie man sieht, hochst complicirten Sache glauben wir baber gang richtig zu verfahren, daß wir und erst am Gewisselten halten; dieß ist nun dasjenige was in der Erscheinung in gleichmäßigem Bezug sich öftere wiederholt und auf eine ewige Regel hindeutet. Dabei durfen wir und nur nicht irre machen laffen, daß das, was wir als zusammenwirfend, als übereinstimmend betrachtet haben, auch zu

Beiten abzuweichen und sich zu widersprechen scheint. Besonders ist solches nothig in Fallen wie dieser, wo man, bei vielfältiger Verwickelung, Ursache und Wirkung so leicht verwechselt, wo man Correlate als wechselseitig bestimmend und bedingend ansieht. Wir nehmen zwar ein Witterungs-Grundegeset an, achten aber desto genauer auf die unendlichen physsischen, geologischen, topographischen Verschiedenheiten, um und die Abweichungen der Erscheinung wo möglich deuten zu können. Halt man sest an der Negel, so sindet man sich auch immer in der Ersahrung zu derselben zurückzesührt; wer das Geseh verkennt, verzweiselt an der Ersahrung, denn im allerzhöchsten Sinne ist jede Ausnahme schon in der Negel begriffen.

## Belbftprüfung.

Bahrend man mit dem Bageftud, wie vorstebender Anffat, beschäftigt ift, tann man nicht unterlaffen fich auf manderlei Beise selbst zu prufen, und es geschieht dieß am allerbesten und sichersten, wenn man in die Geschichte zurudsieht.

Alle Forscher, wenn man auch nur bei benjenigen stehen bleibt welche nach ber Wiederherstellung der Wissenschaften gearbeitet haben, fanden sich genothigt mit demjenigen was die Ersahrung ihnen bargebracht, so gut als möglich zu gebaren. Die Summe des wahrhaft Befannten ließ in ihrer Breite gar manche Lücken, welche denn, weil jeder zum Ganzen strebt, bald mit Verstand, bald mit Einbildungstraft auszufüllen dieser und jener bemüht war. Wie die Ersahrung wuchs, wurde das was die Einbildungstraft gefabelt, was der Verstand voreilig geschlossen hatte, sogleich beseitigt; ein reines Factum sebre sich an die Stelle und die Erscheinungen zeigten

fich nach und nach immer mehr wirflich und zu gleicher Bett barmonischer. Gin einziges Beispiel ftebe bier ftatt aller.

Von dem frühsten Unterricht meiner Lehrjahre bis auf die neuern Zeiten erinnere ich mich gar wohl, daß der große und unproportionirte Raum zwischen Mars und Jupiter jedermann auffallend gewesen und zu gar mancherlei Auslegungen Gelegenheit gegeben. Man sehe unseres herrlichen Kant's Bemühungen sich über dieses Phanomen einigermaßen zu beruhigen.

hier lag also ein Problem, man darf fagen am Tage, benn der Tag felbst verbarg daß sich hier mehrere kleine Gestirne um sich felbst bewegten und die Stelle eines größeren dem Raum angehörigen Gestirns auf die wundersamste Weise eingenommen batten.

Dergleichen Probleme liegen ju Taufenden innerhalb bes Rreifes der Naturforschung, und sie murden sich früher auflöfen, wenn man nicht ju schnell verführe um sie durch Meinungen ju beseitigen und zu verdüstern.

Indessen behauptet alles was man hopothese nennt ihr altes Recht, wenn sie nur das Problem, besonders wenn es gar teiner Auflösung fähig scheint, einigermaßen von der Stelle schiebt und es dahin verset, wo das Beschauen erleichtert wird. Ein solches Verdienst hatte die antiphlogistische Chemie; es waren dieselben Gegenstände von denen gehandelt wurde, aber sie waren in andere Stellen, in andere Neihen gerückt, so daß man ihnen auf neue Weise von andern Seiten beistommen konnte.

Bas meinen Bersuch betrifft: die hauptbedingungen ber Bitterungslehre für tellurisch zu erklären und einer veränderlichen pulsirenden Schwertraft ber Erde die atmosphärischen Erscheinungen in gewissem Sinne zuzuschreiben, so ist er von derfelben Art. Die völlige Unzulänglichleit: fo conftante Phanomene, den Planeten, dem Monde, einer unbekannten Sbe und Fluth des Luftkreises, zuzuschreiben, ließ sich Tag für Tag mehr empfinden, und wenn ich die Borstellung darüber nunmehr vereinfacht habe, so kann man dem eigentlichen Grund der Sache sich um so viel naber glauben.

Denn ob ich gleich mir nicht einbilde, daß hiemit alles gefunden und abgethan sep, so bin ich doch überzeugt: wenn man auf diesem Wege die Forschungen fortsest und die sich hervorthuenden nähern Bedingungen und Bestimmungen genau beachtet, so wird man auf etwas tommen, was ich selbst weder dente noch denten tann, was aber sowohl die Auflösung dieses Problems als mehrerer verwandten mit sich führen wird.

# Bur Naturwissenschaft im Augemeinen.



#### Die Ratur.

#### Aphoriftifd.

#### (Um das Jahr 1780.)

Natur! Wir find von ihr umgeben und umschlungen — unvermögend aus ihr herauszutreten, und unvermögend tiefer in sie hinein zu kommen. Ungebeten und ungewarnt nimmt sie und in den Kreislauf ihres Tanzes auf und treibt sich mit und fort, bis wir ermüdet sind und ihrem Arme entfallen.

Sie schafft ewig neue Gestalten; was da ist war noch nie, was war fommt nicht wieder — alles ist neu und doch immer das Alte.

Wir leben mitten in ihr, und find ihr fremde. Sie fpricht unaufhörlich mit und, und verrath und ihr Geheimnis nicht. Wir wirten beständig auf sie, und haben doch feine Sewalt über sie.

Sie scheint alles auf Individualität angelegt zu haben, und macht sich nichts aus den Individuen. Sie baut immer und zerkört immer, und ihre Werkfrätte ist unzuganglich.

Sie lebt in lauter Kindern, und die Mutter, wo ist sie? — Sie ist die einzige Runftlerin; aus dem simpelsten Stoff zu ben größten Contrasten; ohne Schein der Anstrengung zu der größten Bollendung — zur genauesten Bestimmtheit, immer mit etwas Beichem überzogen. Jedes ihrer Werte Goethe, fammtt. Werte. AL.

hat ein eigenes Befen, jede ihrer Ericheinungen ben ifolirteften Begriff, und boch macht alles Gins aus.

Sie spielt ein Schauspiel: ob fie es felbst fieht, wiffen wir nicht, und doch spielt fie's für und die wir in der Ede steben.

Es ift ein emiges Leben, Werben und Bewegen in ihr, und boch rudt fie nicht welter. Sie verwandelt fich ewig, und ift fein Moment Stillestehen in ihr. Fur's Bleiben hat sie feinen Begriff, und ihren fluch hat sie and Stillestehen gehangt. Sie ist fest. Ihr Tritt ift gemeffen, ihre Ausnahmen selten, ihre Geses unwandelbar.

Bebacht hat fie und finnt beständig; aber nicht als ein Menich , fondern als Natur. Sie hat fich einen eigenen allumfaffenden Sinn vorbehalten, den ihr niemand abmerten fann.

Die Menschen find alle in ihr und sie in allen. Wit allen treibt fie ein freundliches Spiel, und freut sich je mehr man mir abgewinnt. Sie treibt's mit vielen so im Berborgenen, daß sie's zu Ende spielt ehe sie's merfen.

Auch das Unnatürlichfte ift Ratur, auch die plumpfte Philifterei hat etwas von ihrem Genie. Wer fie nicht allenthalben fieht, fieht fie nirgendwo recht.

Ste liebt fich felber und haftet ewig mit Angen und herzen ohne Bahl an fich felbst. Sie hat fich auseinandergefest um fich felbst zu genießen. Immer läßt sie neue Genießer erwachsen, unerfattlich sich mitzutbeilen.

Sie frent sich an ber Illusion. Wer biese in fic und andern zerftort, ben straft fie als ber ftrengste Tyraun. Wer ihr zutraulich folgt, den drudt fie wie ein Kind an ihr herz.

3hre Rinder find ohne Bahl. Reinem ift fie überall targ, aber fie hat Lieblinge an die fie viel verichwendet und benen fie viel aufopfert. And Große hat fie ihren Schutz gefnüpft.

Sie fprist ihre Geschöpfe aus bem Nichts hervor, und fagt ihnen nicht woher fie tommen und wohin fie geben. Sie follen nur laufen; die Babn tennt fie.

Sie hat wenige Triebfedern, aber nie abgenufte, immer mirtfam, immer mannichfaltig.

Ihr Schauspiel ist immer neu, weil sie immer neue Busschauer schafft. Leben ist ihre schonfte Erfindung, und ber Lob ift ihr Kunftgriff viel Leben zu haben.

Sie hullt ben Menichen in Dumpfheit ein , und fpornt ihn ewig jum Lichte. Sie macht ibn abbangig jur Erbe, trag' und fcwer, und fouttelt ibn immer wieder auf.

Sie giebt Bedürfniffe, weil sie Bewegung liebt. Bundber, daß sie alle diese Bewegung mit so wenigem erreicht. Zedes Bedürfniß ist Wohlthat; schnell befriedigt, schnell wieder erwachsend. Giebt sie eins mehr, so ift's ein neuer Quell der Luft; aber sie tommt balb ins Gleichgewicht.

Sie fest alle Angenblide gum langften Lauf an, und ift alle Augenblide am Biele.

Sie ift die Eitelkeit felbst, aber nicht fur und benen fie fich jur größten Wichtigfeit gemacht hat.

Sie laft jedes Rind an fich funfteln, jeden Thoren über fich richten, Taufende ftumpf über fich hingeben und nichts feben, und hat an allen ihre Freude und findet bei allen ihre Diechnung.

Man gehorcht ihren Gesegen, auch wenn man ihnen wis berstrebt; man wirft mit ihr, auch wenn man gegen sie wirfen will.

Sie macht alles was fie giebt, zur Bohlthat, benn fie macht es erft unentbehrlich. Sie faumet, bag man fie verslange; fie eilet, bag man fie nicht fatt werbe.

Sie hat feine Sprache noch Rebe, aber fie ichafft Bungen und Bergen burch die fie fühlt und fpricht.

Ihre Krone ist die Liebe. Nur durch sie kommt man ihr nabe. Sie macht Klufte zwischen allen Wesen, und alles will sich verschlingen. Sie hat alles isolirt, um alles zusammen zu ziehen. Durch ein paar Juge aus dem Becher der Liebe halt sie für ein Leben voll Mube schallos.

Sie ist alles. Sie belohnt sich selbst und bestraft sich selbst, erfreut und qualt sich selbst. Sie ist rauh und gelinde, lieblich und schrecklich, traftlos und allgewaltig. Alles ist immer da in ihr. Bergangenheit und Zutunft tennt sie nicht. Gegenwart ist ihr Ewigleit. Sie ist gutig. Ich preise sie mit allen ihren Berken. Sie ist weise und still. Man reist ihr keine Erklärung vom Leibe, trust ihr kein Geschenk ab, das sie nicht freiwillig giebt. Sie ist listig, aber zu gutem Biele, und am besten ist's ihre List nicht zu merken.

Sie ift gang, und boch immer unvollendet. So wie fie's

treibt, fann fie's immer treiben.

Jebem erscheint sie in einer eignen Gestalt. Sie verbirgt sich in taufend Namen und Termen, und ist immer dieselbe.

Sie hat mich hereingestellt, sie wird mich auch herausführen. Ich vertraue mich ihr. Sie mag mit mir schalten. Sie wird ihr Bert nicht hassen. Ich sprach nicht von ihr. Nein, was wahr ist und was falsch ist alles hat sie gesprochen. Alles ist ihre Schuld, alles ist ihr Berbienst.

# Der Berfuch als Bermittler von Object und Subject.

1793.

Sobald der Mensch die Gegenstände um sich her gewahr wird, betrachtet er sie in Bezug auf sich selbst, und mit Recht. Denn es hängt sein ganzes Schickal davon ab, ob sie ihm gefallen ober mißsallen, ob sie ihn anziehen oder abstoßen, ob sie ihm nuben oder schaden. Diese ganz natürliche Art die Sachen auzusehen und zu beurtheilen scheint so leicht zu sepu als sie nothwendig ist, und doch ist der Mensch dabei tausend Irrthamern ausgeseht, die ihn oft beschämen und ihm das Leben verbittern.

Ein weit fdwereres Tagemert übernehmen diejenigen, beren lebhafter Trieb nach Renntniß bie Gegenstände ber natur an fich felbft und in ihren Berbaltniffen unter einander gu beobachten ftrebt: denn fie vermiffen bald ben Maakstab, ber ihnen au Bulfe tam, wenn fie als Menfchen die Dinge in Bezug auf fich betrachteten. Es fehlt ihnen ber Maakstab bes Gefallens und Miffallens, bes Angiebens und Abftogens. bes Rupens und Schabens; biefem follen fie gang entfagen. fie follen als gleichgultige und gleichsam gottliche Befen suchen und untersuchen mas ift, und nicht mas behagt. Go foll ben achten Botaniter weder bie Sconheit noch die Rugbarteit ber Offangen rubren, er foll ihre Bilbung, ihr Berhaltniß ju bem übrigen Pflanzenreiche untersuchen; und wie sie alle von ber Sonne bervorgelodt und beidienen merben, fo foll er mit einem gleichen ruhigen Blide fie alle ansehen und überfeben, und ben Maafftab ju diefer Erfenntnif, die Data ber Beurtheilung nicht aus fich, fonbern aus bem Rreise ber Dinge nebmen die er beobachtet.

Ihre Krone ist die Liebe. Nur durch sie kommt man ihr nabe. Sie macht Klufte zwischen allen Wesen, und alles will sich verschlingen. Sie hat alles isolirt, um alles zusammen zu ziehen. Durch ein paar Juge aus dem Becher der Liebe halt sie für ein Leben voll Mube schalos.

Sie ist alles. Sie belohnt sich selbst und bestraft sich selbst, erfreut und qualt sich selbst. Sie ist rauh und gelinde, lieblich und schrecklich, traftlos und allgewaltig. Alles ist immer da in ihr. Bergangenheit und Jutunft tennt sie nicht. Begenwart ist ihr Ewigteit. Sie ist gutig. Ich preise sie mit allen ihren Berken. Sie ist weise und still. Man reist ihr keine Erklarung vom Leibe, trust ihr kein Geschenk ab, das sie nicht freiwillig giebt. Sie ist listig, aber zu gutem Biele, und am besten ist's ihre List nicht zu merken.

Sie ift gang, und boch immer unvollendet. So wie fie's treibt, tann fie's immer treiben.

Jebem erscheint fie in einer eignen Gestalt. Sie verbirgt fich in taufenb namen und Termen, und ist immer dieselbe.

Sie hat mich hereingestellt, sie wird mich auch herausfuhren. Ich vertraue mich ihr. Sie mag mit mir schalten. Sie wird ihr Werk nicht hassen. Ich sprach nicht von ihr. Nein, was wahr ist und was falsch ist alles hat sie gesprochen. Alles ist ihre Schuld, alles ist ihr Verdienst.

# Der Versuch als Vermittler von Object und Subject.

1793.

Sobald der Mensch die Gegenstände um sich her gewahr wird, betrachtet er sie in Bezug auf sich selbst, und mit Recht. Denn es hängt sein ganzes Schickal davon ab, ob sie ihm gefallen oder mißfallen, ob sie ihn anziehen oder abstoßen, ob sie ihm nuben oder schaden. Diese ganz natürliche Art die Sachen auzusehen und zu beurtheilen scheint so leicht zu sepu als sie nothwendig ist, und doch ist der Mensch dabei tausend Irrthamern ausgeseht, die ihn oft beschämen und ihm das Leben verbittern.

Ein weit fdwereres Tagemert übernehmen biejenigen, beren lebhafter Erieb nach Renntniß bie Gegenstände ber Natur an fich felbit und in ihren Berbaltniffen unter einander gu beobachten ftrebt: denn fie vermiffen bald ben Maafftab, ber ihnen ju Sulfe tam, wenn fie ale Menfchen die Dinge in Bezug auf fich betrachteten. Es fehlt ihnen ber Maagftab bes Gefallens und Miffallens, bes Angiebens und Abstofens, bes Nubens und Schabens; biefem follen fie gang entfagen, fie follen als gleichgultige und gleichsam gottliche Befen fuchen und untersuchen mas ift, und nicht mas behagt. Go foll ben achten Botaniter weder bie Schonheit noch die Rugbarfeit der Mangen rubren, er foll ihre Bilbung, ihr Berhaltniß ju bem übrigen Pflanzenreiche untersuchen; und wie sie alle von ber Sonne bervorgelodt und beidienen werben, fo foll er mit einem gleichen rubigen Blide fie alle anseben und überseben, und den Magkftab zu diefer Erfenntnig, die Data ber Beurtheilung nicht aus fich, fonbern aus bem Rreise ber Dinge nehmen bie er beobachtet.

Sobald mir einen Gegenstaud in Beziehung auf fich felbit und in Berbaltnis mit anbern betrachten, und benfelben nicht unmittelbar entweder begebren oder verabideuen, fo merben wir mit einer rubigen Aufmertfamfeit und bald von ibm. feinen Theilen, feinen Berbaltniffen einen ziemlich beutlichen Begriff machen fonnen. Je weiter wir biefe Betrachtungen fortleben, je mehr mir Begenstanbe unter einander verenunfen. befto mehr üben wir bie Beobachtungegabe bie in und ift. Biffen wir in Sandlungen biefe Ertenntniffe auf und au benieben, fo verdienen wir flug genannt ju werden. Für einen jeden mobl organisirten Meniden, ber entweber von Ratur mäßig ift, ober burd bie Umftanbe mäßig eingefdrantt wird, ift die Rlugheit feine fcmere Gache: benn bas Leben, weif't und bei jedem Schritte gurecht. Allein wenn ber Boobacter eben biefe icharfe Urtheilsfraft jur Prufung gebeimer Ratue verhaltniffe anwenden, wenn er in einer Belt, in ber er gleichsam allein ift, auf feine eigenen Eritte und Schritte Acht geben, fich vor jeder Uebereilung buten, feinen 3med ftete in Augen haben foll, obne boch felbit auf bem Bege irgend einen nüblichen oder schablichen Umstand unbemertt porbei zu laffen: wenn er auch ba, we er ven niemand fo leicht controlirt werden tann, fein eigner ftrengfter Beobachter fenn und bei feinen eifrigften Bemühungen immer gegen fic felbft mißtraulifch fenn foll: fo fieht wohl jeber wie ftreng Diese Forderungen find und wie wenig man boffen fann fie gang erfüllt zu feben, man mag fie nun an andere sber an fich machen. Doch muffen und diefe Schwierigleiten , ja man barf mohl fagen diefe hopothetische llumgalichteit, nicht abbalten das Möglichfte ju thun, und wir werben weninftens am weitften tommen, wenn wir uns die Mittel im Allgemeinen au vergegenwärtigen fuchen, wodurch vorzügliche Menfchen

ļ

die Wiffenschaften zu erweitern gewußt haben; wenn mir die Abwege genan bezeichnen, auf welchen fie sich verirrt, und auf welchen ihnen manchmal Jahrhunderte eine große Anzahl von Schülern folgten, bis spätere Ersahrungen erst wieder den Beobachter auf den rechten Weg einleiteten.

Daß die Erfahrung, wie in allem mas der Menich unkernimmt, so auch in der Naturlehre, von der ich gegenwärtig verzüglich spreche, den größten Einfluß habe und haben solle, wird niemand läugnen, so wenig als man den Seelenkräften, in welchen diese Erfahrungen aufgefaßt, zusammengenommen, geordnet und ausgebildet werden, ihre hohe und gleichsam schöpferisch unabhängige Araft absprechen wird. Allein wie diese Erfahrungen zu machen und wie sie zu nugen, wie unsere Arafte auszubilden und zu brauchen, das tann weder so allgemein betannt noch anertannt seyn.

Sobald Meuschen von scharfen frischen Sinnen auf Gegenstände ausmerksam gemacht werden, findet man sie zu Beobachtungen so geneigt als geschickt. Ich habe dieses oft bemerken können, seitdem ich die Lehre des Lichts und der Farben mit Eiser behandle und wie es zu geschehen psiegt mich auch mit Personen, denen solche Betrachtungen sonst fremd sind, von dem, was mich so eben sehr interessirt, unterhalte. Sobald ihre Ausmerksamkeit nur rege war, bemerkten sie Phänomene, die ich theils nicht gekaunt, theils übersehen hatte, und berichtigten dadurch gar oft eine zu voreilig gesaste Idee, ja gaben mir Anlaß, schnellere Schritte zu thun und aus der Einschränkung beraus zu treten, in welcher und eine mühsame Untersuchung oft gesaugen bält.

Es gilt also auch hier, was bei so vielen andern menschlichen Unternehmungen gilt, daß nur das Interesse Mehrerer auf Ginen Puntt gerichtet etwas Borgugliches hervorzubringen im Stande fep. hier wird es offenbar, daß der Reid, welcher andere fo gern von der Ehre einer Entdedung ausschließen mochte, daß die unmäßige Begierde etwas Entdedtes nur nach feiner Art zu behandeln und auszuarbeiten dem Forscher felbst das größte hinderniß fev.

3ch habe mich bisher bei der Methode mit Mehreren ju arbeiten zu wohl befunden, als daß ich nicht folde fortfeben follte. 3ch weiß genau wem ich biefes und jenes auf meinem Wege schuldig geworden, und es foll mir eine Freude fepn es kunftig öffentlich bekannt zu machen.

Sind und nun blog naturliche aufmertfame Meniden fo viel zu nuben im Stande, wie allgemeiner muß ber Ruben fenn, wenn unterrichtete Menichen einander in die Sande arbeiten! Soon ift eine Biffenschaft an und fur fich felbft eine fo große Maffe, daß fie viele Menfchen trägt, wenn fie gleich fein Menfc tragen fann. Es lagt fic bemerten, daß bie Renntniffe, gleichfam wie ein eingeschloffenes aber lebendiges Baffer, fich nach und nach zu einem gewiffen Riveau erheben, bas bie iconften Entbedungen nicht fomobl durch Menichen als burd die Beit gemacht worden; wie benn eben febr wichtige Dinge ju gleicher Beit von zweien oder mohl gar mehreren geübten Denfern gemacht worden. Wenn alfo wir in ienem erften Kall ber Befellichaft und ben Freunden fo vieles foulbig find, fo merben mir in biefem ber Belt und bem Jahrhundert noch mehr foulbig, und wir fonnen in beiben Rallen nicht genug anertennen, wie nothig Mittbeilung, Beibulfe. Erinnerung und Biderfpruch fep, um und auf bem rechten Wege au erhalten und vorwärts au bringen.

Man hat baber in wiffenschaftlichen Dingen gerade bas Begentheil von bem ju thun, mas ber Runftler rathlich finbet; benn er thut wohl fein Aunstwert nicht öffentlich feben

u lassen, bis es vollendet ist, weil ihm nicht leicht jemand rathen noch Beistand leisten kann; ist es hingegen vollendet, so hat er alsdann den Tadel oder das Lob zu überlegen und zu beherzigen, solches mit seiner Erfahrung zu vereinigen und sich dadurch zu einem neuen Werte auszubilden und vorzubereiten. In wissenschaftlichen Dingen hingegen ist es schon nühlich, jede einzelne Erfahrung, ja Vermuthung öffentlich mitzutheilen, und es ist höchst räthlich, ein wissenschaftliches Gebäude nicht eher aufzusühren, bis der Plan dazu und die Waterialien allgemein bekannt, beurtheilt und ausgewählt sind.

Wenn wir die Erfahrungen, welche vor und gemacht worben, die wir felbst oder andere zu gleicher Zeit mit und machen, vorsählich wiederholen und die Phanomene die theils zufällig, theils kunstlich entstanden sind, wieder barftellen, so mennen wir dieses einen Wersuch.

Der Berth eines Bersuchs besteht vorzüglich darin, daß er, er sey nun einsach ober zusammengesett, unter gewissen Bedingungen mit einem bekannten Apparat und mit ersorder-licher Geschicklichkeit jederzeit wieder hervorgebracht werden tonne, so oft sich die bedingten Umstände vereinigen lassen. Wir bewundern mit Recht den menschlichen Berstand, wenn wir auch nur obenhin die Combinationen ansehen, die er zu diesem Endzwede gemacht hat, und die Maschinen betrachten, die bazu erfunden worden sind und man darf wohl sagen täglich erfunden werden.

So schähbar aber auch ein jeder Bersuch einzeln betrachtet fepn mag, so erhält er boch nur seinen Berth durch Bereinigung und Berbindung mit andern. Aber eben zwei Berfuche, die mit einander einige Aehnlichteit haben, zu vereinigen und zu verbinden, gehört mehr Strenge und Ausmertsamkeit, als selbst scharfe Beobachter oft von sich gefordert haben. Es

tonnen zwei Phanomene mit einander verwandt fevn, aber boch noch lange nicht so nah als wir glauben. Zwei Bersuche tonnen scheinen auseinander zu folgen, wenn zwischen ihnen noch eine große Neihe stehen mußte, um sie in eine vecht natürliche Berbindung zu bringen.

Man kaun sich daher nicht genug in Acht nehmen, aus Bersuchen nicht zu geschwind zu folgern: benn beim Uebergang von der Erfahrung zum Urtheil, von der Erkenntniß zur Auwendung ist es, wo dem Menschen gleichsam wie an einem Passe alle seine inneren Feinde auflauern, Einbildungsfraft, Ungeduld, Borschnelligkeit, Selbstzufriedenheit, Steisheit, Gedankensorm, vorgefaßte Meinung, Bequemlichkeit, Leichtssinn, Beränderlichkeit, und wie die ganze Schaar mit ihrem Gesolge heißen mag, alle liegen hier im hinterhalte und überwältigen unversehens sowohl den handelnden Weltmann als auch den stillen, vor allen Leidenschaften gesichert scheinenden Beobachter.

3ch möchte zur Warnung diefer Gefahr, welche größer und naber ift als man bentt, hier eine Art von Paradoxon aufstellen, um eine lebhaftere Aufmertsamfeit zu erregen. 3ch wage nämlich zu behaupten: daß Ein Bersuch, ja mehrere Wersuche in Berbindung nichts beweisen, ja daß nichts gefährlicher sep, als irgend einen Saf unmittelbar durch Versuche bestätigen zu wollen, und daß die größten Irrthumer eben dadurch entstanden sind, daß man die Gefahr und die Unzulänglichseit dieser Methode nicht eingesehen. 3ch muß mich beutlicher erklären, um nicht in den Verdacht zu gerathen, als wollte ich nur etwas Sonderbares fagen.

Eine jede Erfahrung, die wir machen, ein jeder Berfuch, burch den wir fie wiederholen, ift eigentlich ein isolirter Theil unserer Erfeuntniß; burch oftere Wiederholung bringen mir biefe isolirte Kenntniß gur Gewisheit. Es tonnen und zwei Erfahrungen in bemfelben Fache bekannt werben, sie tonnen nabe verwandt sepn, aber noch naher verwandt scheinen, und gewöhulich sind wir geneigt, sie für naher verwandt zu halten, als sie sind. Es ist dieses der Natur des Menschen gemäß, die Geschichte des menschlichen Verstandes zeigt und tausend Beispiele, und ich habe an mir selbst bemertt, daß ich diesen Fehler oft begehe.

Es ist dieser Fehler mit einem andern nahe verwandt, aus dem er auch meistentheils entspringt. Der Mensch erfreut sich nämlich mehr an der Vorstellung als an der Sache, oder wir mussen vielmehr sagen: der Mensch erfreut sich nur einer Sache, in so fern er sich dieselbe vorstellt; sie muß in seine Sinnesart passen, und er mag seine Vorstellungsart noch soch über die gemeine erheben, noch so fehr reinigen, so bleibt sie doch gewöhnlich nur ein Versuch, viele Gegenstände in ein gewisse faßliches Verhältnis zu bringen, das sie, streng genommen, unter einander nicht haben; daher die Neigung zu Hopothesen, zu Theorien, Terminologien und Systemen, die wir nicht mißbilligen können, weil sie aus der Organisation nurers Wesens nothwendig entspringen.

Wenn von einer Seite eine jede Erfahrung, ein jeder Wersuch ihrer Natur nach als isoliet anzusehen sind und von der andern Seite die Kraft des menschlichen Geistes alles, was außer ihr ist ind was ihr befannt wird, mit einer ungeheuren Gewalt zu verbinden strebt: so sieht man die Gefahr leicht ein, welche man läuft, wenn man mit einer gefahten Idee eine einzelne Ersahrung verbinden oder irgend ein Werbaltnis, das nicht ganz sinnlich ist, das aber die bildende Kraft des Geistes schon ausgesprochen hat, durch einzelne Berstuche beweisen will.

Es entstehen burch eine solche Bemuhung meifienthells Eheorien und Spsteme, die dem Scharffinn der Berfasser Ehre machen, die aber, wenn sie mehr als billig ist Beifall sinden, wenn sie sich langer als recht ist erhalten, dem Fortschritte des menschlichen Geistes, den sie in gewissem Sinne befördern, sogleich wieder hemmend und schablich werden.

Man wird bemerken können, daß ein guter Ropf nur desto mehr Runst anwendet, je weniger Data vor ihm liegen; daß er, gleichsam seine Herrschaft zu zeigen, selbst aus den vorliegenden Datis nur wenige Gunstlinge herauswählt, die ihm schmeicheln; daß er die übrigen so zu ordnen versteht, wie sie ihm nicht geradezu widersprechen, und daß er die seindseligen zulest so zu verwickeln, zu umspinnen und bet Seite zu bringen weiß, daß wirklich nunmehr das Ganze nicht mehr einer freiwirkenden Republik, sondern einem despotischen Hose ähnlich wird.

Einem Manne, der so viel Verdienst hat, tann es an Berehrern und Schülern nicht sehlen, die ein solches Gewebe historisch tennen lernen und bewundern, und in so fern es möglich ist, sich die Vorstellungsart ihres Meisters eigen machen. Oft gewinnt eine solche Lehre dergestalt die Ueberhand, daß man für frech und verwegen gehalten wurde, wenn man an ihr zu zweiseln sich erfühnte. Nur spätere Jahrhunderte wurden sich an ein solches Heiligthum wagen, den Gegenstand einer Betrachtung dem gemeinen Menschensinne wieder vindiciren, die Sache etwas leichter nehmen, und von dem Stifter einer Secte das wiederholen, was ein wisiger Kopf von einem großen Naturlehrer sagt: er wäre ein großer Mann gewesen, wenn er weniger ersunden bätte.

Es mochte aber nicht genug fenn, die Gefahr anguzeigen und vor derfelben zu warnen. Es ift billig, bag man wenigstens seine Meinung eröffne und zu ertennen gebe, wie man felbst einen solchen Abweg zu vermeiden glaubt, oder ob man gefunden, wie ihn ein anderer vor und vermieben babe.

Ich habe vorhin gesagt, daß ich die unmittelbare Anwendung eines Bersuchs zum Beweis irgend einer Hypothese für schädlich halte, und habe dadurch zu erkennen gegeben, daß ich eine mittelbare Anwendung derselben für nühlich ansehe, und da auf diesen Punkt alles ankömmt, so ist es nöthig sich deutlich zu erklaren.

In der lebendigen Natur geschieht nichts, mas nicht in einer Berbindung mit dem Ganzen stehe, und wenn und die Erfahrungen nur isolirt erscheinen, wenn wir die Bersuche nur als isolirte Facta anzusehen haben, so wird dadurch uicht gesagt, daß sie isolirt sepen, es ist nur die Frage: wie sinden wir die Berbindung dieser Phanomene, dieser Begebenheiten?

Wir haben oben gesehen, bag biejenigen am ersten dem Irrthume unterworfen waren, welche ein isolirtes Factum mit ihrer Dent- und Urtheilstraft unmittelbar zu verbinden suchten. Dagegen werden wir finden, daß diejenigen am meisten geleistet haben, welche nicht ablassen, alle Seiten und Modificationen einer einzigen Erfahrung, eines einzigen Bersuches, nach aller Möglichteit durchzusorschen und durchzuarbeiten.

Da alles in der Natur, besonders aber die allgemeinern Arafte und Elemente, in einer ewigen Wirfung und Gegenswirfung sind, so fann man von einem jeden Phanomene sagen, daß es mit ungähligen andern in Berbindung siehe, wie wir von einem freischwebenden leuchtenden Punkte sagen, daß er seine Strablen nach allen Seiten aussende. Saben wir also

einen solchen Bersuch gefaßt, eine solche Erfahrung gemach, so tonnen wir nicht forgfältig genug untersuchen, was unmittelbar an ihn grangt? was aundchft auf ihn folget Dieses ift's, worauf wir mehr zu seben haben, als auf bas, was sich auf ihn bezieht? Die Bermannichfaltigung eines jeden einzelnen Bersuches ift also die eigentliche Pflicht eines Naturforschers. Er hat gerade die umgefehrte Pflicht eines Schriftsellers, der unterhalten will. Dieser wird Langeweile erregen, wenn er nichts zu denten übrig läst, jener muß raftlos arbeiten, als wenn er seinen Nachfolgern nichts zu thun übrig laffen wollte, wenn ihn gleich die Dieproportion unseres Berstandes zu der Natur der Dinge zeitig genug erinnert, daß kein Mensch Fähigkeiten genug habe in irgend einer Sache abzusschließen.

Ich habe in ben zwei erften Studen meiner optischen Beitrage eine folde Reihe von Berfuchen aufzustellen gefucht, die zunächft an einander granzen und fich unmittelbar berühren, ja, wenn man sie alle genau tennt und übersieht, gleichfam nur Ginen Berfuch ausmachen, nur Gine Erfahrung unter ben mannichfaltigsten Ansichten barftellen.

Eine folche Erfahrung, die aus mehreren andern besteht, ist offenbar von einer hohern Art. Sie stellt die Formel vor, unter welcher unzählige einzelne Rechnungserempel ausgedrückt werden. Auf solche Erfahrungen der höhern Art loszuarbeiten halt' ich für höchste Pflicht des Naturforschers, und dahin weist und das Erempel der vorzüglichsten Männer, die in diesem Kache gearbeitet haben.

Diese Bedachtlichkeit, nur bas nachfte ans Nachfte gu reihen, ober vielmehr das nachste aus bem nachften zu folgern, haben wir von den Mathematifern zu lernen, und selbst da, wo wir und teiner Rechnung bedienen, muffen wir immer fo ju Berte geben, als wenn wir bem ftrengften Geometer Rechenschaft ju geben foulbig maren.

Denn eigentlich ist es bie mathematische Methobe, welche wegen ihrer Bedächtlichkeit und Reinheit gleich jeden Sprung in der Assertion offenbart, und ihre Beweise sind eigentlich nur umständliche Aussuhrungen, daß dasjenige, was in Berbindung vorgebracht wird, schon in seinen einsachen Theilen und in seiner ganzen Folge da gewesen, in seinem ganzen Umfange übersehen und unter allen Bedingungen richtig und unumstößlich erfunden worden. Und so sind ihre Demonstrationen immer mehr Darlegungen, Recapitulationen, als Argumente. Da ich diesen Unterschied hier mache, so sep es mir erlaubt, einen Rucklich zu thun.

Man sieht ben großen Unterschied zwischen einer mathematischen Demonstration, welche die ersten Elemente durch so viele Berbindungen durchführt, und zwischen dem Beweise, den ein kluger Redner aus Argumenten führen könnte. Argumente können ganz isolirte Berhältnisse enthalten, und dennoch durch Bit und Einbildungskraft auf Einen Punkt zusammenzgeführt und der Schein eines Rechts oder Unrechts, eines Wahren oder Falschen überraschend genug hervorgebracht werden. Sehn so kann man, zu Gunsten einer Sppolhese oder Theorie, die einzelnen Bersuche gleich Argumenten zusammen stellen und einen Beweis suhren, der mehr oder weniger blendet.

Wem es bagegen zu thun ift, mit sich felbst und andern redlich zu Werte zu geben, der wird auf bas forgfältigste die einzelnen Versuche durcharbeiten und so die Ersabrungen der boberen Art auszubilden suchen. Diese laffen sich burch turze und fasliche Sate aussprechen, neben einander stellen, und wie sie nach und nach ausgebildet worden, tonnen fie geordnet

und in ein foldes Berhältniß gebracht werben, baß fie fo gut als mathematische Sabe entweder einzeln ober zusammengenommen unerschütterlich steben.

Die Elemente diefer Erfahrungen ber hoheren Art, welches viele einzelne Berfuche find, tonnen aledann von jedem untersucht und geprüft werden, und es ist nicht schwer zu beurtheilen, ob die vielen einzelnen Theile durch einen algemeinen Sab ausgesprochen werden tonnen? denn hier findet teine Willfur statt.

Bei ber andern Methode aber, wo wir irgend etwas, bas wir behaupten, burd ifolirte Berfude gleichfam als burd Argumente beweisen wollen, wird bas Urtbeil oftere nur erichlichen, wenn es nicht gar in Zweifel fteben bleibt. Sat man aber eine Reibe Erfahrungen ber boberen Art ausammengebracht, fo ube fich alebann ber Berftand, bie Ginbilbungsfraft, ber Bis an benfelben, wie fie nur mogen, es wirb nicht schädlich, ja es wird nublich fenn. Jene erfte Arbeit fann nicht forgfältig, emfig, ftreng, ja vedantifc genug porgenommen werden; denn fie wird für Belt und Nachwelt Aber Diese Materialien muffen in Reiben unternommen. geordnet und niedergelegt fenn, nicht auf eine borothetifche Beife gusammengestellt, nicht zu einer fostematischen Korm verwendet. Es fteht alebann einem jeden frei, fie nach feiner Art ju verbinden und ein Ganges baraus ju bilben, bas ber menschlichen Vorstellungeart überhaupt mehr ober meniger bequem und angenehm fep. Auf biefe Beife wird unterfcieben, mas zu unterscheiben ift, und man fann die Sammlung von Erfahrungen viel foneller und reiner vermehren, als wenn man die fpateren Berfuche, wie Steine, die nach einem geendigten Bau berbeigeschafft werben, unbenutt bei Seite legen muß.

Die Meinung ber vorzäglichften Manner und ihr Beiiviel laut mid boffen, bag ich auf bem rechten Bege fen. und ich muniche, bag mit Diefer Erffarung meine Rreunde aufrieden fenn mogen, die mich manchmal fragen: was benn eigentlich bei meiner optischen Bemithungen meine Abficht fen? Meine Abficht ift: alle Erfahrungen in biefem Rache ju fammeln, alle Berinde felbft anzuftellen und fie burch ibre artite Mannichfaltigfeit burchzuführen, wodurch fie benn auch leicht nachzumachen und nicht aus bem Gefichtefreife fo vieler Menichen binausgerudt find. Sodann die Sage, in welchen fic bie Erfahrungen von der boberen Gattung aussprechen laffen, aufzuftellen und abzumarten, inwiefern fic auch diefe unter ein boberes Brincip rangiren. Sollte indes bie Ginbildungsfraft und ber Bis ungebulbig manchmal vorauseilen. fo giebt bie Berfahrungdart felbit bie Richtung bes Dunttes an, mobin fie wieber gurudgutebren baben.

# Ueber das Cehen in fubjectiver Sinfict.

Bon Purfinge.

1819.

Den löblichen Gebrauch, bebeutenbe Schriften gleich jum erstenmal in Gegenwart eines Schreibenden ju lefen und fogleich Ausguge mit Bemerkungen, wie sie im Geiste erregt wurden, stücktig ju dictiren, unterließ ich nicht bei obgenanntem hefte und brachte curforisch diese Augelegenheit bis gegen bad Ende,

Meinem erften Borhaben ausführlicher hierüber zu werben, muß ich zwar entsagen, den weitläufigen Auszug aus Goetbe, fammtl, Werte. XL. ciner Schrift, die gegenwärtig in allen Sanden ift, leg' ich bei Seite und führe vom Texte nur an, was Veranlaffung zu den nächsten Bemerkungen gab, indes ich noch gar manche welche noch bedeutende Nacharbeiten gefordert hatten, gleichfalls zurud lasse, in hoffnung, daß das gegenwärtig Mitgetbeilte nicht ohne Wirkung bleiben werde.

Roch ist zu bemerten: bag die Seitenzahl immer eine Stelle bes Tertes antundige, in Rlammern aber meine Bemertungen eingeschloffen find.

S. 7. Jeder Sinn tann burch Beobachtung und Experimente fowohl in seinem Eigenleben, als in seiner eigenthumlichen Reaction gegen die Außenwelt aufgefast und dargestellt werden, jeder ist gewissermaßen ein Individuum; daher die Specificität, das zugleich Fremde und Eigene in den Empfindungen.

[Das Anerkennen eines Neben :, Mit : und Ineinanders Sepns und Wirlens verwandter lebenbiger Befen, leitet uns bei jeder Betrachtung des Organismus und erleuchtet den Stufenweg vom Unvollfommenen jum Bollfommenen.

Die wundersame Ersahrung, daß ein Sinn an die Stelle des andern einrucken und den entbehrten vertreten könne, wird und eine naturgemäße Erscheinung, und das innigste Gesicht der verschiedensten Spsteme hort auf als Labyrinth ben Weist au verwirren.

Der einzige Weg in biefer Forschung ist strenge finntiche Abstraction und Experimente am eigenen Organismus. Beibe sind wichtige Zweige ber physitalischen Aunst überhaupt und fordern eine eigene Richtung ber Ausmerksamkeit, eine eigene und methobische Kolge von Abbartungen, Uebungen und

Fertigfeiten. Es giebt Gegenstände ber Naturforschung, bie nur auf diesem Wege eruirt werden tonnen, von benen wir außerdem taum eine Ahnung hatten.

[Wir wunschen dem Verfasser Glud, daß er die Dispossition dieses Geschäft zu unternehmen und auf den hohen Grad durchzusühren, von der Natur empfangen, und erfreuen und an der Versicherung, daß diese anhaltenden und bedentlichen Versuch seinem Organ keineswegs geschadet und daß er auch im ethischen Sinne sich auf alle Weise diesem Unternehmen gewachsen erzeigt. "Man muß tüchtig geboren sepn, um ohne Krantlicheit auf sein Inneres zurück zu gehen." Gesundes hineinblicken in sich selbst, ohne sich zu untergraben; nicht mit Wahn und Fabelei, sondern mit reinem Schauen in die unerforschte Tiese sich wagen, ist eine seltene Gabe, aber auch die Resultate solcher Forschung für Welt und Wissenschaft ein seltenes Slück.

Wir banken bem Verfasser für seine tühne und wichtige Arbeit, eben wie wir das Verdienst trefflicher Reisenden anerkennen, welche jede Art von Entbehrung und Noth übernehmen, um und dadurch einer gleichen Mühe und Qual zu überheben. Nicht ein jeder hat nöthig diese Versuche person-lich zu wiederholen, wie sich der wunderliche Wahn gerade im Physischen eingeschlichen hat, daß man alles mit eigenen Augen sehen musse, wobei man nicht bedenkt, daß man die Gegenstände auch mit eigenen Vorurtheilen sieht. Nichts aber ist nöthiger, als daß man lerne eigenes Thun und Vollbringen an das anzuschließen, was Andere gethan und vollbracht haben: das Productive mit dem Historischen zu verbinden.

Damit nun gerade diefes Buchlein um fo mehr Butrauen finde, fo wollen wir, ohne die Anmagung, des Berfaffers Arbeiten eigner Prufung zu unterwerfen, vielmehr bas, worin

ciner Schrift, die gegenwärtig in allen Sanden ift, leg' ich bei Seite und führe vom Texte nur an, was Weranlaffung zu den nächsten Bemerkungen gab, indes ich noch gar manche welche noch bedeutende Nacharbeiten gefordert hatten, gleichfalls zuruck lasse, in Hoffnung, daß das gegenwärtig Mitgetheilte nicht ohne Wirkung bleiben werde.

Roch ift ju bemerten: bag die Seitenzahl immer eine Stelle bes Tertes antundige, in Alammern aber meine Bemertungen eingeschloffen find.

S. 7. Jeder Sinn tann durch Beobachtung und Experimente fowohl in seinem Eigenleben, als in seiner eigenthumlichen Reaction gegen die Außenwelt aufgefast und dargestellt werden, jeder ist gewissermaßen ein Individuum; daber die Specificität, das zugleich Fremde und Eigene in den Empfindungen.

[Das Anerkennen eines Neben :, Mit : und Ineinandersepns und Wirkens verwandter lebenbiger Wefen, leitet und bei jeder Betrachtung bes Organismus und erleuchtet ben Stufenweg vom Unvollfommenen jum Bollfommenen.

Die wundersame Erfahrung, daß ein Sinn an die Stelle des andern einrucken und den entbehrten vertreten könne, wird und eine naturgemäße Erscheinung, und das innigste Gesicht der verschiedensten Spsteme hort auf als Labyrinth den Geist zu verwirren.

Der einzige Weg in dieser Forschung ist strenge finnliche Abstraction und Experimente am eigenen Organismus. Beibe sind wichtige Zweige der physitalischen Aunst überhaupt und fordern eine eigene Nichtung der Ausmerksamkeit, eine eigene und methodische Kolge von Abhärtungen, Uebungen und

Fertigleiten. Es giebt Gegenstände ber Naturforschung, bie nur auf biefem Bege eruirt werden tonnen, von benen wir außerbem taum eine Ahnung hatten.

[Wir wunschen bem Verfasser Glud, daß er die Disposition dieses Geschaft zu unternehmen und auf den hohen Grad durchzusühren, von der Natur empfangen, und erfreuen und an der Versicherung, daß diese anhaltenden und bedentlichen Versuche seinem Organ keineswegs geschadet und daß er auch im ethischen Sinne sich auf alle Weise diesem Unternehmen gewachsen erzeigt. "Man muß tüchtig geboren sepn, um ohne Kranklichkeit auf sein Inneres zurück zu gehen." Gesundes hineinblicken in sich selbst, ohne sich zu untergraben; nicht mit Wahn und Fabelei, sondern mit reinem Schauen in die unersorschte Tiese sich wagen, ist eine seltene Gabe, aber auch die Resultate solcher Forschung für Welt und Wissenschaft ein seltenes Slück.

Wir danken dem Verfasser für seine tühne und wichtige Arbeit, eben wie wir das Verdienst trefflicher Reisenden anerkennen, welche jede Art von Entbehrung und Noth übernehmen, um und dadurch einer gleichen Mühe und Qual zu überheben. Nicht ein jeder hat nöthig diese Versuche personlich zu wiederholen, wie sich der wunderliche Wahn gerade im Physischen eingeschlichen hat, daß man alles mit eigenen Augen sehen musse, wobei man nicht bedenkt, daß man die Gegenstände auch mit eigenen Vorurtheilen sieht. Nichts aber ist nöthiger, als daß man lerne eigenes Thun und Vollbringen an das anzuschließen, was Andere gethan und vollbracht haben: das Productive mit dem Historischen zu verbinden.

Damit nun gerade diefes Buchlein um fo mehr Butrauen finde, fo wollen wir, ohne die Anmagung, des Berfaffers Arbeiten eigner Prufung zu unterwerfen, vielmehr bas, worin wir, durch ibentische und analoge Erfahrungen geleitet, mit thm völlig übereinstimmen, auf eine Beife hinzufugen, welche wir dem 3wed am vortheilhaftesten glauben.]

- S. 9. 3ch habe einiges hierher Geborige gefunden, was mir neu scheint, ober mas wenigstens von mir mehr als anderewo ins Einzelne verfolgt murbe.
- S. 10. Für jest befdrante ich mich nur auf ben Ge- fichtefinn.

[Indem ein Naturfreund, der sich um alle Sinne betammert, fich auf Einen Sinn beschränft, wird er sich auffidrender Andentungen ind Allgemeine nicht enthalten tonnen, er wird nach mehreren Seiten hinweisen, und das Entferntscheinende zu verknüpfen suchen. Daß er zuerst aus dem Sesichtofinne herauswirft und ihn für diesmal zum Mittelpunkt der übrigen macht, ist mir um so viel erfrenkicher, weil es auch gerade derjenige Sinn ist, durch welchen ich die Angenwelt am verzäglichsten ergreise.]

S. 10. Die Licht: Schattenfigur bes Anges.

[hier gleich beim Eintritt begruften wir ben Berfaffer aufs freundlichste, betheuernd volltommene Uebereinstimmung mit feinen Aufichten, Gintlang mit feiner Methode, Bufammentreffen mit Biel und 3wed.

Much wir betrachten Licht und Finsterniß als ben Grund aller Chroagenefie, find überzeugt, daß alles, mas innen ist, auch außen sep, und daß nur ein Busammentreffen beiber Befenheiten als Bahrheit gelten durfe.]

S. 11. Ich ftelle mich mit geschlossenen Angen in hellen Sonnenschein, das Angesicht sentrecht gegen die Sonne. Run sabre ich mit gestreckten, etwas aus einander gehaltenen Fingern vor den Augen hin und ber, daß sie abwechselnd beschattet und beleuchtet werden. Auf dem sonst, bei der blosen

Soliefung der Augenlieder, vorhandenen gleichmußig gelbrothen Gesichtefeibe urscheint nun eine schone regelmäßige Figur, die sich jedoch aufangs sehr schwer fleiren und naher bestimmen läßt, die man sich nach und nach in ihr mehr orientiet.

Da ich bei vieliähriger Korfdung über die innighe Entftebung und über das audgebreitebe Ericheinen der Farbenwelt meine Augen nicht gefcont, fo find mir mande Bonnomene, welche ber Berfaffer beutlich entwidelt und in Ordnung aufftellt, jeboch nur zufällig und maufend vorgefommen. Aud gegenwartig, ba ich biefem ebien Sinn nichts Außerorbentliches mehr gumuthen barf, finde ich mich teineswegs berufen, bergleichen Berfuche abermale vorzunehmen und burch eigne Erfahrungen au bestätigen, fonbern beruftige mich gern bet feinem alaubwürdigen ausommenbangenden Bortrag. jeboch, wie er felbst versichert und ich auch überzeugt bin, biefe Phanomene als allgemeine Bebingung bed Gebens ju betrachten find, fo wird es an Berfonen nicht fehlen, bie bergleichen entweber ichon gewahr geworben, ober in ber Rolge fie gufällig, vielleicht auch vorfaglich, gemahr merbend, biefe fo icon fic ausbilbende Lebre immer mehr ücher ftellen.

Und so tonnen wir denn auch vorläusig gedenten, daß der rühntlich befannte Hoffupserstiecher Herr Schwerbge burth, gleichfalls ein empfängliches Auge hat, dergleichen Erscheinungen leicht und öfters gewahr zu werden. Sie setzen ihn sonst in Furcht, als ob das einem Jeden und ihm besonders höchst werthe Organ dadurch gefährbet sey. Run aber nahm er Theil an den beruhigenden Purtinge son Ersahrungen, er zeichnete die Phänomene, wie sie ihm gewöhnlich vorschweben. Ich habe das Blatt zu gelegentlicher Wergleichung der Purtinge sche Lafel beigesent.

S. 37. Run fer mir erlaubt, die Analogie ber barne ftellten Bhanomene mit anderen Naturerfdeinungen aufmzeigen. So lange eine Beobachtung im Reiche ber Naturfunde ifolirt ftebt, fo lange fie nicht in mebrfache Beziehungen ju anbern mehr ober meniger michtigen Erfahrungen und Anmenbungen gefommen ift und burd Einwirten in bas übrige Spftem eine Art Charafter und Rang erworben bat, ift fie immer in Gefahr, langere Beit gang unbeachtet gu bleiben, ober wenn fie fic anfange burd eine neue Erscheinungeweise auf: gebrungen bat, wieder in Bergeffenbeit gu gerathen. wenn im ununterbrochenen Entwidelungsgange bes Biffens Die ihr nachft verwandten Begenftande mehrfach auf fie beuten. und fie endlich in die ibr gebührende Stelle aufnehmen, erft bann wird fie in bem ihr gutommenben Lichte ber Biffenichaft fteben, um nie wieber in die Kinfterniß ber Berborgenheit aurudaufebren.

[Bir fagen dem Berfasser aufrichtigsten Dant, daß er bieje toftlichen Borte fo frei und treulich ausspricht; ohne Befolgung bes Sinnes derfelben blubt tein heil in unferer Biffenschaft.

Zwei Behandlungsarten bagegen find zu hindernis und Berfpatung die traurigsten Werkzeuge; entweder man nahert und verknüpft himmelweit entfernte Dinge, in dufterer Phantasie und wisiger Mpftit; oder man vereinzelt das Zusammenzgehörige, durch zersplitternden Unverstand, bemüht sich nahverwandte Erscheinungen zu sondern, jeder ein eigen Geseh unterzulegen, woraus sie zu erklaren sepn soll.

Fern bleibe von und biefed faliche Beginnen, halten wir aber um besto mehr zusammen, weil wir es andern teined= wege unterfagen tonnen.]

S. 38. Die beschriebenen Figuren im Innern bes Auges

weden in mir unwiderstehlich die Erinnerung an die Chladnischen Klangsiguren, und zwar vorzüglich an ihre primare Form. Ich unterscheibe namlich bei diesen, eben so wie ich oben die verschiedenen Ordnungen der Wurfelfelber als primare, die aus ihrer wechselseitigen Beschränkung entstehenden Linien als secundare Formen unterschied, auch bei den Chladni'schen Figuren primare und secundare Gestaltungen. Die ersteren werden durch die bewegten Stellen des tonenden Korpers, die andern durch die ruhenden constituirt. Mit letteren hat sich vorzüglich Chladni beschäftigt.

[Benn wir vorher im Allgemeinen mit dem Verfasser volltommen übereinstimmten, so freuen wir und gar sehr, in besonderer Anwendung gleichfalls mit ihm zusammen zu treffen.

In unseren Mittheilungen zur Naturlehre konnten wir, bei Behandlung ber entoptischen Erscheinungen, und nicht enthalten, sie den Chladni'schen Tonfiguren zu vergleichen. Da wir nun die große Aehnlichkeit beider ausgesprochen, so geben wir gern zu: daß im Auge ein Analogon vorgehe, und wir drücken und darüber folgendermaßen aus: alles was den Raum füllt, nimmt, in so fern es solideseirt, sogleich eine Gestalt an; diese regelt sich mehr oder weniger und hat gegen die Umgebung gleiche Bezüge mit andern gleichgestalteten Wesen. Wenn nun die Chladni'schen Figuren nach eingewirkter Bewegung erst schweben, beben, oseilliren, und dann sich beruhigen, so zeigt der entoptische Eubus gleiche Empsindlicheit gegen die Wirkung des Lichts und die atmosphärische Gegenwirkung.

Bagen wir noch einen Schritt und fprechen: bas entoptifche Glas, welches wir ja auch als Linfe barftellen tonnen, vergleicht fic bem Auge; es ift ein fein-getrubtes Befen. fensibel für directen und obliquen Biderfchein, und zugleich für die gartesten Uebergange empfindlich. Die Acht-Figur im Auge deutet auf das Aehnliche; sie zeigt ein organisches Aren, welches hervorzubringen hell und Dunkel abwechfein muffen. Noch nabere Werhaltnisse werden sich entdeden.]

S. 43. Ueberall wo entgegengesehte, continuirlich mir tende Rrafte einander beschränten, entsteht im Bechfelfege ber einen über die andere Periodismus in der Zeit, Osciffetion im Raume; jener als Vorherrichen der einen Araft aber die andere in verschiedenen Momenten, diese wegen Ueberwiegen der einen und Zurücktreten der andern an verschiedenen Orten, so daß auch bei einer scheinbaren angeren Rube bennoch die innigste Bewegung in und zwischen den Begranzungspunkten stattfinden kann.

G. 92. Die Blendungebilder.

Es ist ein unabweisbarer Glaube des Naturforfcere, das einer jeden Modification des Subjectiven innerhalb der Sinnonisphäre jedesmal eine im Objectiven entspreche. Gewiß sind die Sinne die seinsten und erregbarsten Messer und Reagenten der ihnen gehörigen Qualitäten und Berhältnisse der Materie [hört!], und wir mussen innerhalb des individuellen Kreises des Organismus eben so die Gesete der materiellen Belt erforschen, wie der Physiser äußerlich durch manuschfaltigen Apparat.

Ronnte bas Subjective alle Materie fo innig ober noch inniger burchdringen, wie es die Nervenmaffe burchdrungen halt, so wurden wahrscheinlich ungahlbare neue hocht garte Modificationen derfelben zur Erscheinung kommen, von denen man es jeht kaum wagen mochte eine Ahnung zu faffen.

6. 103. Das Blendungegebild verhalt fic gegen bas

außere Licht wie ein trübes Mittel, was aber in gehäriger Rinfternis felbft leuchtend ift.

[hier, wo die Blendungsbilder jur Sprache tommen, ift wohl billig deffen zu gedenten, was ich hierüber in meinem Entwurf der Farbenlehre und zwar in deffen erster Abtheilung, burchaus, befonders aber §. 23 u. f. f. von gesunden Augen, §. 121 u. f. w. aber von tranthaften umständlich augezeigt habe.]

6. 145. Einheit beider Befichtefelder. Doppelfeben.

land eigner Erfabrung fann ich folgendes anführen und porichlagen. Man nehme irgend ein Robr por bas eine Muae und ichaue bamit, indem man bas andere offen behalt, gegen einen Stern, fo wird man ibn nur einfach erbliden. Run wende man das Rohr von bem Stern ab, fo wird berfelbe bem freien Auge gleichfalls einfach erscheinen. Dun führe man bas Robr facte gegen ben Stern au. und es wird ber: felbe auch am Ranbe bes Gefichtofelbes abermals und alfo boppelt ericeinen. Wenn man biefe Operation porfictig macht, fo tann man bad boppelte Bilb giemlich weit von einander bringen und in bas Belichtefelb des Robres auffaffen, mobei man in dem Babne ftebt, man febe fie beide wirflich burch bas Robr. Es bauert aber nicht lange, fo gieben fie gegen einander und beden fic. Solieft man gur Beit, wo man ben Stern boppelt burche Robr an feben glaubt, bas außere Auge, fo verfeminbet gang natürlich die Doppelerscheinung und nur ber eine Stern ift fichtbar.

Da ich von Jugend auf meine Augen fehr leicht in ben Bustant des Schielens versehen kann, so ergöhte ich mich manchmal an folgendem Phanomen. Ich stellte eine Kerze vor mich hin und die Augen ind Schielen gewendet, sah ich zwei, welche ich so lange mir beliebte and einander haben

tonnte. Nun aber nahm ich zwei Rergen und fab baber, fleanschielend, vier. Diese tonnte ich jedoch nicht aus einander halten, denn die zwei mittlern bewegten sich gegen einander und decten sich gar bald, so daß ich nunmehr brei fab, deren Beschauung ich nach Belieben verlängern tonnte.]

S. 149. Ich bente mir die Möglichteit biefer Erscheinung auf folgende Beise. Jedes Auge tann, so lange das Bewustsepn gang in dessen besondere Begrangtheit versunten ist, als
ein eigenes Individuum genommen werden, welches, in Beziehung auf die Außenwelt, sein Bornen, Oben und Unten,
sein Links und Nechts hat. Dasselbe gilt von dem Taftsinne.
Alle diese Begriffe aber sind relativ und gelten nur in Nadsicht des Subjects und seines räumlichen Berhältnisses zum
Dbiecte.

[Das raumliche Berhaltnis bes Subjects zum Objecte ift burchaus von der größten Bebeutung. hierher gehört bas Phanomen, daß eine Erbse zwischen treuzweis gelegten Fingern einer hand doppelt empfunden wird, und fällt diese Erscheinung mit dem Schielen völlig zusammen. Nun hat jeder Finger sein Rechts und Links, sein hüben und Orüben, welches zugleich der ganzen hand angehört. Wenn also der eine Finger die Rugel an der linken Seite fühlt, der andere aber an der rechten Seite, so ist es keine Täuschung, sondern es beutet ganz eigentlich consequente Bildung des Subjects zum Object an, ohne welche das erstere lehteres keineswegs fassen, noch mit ihm in Verbindung treten könnte.

Eine unnatürliche Richtung gegen die Außenwelt anberer Art ist auch hier, ba besonders vom subjectiven Seben die Rebe ist, zu bemerten. Wenn man auf einer Sobe stebend bei klarem himmel einen weiten Gesichtstreis übersieht, so blide man alsdann niedergebudt burch die Fuße, oder lebne fic über irgend eine Erberhöhung hinterwarts und schaue so, in beiben Fällen gleichsam auf dem Ropf stehend, nach der Gegend, so wird man sie in der allerhöchsten Farbenpracht erblicken, wie nur auf dem schönften Bilde des geübtesten trefflichsten Malers, übrigens nicht etwa umgekehrt, sondern völlig wie beim aufrechten Stande, nur glaub' ich mich zu erinnern etwas in die Breite gezogen.]

- S. 166. Das Nachbild. 3magination, Gebachtnif bes Befichtfinnes.
- S. 167. Das Nachbild ist genau von dem Blendungsbilde ju unterscheiden. Das Nachbild wird nur durch freie Thatigetet langere Beit festgehalten, und verschwindet sobald der Wille nachläßt, kann aber von demselben wieder hervorgerusen werden; das Blendungsbild schwebt unwillfürlich dem Sinne vor, verschwindet und erscheint wieder aus objectiven Gründen.
- S. 168. Befonders lebhaft ist das Nachbild bei erhöhter Seelenthätigfeit, das Blendungsbild hingegen pflegt bei nervöfer Stimmung in asthenischem Bustande langer nachzuhalten, und verschwindet besto schneller, je energischer das Organ
  vom Leben durchftrömt wird.
- S. 169. Ich glaube baß man burch Uebung, indem man, nach ergreifender Anschauung bes Gegenstandes, bas Nachbild immer länger und inniger sesthjelte, dasselbe wohl ber ben Sinn befangenden Realität bes Urbilbes nahe bringen tonnte, welche Uebung als Vorbildung bes Gebächtnisses und ber Einbildungstraft nicht unwichtig sepn burfte.
- S. 170. Junachst biesem ließe sich behaupten, daß Gebichtniß und Einbildungstraft in den Sinnesorganen selbst thatig sind, und daß jeder Sinn sein ihm eigenthumlich zutommendes Gedachtniß und Einbildungstraft besite, die, als einzelne begranzte Krafte, der allgemeinen Seelentraft unterworfen sind.

[Bon ber Productivität folder innern por Die Augen gerufenen Bilber bliebe mir manches ju ergablen. 36 batte bie Babe, wenn ich bie Augen fchlog und mit niedergefenttem Saupte mir in ber Mitte bes Geborgans eine Blume badte. fo verbarrte fie nicht einen Augenblid in ihrer erften Gefalt, fondern fie legte fich aus einander und and ihrem Innern entfalteten fic wieber neue Blumen aus farbigen, auch woll grunen Blattern; es waren feine natürlichen Blumen, fonbern phantaftifche, jedoch regelmäßig wie die Rofetten ber Bilbbauer. Es war unmöglich bie bervorquellende Schepfung ju fixiren, bingegen bauerte fie fo lange als mir beliebte, ermattete nicht und verftarfte fic nicht. Daffelbe tonnt' ich hervorbringen, wenn ich mir ben Bierrath einer buntgemalten Scheibe bachte, welcher benn ebenfalls aus der Mitte gegen die Peripherie fich immerfort veranderte, völlig wie bie in unfern Tagen erft erfundenen Kaleidoftope. 3ch erinnere mich nicht, in wiefern bei biefer regelmäßigen Bewegung eine Babl ju bemerten gewesen, vermuthlich aber bezog fie fich anf ben Act: Strabl, benn nicht weniger Blatter batten bie oben gemelbeten Blumen. Mit andern Gegenstanben fiel mir nicht ein ben Berfuch zu machen; warum aber biefe bereitwillig von felbst bervortraten, mochte barin liegen, bag bie vieljahrige Betrachtung der Offangenmetamorphofe, fo wie nach: beriges Studium ber gemalten Scheiben, mich mit biefen Gegenständen gang durchdrungen hatte; und hier tritt bervot was herr Purfinje fo bebeutend anregt. hier ift bie Erfchelnung bes Nachbilbes, Gebachtnif, productive Cinbilbungstraft, Begriff und 3bee alles auf Ginmal im Spiel und manifestirt fich in ber eignen Lebendigfeit bes Organs mit vollfommener Freiheit ohne Borfas und Leitung.

hier barf nun unmittelbar bie hohere Betrachtung aller

Wenn man fich einen Zweig denkt der einem fauft hinabgleitenden Bache überlassen seinen Weg so genothigt als willig verfolgt, vielleicht von einem Stein augenbicklich aufgehalten, vielleicht in irgend einer Arummung einige Zeit verweilend, sodann aber von der lebendigen Welle fortgetragen immer wieder unaushaltsam im Zuge bleibt, so vergegenwärtigt man sich die Art und Weise, wie die folgerechte und folgenreiche Schrift auf mich gewirft.

Der Berfaffer wird am beiten einseben mas ich eigentlich bamit fagen wollte: benn icon früher habe ich an mander Stelle ben Unmuth geaußert, den mir in fungeren Jahren die Lebre von den untern und obern Seelenfrafte erregte. In bem menschlichen Geiste so wie im Universum ift nichts oben noch unten, alles forbert gleiche Rechte an einen gemeinsamen Mittelpunkt, ber fein gebeimes Dafenn eben burch bas barmonische Berhaltniß aller Theile ju ihm manifestirt. Alle Streitigfeiten ber Meltern und Reuern bis gur neuften Beit entspringen aus ber Trennung beffen mas Gott in feiner Natur vereint bervorgebracht. Recht aut wiffen wir, baf in einzelnen menschlichen Naturen gewöhnlich ein Uebergewicht irgend eines Bermögens, einer Rähigfeit fich bervorthut und baß baraus Ginseitigleiten ber Borftellungsart nothwendig entipringen, indem ber Menich bie Welt nur burd fich fennt und alfo, naiv anmaglich, bie Welt durch ihn und um feinetmillen aufgebaut glaubt. Daber tommt benn bag er feine Sauptfabigfeiten an die Spite Des Gangen fett und mas an ibm das Mindere fich findet, gang und gar ablangnen und aus feiner eignen Coralität binausftogen möchte. Der nicht überzeugt ift, bag er alle Manifestationen bes menschlichen Befene, Sinnlimtett und Bernunft, Ginbftdunge traft und Berftanb, au einer entichiedenen Ginbeit

andbilden muffa, welche von diefen Eigenschaften auch bei ihm die vorwaltende fep, der wird sich in einer nuersvenlichen Beschräntung immerfort abqualen und niemals begeriffen, warum er so viele hartnädige Begner hat, und warum er fich felbst sogner manchmal ale augenbliedlicher Gogner ausftößt.

So wied ein Mann, zu den sogenannten erasten Wiffenfchaften geboren und gebildet, auf der Sobe seiner Berstandesvernunft nicht leicht begreisen, daß es auch eine eracte finnliche Phantasie geben könne, ohne welche doch eigentlich keine Kamft dentbar ist. Anch um benselben Punkt freiten sich die Schüler einer Gesible und Bernunft-Religion; wenn die Lehteren nicht eingestehen wollen, daß die Religion vom Gefühl aufange, so wollen die ersten nicht zugeben, daß sie fich zur Bernünftigkeit ausbilden muffe.

Dieß und bergleichen ward bei mir durch obgemeibetes Bert erregt. Jeber der es lief't wird auf feine Weise Bortheil davon haben und ich tame orwarten, daß bei nachever Betrachtung es noch oft mir als Text zu mancher gledtlichen Note Gelegenbeit geben werbe.

hier eine Stelle (G. 140) wo fich bad Gebirt bes Dentens unmittelbar an bas Felb bes Dichtens und Bilbens aufchließt, wohin wir oben einige Blide gewagt haben:

"Es geht aus bem Bisherigen hervor, bas bas Denken Reproduction voraussent. Die Reproduction richtet sich nach ber jedesmaligen Bestimmtheit der Borstellung. Auf der einen Seite wird daher für ein tüchtiges Benfen eine hinreichend scharse Bestimmtheit der gegenwärtigen Noorsellung vorausgesest, auf der andern Reichthum und augemoffene Berbindung des zu Reproducirenden. Diese Berbindung des zu

Reproducirenden, wie sie für das Denken taugt, wird felbit großentheils erft im Denfen gestiftet, wiefern aus mehrerem bas Entiprechende eine besondere Berbindung durch bas nabere Berbaltniß feines Inhalts eingebt. Das tuchtige Denfen in jeder Beife wird baber gang abbangen von der Bwedmaßigteit der Reproduction, deren man fabig ift. Wer in diefer Sinfict nichts Rechtes vorratbig bat, ber wird nichts Rechtes leiften. Weffen Reproductionen durftig find, der wird Beiftedarmuth zeigen; weffen Reproductionen einseitig find, ber wird einseitig benten, meffen Reproductionen ungeordnet und verworren find, der wird den hellen Ropf vermiffen laffen, und fo im Uebrigen. Das Denten alfo macht fich nicht etwa aus Richts, fondern es fest eine hinreichende Borbildung, Borverbindung und ba mo es Denten im engern Sinn ift, eine ber Sache entsprechende Berbindung und Orbnung ber Borftellungen voraus, wobei fich die erforderliche Bollftandig= feit von felbit verftebt."

#### Bwischenrebe.

Rachstehende Aufsiche sind eben so wenig als die vorhergebenden für Theile eines gangen schriftsellerischen Wertes anzusehen. Nach abwechselnden Ansichten, unter dem Einflusse entgegengesetzer Gemuthostimmungen versaßt, zu verschiedenen Zeiten niedergeschrieben, konnten sie nimmermehr zur Einheit gedeihen. Die Jahrzahl läßt sich nicht hinzusügen, theils weil sie nicht immer bemerkt war, theils weil ich, gegen meine eigenen Papiere mich als Redacteur verhaltend, das Uebersstiffige und manches Unbehagliche baraus verbannen durfte.

Deffen ungeachtet ift einiges geblieben wofür ich nicht einftehe: Wiberfpruche und Wieberholungen ließen fich nicht vermeiben, wenn bas bamit ungertrennbar Berknupfte nicht ganglich gerftort werben follte.

Und so können diese Hefte denn boch, als Theile eines menschlichen Lebens, für Zeugnisse gelten, durch wie vielerlei Zustande derjenige sich durchzuarbeiten hat, der sich, mehr als es zum praktischen Wandel nothwendig ware, vielseitig auszubilden gedrängt ist, dem Wahlspruch sich ergebend:

Billft bu ins Unenbliche fcreiten, Geb' im Enblichen nach allen Seiten.

Oder wie es fonft beißt:

Natura infinita est, sed qui symbola animadverterit omnia întelliget licet non omnino.

# Einwirkung der neuern Philosophie.

Für Philosophie im eigentlichen Sinne hatte ich tein Organ, nur die fortdauernde Gegenwirfung, womit ich der eindringensten Belt zu widerstehen und sie mir anzueignen genöthigt war, mußte mich auf eine Methode führen, durch die ich die Meinungen der Philosophen, eben auch als wären es Gegenstände, zu fassen und mich daran auszubilden suchte. Brucker's Geschichte der Philosophie liebte ich in meiner Jugend fleißig zu lefen, es ging mir aber babei wie einem der sein ganges

Leben den Sternhimmel über feinem haupte drehen fieht, manches auffallende Sternbild unterscheibet, ohne etwas von der Aftronomie zu verstehen, den großen Baren tennt, nicht aber den Volarstern.

Heber Runft und ihre theoretischen Korberungen batte ich mit Morit, in Rom, viel verhandelt; eine fleine Drudichrift zeugt noch beute von unferer damaligen fruchtbaren Dunfelbeit. Kernerbin bei Darftellung des Berfuche der Offangen=Metamorphofe mußte fich eine naturgemaße Methode entwickeln; benn als die Begetation mir Schritt vor Schritt ihr Berfahren vorbildete, fonnte ich nicht irren, fondern mußte, inbem ich fie gemabren ließ, die Bege und Mittel anerkennen wie fie ben eingebullteften Buftand gur Bollendung nach und nach ju befordern weiß. Bei phpfifchen Untersuchungen brangte nich mir die Ueberzeugung auf, daß, bei aller Betrachtung ber Gegenstände, die bochfte Pflicht fep, jede Bedingung unter welcher ein Obanomen erscheint genau aufzusuchen und nach möglichfter Bollftandigfeit ber Phanomene gu trachten; weil fie doch julett fich aneinandergureiben, ober vielmehr übereinanderzugreifen genöthigt werden, und vor bem Unichauen bes Korfders auch eine Art Organisation bilben, ihr inneres Befammtleben manifestiren muffen. Indef mar biefer Buftand immerfort nur dammernd, nirgende fand ich Aufflarung nach meinem Sinne: benn am Enbe fann boch nur ein jeder in feinem eignen Ginne aufgeflart werden.

Kant's Kritit ber reinen Bernunft mar icon langit ericienen, fie lag aber völlig außerhalb meines Kreises. Ich wohnte jedoch manchem Gespräch darüber bei, und mit etniger Ausmerksamfeit konnte ich bemerken, daß die alte Hauptfrage sich erneure, wie viel unser Selbst und wie viel die Augenwelt zu unserm geistigen Dasen beitrage. Ich hatte

beibe niemals gesondert, und wenn ich nach meiner Beife über Begenstände philosophirte, fo that ich es mit unbewußter Naivetät und glaubte wirklich ich fabe meine Meinungen vor Mugen. Cobald aber jener Streit gur Sprache fam. mochte ich mich gern auf biejenige Seite ftellen welche bem Menfchen am meiften Ebre macht, und gab allen Rreunden vollfommen Beifall, die mit Rant behaupteten: wenn gleich alle unfere Erfenntnig mit der Erfahrung angebe, fo entspringe fie barum doch nicht eben alle aus ber Erfahrung. Die Erfenntniffe a priori ließ ich mir auch gefallen, fo wie bie funtbetischen Urtheile a priori: benn batte ich doch in meinem ganten Leben, bichtend und beobachtend, fonthetifch, und bann wieber analytisch verfahren; die Spftole und Diaftole bes menfchichen Beiftes war mir, wie ein zweites Athembolen, niemals getrennt, immer pulfirend. Für alles biefes jedoch batte ich teine Borte, noch weniger Phrasen, nun aber fchien jum erstenmal eine Theorie mich anzulächeln. Der Gingang mer es der mir gefiel, ins Laborinth felbit tonnt' ich mich nicht magen: bald hinderte mich die Dichtungegabe, bald ber Menfchenverftand, und ich fühlte mich nirgend gebeffert.

Ungludlicher Weise war herber zwar ein Schuler, bod ein Segner Kant's, und nun befand ich mich noch schlimmer: mit herbern konnt' ich nicht übereinstimmen, Kanten aber auch nicht folgen. Indessen fuhr ich fort der Bildung und Umbildung organischer Naturen ernstlich nachzusorschen, wobei mir die Methode womit ich die Pflanzen behandelt, zuverlässigals Begweiser diente. Mir entging nicht, die Natur beobachte stets analytisches Verfahren, eine Entwicklung aus einem lebtzbigen, geheimnisvollen Ganzen, und dann schlen sie wieder spnthetisch zu handeln, indem ja völlig fremdscheinende Verhältnisse einander angenähert und sie zusammen in Eins

verknüpft wurden. Aber und abermals fehrte ich daher zu ber Kantischen Lehre zurud; einzelne Capitel glaubt' ich vor andern zu verstehen und gemann gar manches zu meinem Hauszgebrauch.

Nun aber fam die Kritit ber Urtheilstraft mir zu Sanden und diefer bin ich eine höchft frohe Lebensepoche schuldig. hier sah ich meine disparatesten Beschäftigungen neben einandergestellt, Kunft: und Natur: Erzeugnisse eine behandelt wie das andere, afthetische und teleologische Urtheilstraft erleuchteten sich wechselsweise.

Benn auch meiner Borstellungsart nicht eben immer dem Berfasser sich zu fügen möglich werden konnte, wenn ich bie und da etwas zu vermissen schien, so waren doch die großen Hauptgedanken des Berks meinem bisherigen Schaffen, Thun und Denken ganz analog; das innere Leben der Kunst so wie der Natur, ihr beiderseitiges Birken von innen heraus, war im Buche deutlich ausgesprochen. Die Erzeugnisse dieser zwei unendlichen Belten sollten um ihrer selbst willen da senn, und was neben einander stand wohl für einander, aber nicht absschlich wegen einander.

Meine Abneigung gegen die Endursachen war nun geregelt und gerechtsertigt; ich konnte deutlich Zweck und Wirkung unterscheiden, ich begriff auch warum der Menschenverstand beides oft verwechselt. Mich freute, daß Dichtkunft und vergleichende Naturkunde so nah mit einander verwandt seven, indem beide sich derselben Urtheilskraft unterwerfen. Leidenschaftlich angeregt ging ich auf meinen Wegen nur desto rascher sort, weil ich selbst nicht wußte wohin sie suhrten und für das was und wie ich mir's zugerignet hatte bei den Kantianern wenig Anklang fand. Denn ich sprach nur aus was in mir aufgeregt war, nicht aber was ich gelesen hatte. Auf

mich felbst zurudgewiesen studirte ich bas Buch immer bin und wieder. Noch erfreuen mich in dem alten Eremplar die Stellen die ich damals anstrich, so wie dergleichen in der Kritit der Vernunft, in welche tiefer einzudringen mir auch zu gelingen schien: denn beide Werte, aus Einem Geist entsprungen, deuten immer eins aufs andere. Nicht eben so gelang es mir mich den Kantischen Schülern anzunähern: sie hörten mich wohl, konnten mir aber nichts erwiedern, noch irgend förderlich sevn. Mehr als Einmal begegnete es mir, daß einer oder der andere mit lächelnder Verwunderung zugestand: es sep freilich ein Analogon Kantischer Vorstellungsart, aber ein seltsames.

Wie munderlich es benn auch bamit gemefen fen. tret erft bervor, als mein Berhaltniß ju Schillern fic belebte. Unfere Befprace maren burchaus productiv oder theoretifd. gewöhnlich beibes zugleich: er predigte bas Evangelium ber Kreibeit, ich wollte die Rechte der Natur nicht verfürzt wiffen. Aus freundschaftlicher Reigung gegen mich, vielleicht mehr als aus eigner Ueberzeugung, behandelte er in den aftbetiichen Briefen bie gute Mutter nicht mit jenen barten Ausdruden, die mir den Auffat über Anmuth und Burde fo verhaßt gemacht batten. Beil ich aber, von meiner Seite bartnadig und eigensinnig, die Borguge ber griechischen Dichtunggart, der barauf gegrundeten und von dort berfommlichen Deefie nicht allein bervorbob, fondern fogar ausschließlich biefe Beife für bie einzig rechte und munichenswerthe gelten ließ: fo ward er ju icharferem nachdenten genothigt, und eben biefem Conflict verdanten mir die Auffage über naive und fentimentale Voefie. Beide Dichtungsweisen follten fic bequemen einander gegenüberstebend fich mechselsmeise gleicher Rang zu vergonnen.

Er legte hierdurch ben erften Grund gur gangen neuen Aesthetit; benn hellenisch und romantisch und mas sonst noch für Synonymen mochten aufgefunden werden, laffen sich alle borthin gurudführen wo vom Uebergewicht reeller ober ibeeller Behandlung guerst die Rebe war.

Und so gewöhnt' ich mich nach und nach an eine Sprache die mir völlig fremd gewesen, und in die ich mich um desto leichter finden konnte, als ich durch die höhere Vorstellung von Kunst und Wissenschaft, welche sie begünstigte, mir selbst vornehmer und reicher dunken mochte, da wir andern vorher und von den Popular = Philosophen und von einer andern Art Philosophen, der ich keinen Namen zu geben weiß, gar unwürdig mußten behandeln lassen.

Beitere Fortschritte verbant' ich besonders Niethammern, ber mit freundlichster Beharrlichseit mir die hauptrathsel zu entsiegeln, die einzelnen Begriffe und Ausbrucke zu entwickeln und zu erklaren trachtete. Bas ich gleichzeitig und spaterhin Fichten, Schellingen, hegeln, den Gebrüdern von humboldt und Schlegel schuldig geworden, möchte kunftig dankbar zu entwickeln sepn, wenn mir gegönnt ware jene für mich so bedeutende Epoche, das lehte Behent des vergangenen Jahrhunderts, von meinem Standpunkte aus, wo nicht darzustellen, doch anzudeuten, zu entwerfen.

#### Anschauende Urtheilskraft.

Als ich die Kantische Lehre wo nicht zu burchbringen boch möglichst zu nugen suchte, wollte mir manchmal bunten, der töstliche Mann verfahre schalthaft tronisch, indem er balb das

Erleuntnigvermögen aufe engfte einzuschränfen bemubt fcbien, bald über die Grangen, die er felbft gezogen batte, mit einem Seitenwinf binausdeutete. Er mochte freilich bemerft baben wie anmagend und nafemeis ber Menich verfahrt, wenn er behaglich, mit wenigen Erfahrungen ausgeruftet, fogleich unbesonnen abspricht und voreilig etwas festauseben, eine Grille die ibm durche Bebirn lauft ben Gegenstanden aufzuheften trachtet. Defmegen befchrantt unfer Meifter feinen Dentenden auf eine reflectirende biscurfive Urtheilsfraft, unterfagt ibm eine bestimmende gang und gar. Sodann aber, nachdem er und genngfam in die Enge getrieben, ja zur Berzweiflung gebracht, entschließt er fich zu den liberalften Meugerungen und überläßt und, welchen Gebrauch wir von ber Kreibeit machen wollen die er einigermaßen zugesteht. In Diesem Sinne war mir folgende Stelle bochft bedeutend:

"Wir tonnen uns einen Berstand denfen, der, weil er nicht wie der unfrige discursiv, sondern intuitiv ist, vom innthetisch Allgemeinen, der Anschauung eines Ganzen als eines solchen, jum Besondern geht, das ist, von dem Ganzen zu den Theilen. — Hierbei ist gar nicht nötbig zu beweisen, daß ein solcher intellectus archetypus möglich sev, sondern nur, daß wir in der Dagegenhaltung unseres discursiven, der Bilder bedürftigen Berstandes (intellectus ectypus), und der Zusalligseit einer solchen Beschaffenheit, auf jene Idee eines intellectus archetypus geführt werden, diese auch keinen Widerspruch enthalte."

3mar icheint ber Verfaffer hier auf einen gottlichen Berftand zu deuten, allein wenn wir ja im Sittlichen, durch Glauben an Gott, Tugend und Unfterblichkeit, und in eine obere Region erheben und an das erfte Wefen annahern follen: fo durft' es wohl im Intellectuellen derfelbe Fall fepn, daß wir uns, burch bas Anschauen einer immer schaffenden Natur, jur geistigen Theilnahme an ihren Productionen würdig machten. Hatte ich doch erst unbewußt und aus innerem Trieb auf jenes Urbildliche, Topische rastlos gedrungen, war es mir sogar geglückt, eine naturgemäße Darstellung auszubauen, so konnte mich nunmehr nichts weiter verhindern das Abenteuer der Bernunft, wie es der Alte vom Königsberge selbst nennt, muthig zu bestehen.

# Bedenken und Ergebung.

. Wir tonnen bei Betrachtung bes Weltgebaubes, in seiner weitesten Ausbehnung, in seiner letten Theilbarfeit, und ber Borstellung nicht erwehren daß dem Ganzen eine Idee zum Grunde liege, wornach Gott in der Natur, die Natur in Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit schaffen und wirken möge. Anschauung, Betrachtung, Nachdenken führen und näher an jene Geheimnisse. Wir erdreisten und und wagen auch Ideen; wir bescheiden und und bilben Begriffe, die analog jenen Uraufängen sepn möchten.

Sier treffen wir nun auf die eigene Schwierigkeit, die nicht immer klar ins Bewußtsen tritt, daß zwischen Idee und Erfahrung eine gewisse Aluft befestigt scheint, die zu überschreiten unsere ganze Kraft sich vergeblich bemüht. Deffen ungeachtet bleibt unser ewiges Bestreben diesen Hiatus mit Bernunft, Berstand, Ginbildungskraft, Glauben, Gefühl, Wahn und, wenn wir sonst nichts vermögen, mit Albernheit zu überwinden.

Endlich finden wir, bei redlich fortgefesten Bemuhungen,

daß der Philosoph wohl möchte Recht haben welcher behauptet, daß teine Idee der Erfahrung völlig congruire, aber wohl zugiebt, daß Idee und Erfahrung analog sepn können, ja mussen.

Die Schwierigkeit Idee und Erfahrung mit einander zu verbinden erscheint sehr hinderlich bei aller Naturforschung: die Idee ist unabhängig von Naum und Zeit, die Naturforschung ist in Naum und Zeit beschränkt; daber ist in der Idee Simultanes und Successives innigst verbunden, auf dem Standpunkt der Erfahrung hingegen immer getrennt, und eine Naturwirtung die wir der Idee gemaß als simultan und successiv zugleich denken sollen, scheint uns in eine Art Wahnsinn zu versetzen. Der Verstand kann nicht vereinigt denken was die Sinnlichkeit ihm gesondert überlieferte, und so bleibt der Wischeritzwischen Ausgesaßtem und Ideirtem immerfort unausgelöst.

Defhalb wir uns benn billig zu einiger Befriedigung in bie Sphare ber Dichtkunft flüchten und ein altes Liedchen mit einiger Abwechselung erneuern:

So schauet mit bescheibnem Blid Der ewigen Weberin Meifterstud, Wie ein Tritt tausenb Faben regt, Die Schifflein hinüber herüber schießen, Die Faben sich begegnenb fließen, Ein Schlag tausenb Berbinbungen schlägt. Das hat sie nicht zusammen gebettelt, Sie hat's von Emigkeit angezettelt; Damit ber ewige Meistermann Getroft ben Einschlag werfen kann.

### Bildungstrieb.

Ueber dasjenige was in genannter wichtiger Angelegenheit gethan fep, erklart sich Kant in feiner Kritik der Urtheilstraft folgendermaßen: "In Ansehung dieser Theorie der Episenesis hat niemand mehr sowohl zum Beweise derselben als auch zur Gründung der achten Principien ihrer Anwendung, zum Theil durch die Beschränkung eines zu vermessenen Gesbrauchs derselben, geleistet als herr Blumenbach."

Ein solches Zeugniß des gewissenhaften Kant regte mich an, das Blumenbachische Wert wieder vorzunehmen, das ich zwar früher gelesen, aber nicht durchdrungen hatte. hier fand ich nun meinen Caspar Friedrich Wolf als Mittelglied zwischen Haller und Bonnet auf der einen und Blumenbach auf der andern Seite. Wolf mußte zum Behuf seiner Epigenese ein organisches Element voraussesen, woraus alsbann die zum organischen Leben bestimmten Wesen sich ernährten. Er gab dieser Materie eine vim essentialem, die sich zu allem sügt was sich selbst hervorbringen wollte und sich dadurch zu dem Range eines hervorbringenden selbst erbob.

Ausbrude der Art ließen noch einiges zu munichen übrig: benn an einer organischen Materie, und wenn sie noch so lebendig gedacht wird, bleibt immer etwas Stoffartiges kleben. Das Wort Kraft bezeichnet zunächst etwas nur Physisches, sogar Mechanisches, und das was sich aus jener Materie organistren soll bleibt und ein dunkler unbegreislicher Punkt. Nun gewann Blumenbach das Höchste und Lette des Ausbrucks, er anthropomorphositte das Wort des Kathsels und nannte das wovon die Rede war, einen nisus formativus, einen Erich,

eine heftige Thatigfeit, wodurch die Bildung bewirft merben follte.

Betrachten wir das alles genauer, so hatten wir es furger, bequemer und vielleicht grundlicher, wenn wir eingestünden daß wir, um das Vorhandene zu betrachten, eine vorhersgegangene Thätigkeit zugeben muffen und daß, wenn wir uns eine Thätigkeit denken wollen, wir derselben ein schicklich Element unterlegen, worauf sie wirken konnte, und daß wir zuleht diese Thätigkeit mit dieser Unterlage als immersort zusammen bestehend und ewig gleichzeitig vorhanden denken muffen. Dieses Ungeheure personisieirt tritt uns als ein Gott entgegen, als Schöpfer und Erhalter, welchen anzubeten, zu verehren und zu preisen wir auf alle Beise aufgesordert sind.

Kehren wir in das Feld der Philosophie zurud und betrachten Evolution und Spigenese nochmals, so scheinen dieß Worte zu sepn, mit denen wir und nur hinhalten. Die Sinschachtelungslehre wird freilich einem Höhergebildeten gar bald widerlich, aber bei der Lehre eines Auf- und Annehmens wird doch immer ein Aufnehmendes und Aufzunehmendes vorausgeseht, und wenn wir teine Präformation denten mösen, so tommen wir auf eine Präformation, Pradetermination, auf ein Prästabiliren, und wie das alles heißen mag was vorausgehen müßte bis wir etwas gewahr werden tonnten.

So viel aber getraue ich mir zu behaupten, daß wenn ein organisches Wesen in die Erscheinung hervortritt, Einheit und Freiheit des Bildungstriebes ohne den Begriff der Metamorphose nicht zu fassen sev.

Bum Goluß ein Schema, um weiteres nachdenten auf juregen:

Stoff.
Bermögen.
Araft.
Gewalt.
Streben.
Ericb.
Form.

## Problem und Erwiederung.

Nachstehende fragmentarische Blatter notirte ich stellenweise auf meinen Sommerfahrten im Gefolge manches Gesprache, einsamen Nachdenkens und zulest angeregt burch eines jungen Freundes geistreiche Briefe.

Das hier Angebeutete auszuführen, in Berbindung zu bringen, die hervortretenden Widersprüche zu vergleichen, fehlte es mir darauf an Sammlung, die ein folgerechtes Denfen allein möglich macht; ich hielt es daher für rathlich, das Manuscript an den Theilnehmenden abzusenden, ihn zu ersuchen diese paradoren Sabe als Tert, oder sonstigen Anlas zum eigenen Betrachten anzusehen, und mir einiges darüber zu vermelden, welches ich denn, wie es geschehen, als Zeugenis reiner Sinn= und Geistes-Gemeinschaft bier einrucke.

Beimar, ben 17. Marg 1823.

#### Probleme.

Raturlid Spftem, ein widerfprechender Ausbrud.

Die Natur hat tein Spftem, fie hat, fie ist Leben und folge aus einem unbefannten Centrum, zu einer nicht ertennbaren Granze. Naturbetrachtung ist daher endlos, man mas ins Einzelnste theilend versahren, oder im Ganzen, nach Breite und Sobe die Spur verfolgen.

Die Idee der Metamorphose ist eine bochft ehrwurdige, aber zugleich höchst gefahrliche Gabe von oben. Sie führt ins Formlose; zerstört das Wissen, lös't es aus. Sie ist gleich der vis centrisuga und wurde sich inst Unendliche verlieren, ware ihr nicht ein Gegengewicht zugegeben: ich meine den Specificationstrieb, das zähe Beharrlichseitsvermögen deffen was einmal zur Wirklichseit gesommen. Eine vis centripeta, welcher in ihrem tiessten Grunde keine Aeußerlichseit etwas anhaben kann. Man betrachte das Geschlecht der Eriken.

Da nun aber beide Rrafte zugleich wirfen, fo mußten wir fie auch bei didattischer Ueberlieferung zugleich darftellen, welches unmöglich scheint.

Bielleicht retten wir und nicht aus diefer Berlegenheit als abermals durch ein funftliches Berfahren.

Bergleichung mit den natürlich immer fortschreitenden Tonen und der in die Octaven eingeengten gleichschwebenden Temperatur. Bodurch eine entschieden durchgreifende höhere Musik, zum Trus der Natur, eigentlich erft möglich wird.

Bir mußten einen funftlichen Bortrag eintreten laffen. Gine Symbolit ware aufzustellen! Wer aber foll fie leiften? Ber bas Geleistete anerkennen?

Wenn ich dasjenige betrachte, was man in der Botanit genera nennt und sie, wie sie aufgestellt sind, gelten lasse, so wollte mir doch immer vortommen, daß man ein Geschlecht nicht auf gleiche Art wie das andere behandeln tonne. Es giebt Geschlechter möcht' ich sagen, welche einen Charafter baben, den sie in allen ihren Species wieder darstellen, so daß man ihnen auf einem rationellen Wege beitommen tann; sie verlieren sich nicht, leicht in Varietäten und verdienen daher wohl mit Achtung behandelt zu werden; ich nenne die Gentanen, der umsichtige Botaniter wird deren mehrere zu bezeichnen wissen.

Dagegen gibt es charafterlose Geschlechter, benen man vielleicht kaum Species zuschreiben darf, da sie sich in gränzenlose Varietäten verlieren. Behandelt man diese mit wissenschaftlichem Ernst, so wird man nie fertig, ja man verwirrt sich vielmehr an ihnen, da sie jeder Bestimmung, jedem Gesetz entschlüpfen. Diese Geschlechter hab' ich manchmal die Liederlichen zu nennen mich erkühnt und die Nose mit diesem Epithet zu belegen gewagt, wodurch ihr freilich die Anmuth nicht verkümmert werden kann; besonders möchte rosa canina sich diesen Vorwurf zuziehen. —

Der Menich, wo er bedeutend auftritt, verhalt fich gefetzgebend, vorerst im Sittlichen durch Anertennung der Pflicht, ferner im Religiosen, sich zu einer besondern innern Ueberzeugung von Gott und göttlichen Dingen bekennend, sodann auf berselben analoge bestimmte außere Seremonien beschräntend. Im Regiment, es sep friedlich oder kriegerisch, geschieht das Gleiche: Handlung und That sind nur von Bedeutung, wenn er sie sich selbst und andern vorschrieb; in Kunsten ist

es baffelbe: wie der Menschengeist sich die Musit unterwarf sagt Vorstehendes; wie er auf die bilbende Kunft in den bochsten Epochen, durch die größten Talente wirfend, seinen Einfluß bethätigte, ist zu unserer Beit ein offenbares Geheimnis. In der Wiffenschaft deuten die unzähligen Versuche zu spstematisiren, zu schematisiren dahin. Unsere ganze Ausmertsamteit muß aber darauf gerichtet senn, der Natur ihr Bersahren abzulauschen, damit wir sie durch zwängende Vorschriften uicht widerspenstig machen, aber und dagegen auch durch ihre Willtur nicht vom Zwed entfernen lassen.

### Erwiederung.

\_Borftebende Blatter erneuern, junachft in Begiebung auf Botanit, eine alte ernfte Rrage, die unter verschiebenen Bestalten bei jeder Forschung und in den Weg tritt. Denn in ihrem tiefern Grunde ift es gewiß diefelbe Frage, Die ben Mathematiter angftigt, wenn er den Areis ju berechnen; ben Philosophen, wenn er die sittliche Freiheit vor der Nothmen bigfeit zu retten; ben Naturforicher, wenn er bie lebendige Belt, die ibn umflutbet, ju befestigen, so fich gedrungen wie gebindert fühlt. Das Princip verftandiger Ordnung, das mir in und tragen, bas wir als Siegel unfrer Macht auf alles pragen mochten mas und berührt, widerftrebt der Matur. Und um die Berwirrung aufe bochfte zu fteigern, fühlen wir und jugleich nicht nur genothigt, und als Glieder ber Natur ju bekennen , fondern auch berechtigt, eine ftete Regel in ihrer icheinbaren Billfur vorauszusegen. Go ift benn auch nature liches Spitem ein wiberfprechender Ausbrud; allein bas

Bestreben, diesen Widerspruch ju lofen, ift ein naturtrieb, ben felbst die anerkannte Unmöglichkeit ibn ju befriedigen, nicht auslöschen murbe."

"Bir wollen nicht fragen, ob es einen Standpunkt geben muffe, von welchem aus, wenn er uns zugänglich wäre, Natur und Spstem als Bild und Gegenbild einander entsprechend erscheinen würden. Wir wollen nicht untersuchen, ob dieser Standpunkt, wenn er eristirt, dem Menschen durchaus unerreichbar sep. Erreicht ist er noch nicht, das ist gewiß; was immer die Naturforscher, namentlich die Botaniker in ihrem Bezirk versucht haben, den angedeuteten Widerspruch zu lösen, bald waren es mehr oder minder die Natur beengende Spsteme, bald mehr oder minder die Wissenschaft mystissierende Naturverkündigungen."

"Linne's Leiftungen sind früher in biesen heften (zur Morphologie) auch wohl an andern Orten, treffend gewürdigt. Seine Zeit liegt schon weiter zurud, die Botanik hat seitdem vielleicht den größten Umschwung erfahren, dessen sie fähig war, beides erleichtert die richtige Schahung Linneischer Botanik und ihrer Bedeutsamkeit für Naturwissenschaft überhaupt."

"Neuer unter uns ist die Idee der Metamorphose, sie beherrscht noch mit der Gewalt des ersten Eindrucks die Gemuther
beren sie sich bemächtigte; weit schwerer, wenn nicht unmöglich, ist daher schon jest vorauszusehen, wohin sie die Wissenschaft führen werde. An Zeichen sehlt es indessen nicht, welche
befürchten lassen, daß man auch ihr, wie früher dem Sexualspstem, eine Zeit lang unbedingt huldigen, und zu einem
Aeußersten fortschreiten werde, von dem abermals nur der
reine Gegensaß ins Gleichgewicht zurüdrusen kann."

"Die Idee der Metamorphofe ift eine hochft ehr= wurdige, aber zugleich hochft gefährliche Gabe

won oben. Sie führt ins Formlofe, gerftort bas Biffen, löf't es auf. Sie ift gleich einer vis centrifuga, und würde fich ins Unendliche verlieren, ware ihr nicht ein Gegengewicht zugegeben. — So warnt uns Goethe felbst, nachdem er die erstarrte Biffenschaft durch den Götterfunken jener Idee neu belebt, vor den Gefahren, welche diese Gabe mit sich führt. So erkannte einst Linné, nachdem er das Chaos, das er vorfand, geordnet, zuerst die wahre Bedeutung seines Systems, und warnte seine Schüler, wiewohl vergeblich vor dessen Misbrauch."

"Das unerläßliche Gegengewicht wird nun naher bezeichnet. Es ift der Specificationstrieb, das gabe Bebarrlichteitsvermögen deffen, mas einmal zur Wirtlichteit gefommen; eine vis centripeta, welcher in ihrem tiefften Grunde feine Aeußerlichfeit etwas anbaben tann."

"Bir begegnen hier einem zweiten Widerspruch, der dem ersten völlig analog ist, doch so, daß beide in umgekehrtem Berhältniß zu einander stehen. In der Forderung eines natürlichen Systems scheint der menschliche Berstand seine Granzen zu überschreiten, ohne doch die Forderung selbst ausgeben zu können. Ein Beharrlichkeitsvermögen in der Natur scheint den Strom des Lebens hemmen zu wollen; und doch ist in ihr etwas Beharrliches, der unbefangene Beodachter muß es anerkennen. Alls auffallendere Beispiele dafür in der Pflanzenwelt möchte ich am liebsten solche Pflanzen nennen, die man ihrer reinen Sigenthümlichkeit wegen mit andern nicht einmal in eine Gattung, oft kaum in eine Familie vereinigen kann. Dahin gehören Aphyteia Hydnora, Buxbaumia aphylla, Isoëtes lacustris, Schmidtia utriculosa, Aphyllanthes monspeliensis, Coris monspeliensis, Hippuris vulgaris, Adoxa

Moschatellina, Tamarindus indica, Schizandra coccinea, Xanthorrhiza apiifolia, und fehr viele andere."

"Berfolgen wir aber biese Analogie beiber an sich selbst wie es scheint unauflödlichen Bibersprüche, so überrascht und wohl die hoffnung, daß vielleicht gegenseitig der eine im andern seine Lösung finde."

"Der Mensch, wo er bedeutend auftritt, verhalt sich gesetzebend. — Allein er mag nicht immer herrschen, oft zieht er vor in Liebe sich hinzugeben und von geheimer Neigung beherrschen zu lassen. Indem er so der Natur sich zuwendet, entsteht ein höchst glückliches Verhältniß: das gegenseitige Widerstreben hört auf; sie läßt ihr tiefstes Geheimniß ahnend durchschauen, und ihm ist das erweiterte Leben Ersat für das Opfer nie zu befriedigender Ansprüche."

"Die Matur bagegen bat fein Guftem, fie bat, fie ift Leben und Rolge aus einem unbefannten Centrum gu einer nicht ertennbaren Grange. -Allein mas fie im Bangen versagt, gestattet fie besto williger im Einzelnen. Gebes besondere Naturmefen beschreibt, außer bem großen Rreislauf alles Lebens, an dem es Theil hat, noch eine engere ibm eigenthumliche Babn, und das Charafteriftische berfelben, welches fich aller Abmeichungen ungeachtet in einem Umlaufe wie in bem andern durch die fortgefeste Reihe ber Befchlechter ausspricht, dies beharrlich Biedertebrende im Wechsel ber Erscheinungen, bezeichnet die Art. Aus innigster Ueberzeugung behaupte ich fest: gleicher Art ift, mas gleiches Stammes ift. Es ift unmöglich, daß eine Urt aus ber andern bervorgebe: denn nichts unterbricht den Busammenbang bes nach einander Folgenden in ber Ratur, gesondert beftebt allein bas urfprunglich neben einander Beftellte; und bieß ift es, von dem unfer Tert fagt, bag man ibm auf rationellem Bege beifommen fonne. Bas von den Abweidungen gu halten fen, die in einzelnen ober auch mehrern Umlaufen bes Lebens vortommen, und die man Barietaten, Abarten nennt, wollen wir unten naber beleuchten. Wer aber fie für Arten nimmt, darf bas Schwantende des ihnen willfurlich gugeschriebenen Charaftere nicht der Natur beimeffen, ober gar daraus auf ein Schwanfen der Arten überhaupt fcbließen. Auch dem Ginmurf ift ju begegnen, daß juweilen, wenn auch felten, gang diefelben Kormen in den entlegenften durch Meere, Buften und Schneegebirge gefchiebenen Landern fich wieber-Die Unnahme einer gemeinfamen Abstammung ware bier in der That gezwungen, konnte man nicht von dem erften Thierpaar, von der erften Mutterpflanze jeder Art noch einen Schritt weiter binabsteigen bis jum fvecififden Entstebungs grunde derfelben im Schoofe der alles erzeugenden Erde. Diefer bald angstlich vermiedene, bald befinnungelos gethane Schritt rechtfertigt nicht nur obigen Begriff ber Urt, fondern macht ibn allererft nicht bloß auf Thiere und Offangen, nein auf jedes Naturwesen obne Ausnahme anwendbar. Doch bier ift nicht ber Ort, Diefen weitlauftigen Gegenstand gu erfdopfen."

"Will nun der Botaniter sich als Gesetzeber geltend machen, so wendet er sich mit Recht an die Arten der Pflanzen, bestimmt und ordnet sie so gut er kann in irgend ein Fachwerk. Allein er thut Unrecht, sobald er mit gleicher Schärfe den Kreis der Metamorphose theilt, die lebendige Pflanze terminologisch zerstückelt. Will er sich der Natur in Liebe ergeben, so mag die Idee der Metamorphose ihn sicher leiten, so lange sie ihn nicht versührt Arten in Arten hinüber zu ziehen, das wahrhaft Gesonderte mystisch zu verstößen. Von einem System des Organismus, von einer Metamorphose

ber Arten, von beiden kann nur spmbolisch die Rede fepn. Es ift ein gefährlicher Irrthum, ist Bopenbienst des Berstandes oder ber Natur, das Symbol mit der Sache felbst zu verwechseln, die es bedeutet."

"Suten wir uns aber vor diesem Migbrauch, so macht eine Symbolit vielleicht das Unmögliche möglich, und sest uns in den Stand, das Jugleichwirfen der beiden Kräfte, die unser Tert bezeichnet, auch bei didaktischer Ueberlieserung zugleich darstellen zu können. Wie es mit dieser Symbolit gemeint sep, erläutert die überaus glückliche Vergleichung der Botanik mit der Musik. Wir können aber diese Vergleichung noch etwas weiter ausdehnen, um noch mehr Licht in den Kocus zu sammeln."

"Aufs genaueste sind die neben einander liegenden Tone uach ihren Intervallen bestimmt; nie wird man von den bestannten vierundzwanzig Tonarten eine ausschließen oder zu ihnen eine neue hinzuthun können, und mit mathematischer Strenge beherrscht der Generalbaß die Harmonie. Um so freier bewegt sich die Melodie, das eigentliche Leben der Tone; Tact und Tempo streben umsonst sie zu sessen. Beide in der Tonwissenschaft (die von Melodie eigentlich gar nichts weiß) unmittelbar zu vereinigen, wäre wenigstens eben so schwer, wo nicht unmöglich, als in der Botanik eine unmittelbare Vereinigung des Systems mit der Idee der Metamorphose. Aber die wahre Vermittlerin ist die Kunst. Die Kunst der Tone, die höhere Musik ertroft von der Natur die Geregeltheit, erschmeichelt das Fließende von der Theorie."

"Bennes nun ferner beißt: wir mußten einen tunftlichen Bortrag eintreten laffen; eine Symbolik ware aufzustellen; so ist hier offenbar bas Bort Runst in einem höheren Sinne genommen, als die Botaniter ihm ١

beizulegen gewohnt find, wenn fie von funftlichen, bas beist logischen Spfiemen reben. Die Wiffenschaft, ba fie nun eine mal nicht ganz zur Kunft fich verebeln kann, foll wenigstens biefer fo weit als möglich durch eine Symbolik fich nabern."

"Es sep mir vergönnt, hier an eine Stelle aus der Farhenlehre zu erinnern, welche den Grundgedanken vorstehem der Fragmente vielleicht besser erläutert als alles, was eine fremde Hand darüber beibringen kann. In den Betrachtungen über Farbenlehre und Farbenbehandlung der Alten lesen wir solgendermaßen: ""da im Wissen sowohl als in der Resterion kein Ganzes zusammengebracht werden kann, weil jenem das Innere, dieser das Aeußere sehlt, so müssen wir uns die Wissenschaft nothwendig als Kunst denken, wenn wir von ihr irgend eine Art von Ganzheit erwarten. Und zwar haben wir diese nicht im Allgemeinen im Ueberschwänglichen zu suchen, sondern wie die Kunst sich immer ganz in jedem einzelnen Kunstwert darstellt, so sollte die Wissenschaft sich auch jedesmal ganz in jedem einzelnen Behandelten erweisen.""

""Um aber einer solchen Forderung sich zu nähern, mußte man keine ber menschlichen Kräfte bei wissenschaftlicher Thatigeteit ausschließen. Die Abgrunde der Ahnung, ein sicheres Anschauen der Gegenwart, mathematische Tiefe, physische Senauigkeit, Höhe der Bernunft, Schärse des Verstandes, bewegliche sehnsuchtsvolle Phantasie, liebevolle Freude am Sinwlichen, nichts kann entbehrt werden zum lebhaften fruchtbaren Ergreifen des Augenblickes, wodurch ganz allein ein Kunstwerk, von welchem Gehalt es auch sey, entstehen kann.""

"Bie aber ware eine funftliche Behandlung ber Botantt in biefem Sinne möglich, als nur durch Symbolit? Sie allein vermittelt das Widerstrebende, ohne Eins im Andern zu vernichten, ober alles in harafterlose Allgemeinheit zu verfisten." "Buvörderst möchte es darauf ankommen, sowohl die Arten in ihrer Besonderheit und Standhaftigkeit, als auch das Leben in seiner Alleinheit und Beweglichkeit, unwiderruflich anzuerkennen. Sodann, aber nicht ohne diese Bedingung, wäre ein Pflanzenspitem nach dem Typus der Metamorphose, eine Geschichte des Pflanzenlebens nach dem Typus des Spitems zu versuchen. Beide dienten einander zu symbolischer Bezeichnung dessen, was der Verstand in die Natur nicht hineintragen, was die Natur dem Verstande nicht enthüllen kann. Auch müßten beide im genauesten Gleichgewicht auftreten, außerlich zwar geschieden, doch innen von demselben Geiste so ganz durchdrungen, daß jedes im andern seinen Grundstein wie Schlußtein fände."

"Als Schema folder symbolischer Naturwissenschaft ber Pflanzenwelt bietet sich die Elivse dar. Die Metamorphose bes Lebens und die Beharrlichteit der Arten wären ihre Brennpunkte. Nuhend gedacht möchten die Nadien, welche von dem einen Brennpunkte bis zum Umfang hinausträten, das Spsiem der Pflanzen andeuten, welches, ausgehend vom Centrum der einfachsten infusoriellen Pflanzensorm, ringsum, doch nicht gleichweit nach allen Seiten, hinaustritt. Als Bahn einer geregelten Bewegung gedacht, möchte sie das Leben der Urpflanze bezeichnen, den Umfang, der alle wirklichen und möglichen Nadien einschließt. Im einen Kalle wäre dieses, im andern jenes Centrum das ursprünglich bestimmende, welchem aber, damit sich der Areis zur Ellipse erweitere, das gegenübersstebende spmbolisch vermittelnde Centrum niemals sehlen durste."

"Go viel zur Andeutung der geforderten Symbolit. Wer aber foll fie leiften? Wer bas Geleiftete anertennen? Die zweite Frage mochte immerbin unbeantworter bleiben, mußten wir nur für die erfte Rath. Allein wie die Botanit beutiges Tages baftebt, wirb morgen ober übermorgen noch feiner die Aufgabe lofen. Es fehlt ihr noch bas innere Die Metamorphofe ift im Berbaltnis gur Oleichgewicht. Renntniß der Arten noch viel zu wenig bearbeitet, als bag ein ibr entsprechendes Spftem ichon jest gelingen fonnte. Mochte man fich baber ber voreiligen Berfuche, ein Dflangenfoftem gleichsam zu erratben, lieber gang enthalten und fic überzeugen, daß ein fombolisch naturliches Pflanzenspftem von felbst nach und nach bervortreten werde, in dem Maage, in welchem unfere Erkenntnig ber pflanglichen Entwicklung und Umbildung unferer weit vorausgeeilten Renntnig ber befondern Vflanzenformen wiederum nachtommt. Goethe felbit bat bas Gemalbe des Offangenlebens mit wenigen fraftigen Bugen entworfen, und wie viel ift bamit auch für bas Goftem bereits gewonnen? Un und ift es nun, das Gemalbe meiter auszuführen, wenn wir jemals zu einem ausgeführteren fombolifc natürlichen Spftem gelangen wollen."

"Um nur Einiges hervorzuheben, wie wenig untersucht ist noch immer das Verhaltniß der Burzel zum Stengel und beider zu dem was sie vermittelt. Nicht minder das Verhaltniß des Blatts zum Internodium und beider zum vermittelnden Knoten. Ferner der Bau und die Bedeutung des Knotens an sich und seiner Umbildung einerseits in die Collectivknoten der Knospen, Zwiebeln u. s. w., andrerseits in die Halbknoten der vereinzelten Blatter disotyledonischer Pflanzen, bei denen ursprünglich je zwei Blätter zu einem Bollknoten gehören. Ferner das Verhaltniß der Ramissication des Stengels zur Inflorescenz, welche die Natur durch den merkwürdigen Gegensah der anthesis basislora und centrissora aus einander hält, und damit den wahren Culminationspunkt jedes einzelnen Umlauses der Metamorphose bezeichnet.

Sodann die Bebeutung der Normalzahlen der Theile in aufsteisgender Folge der Organe. Bei den Blättern die Bedeutung der sogenannten Afterblätter, stipulae, welche so wichtig sind, daß sie oft sicherer als Frucht oder Blumen die Verwandtschaft der Pflanzen bezeichnen. Beim Stengel das Aufrechtstehen oder Niederliegen, die Windung nach der rechten oder linken Seite. Doch ich breche ab, da ich vergeblich das Ende suchen würde."

"Ber foll das alles leiften? jumal wenn man fich einbilbet. es fep auf biefer Seite icon genug geicheben. Benn ich aber die Schriften eines Juffieu, eines Robert Brown ftubire, und mit Bewunderung erfenne, wie biefe Manner. ibrem Genius vertrauend, wenigstens bie und ba fo gearbeitet baben, als ob alles was wir noch vermiffen, langft fertig ihnen zu Bebot gestanden batte: fo glaube ich auch in ber Botanit an die Möglichfeit einer funftmäßigen Bebanblung. und enthalte mich nicht, einen einzigen ihrer tiefen und fichern Blide in die Bermandtichaften ber Pflangen bober ju achten. als all jene bei uns aufwuchernben Spfteme. Mogen mir boch ber hoffnung leben, daß in der verjungten Biffenschaft auch unter und Manner aufsteben werden, die mit ienen fic veraleichen, ober fie gar übertreffen merben. Gie als Borbilder zu verschmäben, weil fie Auslander find, wird man und nie überreben."

"Schließlich noch ein paar Borte über die beiden Sate der Fragmente, die von darakteristischen und darakterlofen Pflanzengattungen bandeln. Je leichter jene sich fügen, desto schwerer ist mit diesen fertig zu werden. Ber sie aber mir Ernst und anhaltendem Eifer beobachtet, und bes angebornen durch lebung ausgebildeten Tactes nicht ganz ermangelt, der wird sicherlich, weit entfernt an ihnen sich zu

vermirren, die mabrhaften Arten und beren Charafter aus aller Mannichfaltigfeit ber Formen gar bald berausfinden. Wer ift je in Versuchung gerathen, eine Rosa canina, welche Korm . Karbe und Befleibung fie auch angenommen babe, mit einer Rosa cinnamomea, arvensis, alpina, rubiginosa su verwechseln? Dagegen bie Uebergange ber Rosa canina in die fogenannte Rosa glaucescens, dumetorum, collina, aciphylla und zahllose andere, die man zu voreilig zu Arten bat erbeben wollen, täglich portommen, ja wohl gar aus einer und berfelben Burgel auf jungern ober altern, befchnittenen ober unbeschnittenen Stammen fich zeigen. Gollte aber wirflich in irgend einer formenreichen Gattung durchaus feine Grange, welche die Natur felbst achtet, ju finden fenn, mas bindert und bann, fie als eine einzige Art, alle ihre Formen als eben fo viele Abarten zu behandeln? Go lange ber Bemeis feblt, ber ichwerlich je zu führen, dag überhaupt in der Natur teine Art bestehe, sondern daß jede, auch die entfernteste Form burd Mittelglieder aus ber andern bervorgeben fonne: fo lange muß man und jenes Berfahren icon gelten laffen."

"Damit foll aber teineswegs bas Studium der Barietaten als überfluffig oder gar verderblich abgelehnt werden. Man mache nur nicht mehr und nicht weniger aus ihnen, als Natur und Wiffenschaft fordern. Dann ift nichts leichter, als ihnen den rechten Plat anzuweisen; zugleich nichts nothwendiger, um das Gebäude der Wiffenschaft zu vollenden."

"Die Mannichfaltigleit der Arten fand ihren Gegensat in der Einheit des Lebens. Gleichwie nun das Leben, abweichend von der mittlern Norm der Gesundheit, doch stets seiner alten Regel treu, in Krantheit ausartet, so schweist jede Art, abweichend von der mittlern Norm des Gewohnten, doch stets ihrem Charafter treu, in mehr oder weniger

Warietäten hinüber. Und wie das Spftem der Arten und bie Metamorphose des Lebens sich gegenseitig zu symbolischer Erläuterung dienen, so werden wir die vegetative Krankheit nicht eher verstehen lernen, bis wir die Varietäten ihr gegendeber gestellt, diese nicht eher zu ordnen wissen, die wir das Wesen jener klarer durchschaut haben. Die Wissenschaft kann auch hier einer vermittelnden Symbolik nicht entbehren; in der Natur selbst verschlingen sich krankhafte Misbildung und gesunde Abart eben so unauslöslich in einander, wie beim normalen Zustande der Formen und des Lebens die Formen lebendig sich an einander reihen, das Leben seine höhern Pulse in den Formen zu erkennen giebt."

"Auch biese Ansicht fügt sich bequem in das obige Schema. Die unendliche Mannichfaltigkeit der Barietaten verhält sich ju der bestimmten wiewohl unbekannten Jahl der wirklich vorhandenen Arten, wie sich die Rabien, mittelst deren der Mathematiker den Kreis in Grade theilt, zu der Unendlichteit denkbarer Radien verhält. Und die eine absolute Gesundheit, die wir voranszusetzen genöthigt sind, verhält sich zu den Krankheiten, sowohl einer beschleunigten als verzögerten Metamorphose, so wie sich irgend ein gesetzer Umstreis in bestimmtem Abstande von seiner Mitte zu der Unendlichseit der Kreise verhält, die enger oder weiter um jeden Punkt gedacht werden können."

"Bu dem letten Sabe der Fragmente noch etwas hinzuzufügen scheint überflussig. Muß ich doch befürchten, daß ich
ohnehin schon zu viel gesagt, die tlaren Gedanten des Tertes
durch die Menge der Worte vielleicht absichtslos getrübt habe.
Doch wie konnte ich so schmeichelhafter Aufsorderung widerstehen? Mag nun der Meister den Schüler belehren, oder
nach alter Sitte ibn vertreten." Ernst Meyer.

# Bedeutende Förderniß durch ein einziges geistreiches Wort.

herr Dr. heinroth in seiner Anthropologie, einem Berte zu dem wir mehrmals zurudtommen werden, spricht von meinem Besen und Birten gunstig, ja er bezeichnet meine Bersahrungsart als eine eigenthumliche: baß nämlich mein Dentvermögen gegenständlich thatig sep, womit er aussprechen will: daß mein Denten sich von den Gegenständen nicht sondere; daß die Elemente der Gegenstände, die Anschauungen in dasselbe eingehen und von ihm auf das innigste durchdrungen werden; daß mein Anschauen selbst ein Denten, mein Denten ein Anschauen serzahren genannter Freund seinen Beisall nicht versagen will.

Bu mas für Betrachtungen jenes einzige Bort, begleitet von folder Billigung, mich angeregt, mögen folgende wenige Blatter aussprechen, die ich dem theilnehmenden Leser empfehle, wenn er vorher, Seite 389 genannten Buches, mit dem Ausführlichern sich bekannt gemacht hat.

In dem gegenwärtigen, wie in den frühern heften, habe ich die Absicht verfolgt: auszusprechen, wie ich die Natur ansichaue, zugleich aber gewissermaßen mich felbst, mein Inneres, meine Art zu sepn, in so fern es möglich ware, zu offenbaren. hiezu wird besonders ein älterer Aufsat: der Bersuch als Bermittler zwischen Subject und Object, dienlich gefunden werden.

hiebei betenn' ich, bag mir von jeher bie große und fo bedeutend flingende Aufgabe: ertenne bich felbft, immer verdächtig vortam, als eine List geheim verbundeter Priester, die den Menschen durch unerreichdare Forderungen verwirren und von der Thätigkeit gegen die Außenwelt zu einer innern falschen Beschaulichkeit verleiten wollten. Der Mensch kennt nur sich selbst, in sofern er die Welt kennt, die er nur in sich und sich nur in ihr gewahr wird. Jeder neue Gegenstand, wohl beschaut, schließt ein neues Organ in und auf.

Am aller förderfamften aber find unfere Nebenmenfchen, welche den Bortheil haben, uns mit der Welt aus ihrem Standpunkt zu vergleichen und daher nahere Kenntniß von und zu erlangen, als wir felbst gewinnen mogen.

Ich habe baher in reiferen Jahren große Aufmerksamkeit gehegt, in wiefern andere mich wohl erkennen möchten, damit ich in und an ihnen, wie an so viel Spiegeln, über mich selbst und über mein Inneres deutlicher werden könnte.

Bibersacher kommen nicht in Betracht, denn mein Dafenn ist ihnen verhaßt, sie verwerfen die Zwecke, nach welchen mein Thun gerichtet ist, und die Mittel dazu achten sie für eben so viel falsches Bestreben. Ich weise sie daher ab und ignorire sie, denn sie können mich nicht fördern, und das ist's, worauf im Leben alles ankommt; von Freunden aber lass ich mich eben so gern bedingen als ins Unendliche hinweisen, stets mert' ich auf sie mit reinem Zutrauen zu wahrhafter Erbauung.

Bas nun von meinem gegenständlichen Denten gefagt ift, mag ich wohl auch ebenmäßig auf eine gegen ftandliche Dichtung beziehen. Mir bruckten sich gewisse große Motive, Legenden, uraltgeschichtlich Ueberliefertes so tief in den Sinn, daß ich sie vierzig bis funfzig Jahre lebendig und wirksam im Innern erhielt; mir schien der schönste Besit solche werthe Bilder oft in der Einbildungstraft erneut zu

feben, da fie fich benn zwar immer umgestalteten, boch ohnt fich zu verändern einer reineren Form, einer entschiednern Darstellung entgegen reiften. Ich will hievon nur die Braut von Corinth, den Gott und die Bavadere, den Grafen und die Zwerge, den Gänger und die Kinder, und zulett noch den balbigft mitzutheilenden Paria nennen.

Aus Obigem erflart sich auch meine Reigung zu Gelegenheitsgedichten, wozu jedes Besondere irgend eines Zustandes mich unwiderstehlich aufregte. Und so bemerkt man dem auch an meinen Liedern, daß jedem etwas Eigenes zum Grunde liegt, daß ein gewisser Kern einer mehr oder weniger bedeutenden Frucht einwohne; deswegen sie auch mehrere Jahre nicht gesungen wurden, besonders die von entschiedenem Charafter, weil sie an den Vortragenden die Ansorderung machen, er solle sich aus seinem allgemein gleichgultigen Zustande in eine besondere, fremde Anschauung und Stimmung versetzen, die Worte deutlich articuliren, damit man auch wisse wovon die Nede sev. Strophen sehnsüchtigen Inhalts dagegen fanden eber Gnade, und sie sind auch mit andern deutschen Erzeugnissen ihrer Art in einigen Umlauf gesommen.

An eben diese Betrachtung schlieft sich die vieljährige Richtung meines Geistes gegen die französische Revolution unmittelbar an, und es erklärt sich die gränzenlose Bemühung dieses schrecklichste aller Ereignisse in seinen Ursachen und Folgen bichterisch zu gewältigen. Schau' ich in die vielen Jahre zurud, so seh' ich flar wie die Anhänglichkeit an diesen unidersehlichen Gegenstand so lange Seit her mein poetisches Bermögen fast unnüherweise ausgezehrt; und doch hat jener Eindruck so tief bei mir gewurzelt, daß ich nicht läugnen sann, wie ich noch immer an die Fortsehung der natürlichen Tochter dense, dieses wunderbare Erzeugniß in Gedansen

ausbilbe, ohne ben Muth mich im Einzelnen ber Ausführung ju widmen.

Wend' ich mich nun zu bem gegenständlichen Denten, bas man mir zugesteht, so find' ich, baß ich eben dasfelbe Verfahren auch bei naturhistorischen Gegenständen zu beobachten genöthigt war. Welche Neihe von Anschauung und Nachdenten verfolgt' ich nicht, bis die Idee der Pflanzenmetamorphose in mir aufging! wie solches meine Italianische Reise den Kreunden vertraute.

Eben so war es mit dem Begriff, daß der Schabel aus Birbelknochen bestehe. Die drei hintersten erkannt' ich bald, aber erst im Jahr 1790 als ich, aus dem Sande des dünenshaften Judenkirchhofs von Venedig, einen zerschlagenen Schöpsenkopf aushob, gewahrt' ich augenblicklich, daß die Gessichtsknochen gleichfalls aus Wirbeln abzuleiten seven, indem ich den Uebergang vom ersten Flüzelbeine zum Siebbeine und den Muscheln ganz deutlich vor Augen sah; da hatt' ich denn das Ganze im Allgemeinsten beisammen. So viel möge diesmal das früher Geleistete aufzuklaren hinreichen. Wie aber jener Ausdruck des wohlwollenden, einsichtigen Mannes mich auch in der Gegenwart fördert, davon noch kurze vorläusige Worte.

Schon einige Jahre such' ich meine geognostischen Studien zu revidiren, befonders in der Nücksicht, in wiesern ich sie und die daraus gewonnene Ueberzeugung der neuen, sich überall verbreitenden Feuerlehre nur einigermaßen annahern konnte, welches mir bisher unmöglich fallen wollte. Nun aber, durch das Wort gegenständlich ward ich auf einmal aufgeklärt, indem ich deutlich vor Lugen sah, daß alle Gegenstände, die ich seit funfzig Jahren betrachtet und untersucht hatte, gerade die Vorstellung und Ueberzeugung in mir erregen

mußten, von benen ich jest nicht ablassen tann. 3mar vermag ich für turze Beit mich auf jenen Standpunkt zu verseben, aber ich muß boch immer, wenn es mir einigermaßen behaglich werden soll, zu meiner alten Dentweise wieder zurudlebren.

Aufgeregt nun burch eben biefe Betrachtungen fuhr ich fort, mich zu prufen und fand daß mein ganges Verfahren auf dem Ableiten beruhe; ich rafte nicht bis ich einen praananten Puntt finde, von bem fich vieles ableiten läßt, ober vielmehr ber vieles freiwillig aus fich hervorbringt und mir entgegen trägt, ba ich benn im Bemuben und Empfangen vorsichtig und treu zu Berte gebe. Kindet fic in der Erfahrung irgend eine Erscheinung, die ich nicht abguleiten weiß, fo laff' ich fie ale Problem liegen, und ich · babe biefe Berfahrungsart in einem langen Leben febr portheilhaft gefunden: benn wenn ich auch die Serfunft und Berfnupfung irgend eines Phanomens lange nicht entrathfeln tonnte, fondern es bei Seite laffen mußte, fo fand fich nach Sabren auf einmal alles aufgeflart in bem iconften Rufam= menhange. Ich werbe mir daber die Kreibeit nehmen, meine bisberigen Erfahrungen und Bemerkungen, und die baraus entspringende Sinnesweise fernerbin in diefen Blattern geschichtlich bargulegen; wenigstens ift babei ein charafteriftifches Glaubenebefenntniß ju erzweden, Gegnern gur Ginfict, Gleichdenkenden gur Kordernig, der Nachwelt gur Renntnig, und, wenn es gludt, ju einiger Ausgleichung.

#### Heber die Anforderungen

## an naturhiftorische Abbildungen im Allgemeinen

und an ofteologische insbesondere.

"Benn überall, wo ber wortlichen Darstellung ein bekimmtes Bilb der Formen zum Grunde liegt, das Bedürsniß
einer figürlichen Nachbildung erfannt wird, so sind Abbildunzen besonders da unentbehrlich, wo bestimmte Formen mit
einander verglichen und aus der verschiedenen äußern Gestalt
eine innere Gleichheit, oder umgekehrt bei einer allgemeinen
Uebereinstimmung der Bildung die Verschiedenheiten der einzelnen Formen gezeigt, und daraus gefolgert werden sollen.
Auch beschränkt sich die wörtliche Darstellung nur auf die
Unsichten und den Gesichtspunkt des Beobachters, aus welchem
berselbe die Gegenstände betrachtet; dahingegen gute Abbilbungen auch dem einseitigen Beobachter eigene, besondere
und allgemeine Vergleichungen gestatten."

"Die beschreibende Darstellung allein ist nur so lange zureichend, als von allgemeinen in Beziehung auf bekannte Formen die Rede ist, oder die Bedeutung und die Functionen der Theile zu bezeichnen und aus den Eigenschaften zu erstennen sind. In diesem Falle können auch unvollkommne Abbildungen für brauchdar gelten. Sollte aber die Function der Theile und ihre verschiedene Bedeutung nur von der Form selbst abgeleitet werden, wie bei osteologischen Bergleichungen, so ist die Richtigkeit der Folgerung nur durch eine getreue Abbildung zu erweisen. Da aber in diesem Falle die Abbildungen die Stelle der Natur selbst vertreten, so mussen sie,

um fich behaupten zu tonnen, ihre Gultigfeit burch Raturwahrheit, bas ift, burch Mertmale bezeichnen, die ihre Beglaubigung in fich tragen."

"Da wir aber unter ben raumlichen Berhaltniffen ber Korper, ihrer Größe, Lage und Gestalt, wie Treviranus (Biologie B. VI. S. 424) richtig bemerkt, diese Attribute ber Korper, als Attribute und als Berhaltnisse derselben, nur erkennen, indem wir sie zugleich auf unsere übrigen Sinne, besonders ben bes Getastes beziehen; und da dieses Beziehen nur durch Urtheile geschieht, die jedoch das Resultat eines angebornen, bewußtlos bei allen Individuen auf gleiche Art wirkenden Bermögens sind: so könnten in diesem Berhaltnis nur plastische Nachbildungen die Stelle der Natur vertreten. Was jedoch die rohen Natursinne nur in ihrer Gemeinschaft vermögen, das vermag das gebildete Auge auch allein zu erfassen, indem es die den Körpern nur mittelbar zusommenden Eigenschaften nach ihren Gesehen zu erkennen und zu ermessen befähigt ist."

"Diese Eigenschaften ber Körper, beren richtige Kenntnist und Anwendung auch einer Zeichnung die völlige Bedeutsamfeit eines erhabenen Körpers zu geben vermögen, sind die regelmäßigen Wirfungen von Licht und Schatten, und der Linien= und Luft=Perspective, wonach ein tüchtiger Plastifer, wie dieß öfters bei Porträtgemälden geschehen ist, nach einer volltommnen Abbildung einen Körper modelliren kann, der in allen außern Verhältnissen und Formen dem Original der Zeichnung eben so ähnlich ist, als eine nach diesem Model unter gleicher Beleuchtung und gleichem Gesichtspunkt gefer rigte Zeichnung der ersten Abbildung gleich sen wird. Dübereinstimmende Wirkung der Beleuchtung und der Linie und Luft = Perspective ist demnach auch das charakteristis

Rertmal ber Bollommenheit aller naturhistorischen Abbibbungen. Es tann baber eine Berschiebenheit ber artistischen Darstellung von ber wissenschaftlichen nicht angenommen werben. Die strengste Beobachtung bieser Regeln ist für ben Iwed ber einen, wie ber anbern gleich ersorberlich, und nur ber Mangel zulänglicher Talente hat die Wissenschaft genöttigt, zur Erreichung ihrer Iwede andere Wege einzuschlagen."

"Der große Albin, ber biefes Berbaltniß richtig erfannte, hat und allein Abbilbungen gegeben, die ein emiges Mufter ber Nachahmung bleiben werben. Es muß für Muthwillen eines jugendlich aufstrebenden Benie's angesehen merben, baß 9. Camper, ber in allen Imeigen ber bilbenben Runfte große Rertigfeit befaß, fich gegen Albin's Tafeln erflatte, und querft die Anforderung aussprach, die fich bis auf unfere Beit erhalten bat: bag alle naturbiftorifden Gegenftanbe nicht perfpectivifd, fonbern jum Behufe ber Bergleidung, jeder Theil and feinem Mittelvuntte angefeben und gezeichnet werben muffe. Methode an fich nicht richtig fev, und eine folde mit Schatten und Licht ausgeführte Beichnung niemals bem Charafter bes Gegenstandes entsprechen fann, um fo meniger, als ber Gegenstand in feinen Formen mannichfaltiger und im Gangen größer ift, bedarf mohl feines weitern Beweifes. Außer dem, baß auch biefe Methode uns nicht ber Dube überhebt, einen Gegenstand, der einer befondern Bergleidung unterworfen werben foll, von mehreren Seiten abzubilben, wirb jeber, ber die Regeln ber Versvective volltommen inne bat, bei Ber= gleichung einer Beidnung nach Albin's Methode leicht ben Befichtebunft auffinden, aus welchem er feine Bergleichungen. ju machen und bie Berhaltniffe mit eben der Bewißheit ju beurtheilen bat, wie bei einer Zeichnung nach Camper's

Manier, die überhaupt nur einer ungeübten hand zur Racibildung einzelner Theile zu empfehlen ist. Denn die einsache Borrichtung eines mit einem Bleistift verbundenen Wintelmessers reicht hier hin, von einem soliden Körper, wie z. B. einem Knochen, einen sichern Umriß zu versertigen, so wie sich auch mit Hulfe einer, aus einer einsachen Glasscheibe bestehenden und mit einem beweglichen, rohrartigen Absehen verbundenen camera clara die innern Verhältnisse eines Gegenstandes hinlanglich genau bestimmen lassen. Die Ueberzeugung, daß zur Vollsommenheit aller Umrisse, wie zu ihrem Verstadndnisse die Kenntniß der Perspective unerlässlich ist, muß uns auch die Unzulänglichseit des Camper'schen Versahrens klar machen."

"Diese Methode sollte endlich einer noch mangelhafteren weichen, die dadurch, daß sie mit Punkten, Linien und Winteln operirt, Ansprüche auf geometrische Bestimmtheit der Berhaltnisse macht, und uns zugleich auch die Resultate der Bergleichungen zuzumessen unternimmt. Allein da hier alle Punkte eines runden Körpers, aus welchem die Linien gezogen sind, nur willfürlich angenommen werden, aber keineswegs mit Bestimmtheit anzugeben sind, und als auf einer Fläche liegend dargestellt werden: so ist diese Art der Vergleichung auch nicht einmal auf Zeichnungen anwendbar, die nach solcher Methode versertiget sind, noch viel weniger zu Verzgleichungen derselben mit der Natur."

"Da aber eine Bergleichung organischer Körper nur in Bezug auf die Bedeutung der Berschiedenheit gedacht werden kann, und die allgemeine Beobachtung dabin schon fest steht, daß sich in der ganzen Natur nicht zwei Körper auffinden lassen, die sich in dem Grade, wie zwei Abbrucke einer Form gleichen, ja in den höhern Organisationen nicht selten die

nächten unmittelbaren Nachtommen größere Verschiebenheiter zeigen, als die entfernteren Glieder verwandter Geschlechter, sich auch nicht einmal zwei Blätter eines Baumes volltommen gleich sind: so ist nicht wohl zu begreifen, was durch ein solches Versahren ausgemittelt werden soll. Diese Methode ist eben so ungeschickt zum Nachzeichnen wie zum Vergleichen, da das Auge zum Messen der Verhältnisse nur der horizontalen und verticalen Linie bedarf."

"Nicht weniger ungegründet ist die von einem andern Naturforscher ausgesprochene Meinung, daß die Dinge nicht nachzubilden seven, wie sie erscheinen, sondern wie sie an sich sind. Es ist schwer zu begreisen, was unter dieser Forderung nur verstanden werden soll, da die Rede von Abbildungen ist, die einzig anzuzeigen bestimmt sind, wie man sich die Segenstande vorzustellen habe. Was die Dinge außer ihrer Erscheinung an sich sind, tann nicht wohl ein Segenstand der bildlichen Darstellung seyn. Sollte aber dadurch gefordert werden, zu zeigen, wie die Dinge in ihrem Jusammenhange außerlich und innerlich zugleich betrachtet erscheinen, als seven sie durchssichtig, was auch durch Durchschnitte gezeigt werden kann: so stande dann auch diese Forderung unserer Methode, die Segenstände in der Einheit ihres Charakters von einem Standpunste aus betrachtet zu zeichnen, nicht entgegen."

"Da aber hier bie Richtigkeit ber Bergleichung bie Bolltommenheit ber Zeichnung vorausseht, ja bie Fähigkeit ber
erstern auf bas Bermögen ber lehtern sich gewissermaßen
grundet: so ist jedem Naturforscher die vollständigste Kenntnis
von Licht und Schatten und den Linien und Luft-Perspectiven
unerläßlich, da man ohne den volltommensten Besis bieser
Kenntnisse weder richtige mitrostopische Beobachtungen machen
tann, indem diese keine Ueberzeugung durchs Getaste gestatten,

woch irgend eine Abbildung richtig zu beurtheilen vermag. Die volltommenste Kenntniß der Gesehe des Gehend, worand hier das Wesen der Erscheinungen erkannt wird, und wodurch die Dinge eben so zu unsern Sinnen sprechen, wie sie durch ihre der Außenwelt zugekehrten Sinne sich entwickelt haben, kann in der Natursorschung nicht als eine unwesentliche Meußerlichkeit betrachtet und abgelehut werden, da wir das Innere nur in der außern Erscheinung auszusassen, do wie dagegen auch die höhere Kunst ihr Ziel, der Darstellung Leben zu schaffen, niemals durch blose Nachahmung der tobten Form erreichen kann, wenn sie die Bedeutung der Formen nicht im Innern zu ersassen vermag."

"Um biefer Anforderung auf eine bequeme Beife au genugen empfehlen wir im Beichnen wenig geubten Naturforfdern für fleine Gegenstände bie camera lucida, wozu bas fleinfte Stablblatten mit bem beften Erfola zu gebranchen ift; für aröbere Begenstände bie camera clara. Kur große Objecte aber, die fich nur in gewiffer Ferne als ein Ganges überfeben laffen, mare ein mit Rebfaben überfpannter Rahmen und ein mit einem unverrudbaren Abfeben befettes Beichenbret, auf bem fich bie bem DeBrabmen entsprechenden Quabrate in beliebiger Grofe gum Beichnen gezogen finden, allen andern Borrichtungen vorzugieben. Es bedarf mobl faum ber Ermabnung, daß hier der Gegenstand volltommen richtig hinter bem Rabmen aufgestellt angenommen wird. Thiere unmittelbar nach bem Leben au geichnen, fann nur von geubter Sand unternommen werden. Weniger Beubten tann ein nach einer Abbilbung gemachter Entwurf gur bequemeren Ausführung nach bem Leben bienen."

D'Alton.

Indem nun der Meister ausspricht, was er von sich selbst seines Gleichen fordert, dabei aber nachsichtig die Junge1, heranstrebenden belehrt, und ihnen technische hulfsmittel agesteht, ja empsiehlt, betrachten wir seine beiden neuen beste mit abermaliger Bewunderung, und mußten, wenn wir insern Beisall in Worte fassen sollten, nur das zu wiedersholen, was wir von dem vorigen ausgesprochen haben.

Bir feben bier die Raubthiere und Biebertauer eben so behandelt, wie das Riesenfaulthier und die Dichautigen. Der Künstler seht sich an die Stelle der Natur und, was in diesem Falle noch mehr ist, an die Stelle der Museen und giebt und Kenntniß von ihren in der Welt weit umber versbreiteten und zerstreuten Schäben.

Moge boch die Anerkennung so großer Verdienste bei seiner fernern Arbeit dem unermudeten Manne immer gegenwärtig sepn.

Das bei ben Pachybermen schon eingeführte Gespenst ber außeren Gestalt wird auch bei den Wiederlauern, im höchsten Grad aber bei den sleischfressenden Thieren bedeutend, indem die Behaarung aller Körpertheile nach ihrem verschiedensten Charafter ausgebruckt ist, und zugleich als Grund dem Stelett zur Kolie bient.

Tief eingreifend in Aunft und Biffenschaft wird biefe Arbeit fortwirten, wie wir benn von vielfachen Betrachtungen nur Gine bier berühren.

Schon früher (siehe Bb. 36. Ofteologie, ben Auffah: Fossiler Stier), haben wir das Profil bes athiopischen Schweins (D'Alton's Pachydermen, Tab. XII, sig. b) in Betrachtung gezogen und die vorragenden Augenhöhlen, bei monstrofer Stellung gegen das hinterhaupt zu, als ein Zeichen der Wildbeit und Robbeit des Geschöpfes angesehen.

Es geschah bieses bei Gelegenheit, als wir von bem Schabel eines Urstiers zu sprechen hatten, an welchem bie Angentapfeln weiter vorspringend und höher hinauf gerückt erschienen als an bem größten zahmen ungarischen Ochsen; einen verwandten Kall brachte und bie bilbenbe Kunst entgegen.

An dem Elgin'schen Pferdetopf, einem der herrlichsten Reste der höchsten Aunstzeit, sinden sich die Augen frei hervorstehend und gegen das Ohr gerüdt, wodurch die beiben Sinne, Gesicht und Gehör, unmittelbar zusammen zu wirfen scheinen und das erhabene Geschöpf durch geringe Bewegung sowohl hinter sich zu hören als zu bliden fähig wird. Es sieht so übermächtig und geisterartig aus, als wenn es gegen die Natur gebildet wäre, und doch jener Beobachtung gemäß hat der Kunstler eigentlich ein Urpferd geschaffen, mag er solches mit Augen gesehen oder im Geiste versaßt haben; und wenigstens scheint es im Sinne der höchsten Poesse und Wirflichteit dargestellt zu seyn.

Das Benetianische verliert wirklich bagegen und gerade baburch, daß das Auge weiter vom Ohr, weiter vom Hinter-haupt abruckt, ob wir gleich nicht so gering von ihm benken als der engliche Maler Hapdon in seiner Comparaison entre la tête d'un des chevaux de Venise et la tête du cheval d'Elgin du Parthenon. Lond. 1818.

Ob seine Behauptung: bas Atheniensische Pferd stimme in feinen haupttheilen mit ben achten arabischen Racenpferben zusammen, richtig sep, munichten wir von herrn b'Alton als bem competentesten Richter beträftigt zu seben.

Sollte man nachlefen, was wir R. u. A. B. II, H. 2, S. 193 über beide Pferdetopfe gesagt haben, so wird man es hier gleichfalls anwendbar finden. Gegenwartig find so manche Abgusse bieses unschaßbaren Reftes in Deutschland, bas

nde der Runft, der Natur und des Alterthums gar woht Anschauen desselben sich verschaffen können; daß und dach ein neuer Natur- und Kunst-Begriff mitgetheilt werde, Schte unter Einsichtigen wohl keine Frage seyn.

# Ginfluß des Urfprungs wiffenschaftlicher Entbeckungen.

Eine hochft wichtige Betrachtung in ber Geicichte ber Biffenschaften ift die, bag fich aus ben ersten Anfangen einer Entbedung manches in ben Gang bes Wiffens heran= und burchgieht, welches ben Fortschritt hinbert, fogar öftere lahmt.

Die Gelegenheit ber Entbedung ift freilich höchst wichtig, und die Anfange geben zu Benennungen Anlaß, die an und für sich selbst nicht schädlich sind. Elektricität erhielt vom Bernstein ihren Namen, und zwar ganz mit Necht; weil aber hierdurch dem Bernstein diese Eigenschaft zugeeignet wurde, so dauerte es lange, bis man ihm das Glas an die Seite und entgegensette.

So hat auch jeder Weg, durch den wir zu einer neuen Entdeckung gelangen, Einfuß auf Ansicht und Theorie. Wir erwehren und kaum zu benken: was und zu einer Erscheinung geleite, sep auch der Beginn, die Ursache derselben; dabei beharren wir, anstatt von der umgekehrten Seite heranzugehen und die Probe auf unsere erste Ansicht zu machen, um das Ganze zu gewinnen.

Bas wurben wir von bem Architetten fagen, ber burch eine Seitenthure in einen Palaft gefommen mare und nun, bet Beschreibung und Darftellung eines solchen Gebaubes,

alles auf biefe erste untergeordnete Seite beziehen wollte? und boch geschieht dieß in den Wissenschaften jeden Lag. In der Geschichte muffen wir es zugeben, schwer aber wird und zu betennen, daß wir selbst noch in solchen Dunkelheiten befangen sind.

### Meteore des literarischen Simmels.

Priorität. Anticipation. Präoccupation. Plagiat. Possess. Usurpation.

Den lateinischen Ursprung vorstehender Wörter wird man ihnen nicht verargen, indem sie Berhältnisse bezeichnen die gewöhnlich nur unter Gelehrten stattsinden; man wird vielmehr, da sie sich schwerlich übersehen lassen, nach ihrer Bedeutung forschen und diese recht ins Auge sassen, weil man sonst weder in alter noch neuer Literargeschichte, eben so wenig als in der Geschichte der Wissenschaften, irgend entschiedene Schritte zu thun, noch weniger Andern seine Ansichten über mancherlei wiederkehrende Ereignisse bestimmt mitzutheilen vermag. Ich halte deßhalb zu unserm Vorsahe sehr gerathen, aussührlich anzuzeigen was ich mir bei jenen Worten dente und in welchem Sinne ich sie künstig brauchen werde; und dieß geschehe redlich und ohne weitern Rüchalt. Die allgemeine Freiheit seine Ueberzeugungen durch den Druck zu verbreiten möge auch mir zu statten kommen.

#### Priorität.

Bon Rindheit auf empfinden wir die größte Freude über Begenstände insofern wir sie lebhaft gewahr werben, daber

neugierigen Fragen ber kleinen Geschöpfe sobald sie nur end zum Bewußtseyn tommen. Man belehrt und befriegt sie suft eine Zeit lang. Mit den Jahren aber wächst sie Lust am Ergrübeln, Entdeden, Ersinden, und durch solche Thätigkeit wird nach und nach Werth und Würde des Subjects gesteigert. Wer sodann in der Folge, beim Anlaß einer außern Erscheinung, sich in seinem innern Selbst gewahr wird, der fühlt ein Behagen, ein eigenes Vertrauen, eine Lust die zugleich eine befriedigende Beruhigung giebt; dieß nennt man entdecken, ersinden. Der Mensch erlangt die Gewißheit seines eigenen Wesens daburch daß er das Wesen außer ihm als zeines Gleichen, als gesehlich anerkennt. Jedem Einzelnen ist zu verzeihen wenn er hierüber gloriirt, indem die ganze Nation Theil nimmt an der Ehre und Freude die ihrem Landsmann geworden ist.

#### Anticipation.

Sich auf eine Entbedung etwas zu gute thun ist ein ebles, rechtmäßiges Gesühl. Es wird jedoch sehr bald gekränkt; benn wie schnell erfährt ein junger Mann daß die Altvordern ihm zuvor gekommen sind. Diesen erregten Verdruß nennen die Engländer sehr schälich Mortisication: benn es ist eine wahre Ertödtung des alten Adams wenn wir unser bessonderes Verdienst aufgeben, uns zwar in der ganzen Menscheit selbst hochschaßen, unsere Eigenthümlichkeit jedoch als Opfer hinliesern sollen. Wan sieht sich unwillig doppelt, man sindet sich mit der Menscheit und also mit sich selbst in Rivalität.

Indessen läßt sich nicht widerstreben. Wir werden auf bie Geschichte hingewiesen, da erscheint und ein neues Licht. Nach und nach lernen wir den großen Vortheil kennen, der

und baburch jumachf't bag wir bebentenbe Worganger hatten, welche auf die Folgezeit bis zu und heran wirften. Und wird ja baburch die Sicherheit daß wir, insofern wir etwas leisten, auch auf die Jufunft wirfen muffen, und so beruhigen wir und in einem beitern Ergeben.

Geschieht es aber baß eine folde Entbedung, über bie wir und im Stillen freuen, burch Mitlebende, die nichts von und fo wie mir nichts von ihnen wiffen, aber auf benfelben bebeutenben Gebanten gerathen, fruber in bie Belt geforbert wird: fo entsteht ein Digbebagen, das viel verbrießlicher ift als im vorbergebenden Kalle. Denn wenn wir ber Borwelt auch noch jur Roth einige Chre gonnen, weil wir und fpaterer Borguge gu rubmen haben, fo mogen wir ben Beitgenoffen nicht gern erlauben fich einer gleichen genialen Begun-Dringen baber zu berfelben Beit große ftigung anzumagen. Bahrheiten aus verschiedenen Individuen hervor, fo giebt es Sandel und Contestationen, weil niemand fo leicht bedentt baß er auf die Mitwelt benfelben Bezug bat wie zu Borund Nachwelt. Personen, Schulen, ja Bolferschaften führen bietuber nicht beigulegenbe Streitigfeiten.

Und doch ziehen manchmal gewisse Gesinnungen und Gebanken schon in der Luft umber, so daß mehrere sie erfassen können. Immanet aer sicut anima communis quae omnibus praesto est et qua omnes communicant invicem. Quapropter multi sagaces spiritus ardentes subito ex aere persentiscunt quod cogitat alter homo. Oder, um weniger mystiscant qued cogitat alter homo. Oder, um weniger mystiscant qued eine Beitzeihe. Auch in verschiedenen Garten fallen Früchte zu gleicher Zeit vom Baume.

Weil aber von Mitlebenben, befonders von benen bie in Ginem Sach arbeiten, fcwer auszumitteln ift, ob nicht etwa

iner von bem andern schon gewußt und ihm also vorsählich vorgegriffen habe: so tritt jenes ibeelle Mißbehagen ins geneine Leben und eine höhere Gabe wird, wie ein anderer xbischer Besis, zum Gegenstand von Streit und haber. Nicht allein das betroffene Individuum selbst, sondern auch seine Freunde und Landsleute stehen auf und nehmen Antheil am Streit. Unheilbarer Zwiespalt entspringt und keine Zeit vermag das Leidenschaftliche von dem Ereignis zu trennen. Wan erinnere sich der handel zwischen Leibnis und Newton; bis auf den heutigen Tag sind vielleicht nur die Meister in diesem Fache im Stand sich von jenen Verhältnissen genaue Rechenschaft zu geben.

#### Präoccupation.

Daher ist bie Granze wo bieses Wort gebraucht werden barf schwer auszumitteln: benn die eigentliche Entbedung und Ersindung ist ein Gewahrwerden, dessen Ausbildung nicht sogleich erfolgt. Es liegt in Sinn und Herz; wer es mit sich herumträgt fühlt sich gedrückt. Er muß davon sprechen, er sucht andern seine Ueberzeugungen aufzudringen, er wird nicht anersannt. Endlich ergreift es ein Fähiger und bringt es mehr oder weniger als sein Eigenes vor.

Bei dem Wiedererwachen der Wissenschaften, wo so manches zu entdeden war, half man sich durch Logogrophen. Ber einen glücklichen, folgereichen Sedanken hatte und ihn nicht gleich offendaren wollte, gab ihn verstedt in einem Bortztäthsel ins Publicum. Späterhin legte man dergleichen Entbedungen bei den Akademien nieder, um der Ehre eines geistigen Besies gewiß zu sevn; woher denn bei den Engländern, die, wie billig, aus allem Nuben und Bortheil ziehen, die Patente den Ursprung nahmen, wodurch auf eine

gewiffe Beit die Rachbildung irgend eines Erfundenen verdoten wird.

Der Verbruß aber ben bie Praoccupation erregt wächf't bochft leidenschaftlich: er bezieht sich auf den Menschen ber und bevortheilt und nahrt sich in unverföhnlichem Sag.

#### Plagiat

nennt man die gröbste Art von Occupation, wozu Kühnheit und Unverschämtheit gehört und die auch wohl beshalb eine Zeit lang glüden kann. Wer geschriebene, gedruckte, nur nicht allzubekannte Werke benutt und für sein Eigenthum ausgiebt wird ein Plagiarier genannt. Armseligen Menschen verzeihen wir solche Kniffe; werden sie aber, wie es auch wohl geschieht, von talentvollen Personen ausgeübt, so erregt es in und, auch bei fremden Angelegenheiten, ein Misbehagen, weil durch schlechte Mittel Ehre gesucht worden, Ansehen durch niedriges Beginnen.

Dagegen muffen wir ben bilbenden Runftler in Sout nehmen, welcher nicht verdient Plagiarier genannt zu werden, wenn er icon vorhandene, gebrauchte, ja bis auf einen gewiffen Grad gesteigerte Motive nochmals behandelt.

Die Menge, die einen falfchen Begriff von Originalität hat, glaubt ihn beshalb tadeln ju durfen, auftatt daß er höchlich zu loben ist, wenn er irgend etwas schon Borhandenes auf einen höhern, ja den höchsten Grad der Bearbeitung bringt. Nicht allein den Stoff empfangen wir von außen, auch fremden Gehalt durfen wir und aneignen, wenn nur eine gesteigerte wo nicht vollendete Form und angehört.

Eben fo tann und muß auch ber Gelehrte feine Borganger benuten, ohne jedesmal angstlich anzudeuten woher es ibm getommen; versaumen wird er aber niemals feine santbarteit gelegentlich auszubruden gegen bie Bohlthater welche ie Belt ihm aufgeschloffen, es mag nun fenn baß er ihnen inficht über bas Sange, ober Ginficht ind Ginzelne verbantt.

#### Poffefs.

Nicht alle find Erfinder, doch will jedermann dafür gejalten seyn; um so verdienstlicher handeln diejenigen, welche, jern und gewissenhaft, anerkannte Wahrheiten fortpflanzen. Freilich folgen darauf auch weniger begabte Menschen, die am Eingelernten festhalten, am herkömmlichen, am Gewohnten. Auf diese Weise bildet sich eine sogenannte Schule und in derselben eine Sprache, in der man sich nach seiner Art versteht, sie deswegen aber nicht ablegen kann, ob sich gleich bas Bezeichnete durch Erfahrung längst verändert hat.

Mehrere Manner biefer Art regteren bas miffenschaftliche Gilbewesen, welches, wie ein handwert bas sich von ber Runft entfernt, immer schlechter wird, je mehr man bas eigenthumliche Schauen und bas unmittelbare Denken vernachloffigt.

Da jedoch dergleichen Personen von Jugend auf in solchen Glaubenebetenntnissen unterrichtet sind, und im Vertrauen auf ihre Lehrer das muhfam erworbene in Beschränktheit und Gewohnheit hartnädig behaupten, so läßt sich vieles zu ihrer Entschuldigung sagen und man empfinde ja teinen Unwillen gegen sie. Derjenige aber ber anders bentt, der vorwärts will, mache sich beutlich daß nur ein ruhiges, solgerechtes Gegenwirken die Hindernisse die sie ein den Weg legen, obgleich spat doch endlich, überwinden tonne und musse.

#### Usurpation.

Jebe Befisergreifung die nicht mit vollfommenem Recht geschieht nennen wir Usurpation, beswegen in Aunst und

Biffenschaft im strengen Sinne Usurpation nicht statisindet: denn um irgend eine Wirtung hervor zu bringen ist Krast nothig, welche jederzeit Achtung verdient. Ist aber, wie es in allem was auf die Menschen sittlich wirtt leicht geschehen kann, die Wirtung größer als die Krast verdiente: so kann demjenigen der sie hervorbringt weder verdacht werden wenn er die Menschen im Wahn läßt, oder auch wohl sich selbst mehr duntt als er sollte.

Endlich tommt ein auf biese Weise erhaltener Ruf bei ber Menge gelegentlich in Verdacht, und wenn sie sich daraber gar zulest aufflart, so schilt sie auf einen folden usurpirten Anhm, anstatt daß sie auf sich felbst schelten sollte: benn sie ist es ja die ihn ertbeilt bat.

Im Aesthetischen ist es leichter sich Beisall und Namen zu erwerben: benn man braucht nur zu gefallen, und was zefällt nicht eine Weile? Im Wissenschaftlichen wird Zustimmung und Ruhm immer bis auf einen gewissen Grad verbient, und die eigentliche Usurpation liegt nicht in Ergreifung, sondern in Behauptung eines unrechtmäßigen Besites. Diest sindet statt bei allen Universitäten, Alademien und Societäten. Man hat sich einmal zu irgend einer Lehre bekannt, man muß sie behaupten, wenn man auch ihre Schwächen empfindet. Nun heiligt der Zwed alle Mittel, ein kluger Nepotismus weiß die Angehörigen empor zu heben. Fremdes Berdienst wird beseitigt, die Wirkung durch Verneinen, Versschweigen gelähmt. Besonders macht sich das Falsche dadurch start daß man es, mit oder ohne Bewußtsepn, wiederholt als wenn es das Wahre wäre.

Unreblichfeit und Arglist wird nun juleht ber Sauptcharafter bieses falich und unrecht gewordenen Besiges. Die Gegenwirtung wird immer ichwerer: Scharffinn verläßt geistreiche Menschen nie, am wenigsten wenn sie Unrecht haben. Hier sehen wir nun oft haß und Grimm in dem herzen neu Strebender entstehen, es zeigen sich die heftigsten Aeußerungen, deren sich die Usurpatoren, weil das schwachgesinnte schwanzende Publicum, dem es, nach tausend Unschilchleiten, endlich einfallt einmal für Schiellichteit zu stimmen, dergleichen Schritte beseitigen mag, zu ihrem Vortheil und zu Befestigung des Reiches gar wohl zu bedienen wissen.

#### Erfinden und Entdecken.

Es ist immer ber Muhe werth nachzudenten, warum bie vielfachen und harten Contestationen über Priorität bei Entbeden und Erfinden beständig fortdauern und aufs neue entstehen.

Bum Entbeden gehört Glud, jum Erfinden Geift, und beibe fonnen beibes nicht entbehren.

Dieses spricht aus und beweif't, daß man, ohne Ueberlieferung, unmittelbar personlich Naturgegenstände oder deren Eigenschaften gewahr werben tonne.

Das Erlennen und Erfinden fehen wir als den vorzüglichften felbst erworbenen Besit an und bruften und damit.

Der fluge Englander verwandelt ihn durch ein Patent fogleich in Realitaten und überhebt sich badurch alles verbrießlichen Ehrenstreites.

Aus obigem aber ersehen wir, wie sehr wir von Autorität, von Ueberlieferung abhängen, daß ein ganz frisches eigenthumliches Gewahrwerden so hoch geachtet wird; deshalb auch Goetbe, sammt, Werte. XL. niemand gu verargen ift, wenn er nicht aufgeben will, was ibn vor fo vielen andern auszeichnet.

John hunter, Spatling-Sohn eines Landgeistlichen, ohne Unterricht bis ind sechzehnte Jahr herausgewachsen, wie er sich and Wissen begiebt gewinnt schnell bas Vorgefühl von vielen Dingen, er entbedt bieses und jenes burch geniale Uebersicht und Folgerung; wie er sich aber darauf gegen andere etwas zu gute thut, muß er zu seiner Verzweislung ersahren, daß das alles schon entbedt sep.

Endlich ba er als Profector seines viel altern Brubers, Professors der Anatomie, wirklich im menschlichen Körperbau etwas Reues entbeckt, der Bruder aber in seinen Borlesungen und Programmen davon Sebrauch macht ohne seiner zu gebenken, entsteht in ihm ein solcher haß, es ergiebt sich ein Zwiespalt zwischen beiben der zum öffentlichen Standal wird, und nach großem ruhmvoll durcharbeitetem Leben auf dem Tobbette sich nicht ausgleichen läßt.

Solche Verbienste bes eignen Gewahrwerbens sehen wir und burch Zeitgenoffen vertummert, daß es Noth thate Lag und Stunde nachzuweisen wo und eine solche Offenbarung geworden. Auch die Nachtommen bemühen sich Ueberlieferungen nachzuweisen; denn es giebt Menschen die, um nur etwas zu thun, das Wahre schelten und das Falsche loben, und sich aus der Negation des Berdienstes ein Geschäft machen.

Um fich die Priorität zu bewahren einer Entbedung die er nicht aussprechen wollte, ergriff Galilei ein geistreiches Mittel: er verstedte seine Erfindung anagrammatisch in lateinische Berse, die er sogleich befannt machte um sich im Falle ohne weiteres dieses öffentlichen Geheimnisses bedienen zu können.

Ferner ift Entbeden, Erfinden , Mittheilen, Benugen fo

nah verwandt, daß mehrere bei einer folchen handlung als Eine Person tonnen angesehen werden. Der Gartner entdeckbaß das Wasser in der Pumpe sich nur auf eine gewisse höhe heben läßt; der Physiter verwandelt eine Flüssigsteit in die andere, und ein großes Geheimniß tommt an den Tag; eigent-lich war jener der Entdecter, dieser der Ersinder. Ein Rosat führt den reisenden Pallas zu der großen Masse gediegenen Eisens in der Wüsste; jener ist Ersinder, dieser der Ausbeder zu nennen; es trägt seinen Namen, weil Er es und bekannt gemacht hat.

Ein merkwürdiges Beispiel wie die Nachwelt irgend einem Borfahren die Ehre zu rauben geneigt ist, sehen wir an den Bemühungen die man sich gab, Christoph Colomb die Ehre der Entdedung der neuen Welt zu entreißen. Freilich hatte die Einbildungstraft den westlichen Ocean schon längst mit Inseln und Land bevöllert, daß man sogar in der ersten düstern Zeit lieber eine ungeheure Insel untergehen ließ als daß man diese Näume leer gelassen hätte. Freilich waren die Nachrichten von Asien her schon weit herangerückt, Kühngessinnten und Wagehalsen genügte die Küstenschiffsahrt nicht mehr, durch die glückliche Unternehmung der Portugiesen war die ganze Welt in Erregung; aber es gehörte denn doch zusleht ein Mann dazu, der das alles zusammensaste, um Fabel und Nachricht, Wahn und Ueberlieserung in Wirklichkeit zu verwandeln.

# Heber Mathematif und beren Migbrauch,

fo mie

bas periobifde Bormalten einzelner wiffenfchaftlichen 3meige.

Das Recht, Die Natur in ihren einfachften gebeimften Urfprungen, fo wie in ihren offenbarften am bochften auffallenben Schopfungen, auch ohne Mitwirtung ber Mathematif, ju betrachten, ju erforichen, ju erfaffen, mußte ich mir, meine Unlagen und Berbaltniffe gu Rathe giebenb, gar frub icon anmagen. Für mich habe ich es mein Leben burch behauptet. Bas ich babei geleiftet, liegt vor Mugen; wie es Andern frommt, wird fich ergeben.

Ungern aber babe ich zu bemerten gehabt, bag man meinen Beftrebungen einen faliden Ginn untergefcoben bat. 3ch hörte mich anflagen, als fep ich ein Wiberfacher, ein Reind ber Mathematit überhaupt, bie boch niemand hober fchaben tann als ich, ba fie gerabe bas leiftet, mas mir gu bewirfen völlig verfagt worden. Sieruber mochte ich mich gern erflaren und mable bagu ein eignes Mittel, foldes burch Wort und Bortrag anderer bebeutender und nambafter Manner su thun.

I.

### D'Alembert

"Bas die mathematifden Biffenfchaften betrifft, fo muß und ihre Ratur und ihre Bielgahl feineswege imponiren."

"Der Einfalt ihres Gegenstandes find fie vorzüglich ihre Bewisheit fouldig. Sogar muß man bekennen, daß, ba bie verschiedenen Theile ber Mathematit nicht einen gleich ein= fachen Gegenstand behandeln, alfo auch eine eigentliche Bewisheit, biejenige nämlich, welche auf nothwendig wahren und burch fich felbit evidenten Brincipien berubt, allen diefen Ab= theilungen weder gleich, noch auf gleiche Beise gutommt. Mehrere berfelben, an pholische Brincivien fich lebnend, d. b. an Erfahrunge = Wahrheiten, oder bloße Sopothefen, haben fo au fagen nur eine Erfahrunge-Bewifheit ober eine bloße Borausfebung. Um alfo genau ju fprechen, find nur biejenigen Abtheilungen, welche die Berechnung der Größen und allgemeinen Eigenschaften bes Raumes behandeln, b. b. die Algebra, die Geometrie, die Mechanit, biejenigen, welche man als mit bem Stempel ber Evidenz beglaubigt anseben fann. Sogar ift in bem Lichte bas biefe Biffenschaften unfrem Beifte verleiben, eine Urt Abstufung und einige Schattirung ju beobachten. Je weiter ber Gegenstand ift, ben fie umfaffen, auf eine allgemeine und abstracte Beise betrachten, besto mehr find ihre Principien von Wolfen frei. Deshalb bie Geometrie einfacher ift als die Mechanit und beibe einfacher als bie Algebra."

"Man wird alfo wohl darin übereinkommen, daß die sammtlichen mathematischen Kenntnisse nicht auf gleiche Weise den Geist befriedigen. Schreiten wir weiter und untersuchen ohne Vorliche, worauf denn eigentlich diese Kenntnisse sich beschränken. Bei dem ersten Anblick, fürwahr, erscheinen sie in sehr großer Jahl und sogar gewissermaßen unerschöpflich; betrachtet man sie aber alle beisammen und nimmt eine philosophische Jählung vor, so bemerkt man, daß wir lange nicht so reich sind, als wir glaubten. Ich spreche bier nicht von

ber geringen Anwendung, von bem wenigen Gebrauch ben man von biefen Bahrheiten machen tann; bieß ware vielleicht ein febr fcmaches Argument bas man gegen biefe Babrbeiten aufstellen tonnte; ich rebe von biefen Babrbeiten an fich felbit betrachtet. Bas wollen benn bie meiften biefer Ariome bebeuten, worauf die Geometrie fo ftolg ift? Sie find eigent: lich nur ber Ausbrud einer einfachen Ibee burch zwei verfciebene Beiden ober Borte. Derjenige ber fagt, bag 2 mal 2 4 fen, bat ber mehr Renntnig, ale berjenige welcher fagen mochte: 2 mal 2 ift 2 mal 2? Die Ibeen bes Bangen, ber Theile, bes Größeren, bes Rleineren, find fie nicht, eigentlich au reben, biefelbe einfache und einwohnende Ibee, indem man bie eine nicht haben tann, ohne daß die übrigen alle fic ju aleicher Beit barftellen? Schon baben einige Philosophen bemertt, daß wir gar manchen Jerthum dem Digbrauch ber Borte verdanten. Ift es vielleicht berfelbige Digbrauch wo: ber die Ariome fich ableiten? Uebrigens will ich bierdurch ben Gebrauch derselben nicht durchaus verdammen: muniche ich, bemerklich ju machen, worauf er fie einschrantt. Dadurch follen nämlich bie einfachen Ideen und durch Bewohnheit mehr eigen werden, damit sie und mehr bei ber Sand feven, wenn wir fie auf verschiedene Beife gu brauchen benten. 3ch fage fast eben baffelbe, obgleich mit fchicklichen Einschränkungen von den mathematischen Theoremen. Obne Vorurtheil betrachtet ichmelgen fie zu einer febr fleinen Babl ursprünglicher Babrbeiten gusammen. Man untersuche eine Rolge von geometrischen Propositionen, die eine aus der anbern bergeleitet ift, fo bag zwei nachbarliche Gabe fich unmittelbar und ohne Bwifchenraum berühren, fo wird man gewahr werden, daß fie alle jufammen nur die erfte Propo-Attion find, die fich, fo zu fagen, in stetiger Folge, nach und

nach in bem Uebergang einer Confequent jur andern entstellt, Die aber boch eigentlich burch diese Bertettung nicht verman= nichfaltigt morben ift, fondern nur fich verschiedenen Kormen bequemt bat. Es ift ungefähr ale wenn man einen folchen Sas durch eine Sprache ausbruden wollte, die fich unmert: lich von ihrem Ursprung entfernt bat, und daß man ihn nach und nach auf verschiedene Beise barftellte, welche bie verfciedenen Buftande, durch welche bie Sprache gegangen ift, bezeichnete. Einen jeden biefer Buftande murbe man in feinem unmittelbaren Nachbar wieder ertennen, aber in weiterer Entfernung murbe man ibn nicht mehr anerkennen, ob er gleich immer von dem nächstvorbergebenden Buftande abhängt, wie benn auch immer dieselbige Ibee ausgebrudt werden follte. Eben fo tann man die Bertettung mehrerer geometri= icher Wahrheiten als Uebersebungen anseben, mehr ober meniger verschieden, mehr oder weniger verflochten, aber immer benfelbigen Sab, oft biefelbe Sprothese ausbrudenb. Diese Ueberfebungen find übrigens febr vortheilhaft, meil fie uns befähigen von dem Theorem, das fie aussprechen, den verfciebenften Gebrauch ju machen, Gebrauch, mehr ober meniger fcabenewerth, nach bem Maakstab feiner Bichtigfeit und Ausdehnung. Geben wir aber auch einer folden mathematischen Uebersebung eines Grundsabes einen wirklichen Werth ju, fo muß man boch anerkennen, bag biefes Berdienit urfprünglich der Proposition felbst einwohnt. Dies nun lebrt und empfinden, wie viel wir ben erfindenden Beiftern foulbig find, welche einige jener Grundmabrbeiten entbedend, bie als Quelle, als Originale von manchen andern gelten, bie Geometrie wirklich bereichert und ihren Befit erweitert baben."

#### II.

#### Le Globe Nr. 104, 65, 325.

## Traité de Physique par DESPRETZ.

"Die Werte bes herrn Biot haben in Frankreich nicht wenig dazu beigetragen die Wiffenschaften auf mathematische Beise zu behandeln. Und gewiß bleibt das physicalische Bert dieses Berfassers ein vorzügliches, und die Theorien der Atustit und Elektricität sind Meisterstücke der Darlegung und des Style."

"Bugleich aber muß man betennen, baß in biefem Buche eine Borliebe für den Calcul, ein Mißbrauch der Mathematit herricht, wodurch die Biffenschaft Schaden leibet. So find 3. B. die Formeln der Dichtigleiten der Gadarten unentwirzbar und sowohl muhselig für den der lernen will als ganz und gar unnuß in der Anwendung."

"Heut zu Tage legt man gewöhnlich bei dem öffentlichen Unterricht entweder die lette Ausgabe des Tractats von Haup, das Wert von Herrn Beudant oder den Auszug von Herrn Biot unter. Die beiden ersten haben mit viel zu viel Einzelnheiten die Theorie der Arpstalle entwickelt und es ist leicht zu begreifen, wie der ehrwürdige Haup sich habe hinreißen lassen, um mit Bohlgefallen aus seinen eignen Entdedungen ein besonderes Capitel der Physit zu machen; herr Beudant aber scheint nicht zu entschuldigen."

"Der Ausug bes herrn Biot, ob er gleich teine Berechnung enthält, hat fast dieselben Fehler wie das große Werk. Bon Seiten des Styls sogar bleibt es ein merkwürdig literarisches Studium, dieses physisalische Buch. herr Biot hat sich bemuht, ohne irgend eine algebraische Analyse, die Formely bes Calculs in ber Darstellung ber Phanomene wiederzugeben. Man findet tein X; übrigens ist dieser Auszug volltommen mathematisch und für den Anfänger allzu ermüdend. Man vergist nur zu oft, wenn man Elementar-Werte niederschreibt daß die Hauptsache solcher Werte sep: andere zu unterrichten und nicht selbst zu glänzen."

Diese Stelle aus einer höchst bedeutenden französischen Beitschrift giebt die deutlichsten Beispiele vom Mißbrauch der Mathematik. Eben diese Borliebe für die Anwendung von Formeln macht nach und nach diese zur Hauptsache. Ein Geschäft, das eigentlich nur zu Gunsten eines Zweckes geführt werden sollte, wird nun der Zweck selbst, und keine Art von Absicht wird erfüllt. Wir erinnern hier was wir auf gleiche Beise dei der Gelegenheit gesagt haben, wo wir die gränzenlosen Zauderformeln anklagten, womit der Grundsat von Polarisation des Lichtes dünenartig zugedeckt wurde, so daß niemand mehr unterscheiden konnte, ob ein Körper oder ein Wrack darunter begraben lag.

Ein anderes Gravamen, welches man gegen wissenschaftliche Behandlung aufzuführen hat, ist dieses, daß gewisse
einzelne Fächer von Zeit zu Zeit ein Uebergewicht in der Bissenschaft nehmen, welches freilich nur durch die Zeit ins Gleiche gebracht werden tanz. Das neu hervorstrebende, frisch aufstrebende Ertenntniß erregt die Menschen zur Theilnahme. Männer die durch vorzügliche Beschäftigungen sich in solchen Fächern hervorgethan, arbeiten sie sorgfältig aus, sie gewinnen sich Schüler, Mit- und Nacharbeiter, und so schwillt ein gewisser Theil des Ganzen zum Hauptpunkte auf, indessen die übrigen schon in ihre Granzen als Theilnehmer einer Gesammtheit zurückgetreten sind. Doch ift im höheren ethischen Sinne hieran eigentlich nichts auszusehen; benn die Geschichte ber Wiffenschaften lehrt und, daß gerade diese Borliebe furd Neue und noch Unbetannte bas Glud ber Entbedung sey, das einen Ginzigen bezünstigte und nun das lebhafte Jugreisen mehrerer zur Folge hat, die hier mitwirken und am Besit ber Kenntnis wie an der Freude des Ruhms auch ihren Antheil mit wegnehmen möchten.

Gerade dieses ist es, mas ein solches Capitel schnell jur Rlarheit und Bollsommenheit heraushebt. Streitigkeiten, die bei den verschiedenen Denkweisen der Menschen unvermeiblich sind, lassen die Aufgabe nicht allzubald zur Beruhigung kommen und unfre Kenntnisse werden auf eine bewundernswurdige Weise bereichert.

Und so habe ich benn auch seit vielen Jahren die einzelnen Zweige ber Naturwissenschaft sich entwickeln gesehen. Jede
unerwartete Entbedung interessirt als Zeitungeneuigkeit die Belt; nun aber wird sie durchgearbeitet, burchgeprüft, durchgestritten, niemals erschöpst, zulest aber doch eingeordnet
und beseitigt.

Man bedente, daß bei meiner Geburt gerade die Elektrieität eine solche Burde der allgemeinen Theilnahme behauptete. Man denke sich, was nach und nach bis auf die lette Beit hervortrat und man wird sich überzeugen, daß die wichtigken Erscheinungen nach und nach der allgemeinen Ausmerksamkeit sich entzogen, theils weil für den neugierigen Theil des Publicums die auffallenden Versuche sich nach und nach erschöpften, theils weil man sich in höheren Resultaten zu beruhigen Ursache hatte; theils aber auch weil das Eine erst Isolirte nach und nach, indem es dem Verwandten sich ansschloß, sich darin verlor und seine Selbstständigkeit aufgab.

Hier ift aber ber Fall, worüber ber frangofische Arititer sich beklagt. So lange nämlich ein folder Theil bes unendelichen Wissens vorwaltet, so verdrückt er die übrigen, und, wie alle Disproportion, erregt er dem Ueberschauenden eine misbehagliche Stimmung.

Schon der Franzose bemerkt, daß die aussührliche Bearbeitung der Arpstallographie über das Nachbarwissen sich einiges Uebergewicht zu verschaffen gewußt. Und wir fügen hinzu, daß einige Zeit erforderlich seyn wird bis diese höcht bedeutende Rubrit sich in sich selbst selbstständig vollendet sieht, damit sie sich bequeme, als Hilfswissenschaft in die verwandten Fächer einzuwirken. Es soll ihr alsdann gar gern erlaubt seyn, auch aus dem verwandten Wissen sich, was ihr beliebt, herüber zu nehmen und sich damit reichlich auszustatten.

Es liegt in jedem Menschen und ist ihm von Natur gegeben, sich als Mittelpunkt der Welt zu betrachten, weil doch alle Radien von seinem Bewußtseyn ausgehen und dahin wieder zurudkehren. Darf man baber vorzüglichen Geistern eine gewisse Eroberungssucht, eine Aneignungsbegierde wohl verargen?

Um uns dem Einzelnen zu nähern, bemerken wir, daß gerade die Mineralogie im Fall sep vom benachbarten allgemeineren Wissen aufgezehrt zu werden, so daß sie einige Zeit für ihre Selbstständigkeit wird zu kämpsen haben. Der Krystallograph macht sich darin zum Herrn und Meister und zwar nicht ganz mit Unrecht. Denn da die Gestalt immer das Höchste bleibt, warum sollte man ihm verargen, auch das Anorganische nur in so fern es gestaltet ist zu erkennen, zu schähen und zu ordnen?

Der Chemiter, gerade im Gegenfas, mag fich um bas Gebilbete wenig befummern; er fpurt ben allgemeinen Gefeten

ber Ratur nach, in fo fern fie sich auch im Mineralreich offenbaren. Ihm ist Gestaltetes, Mißgestaltetes, Ungestaltetes auf gleiche Weise unterworfen. Nur die Frage sucht er zu beantworten: wie bezieht sich das Einzelne auf jene ewige unendliche Angel, um die sich alles was ist zu dreben hat?

Mögen boch beide, Arpftallograph und Chemifer, in ihren Bemühungen unablässig fortfahren; jedem Freunde des Wiffens und der Wiffenschaft steht es denn doch am Ende frei, welchem Wirtungstreise er fich hingeben, ober was er von dorther fur den seinigen zu nuben sucht.

Uebrigens tonnten wir wohl halb im Ernft, balb im Scherg, die Orpftognofie noch von einer Seite bedroben und awar von der geologischen. Bollte man ben Geologen tabeln, welcher auftrate, feine Biffenfchaft fur felbitftanbig ju erfla: ren, alle einzelnen Mineralien, ihre Rryftallgeftalten, fo wie ibre übrigen außerlichen Rennzeichen, ibre innern demifden Eigenschaften und mas aus einer folden Bearbeitung berver: geht, alles nur in fo fern für werth und wichtig zu balten, als fie, auf dem Erdball vortommend, fich in einer gewiffen Rolge und unter gemiffen Umftanden barftellen? Es murbe fogar biefe Behandlungemeife, ju ber ja fcon fo vieles vor: gearbeitet ift, den verwandten Biffenfchaften, in welchen fie jest nur als beiläufig gilt, von großem Bortbeil fenn; wie benn ein jeder neuer Standpuntt auch ju neuen Gefichts: puntten befähigt, und auf ber Veripherie eines jeben Rreises unendliche zu denten find, die in gar manchen Beziehungen unter einander fteben.

Alles was hier gewissernaßen gelobt und getabelt, gewunscht und abgelehnt worden, beutet boch auf bas unaufhaltsam fortschreitende Wirten und Leben bes menschlichen Beistes, der sich aber vorzuglich an der That prufen sollte, wodurch fich benn erft alles Schwantenbe und Zweifelhafte aur löblichften Wirflichfeit confolibirt.

#### III.

Ritter Ciccolini in Rom an Baron v. Bach in Genua.

"Dieser Brief, mein herr Baron, handelt von Aufzeichnung und Theorie horizontaler Sonnen-Uhren, welche als
der Pivot gnomonischer Wissenschaft zu betrachten ist. Ich setze
mir zum hauptzweck eine Methode wieder frisch zu beleben,
die, wo nicht vergessen, doch verlassen worden, ob sie gleich
den Vorzug verdient vor allen andern die man in gnomonischen Werten vorträgt."

"Damit man aber jene bestere Methobe nach ihrem Werth schäfen lerne, will ich auch die andere vortragen, deren man sich allgemein bedient; ich werde ihre Fehler zeigen und diese sogar möglichst zu mindern suchen, um, wie ich hosse, beutlich zu machen, daß ungeachtet dieser Verbesserungen ihr die weniger besannte Methode vorzuziehen sen, als einsacher, eleganter und leichter anzuwenden. Deshalb ich denn einen Plaß für sie wieder zu erobern hosse in den Abhandlungen über Sonnenuhren, welche man in der Folge herausgeben wird, und man giebt deren sehr oft heraus."

hier sucht nun der Verfasser bassenige aussuhrlich zu leisten was er sich vorgenommen, indem er die Mangel der bestrittenen Methode weitläusig an den Tag legt, fodann aber mit wenigem das Verfahren das er begünstigt, vorträgt und sich darauf im Allgemeinen außert wie folgt:

"Man wird nicht läugnen, daß diefe Construction febr

emfach und selbst sehr zierlich sen, weil sie nus horizontale Sonnenuhren liefert, durch Bermittlung eines einzigen gleichschenkeligen Triangels, einer symmetrischen leicht aufzuzeichnenden Figur. Bundern muß ich mich daher, daß man ihrer in den Abhandlungen der Snomonik nicht gedenkt, die in Frankreich und Italien herauskommen, da man in Frankreich oder England, kurz vor der Halfte des siedzehnten Jahrhumberts, jene Construction schon erfunden hatte. Buste man etwa nichts von diesem schonen Bersahren in Frankreich und Italien? oder vernachlässigte man dasselbe? vielleicht weil die großen Analytiker des vorigen Jahrhunderts, um die beiden gedachten Linien zu sinden und zu deweisen, die analytische Methode anwendeten und dadurch was leicht war erschwerten. Leider ist dieß noch immer der Fehler mehrerer Wathematiker unserer Tage."

"In Berten über bie Gnomonit, wie fie vor furzem beraus tamen, macht man von neuen Theorien Gebrauch, bie man von der analytischen Geometrie entlebnt, ohne zu bemerten, bas man bas Ginfache burch bas Busammengesette ju erflaren benft. Bei biefer Belegenheit fage ich mit La Grange: "bieß nust zu weiter nichts als zur Uebung im Calcul." Und furwahr diefer großsprecherische Auswand ift ein unnüber Lurus am faliden Plate. Der Biffenicaft ber Gnomonit genügt die Lehre von der Rugel, der zwei Trigonometrien und ber Regelichnitte; burch biefe Mittel lof't man alle Brobleme biefes Geschäftes. Aber bie Mode fiegt, und ber Digbrauch, um nicht zu sagen die Thorbeit, ift wirklich auf ben Bipfel gelangt und biefe Uebertriebenheit behnt fic ungludlicher Beife über alle Biffenschaften aus; bie mabren Gin= fichtigen feufgen und flagen, fpotten wohl auch manchmal, wie foldes vor furiem ein ausgezeichneter Gelehrter getban. welcher ein bandereiches Wert eines großen Geometers "bie Apofalupfe ber Mathematiter nannte."

"Ein anderer Gelehrter, dem ich bei seiner Arbeit die Bemerkung machte: daß ein gewisser Uebergang einer Gleichung in die andere, bei Lösung eines gewissen Problems, mir nicht klar noch zulässig schiene, antwortete mir sehr leichtefertig: "Was wollt Ihr! ich habe die Schwierigkeit wohl gemerkt, aber die Zeit drängte mich, und da ich sah, daß die Herren N. N. N. und N. sich in ihren Werken noch größere Sprünge erlaubten, so habe ich, um aus der Verlegenheit zu kommen, auch einen Salto Mortale gewagt."

"Ich für meinen Theil bin tein Feind ber Analpse, im Segentheil, ohne grabe an ben Rang bes Mathematiters Anspruch zu machen, liebe ich sie sehr; und ich werde niemals irgend jemand rathen die kleinlichen Methoden bes Clavius, bes Tacquet und anderer dieser Art zu befolgen, aber ich wünschte gar sehr: baß alle Mathematiker in ihren Schriften bes Geistes und ber Klarheit eines La Grange sich bedienen möchten!"

Die vorstehend übersette Stelle enthält eine doppelte Anklage bes mathematischen Versahrens; zuerst daß man nicht etwa nur die höheren und complicirteren Formeln im praktischen Leben eintreten lasse, wenn die ersten einfachen nicht hinreichen, sondern daß man, ohne Noth, jene statt dieser eintreten läßt und dadurch das ausgegebene Geschäft erschwert und verspatet.

Es kommt biefer Fall in manchen, sowohl wissenschaftlichen als weltlichen Dingen vor, wo bas Mittel jum 3wed wirb. Und es ist biefes ein politisches Sulfsmittel, um ba, wo man wenig ober nichts thut, die Menfchen glauben gn machen, man thue viel; ba bann die Gefchaftigfeit an die Stelle der Thatigfeit tritt.

Jene Personen, welche mit verwidelten Mitteln einface zwede zu erlangen suchen, gleichen dem Mechaniker, der eine umständliche Maschine ersand, um den Pfrops aus einer Bouteille zu ziehen, welches denn freilich durch zwei Menschenurme und Hande gar leicht zu bewirten ist. Und gewiß leistet die einsache Geometrie mit ihren nächsten Nubriten, da sie dem gemeinen Menschenverstand näher liegt, schon sehr viel, hauptsächlich auch im geistigen Sinne deshald, well der Menschenverstand unmittelbar auf die Zwede bringt, das Rühliche sordert und die Umwege abzuschneiden sucht. Obiges Beispiel, von den Sonnenuhren abgenommen, misge und statt einer umständlichen Erstarung gelten.

Der zweite Bormurf aber, welchen jener Romifche Freund ben Mathematifern macht, ift ber schwerste ber ihnen, ja einem jeden, welcher Wiffenschaften behandelt, zu machen ift, nämlich die Unredlichkeit. Benn in weltlichen Beidaften, wo von Mein und Dein in jedem Sinne die Rede ift, von Erreichung besonderer 3mede, mo fich Begenwirfungen benfen laffen, fich nicht ftete mit Redlichfeit verfahren lagt, fo mag ber erlangte Bewinn biebei jur Entschuldigung bienen, und bie Vorwurfe, die man fich allenfalls machen fonnte, mog: lichft aufwiegen; aber in wiffenschaftlicher Angelegenheit, wo nichte Befonderes, nichts Augenblidliches ftattfinden, fondern alles unaufhaltsam ins Allgemeine, ind Ewige fortwirfen foll, ift es hochft verwerflich. Denn ba in jedem Beidaft und alfo auch im wiffenschaftlichen, die beschränften Individualitaten genugsame Sinderniß geben, und Starrfinn, Dunfel, neib und Rivalität den Fortschritten in mannichfachem Ginne

binderlich find, fo tritt julent die Unredlickleit zu allen biefen widerwärtigen Leibenschaften hinzu und kaun wohl ein halbes Jahrhundert Entdedungen verdüstern und, was schlimmer ist, die Anwendung derselben zurückbrangen.

Articuliren wir nun jene Unflage nochmals, inbem wir fie in Busammenhang und Betrachtung ftellen:

D'Alembert, vergleicht in der von und übersetten erften Stelle eine Rolge von geometrischen Propositionen, beren eine aus der andern hergeleitet ift, einer Art von Ueberfegung aus einem Idiom in ein anderes, bas fic aus bem erften fortgebildet hatte, in welcher Bertettung aber eigentlich boch nur bie erfte Proposition enthalten fenn mußte, wenn ichon mehr verbeutlicht und ber Benubung juganglicher gemacht. Bobei denn voransgesett wird, daß, bei einem wonebin bebenflichen Unternehmen, die größte Stetigfeit besbachtet werbe. Wenn nun aber unfer Romifcher Freund, indem er einen gewiffen Uebergang einer Gleichung in die andere bei Lofung eines gemiffen Problems nicht flar noch gulaffig findet, und ber Belehrte, ber biefe Arbeit verfaßt, nicht allein geftebt, daß er diefe Schwierigfeit mohl gemerkt Babe, fonbern da auch jur Sprache fommt, bag mehrere Bilde Blieber in ihren Werten fich noch größere Sprunge erlauben: fo frage ich an, welches Butrauen man auf die Resultate iener Beteberformeln haben tonne, und ob es nicht, besonders bem Laien, zu rathen fen, fich an die erfte Proposition zu balten und biefe, fo weit Erfahrung und Menschenverstand reicht, gu unterfuchen und bas Gefundene zu nugen, bas aber, mas außer feinem Bereich ift, völlig abzulehnen!

Und fo moge benn jur Entschuldigung, ja jur Berechtigung bes Gesagten das Motto bienen, womit ber vorzügliche Mann, bem wir bie oben stehende Mittheilung schulbig find, im wiffenschaftlichen Felbe vorangeht und Unfchahbares leiftet, fich in feinem Thun und Laffen wie mit einer Aegide befoirmt:

Sans franc-penser en l'exercice des lettres Il n'y a ni lettres, ni sciences, ni esprit, ni rien. Pintarque.

Beimar, ben 12. November 1826.

# Borschlag jur Güte.

Die Natur gehört sich selbst an, Wefen dem Befen; der Mensch gehört ihr, sie dem Menschen. Wer mit gefunden, offnen, freien Sinnen sich hincinfühlt übt sein Recht aus, eben so das frische Kind, als der ernsteste Betrachter. Bundersam ist es daher, wenn die Naturforscher sich im ungemessen Felde den Plat untereinander bestreiten und eine granzenlose Welt sich wechselsweise verengen möchten.

Erfahren, schauen, beobachten, betrachten, verknupfen, entbeden, erfinden find Geistesthätigkeiten, welche taufenbfaltig, einzeln und zusammengenommen, von mehr oder weniger begabten Menschen ausgeübt werden. Bemerken, sondern, zählen, messen, wägen sind gleichfalls große Hulfsmittel, durch welche der Mensch die Natur umfaßt und über sie herr zu werden sucht, damit er zuleht alles zu seinem Nuhen vermende.

Bon biefen genannten fammtlichen Birkfamkeiten und vielen andern verschwisterten hat die gutige Mutter niemanden ausgeschlossen. Ein Kind, ein Idiot macht wohl eine Bemerkung die dem Gewandtesten entgeht und eignet sich

von dem großen Gemeingut, heiter unbewußt, fein beschieden Ebeil gu.

Bei der gegenwärtigen Lage der Naturwissenschaft muß baher immer wiederholt zur Sprache kommen was sie fördern und was sie hindern kann, und nichts wird förderlicher sepn als wenn jeder an seinem Plate fest halt, weiß was er vermag, ausübt was er kann, andern dagegen die gleiche Besugniß zugesteht, daß auch sie wirken und leisten. Leider aber geschieht, wie die Sachen stehen, dieß nicht ohne Kampf und Streit, indem nach Welt= und Menschenweise seindselige Kräfte wirken, ausschließende Besügungen sich selbsilden und Verkümmerungen mancher Art, nicht etwa im Verborgenen sondern öffentlich eintreten.

Auch in diesen unsern Blattern konnte Widerspruch und Widerstreit, ja sogar heftiger, nicht vermieden werden. Weil ich aber für mich und andere einen freiern Spielraum, als man und bisher gegonnt, zu erringen wünsche, so darf man mir und den Gleichgesinnten keineswegs verargen, wenn wir dasjenige, was unsern rechtmäßigen Forderungen entgegen sieht scharf bezeichnen und und nicht mehr gefallen lassen was man seit so vielen Jahren herkömmlich gegen und verübte.

Damit aber desto schneller alle widerwartige Geistesaufregung verklinge, so geht unser Vorschlag zur Gute dahin, daß boch ein Jeder, er sep auch wer er wolle, seine Besugnis prufen und sich fragen möge: was leistest du benn eigentlich an deiner Stelle und wozu bist du berufen? Wir thun es jeden Tag und diese Hete sind die Besenntnisse darüber, die wir so klar und rein als der Gegenstand und die Krafte es erlauben, ungestört fortzusehen gedenten.

untersuchen barf, dieß ist eigentlich bas Unbeil woran Jahrbunderte leiben.

Die Newton'sche Lehre mochte vorgetragen werben; schon zu seiner Zeit wurden die Mangel berselben ihr entgegengeset; aber die übrigen großen Verdienste des Mannes, seine Stellung in der bürgerlichen und gelehrten Welt ließen den Widerspruch nicht austommen. Besonders aber haben die Franzosen die größte Schuld an der Verbreitung und Verknöcherung bieser Lehre. Diese sollten also im neunzehnten Jahrhundert, um jenen Fehler wieder gut zu machen, eine frische Analyse jener verwickelten und erstarrten Hopothese begunstigen.

Die hauptsache, woran man bei ausschließlicher Anwendung der Analyse nicht zu denken scheint, ist, daß jede Analyse eine Sputhese vorausset. Ein Sandhausen läßt sich nicht analysiren; bestünd' er aber aus verschiedenen Theilen, man setze Sand und Gold, so ist das Waschen eine Analyse, wo das Leichte weggeschwemmt und das Schwere zurückgehalten wird.

So beruht die neuere Chemie hauptsächlich darauf, bas zu trennen, mas die Natur vereiniget hatte; wir heben die Sonthese der Natur auf, um sie in getrennten Elementen tennen zu lernen.

Bas ist eine höhere Spnthese als ein lebendiges Befen; und was haben wir uns mit Anatomie, Physiologie und Psochologie zu qualen, als um uns pon dem Compler nur einigermaßen einen Begriff zu machen, welcher sich immersort herstellt, wir mögen ihn in noch so viele Theile zersteischt baben.

Eine große Gefahr, in welche ber Analytiker gerath, ist beshalb bie: wenn er feine Methode ba anwendet, wo keine Synthese zu Grunde liegt. Dann ist seine Arbeit ganz eigentlich ein Bemühen der Danaiden; und wit sehen hiervon die traurigsten Beispiele. Denn im Grunde treibt er doch eigentlich sein Geschäft, um zulest wieder zur Synthese zu gelangen. Liegt aber bei dem Gegenstand den er behandelt, keine zum Grunde, so bemüht er sich verzebens sie zu entdeden. Alle Beobachtungen werden ihm immer nur hinderlich, jemehr sich ihre gahl vermehrt.

Vor allem also sollte der Analytiser untersuchen oder vielmehr sein Augenmert babin richten, ob er denn wirklich mit einer geheimnisvollen Synthese zu thun habe, oder ob das womit er sich beschäftigt nur eine Aggregation sep, ein Nebeneinander, ein Miteinander, oder wie das alles modificirt werden könnte. Einen Argwohn dieser Art geben diesenigen Capitel des Wissens mit denen es nicht vorwärts will. In diesem Sinne könnte man über Geologie und Meteorologie gar fruchtbare Betrachtungen anstellen.

# Principes

de

## Philosophie Zoologique.

Discutés en Mars 1830 au sein de l'académie royale des sciences

MR. GEOFFROY DE SAINT-HILAIRE.
Paris 1830.

### I. Abidnitt.

Bei einer Sihnng ber französischen Atabemie am 22. Jestenar bieses Jahres, begab sich ein wichtiger Worfall, ber nicht ohne höchst bedeutende Folgen bleiben tann. In biesem heiligthum der Wissenschaften, wo alles in Gegenwart eines zahlreichen Publicums auf bas anständigste vorzugehen pflegt, wo man mit der Mäßigung, ja der Verstellung wohlerzogener Personen sich begegnet, bei Verschledenheit der Meinungen nur mit Maaß erwiedert, das Zweiselhafte eher beseitigt als bestreitet, hier ereignet sich über einen wissenschaftlichen Punkt ein Streit der persönlich zu werden droht, aber genau beseben weit mehr bedeuten will.

Es offenbart sich hier ber immerfortwährende Conflict zwischen ben zwei Dentweisen, in die sich die wissenschaftliche Welt schon lange trennt, der sich auch zwischen unsern nachbarlichen Natursorschern immerfort hinschlich, nun aber dießmal mertwurdig heftig sich hervorthut und ausbricht.

3mei vorzügliche Manner: ber perpetuirliche Secretar ber Atabemie, Baron Cuvier und ein murbiges Mitglieb, Geoffron be Saint-hilaire, treten gegen einander auf; der erste aller Belt, der zweite den Naturforschern rühmlichst bekannt; seit dreißig Jahren Collegen an Einer Anstalt,
lebren sie Naturgeschichte am Jardin des Plantes, in dem
unübersehdaren Felde beide eifrigst beschäftigt, erst gemeinschaftlich arbeitend, aber nach und nach durch Verschiedenheit
der Ansichten getrennt und sich eher answeichend.

Envier arbeitet unermublich als Unterscheibenber, bas Borliegenbe genau Befdreibenber, und gewinnt fich eine Berrichaft über eine unermefliche Breite. Geoffron be Saint-Silaire hingegen ift im Stillen um bie Analogien ber Geschörfe und ihre geheimnisvollen Bermandtichaften bemubt: jener gebt and bem Einzelnen in ein Ganges, welched, amar vorausgefest, aber als nie ertennbar betrachtet wird: biefer begt bas Gange im innern Ginne und lebt in ber Hebergengung fort: bas Einzelne fonne baraus nach und nach entwidelt werben. Bichtig aber ift zu bemerten : bas manches, was diefem in der Erfahrung flar und bentlich nachanweifen gelingt, von jenem bantbar aufgenommen wird; eben fo verschmabt biefer keineswegs was ibm von borther einzeln Ent= fciebenes jutommt; und fo treffen fie auf mehreren Puntten jufammen, ohne baß fie fich beghalb Bechfelwirfung juge: fteben. Denn eine Boranichauung, Borahnung bes Ginzelnen im Gangen will ber Trennende, Unterscheidende, auf ber Erfahrung Berubenbe, von ihr Ausgebenbe, nicht jugeben. Dasjenige ertennen und tennen ju wollen, was man nicht mit Augen fieht, mas man nicht greifbar barftellen fann, erflärt er nicht undeutlich für eine Unmagung. Der Andere jeboch, auf gewiffe Grundfate baltenb, einer boben Leitung fich aberlagend, will bie Autorität jener Bebandlungsweise nicht gelten laffen.

Rach biefem einleitenben Bortrag wird und nunmehr

wohl niemand verargen, wenn wir das Obengefagte wiederholen: hier sind zwei verschiedene Denkweisen im Spiele, welche
sich in dem menschlichen Geschlecht meistens getrennt und dergestalt vertheilt sinden, daß sie, wie überall, so auch im Bissenschaftlichen schwer zusammen verbunden angetroffen werden und, wie sie getrennt sind, sich nicht wohl vereinigen mögen. Ja es geht so weit, daß wenn ein Theil von dem andern auch etwas nuben kann, er es doch gewissermaßen widerwillig aufnimmt. Haben wir die Geschichte der Wissenschaften und eine eigne lange Erfahrung vor Augen, so möchte man befürchten, die menschliche Natur werde sich von diesem Zwiespalt kaum jemals retten können. Wir führen das Borhergesagte noch weiter aus.

Der Unterscheibende wendet so viel Scharschichtigkeit an, er bedarf einer ununterbrochenen Ausmerksamkeit, einer bis ins Kleinste durchdringenden Gewandtheit, die Abweichungen der Gestalten zu bewerken, und zuleht gleichfalls der entschiedenen Geistesgabe, diese Differenzen zu benennen, daß man ihm nicht wohl verargen kann, wenn er hierauf stolz ist, wenn er diese Behandlungsweise als die einzig gründliche und richtige schähen mag.

Sieht er nun gar den Ruhm, der ihm deshalb ju Theil ward, barauf beruhen, so mowte er nicht leicht über sich gewinnen, die anerkannten Vorzüge mit einem andern zu theilen, der sich, wie es scheint, die Arbeit leichter gemacht hat ein Biel zu erreichen, wo eigentlich nur für Fleis, Mube, Anhaltsamkeit der Kranz dargeboten werden sollte.

Freilich glaubt berjenige, ber von ber Ibee ausgeht, fich auch etwas einbilben zu burfen, er ber einen hauptbegriff zu fassen weiß, bem sich bie Erfahrung nach und nach unterorbenet, ber in ficherer Buversicht lebt: er werbe bas, was er bie

und da gefunden, und ichon im Ganzen ausgesprochen hat, gewiß in einzelnen Fällen wieder antreffen. Einem so gestellten Manne haben wir wohl auch eine Art von Stolz, ein gewisses inneres Gefühl seiner Vorzüge nachzusehen, wenn er von seiner Seite nicht nachgiebt, am wenigsten aber eine gewisse Geringschähung ertragen kann, die ihm von der Gegensseite öfters, wenn auch auf eine leise mäßige Art, erzeigt wird.

Bas aber den Zwiespalt unheilbar macht, durste wohl solgendes seyn. Da der Unterscheidende durchaus sich mit dem Fasslichen abgiebt, das was er leistet belegen kann, keine ungewöhnlichen Ansichten fordert, niemals was parador erscheinen möchte vorträgt, so muß er sich ein größeres, ja ein allgemeines Publicum erwerben; dagegen jener sich, mehr oder weniger, als Eremiten sindet, der selbst mit denjenigen, die ihm beipslichten, sich nicht immer zu vereinigen weiß. Schon oft ist in der Wissenschaft dieser Antagonismus hervorgetreten und es muß sich das Phanomen immer wieder erneuern, da, wie wir eben gesehen, die Elemente hiezu sich immer getrennt neben einander fortbilden und, wo sie sich berühren, jederzeit eine Explosion verursachen.

Meist geschieht bieß nun, wenn Individuen verschiedener Nationen, verschiedenen Alters, oder in sonstiger Entsernung ber Justande, auseinander wirken. In gegenwärtigem Falle erscheint jedoch der merkwürdige Umstand, daß zwei Männer, im Alter gleich vorgerückt seit achtunddreißig Jahren Collegen an Einer Anstalt, so lange Zeit auf Einem Felde, in verschiedenen Richtungen verlehrend, sich einander ausweichend, sich duldend, jeder für sich fortwirkend, die seinste Lebensart ausübend, doch zuleht einem Ausbruch, einer endlichen öffentelichen Widerwärtsateit ausgeseht und unterworsen werden.

Nachdem wir nun eine Zeit lang im Allgemeinen verweilt, fo ift es nun fachgemäß, dem Werte, beffen Titel wir oben angezeigt haben, naber zu treten.

Seit Anfang Mary unterhalten und icon bie Parifer Tagesblätter von einem folden Borfall, inbem fie fich biefer oder jener Seite mit Beifall zuneigen. In einigen folgenden Sessionen dauerte der Widerstreit fort, bie endlich Geoffron de Saint-Hilaire den Umständen angemessen findet, diese Discussionen aus jenem Kreise zu entfernen und burch eine cigene Druckforift vor das großere Dublicum zu bringen.

Bir haben gedachtes heft burchgelesen und flubirt, babei aber manche Schwierigteit zu überwinden gehabt und und bestalb zu gegenwärtigem Auffah entscholsen, bamit und mancher ber gedachte Schrift in die hand nimmt freundlich banten möge, bas wir ihm zu einiger Einleitung verhelfen. Deshalb stehe benn hier als Inhalt bes fraglichen Berts, die Chronit dieser neuesten französischen alabemischen Streitigkeiten.

Den 15. Februar 1830 (G. 35)

trägt Geoffrop de Saint-hilaire einen Rapport vor, über einen Auffah, worin einige junge Leute Betrachtungen anftellen, die Organisation der Mollusten betreffend: freilich mit besonderer Borliebe für die Behandlungsart die man a priori nennt, und wo die unité de composition organique als der wahre Schluffel zu den Naturbetrachtungen gerühmt wird.

Den 22. Februar (G. 53)

tritt Baron Euvier mit feiner Gegenrebe auf, und ftreitet gegen bas anmaßliche einzige Princip, erklärt es für ein untergeordnetes, und spricht ein anderes aus, welches er für böher und für fruchtbarer erklärt.

In berfelben Gigung (G. 73) improvifirt Geoffron be Saint-hilaire eine Beantwortung,

worin er fein Glaubenebefenntnif noch unbewundener ausfpricht.

Sibung vom 1. Marg (G. 81).

Geoffrop de Saint-Hilaire lief't einen Auffat vor in bemfelben Sinne, worin er die Theorie der Analogien als neu und bochft brauchbar darzustellen sucht.

Sigung vom 22. Marz (G. 109).

Derfelbe unternimmt die Theorie der Analogien auf Die Organisation der Fische nublich anguwenden.

In berfelben Seffion (S. 139)

fucht Baron Cuvier die Argumente feines Gegnere ju enttraften, indem er an das os byoides, welches jur Sprache getommen war, feine Behauptungen antnupft.

Sigung vom 29. Mary (G. 163).

Geoffron de Saint-Hilaire vertheibigt seine Ansichten bes os hvoides und fügt einige Schlußbetrachtungen bingu.

Die Zeitschrift Le Temps in der Ar. vom 5. Marz giebt ein für Geoffrop de Saint-Hilaire günstiges Refumé aus, unter der Audrik: "Auf die Lehre von der philosophischen Uebereinstimmung der Wesen bezüglich." Der National thut ta der Nr. vom 22. Marz das Gleiche.

Geoffron be Saint-Hilaire entschließt sich die Sache aus dem Areise der Atademie herandzunehmen, last bas bisher Borgefallene zusammen bruden, und schreibt dazu einen Borbertcht: "Ueber die Theorie der Analogien" und datirt solchen vom 15. April.

hierburch nun fest er feine Ueberzeugung hinlanglich ins Rlare, fo bag er unfern Bunfchen, bie Angelegenheit möglichft allgemein verständlich vorzuführen gludlich entgegen tommt, wie er auch in einem Rachtrag (S. 27) bie Nothwendigfeit ber Verhandlung in Drudschriften behauptet, ba bet mundlichen Discussionen das Recht wie das Unrecht zu verhallen pflege.

Sanz geneigt aber den Auslandern erwähnt er, mit Zufriedenheit und Beistimmung, deffen was die Deutschen und die Edinburger in diesem Fache geleistet, und bekennt sich als ihren Alliirten, woher denn die wissenschaftliche Welt sich bedeutende Vortheile zu versprechen hat.

hier aber laffen wir junachft einige, nach unferer Beife, aus bem Allgemeinen ins Befondere wechfelnde Bemerkungen folgen, damit für uns ber möglichste Gewinn sich daraus ergebe.

Wenn uns in der Staaten=, so auch in der GelehrtenGeschichte gar manche Beispiele begegnen, daß irgend ein besonderes, oft geringes und zufälliges Treigniß eintritt, das die bisher verhüllten Parteien offen einander gegenüberstellt: so sinden wir hier denselben Fall, welcher aber unglücklicherweise das Eigne hat, daß gerade der Anlaß, der diese Contestationen hervorgerusen, ganz specieller Art ist und die Angelegenheit auf Wege leitet, wo sie von einer gränzenlosen Verwirrung bedroht wird, indem die wissenschaftlichen Punkte die zur Sprache kommen, an und für sich weder ein bedeutendes Intersse erregen, noch dem größten Theile des Publicums klar werden können; daher es denn wohl verdienstlich seyn müßte, den Streit auf seine ersten Elemente zurückzusühren.

Da aber alles, was sich unter Menschen im boheren Sinne ereignet, aus bem ethischen Standpunkte betrachtet, beschaut und beurtheilt werden muß, zunächst aber die Personlichkeit, die Individualität der fraglichen Personen vorzuglich zu beachten ist: so wollen wir und vor allen Dingen mit der Lebensgeschichte der beiden genannten Männer, wenn auch nur im Allgemeinsten, bekannt machen.

Seoffron de Saint-Hilaire geboren 1772 wird als Professor der Zoologie im Jahre 1793 angestellt, und zwar als man den Jardin du Roi zu einer öffentlichen Lehrschule bestimmt. Bald nachher wird Euvier gleichfalls zu dieser Ansstalt berufen; beide arbeiten zutraulich zusammen, wie es wohlmeinende Jünglinge pflegen, unbewußt ihrer innern Differenz.

Geoffrop de Saint-hilaire gefellt sich im Jahr 1798 zu ber ungeheuer-problematischen Expedition nach Megppten, und wird dadurch seinem Lehrgeschäft gewissermaßen entfremdet; aber die ihm inwohnende Gesinnung, aus dem Allgemeinen ins Besondere zu geben, beschigt sich nur immermehr, und nach seiner Nücklunst, bei dem Antheil an dem großen ägpptischen Werke sindet er die erwünschteste Gelegenheit seine Methode anzuwenden und zu nußen.

Das Bertrauen, das feine Einsichten fo wie fein Charafter erworben, beweist fich in der Folge abermals dadurch,
daß ihn das Gouvernement im Jahr 1810 nach Portugal
fendet, um dort, wie man sich ausbrückt, die Studien zu
organisiren; er fommt von dieser ephemeren Unternehmung
zuruck, und bereichert das Pariser Museum durch manches
Bebeutende.

Wie er nun in seinem Jache unermudet zu arbeiten fortfahrt, so wird er auch von der Nation als Biedermann anerkannt und im Jahr 1815 zum Deputirten erwählt. Dieß war aber der Schauplat nicht, auf welchem er glanzen follte, niemals bestieg er die Tribune.

Die Grundfage, nach welchen er die Ratur betrachtet, fpricht er endlich in einem 1818 herausgegebenen Werke beutlich aus und erflart seinen hauptgebanten: "bie Organisation ber Thiere sep einem allgemeinen nur hie und ba mobificirten

Plan, woher die Unterscheibung berselben abzuleiten sep, unterworfen."

Wenden wir und nun ju feinem Gegner:

Georg Leopold Cuvier, geboren 1769 in bem bamals noch murtembergischen Mömpelgard; er gewinnt hiebei genauere Kenntniß der deutschen Sprache und Literatur; seine eutschiedene Neigung zur Naturgeschichte giebt ihm ein Berhältnis zu dem trefflichen Kielmaper, welches auch nachber aus der Ferne fortgeseht wird. Wir erinnern und im Jahr 1797 frühere Briefe Cuvier's an den genannten Natursorscher gesehen zu haben, merkwürdig durch die in den Text charalteristisch und meisterhaft eingezeichneten Anatomien von durchforschen niedern Organisationen.

Bei seinem Aufenthalt in der Normandie bearbeitet er bie Linneische Classe der Burmer, bleibt den Pariser Naturfreunden nicht unbefannt, und Geoffron de Saint-Hilaire bestimmt ihn nach der Hauptstadt zu kommen. Sie verdinden sich zu der Herausgabe mehrerer Werke zu didaktischen Swecken, besonders suchen sie eine Anordnung der Säugethiere zu gewinnen.

Die Vorzüge eines folden Mannes bleiben ferner nicht unbeachtet: er wird 1795 bei der Centralschule zu Paris angestellt und als Mitglied bes Instituts in bessen erste Classe aufgenommen. Für den Bedarf jener Schule giebt er im Jahre 1798 heraus: Tableaux élémentaires de l'histoire naturelle des animaux. 8.

Er erhalt die Stelle eines Professors der vergleichenden Anatomie und gewinnt sich durch seinen Scharfblick die weite klare llebersicht, durch einen hellen glänzenden Vortrag den allgemeinsten und lautesten Beifall. Nach Daubenton's Absgang wird ihm bessen Plat beim Collège de France und,

von Napoleon anerkannt, tritt er zum Departement bes öffentslichen Unterrichts. Als ein Mitglieb derfelben reist er durch holland und einen Theil von Deutschland, durch die als Departemente dem Kaiferthum damals einverkeibten Provinzen, die Lehr= und Schul=Anstalten zu untersuchen; sein erstatteter Bericht ist beizuschaffen. Borlausig ward mir bekannt, er habe darin die Borzüge deutscher Schulen vor den französsischen berauszuseben nicht unterlassen.

Seit 1813 mird er zu höhern Staateverhaltniffen berufen, in welchen er nach der Bourbonen Rudtehr bestätigt wird und bis auf den heutigen Tag in öffentlicher sowohl als wiffenschaftlicher Wirffamkeit fortfährt.

Seine Arbeiten find unübersehbar, fie umfassen das ganze. Naturreich, und seine Darlegungen dienen auch uns zur Kenntnis der Gegenstände und zum Muster der Behandlung. Nicht allein das granzenlose Reich der lebendigen Organisationen hat er zu erforschen und zu ordnen getrachtet, auch die langst ausgestorbenen Geschlechter danken ihm ihre wissenschaftliche Wiederauferstehung.

Wie genau er benn auch das ganze menschliche Weltwesen tenne und in die Charaftere der vorzüglich Mitwirsenden einzudringen vermöge, gewahrt man in den Ehrendensmälern, die er verstorbenen Gliedern des Justituts aufzurichten weiß; wo denn zugleich seine so ausgebreiteten Uebersichten aller wissenschaftlichen Regionen zu ertennen sind.

Bergieben fep bas Stigenhafte biefer biographischen Berginche; hier war nicht bie Rebe bie allenfalls Theilmehmenden zu unterrichten, ihnen etwas Neues vorzulegen, fondern sie nur an bassenige zu erinnern, mas ihnen von beiben witzbigen Männern längst befannt fepn mußte.

Run aber möchte man wohl fragen; welche Urfache, welche Goethe fammil. Berte. XL.

Befugniß hat ber Deutsche, von biesem Streit nahere Renntnis zu nehmen? ja vielleicht als Partei sich zu irgend einer Seite zu gesellen? Darf man aber wohl behaupten, daß jede wissenschaftliche Frage, wo sie auch zur Sprache bourne, jede gebilbete Nation interessüre, wie man denn auch wohl die seiner tissische Weit als einen einzigen Körper betruchten darf: so ist hier nachznweisen daß wir diesmal besonders ausgerufen find.

Geoffron de Saint-Bilgire nennt mehrere bentiche Manner als mit ihm in gleicher Befinnung begriffen; Bavon Envier bagenen icheint von unfern bentichen Bemubungen in bielem Reibe bie ungenftigften Begriffe fich gebilbet ju baben; es außert fich berfelbe in einer Gingebe vom 5. April (Seite 24 in der Roter folgenbermaßen: "Ich weiß wohl, ich weiß bag für gewiffe Beifter binter biefer Theorie ber Anglogien, menigftend verworrener Beife, eine andere febr alte Theorie fic verbergen mag, bie, icon langit widerlegt, von einigen Deutiden wieder bervorgefucht worben, um bas pantheiftifche Sp ftem zu begunstigen, welches fie naturphilosophie nennen." Diese Meußerung Bort fur Bort gu commentiren, ben Ginn berfelben beutlich zu machen, die fromme Unschuld benticher Naturbenter flar bingulegen, beburfte es mobl auch eines Octavbanddens; wir wollen in ber Kolge fuchen auf bie furgeste Beife unfern 3med ju erreichen.

Die Lage eines Raturforschers wie Geoffroy de Sainthilaire ist freilich von der Art, daß es ihm Bergnugen machen muß von den Bemühungen beutscher Forscher einigermaßen unterrichtet zu sepu, sich zu überzeugen daß sie ähnliche Gesinnungen hegen wie er, daß sie auf demselben Bege sich bemühru, und daß er also von ihrer Seite sich umsichtigen Beisall und, wenn er es verlangt, hinreichenden Beistand zu erwarten hat. Wie denn überbaupt in der neuern Zeit es unsern westlichen Rachbarn niemale zu Schaden gebieb, wenn fie von beutschem Forfchen und Bestreben einige Kenntnist nahmen.

Die dentschen Raturforscher, welche bei dieser Gelegenheit genannt werden, find: Kielmeper, Medel, Oken, Spir, Liedemann und zugleich werden unserer Theilnahme an diesen Studien dreifig Jahre zugestanden. Allein ich darf wohl behaupten, daß es über fünfzig find, die und schon mit wahrhafter Neigung an selche Untersuchungen gekettet sehen. Kaum erinnert sich noch jemand außer mir jener Ansänge, und mir sep gegönnt hier jener treuen Jugendforschungen zu erwähnen, wodurch sogar einiges Licht auf gegenwärtige Streitigkeiten fallen könnte.

"Ich lehre nicht, ich ergähle." (Montaigne.) Beimar, im September 1830.

#### IL Abschuitt.

"Ich lebre nicht, ich erzähle," bamit schloß ich ben ersten Abschnitt meiner Betrachtungen über das genannte Wert; nun aber find' ich, um den Staudpunkt woraus ich beurtheilt werden möchte noch naber zu bestimmen, rathsam, die Worte eines Franzosen hier vorzusehen, welche besser als irgend etwas Anderes die Art womit ich mich verständlich zu machen suche, kürzlich aussprechen möchten.

"Es giebt geiftreiche Männer, die eine eigene Art bes Bortrags haben; nach ihrer Weise fangen sie an, sprechen zuerst von sich selbst und machen sich nur ungern von ihrer Persönlichkeit lod. Ehe sie euch die Resultate ihres Nachdentens vorlegen, fühlen sie ein Bedürfniß erst auszufahlen, wo und wie dergleichen Betrachtungen ihnen zusamen."

Berde mir beshalb in biesem Sinne zugegeben, ben Sang ber Geschichte jeuer Biffenschaften, benen ich meine Jahre gewibmet, ohne weitere Anmaßung, synchronistisch mit meinem Leben, freilich nur im Allgemeinsten zu behandeln.

hiernach also ware zu erwähnen, wie früh ein Anklang ber Naturgeschichte, unbestimmt aber eindringlich, auf mich gewirkt hat. Graf Buffon gad, gerade in meinem Gedurtsjahr 1749, den ersten Theil seiner Histoire Naturelle heraus und erregte großen Antheil unter den damals französischer Cinwirkung sehr zugänglichen Dentschen. Die Bande folgten jahrweise und so begleitete das Interesse einer gebildeten Gesellschaft mein Wachsthum, ohne daß ich mehr als den Namen dieses bedeutenden Mannes, so wie die Namen seiner eminenten Zeitgenossen, ware gewahr worden.

Graf Buffon, geboren 1707. Diefer vorzugliche Mann batte eine beitere freie Ueberficht, Luft am Leben und Freude am Lebendigen bes Dafepnet; frob intereffirt er fich für alles mas da ift. Lebemann, Beltmann hat er burchaus ben Bunid im Belebren zu gefallen, im Unterrichten fich einzuschmeicheln. Seine Darftellungen find mehr Schilberungen als Befdreibungen; er führt die Creatur in ihrer Bangheit vor, befonbers gern in Bezug auf ben Menichen, beswegen er biefem die Sausthiere gleich folgen läßt. Er bemachtigt fic alles Befannten; bie Naturforfcher nicht allein weiß er zu nuben, der Resultate aller Reisenden versteht er fich zu bedienen. Man fieht ihn in Daris, bem großen Mittelvuntte ber Biffenschaften, als Intendanten bes icon bedeutenden foniglichen Cabinets, begunftigt im Meugern, wohlhabend, in ben Grafenstand erhoben und sich auch fo vornehm als anmuthig gegen feine Lefer betragenb.

Auf diesem Standpunkt weiß er fich aus bem Einzelnen

bas Umfassende zu bilben, und wenn er auch, was uns hier zunächst berührt, in dem zweiten Band Seite 544 niedersschreibt: "Die Arme des Menschen gleichen auf keine Weise den Borderfüßen der Thiere, so wenig als den Flügeln der Bögel" — so spricht er, im Sinne der natürlich hindlickenden, die Gegenstände wie sie sind aufnehmenden Menge. Aber in seinem Innern entwickelt sich's besser, denn im vierten Bande Seite 379 sagt er: "es giebt eine ursprüngliche und allgemeine Vorzeichnung, die man sehr weit verfolgen kann," und somit hat er die Grundmarime der vergleichenden Naturlehre ein für allemal sestgeset.

Man verzeihe biefe flüchtigen, fast frevelhaft eilenden Borte, womit wir einen fo verbienten Dann vorüberführen: ed ift genug und ju überzeugen, bag, ungeachtet ber grangenlofen Einzelnbeiten, benen er fich bingiebt, er nicht verfehlte, ein Umfaffendes anzuerkennen. Gewiß ift, wenn wir jest feine Werte burchgeben, fo finden wir, daß er aller Saupt= probleme fic bewußt mar, mit welchen die Naturlehre fic beschäftigt, ernstlich bemubt, sie, wenn auch nicht immer gludlich, aufzulofen; babei leibet bie Ehrfurcht, bie mir für ibn empfinden, nicht im minbeften, wenn man einfiebt, bag wir Späteren, als batten wir manche ber bort aufgeworfenen Aragen icon volltommen gelöft, nur allau frubzeitig triumphiren. Dem allem ungeachtet muffen wir gesteben, bas wenn er fic eine bobere Anficht zu gewinnen fucte, er bie Sulfe ber Einbildungsfraft nicht verschmähte; wodurch benn freilich der Beifall ber Belt merflich junabm, er aber fich von bem eigentlichen Element, worand die Biffenschaft gebildet werben foll, einigermaßen entfernte, und biefe Ungelegenheiten in das Relb ber Abetorif und Dialeftif binuberauführen fcien.

Enchen wir in einer fo bebeutenben Sache immer beutlicher zu werben:

Graf Buffon wird als Oberauffeher bes Jardin du Roi angestellt; er foll eine Ausarbeitung ber Naturgeschichte barauf grunden. Seine Tendenz geht in das Ganze, infofern es lebt, in einander wirft und fic befonders auf ben Menschen bezieht.

Bur das Detail bebarf er eines Behülfen und beruft Daubenton, einen Landentann.

Diefer fast die Angelegenheit von ber entgegengefesten Seite, ift ein genauer icharfer Anatomiter. Diefed Fach wird ihm viel schulbig, allein er halt fich dergestalt am Einzelneu, bas er auch das Rachstverwandte nicht aneinander fügen mag.

Leibet veranlagt biefe gang verfcbiebene Bebanblungent auch awischen biefen beiben Mannern eine nicht berauftellente Trennung. Wie fie fich auch mag entschieden baben, genug, Daubenton nimmt feit bem Jabre 1768 feinen Theil mehr an ber Buffon'ichen Raturgeichichte, arbeitet aber emfig für fich allein fort; und nachdem Buffon im boben Alter abgegangen, bleibt ber gleichfalls beiabrte Danbenton an feiner Stelle und gieht fich in Geoffrop de Saint : Silaire einen jun: gern Mitarbeiter beran. Diefer manicht fich einen Gefellen und findet ihn in Cuvier. Sonderbar genug, bag fich in biefen beiden, gleichfalls bochft verbienten Mannern im Stillen Die gleiche Differeng entwidelt, nur auf einer boberen Stufe. Envier halt fich entschieben und in einem fostematisch ort: nenden Sinne and Einzelne; benn eine größere Ueberficht leitet foon und nothigt an einer Methode ber Aufstellung. Geoffrer, feiner Denfart gemaß, fucht ins Bange gu bringen, aber nicht wie Buffon ind Borbandene, Bestebende, Ausgebilbete, fonbern ins Birfenbe, Berbenbe, fic Entwickelnbe. nabrt fich beimlich ber abermalige Biderfreit und bleibt langer

verborgen als der altere, indem bohere gefellige Bilbung, gewiffe Convenienzen, schweigende Schonungen den Ausbruch ein Jahr nach dem andern hinhalten, bis denn doch endlich eine geringe Beranlassung, die nach außen und innen tanstelich getrenute Elektricität der Leidner Flasche, den geheimen Zwiespalt durch eine gewaltige Explosion offenbart.

Kabren wir jedoch fort, über jene vier fo oft genannten und in der naturwiffenschaft immer wieder zu nennenden Manner unfre Betrachtungen anzustellen, wenn wir und auch einigermaßen wiederholen follten; benn fie find es, bie, allen übrigen unbeschadet, als Stifter und Beforberer ber frango: fifden Raturgeschichte vorlenchten und ben Rern bilben, aus welchem fich fo manches Bunfchenswerthe glucklich bervorthut; feit fast einem Sabrbunderte ber michtigen Anstalt porgefest. dieselbe vermebrend, benutend und auf alle Beise die Raturgeschichte forbernd, die fonthetische und analytische Behandlungemeife ber Biffenicaft reprafentirend. Buffon nimmt die Angenwelt, wie er fie finbet, in ihrer Mannichfaltigfeit als ein zusammengehörenbes, bestehenbes, in mechselseitigen Bezügen fich begegnenbes Gange. Daubenton, als Anatom, fortwährend im Erennen und Sondern begriffen, butet fic irgend bas was er einzeln gefunden, mit einem andern zufammenaufügen, forgfältig ftellt er alles neben einander bin, mißt und beschreibt ein jedes für fic.

In demfelben Sinne, nur mit mehr Freiheit und Umficht, arbeitet Cuvier; ihm ist die Gabe verlieben, granzenlose Einzelnheiten zu bemerten, zu unterscheiben, unter einander zu vergleichen, sie zu stellen, zu vrbnen und sich dergestalt großes Berbienst zu erwerben.

Aber auch er hat eine gewiffe Apprehension gegen eine bobere Methode, die er benn doch felbft nicht entbehrt und,

obgleich unbewußt, bennoch anwendet; und so stellt er in einem höheren Sinne die Eigenschaften Daubenton's wieder dar. Eben so möchten wir sagen, daß Geoffrop einigermaßen auf Buffon zurückweis't. Denn wenn dieser die große Sputhese der empirischen Welt gelten läßt und in sich aufnimmt, sich aber zugleich mit allen Merkmalen, die sich ihm zum Behuf der Unterscheidung darbieten, bekannt macht und sie benußt, so tritt Geoffrop bereits der großen abstracten von jenem nur geahneten Einheit näher, erschrickt nicht vor ihr und weiß, indem er sie auffaßt, ihre Ableitungen zu seinem Bortbeil zu nußen.

Dielleicht tommt der Kall in der Geschichte des Biffens und der Biffenschaft nicht wieder vor, daß an bem gleichen Ort, auf eben berfelben Stelle, in Bezug auf biefelben Gegen: ftande, Amt und Pflicht gemaß, durch fo lange Beit eine Wiffenschaft, im beständigen Gegenfate, von fo bochft bebeutenden Mannern mare geforbert worden, melde, anftatt burd Die Einheit der ihnen vorgelegten Aufgabe fich zu einer gemeinfamen Bearbeitung, wenn auch aus verschiedenen Gefichte: puntten, einladen ju laffen, nicht burd ben Begenftand, fondern burch die Art ihn anzusehen, bis zu feindseligem Biderftreit bingeriffen gegen einander auftreten. Gin fo mertwurdiger Kall aber muß und allen, muß der Biffenschaft felbst jum Besten gereichen! Moge boch jeder von und bei dieser Gelegenheit fagen, daß Sondern und Berknupfen zwei ungertrennliche Lebensacte find. Bielleicht ift es beffer gefagt: daß'es unerläßlich ift, man moge wollen oder nicht, aus dem Bangen ind Einzelne, aus dem Einzelnen ind Bange gu geben, und je lebendiger diefe Runctionen des Beiftes, wie Aus: und Ginathmen, fich jufammen verhalten, defto beffer mirb für die Wiffenschaften und ihre Kreunde geforgt fenn.

Wir verlaffen diesen Puntt, um darauf wieder gurudgutehren, wenn wir nur erst von denjenigen Mannern gesprochen haben, die in den fiebziger und achtziger Jahren des vorigen hunderts uns auf dem eigens eingeschlagenen Wege forderten.

Petrus Camper, ein Mann von ganz eignem Beobachtungs- und Berknupfungs-Geiste, ber mit bem aufmerkfamen Beschanen zugleich eine gludliche Nachbilbungsgabe verband und so, burch Reproduction bes Erfahrenen, bieses in sich selbst belebte und sein Nachbenken burch Selbstthätigteit zu schärfen wußte.

Seine großen Berbienste find allgemein anertannt; ich erwähne hier nur seiner Facial-Linie, wodurch das Borruden ber Stirn, als Gefäß bes geistigen Organs, über die untere mehr thierische Bildung auschaulicher und bem Nachdenten angeeigneter worden.

Geoffrop giebt ihm bas herrliche Zeugniß Seite 149 in ber Note: "Ein weitumfassender Seist; hochgebildet und immersort nachdenkend; er hatte von der Uebereinstimmung organischer Systeme so ein lebhaftes und tieses Gesühl, daß er, mit Vorliebe, alle außerordentlichen Falle aussuche, wo er einen Anlaß fände, sich mit Problemen zu beschäftigen, eine Selegenheit Scharssinn zu üben, um sogenannte Anomalien auf die Regel zurüchzusühren." Und was ließe sich nicht alles hinzusügen, wenn hier mehr als Andeutung sollte geliefert werden!

Hier mochte nun ber Ort sepn zu bemerken, daß ber Natursorscher auf biesem Wege am ersten und leichtesten ben Werth, die Wurde bes Gesehes, ber Regel erkennen lernt. Sehen wir immersort nur bas Geregelte, so benken wir, es musse so sen, von jeher sep es also bestimmt und beswegen

stationar. Sehen wir aber bie Abweichungen, Missistungen, ungeheure Misgestalten, so ertennen wir: daß die Regel zwar fest und ewig, aber zugleich lebendig sep, daß die Besen, zwar nicht aus derfelben herans, aber boch innerhalb derselben sich ins Unförmliche umbilden tönnen, jederzeit aber, wie mit Zügeln zurückgehalten, die unausweichliche Herrschaft des Sesess auerkennen mußen.

Samuel Thomas Sommering, ward durch Camper angeregt. Ein hochst fähiger, jum Schanen, Bemerken, Denken, aufgeweckter lebenbiger Geist. Seine Arbeit über das Gehirn und der hochst sinnige Ausspruch: der Mensch unterscheibe sich von den Thieren hauptsächlich dadurch, daß die Masse seines Gehirns den Compler der übrigen Rerven in einem hohen Grad aberwiege, welches bei den übrigen Thieren nicht katt babe, war böcht folgereich.

Und was gewann nicht, in jener empfänglichen Beit, ber gelbe Fleck im Mittelpunkte ber Retina für eine Theilnahme! Wie viel wurden, in der Folge, die Sinnesorgane, das Ange, das Ohr seinem Einblick, seiner nachbildenden Hand schutdig!

Sein Umgang, ein briefliches Berhaltnif zu ihm, war burchans erweckend und förbernd. Ein neues Factum, eine frische Ansicht, eine tiefere Erwägung, wurden mitgetheilt und jede Birkfamkeit aufgeregt. Alles Anskeinnehe entwickelte sich schnell und eine frische Jugend ahnete die Hindernisse nicht die sich ihr entgegenzustellen auf dem Bege waren.

Johann heinrich Merd, als Rriegszahlmeister im heffendarmstädtischen angestellt, verdient auf alle Beife hier genannt zu werden. Er war ein Mann von unermubeter geistiger Thatigleit, die fich nur beswegen nicht durch bedeutende Birtungen auszeichnete, weil er, als talentvoller Dilettant, nach allen Geiten bingezogen und getrieben wurde.

Auch er ergab fich ber vergleichenden Anatomie mit Lebhaftigfeit, wo ihm denn auch ein zeichnerisches Lalent, bas fich leicht und bestimmt anszudrucken wußte, glüdlich zu Sulfe tam.

Die eigentliche Veranlassung jedoch hierzu gaben die mertwürdigen fossilien, auf die man in jener Zeit erst eine wissenschaftliche Auswertsamteit richtete, und welche mannichfaltig und wiederholt in der Flußregion des Rheins ausgegraben wurden. Mit habsüchtiger Liebhaberei bemächtigte er sich mancher vorzüglichen Exemplare, deren Sammlung nach seinem Ableben in das großherzoglich hessische Museum geschafft und eingeordnet und auch daselbst durch den einsichtigen Eustos von Schleiermacher sorgfältig verwahrt und vermehrt worden.

Mein inniges Verhältniß zu beiden Mannern steigerte zuerst bei personlicher Bekauntschaft, sodann burch fortgefeste Correspondenz, meine Neigung zu diesen Studien; deshalb suchte ich, meiner augebornen Anlage gemäß, vor allen Dingen nach einem Leitfaden, oder, wie man es auch neunen möchte, nach einem Punkt, wovon man ausginge, eine Marime an der man sich halten, einen Kreis, aus welchem nicht abzuirren wäre.

Ergeben fich nun heutiges Tage in unferem Felbe auffallende Differengen, so ist nichts natürlicher, ale daß biefe bamale fich noch mehr und öfter hervorthun mußten, weil jeber, von feinem Standpunkt ausgehend, jedes zu feinen Ameden, alles zu allem nühlich anzuwenden bemant war.

Bei der vergleichenden Anatomie im weiteften Sinne, insofern sie eine Morphologie begründen sollte, war man benn doch immerfort so mit den Unterschieden, wie mit den Uebereinstimmungen beschäftigt. Aber ich bemerkte gar balb, bas man sich bieber ohne Methode nur in die Breite bemüht

habe; man verglich, wie es gerabe vortam, Thier mit Thier, Thiere mit Thieren, Thiere mit Menschen, woraus eine unübersehdare Weitläuftigkeit und eine sinnebetaubende Berworrenheit entstand, indem es theils allenfalls paste, theils aber ganz und gar sich nicht fügen wollte.

Run legt' ich bie Bucher bet Seite und ging unmittelbar an die Natur, an ein übersehbares Thierstelett; die Stellung auf vier Fußen war die entschiedenste und ich fing an von vorne nach binten, der Ordnung nach ju untersuchen.

hier fiel ber 2wischenknochen vor allen, als ber vorberfte in bie Augen, und ich betrachtete ibn baber burch bie verschiedensten Thiergefchlechter.

Aber ganz andere Betrachtungen wurden eben bazumal rege. Die nahe Berwandlichaft des Affen zu dem Menschen nöthigte den Ratutforscher zu peinlichen Ueberlegungen, und der vortreffliche Camper glaubte den Unterschied zwischen Affen und Menschen darin gefunden zu haben, daß jenem ein Zwischenknochen der obern Kinnlade zugetheilt sep, diesem aber ein solcher feble.

Ich tann nicht ausbruden, welche fcmergliche Empfindung es mir war, mit bemjenigen in entschiedenem Gegensat gu stehen, bem ich so viel schulbig geworben, bem ich mich gu nahern, mich als feinen Schuler zu bekennen, von bem ich alles zu lernen hoffte.

Wer sich meine bamaligen Bemühungen zu vergegenwartigen die Absicht hatte, findet, was schriftlich verfaßt worden, in bem ersten Bande dessen, was ich zur Morphologie geliefert habe (Siehe Bd. 36.); und welche Mube man sich gegeben, auch bilblich, worauf doch alles ankommt, die verschiedenen abweichenden Gestalten jenes Knochens zu verzeichnen, läßt sich nunmehr aus den Verhandlungen der

10 "

tatferlich Leopolbinisch-Carolinischen Atademie ber Naturforscher ersehen, wo sowohl ber Tert wieder abgebrudt, als die bazu gehörigen, lange Jahre im Berborgenen gebliebenen Tafeln freundlichst aufgenommen worden. Beides findet sich in ber ersten Abtheilung des funfzehnten Bandes.

Doch ehe wir jenen Band aufschlagen, hab' ich noch etwas zu erzählen, zu bemerken und zu bekennen, welches, wenn es auch nicht von großer Bebeutung wäre, boch unseren strebenben Nachkommen zum Vortheil gereichen kann.

Richt allein bie gant frische Jugend, fondern auch der schon herangebilbete Mann wird, sobald ihm ein pragnanter folgerechter Gedanke aufgegangen, sich mittheilen, bei andern eine gleiche Denkweise aufregen wollen.

Ich merkte baher ben Mifgriff nicht, ba ich die Abhandlung, die man so eben finden wird, ins Lateinische übersett, mit theils umriffenen, theils ausgeführten Zeichnungen ausgestattet, an Peter Camper zu übersenden die unbesonnene Gutmuthigkeit hatte. Ich erhielt darauf eine sehr ausführliche, wohlwollende Antwort, worin er die Ausmerksamteit, die ich diesen Gegenständen geschenkt, höchlich lobte; die Zeichnungen zwar nicht misbilligte, wie aber solche Gegenstände besser von der Natur abzunehmen seven, guten Nath ertheilte und einige Bortheile zu beachten gab. Er schien sogar über diese Bemühung etwas verwundert, fragte ob ich dieses Heft etwa abgedruckt haben wollte, zeigte die Schwierigkeiten wegen der Kupfer umständlich an, auch die Mittel sie zu überwinden. Genug er nahm als Vater und Gönner allen billigen Antheil an der Sache.

Aber bavon war nicht bie geringste Spur bag er meinen 3wed bemerkt habe: feiner Meinung entgegen zu treten und irgend etwas Anderes als ein Programm zu beabsichtigen.

Ich erwieherte bescheiben und erhielt noch einige ausfisteliche wahlwollende Schneiben, genau besehm, mur materialen Inhalts, die sich aber keinedwegs auf weinen Zweit bezogen, dergestalt, das ich zulent, da diese eingeleitete Werdindung nichts fördern konnte, sie ruhig fallen ließ, ohne jedach darans, wie ich wahl hätte sellen, die bedeutende Ersahrung zu schöffen, das man einem Meisten nicht von seinem Zweihmn übengungen könne, weil er ja in seine Weistenschaft ausgenommen und dadurch legitimist wand.

Berloren find leiber, mit fo vielen andern Ancumenten, jone Briefe, welche ben tüchtigen Buffend jenech haben Mana ned und sugleich meine glaubige jüngerhafte Dofereng fehr

lebhaft vergegenwärtigen maßten.

Aber nach ein anderes Missessiel betraf mich: ein ausgezeichneter Manu, Jahann Friedrich Blumenbach, der sich mit Glied dur Naturwissenschaft gewidmet; auch befanderschie vergleichende Anatomie durchnacheiten begonnen, trat in seinem Compendium derselben auf Camper's Seite und sprach dem Meuschen den Zwischenknachen ab. Meine Aerlegenheit wurde dadurch auss dächste gesteigert, indem ein schähderes Lehrbuch, ein vertrauenswürdiger Labrer, meine Gestunungen, meine Absichten durchaus beseitigen sollte.

Aber ein so geistreicher, fart untersuchenden und denkender Mann konnte nicht immer bei einer vorgefaßten Meinung, verharren und ich bin ihm, bei traulichen Berhältnissen, über biesen Punkt, wie über viele andere, eine theilnehmende Belebrung schuldig geworden, indem er mich benachrichtigte, daß der Zwischenkochen bei wasserföpsigen Kindern von der obern Kinnlade getrennt, auch bei dem doppelten Bolfbrachen als krankhaft abgesondert sich manifestire.

Nun aber fann ich jene, damals mit Protest jurud=

gewiesenen Arbeiten, welche so viele Jahre im Stillen geruht, hervorrusen und für dieselben mir einige Ausmertsamteit erbitten.

Auf die ermähnten Abbildungen habe ich nich zunächst volltommener Deutlickeit wegen zu berufen, noch mehr aber auf das d'Attonische große ofteologische Wert hinzubeuten, wo eine weit größere, freiere, ins Ganze gebende Uebersicht zu gewinnen ift.

Bei allem diesem aber hab' ich Ursache ben Lefer zu erssuchen, sommtliches bisher Gesagte und noch zu Sagenbe, als mittelbur ober unmittelbur bezüglich auf den Strett jener beiben trefflichen französischen Raturforscher, von welchem gegenwärtig immer die Rebe bleibt, durchaus anzusehn.

Sodann darf ich voraussehen, man werbe jene so eben bezeichneten Lafeln vor fich zu nehmen und sie mit und durchzugehen geneigt sepn.

Sodald man von Abbildungen spricht, versteht sich, daß eigentlich von Gestalt gehandelt werde, im gegenwärtigen Falle aber sind wir unmittelbar auf die Function der Theile hingewiesen; denn die Gestalt steht in Bezug auf die ganze Organisation, wozu der Theil gehört, und sowiet auch auf die Außenwelt, von welcher das vollständig organisite Wesen als ein Theil betrachtet werden muß. In diesem Sinne also geben wir ohne Bedenten weiter zu Berte.

Auf ber ersten Tafel sehen wir biesen Knochen, welchen wir als ben vorberften bes ganzen Thierbanes erkennen, auf verschiedene Beise gestaltet; eine nabere Betrachtung last und bemerten, daß durch ihn die nothigste Nahrung bem Thier zugeeignet werbe: so verschieden daber die Rahrung, so verschieden wird auch dieses Organ gestaltet senn. Bei dem Neh sinden wir einen leichten zahnlosen knöchernen Bagel

um Grashalmen und Blattzweige maßig abzurupfen. An bem Ochsen sehen wir ungefahr dieselbige Gestalt, nur breiter, plumper, träftiger, nach Maaßgabe der Bedürsnisse des Geschöpfes. In der dritten Figur haben wir das Kameel, welches schafartig eine gewisse beinah monstrose Unentschiedenheit zeigt, so daß der Zwischenkoden von der obern Kinnlade, Schneibezahn vom Edzahn, taum zu unterscheiden sind.

Auf der zweiten Tafel zeigt sich das Pferd mit einem bedeutenden Zwischenknochen, sechs abgestumpfte Schneibezähne enthaltend; der hier, bei einem jungen Subject, unentwicklte Echahn ist der obern Kinnlade volltommen zugeeignet.

Bemerkenswerth ift an der zweiten Figur berfelben Tafel bie obere Kinnlade bes Sus babirussa von der Seite betrachtet; hier sieht man in der obern Kinnlade den wunderbaren Echahn ganz eigentlich enthalten, indem dessen Alveole an den schweinartig bezahnten Zwischenkiefer kaum anstreist und nicht die mindeste Einwirkung auf denselben bemerken läßt.

Auf der dritten Tafel schenken wir unsere Ausmerksamkeit der dritten Figur, dem Wolfsgebiß. Der vorgeschobene, mit sechs tuchtigen scharfen Schneibezähnen versehene Zwischem knochen unterscheidet sich an Figur b durch eine Sutur seht deutlich von der obern Kinnlade und läßt, obgleich sehr vorgeschoben, die genaue Nachbarschaft mit dem Eczahne ersehen. Das Lowengebiß, mehr zusammengezogen, zahnkräftiger und gewaltsamer, zeigt jene Unterscheidung und Nachbarschaft noch genauer. Des Eisbärs gleiches Borderzebiß, mächtig, aber unbehülsslich, plump, eine charakterlose Bildung, auf alle Fälle weniger zum Ergreisen als zum Zerknirschen fähig; die Canales palatini breit und offen; von jener Sutur aber keine Spur, die man jedoch im Geiste zeichnen und ihr den Lauf anweisen wird.

Auf der vierten Tafel Trichecus rosmarus giebt zu manderlei Betrachtungen Anlaß. Das große Uebergewicht der Edzähne gebietet dem Zwischenknochen zurückzutreten, und das widerwärtige Geschöpf erhält dadurch ein menschenähnliches Ansehen. Fig. 1 eines schon erwachsenen Thieres verkleinerte Abzeichnung, läßt den abgesonderten Zwischenknochen deutlich sehen; auch beobachtet man wie die mächtige, in der obern Kinnlade gegründete Burzel, bei fortwachsendem Hinaufstreben, eine Art Geschwulst auf der Wangenstäche hervorbrachte. Die Figuren 2 und 3 sind nach einem jungen Thiere gleicher Größe gebildet. Bei diesem Eremplar ließ sich der Zwischenkon völlig von der obern Kinnlade sondern, da alsdann der Ectzahn in seiner, der obern Kinnlade ganz allein angehörigen Alveole ungestört zurückbleibt.

Nach allem biesem burfen mir fühnlich behaupten, daß ber große Elephantenzahn gleichfalls in ber obern Kinnlade wurzele; wobei wir zu bedenken haben, daß bei der ungeheuren Forderung, die hier an die obere Kinnlade geschieht, der benachbarte Zwischenknochen, wo nicht zur Bildung der ungeheuren Alveolen, doch zu deren Verstärfung eine Lamelle hergeben follte.

So viel haben wir bei forgfältiger Untersuchung mehrerer Eremplare auszufinden geglaubt, wenn auch schon die im 14. Bande vorgestellten Schädelabbildungen hierin teine Entscheidung herbeiführen.

Denn hier ist es, wo und ber Genius ber Analogie, als Schuhengel, zur Seite stehen moge, damit wir eine an vielen Beispielen erprobte Wahrheit nicht in einem einzigen, zweifelhaften Fall verkennen, sondern auch da dem Geset gebührende Ehre erweisen, wo es sich und in der Erscheinung entziehen midte.

1

Auf der fünften Tafel ist Affe und Mensch einander entgegengestellt. Was den letteren betrifft, so ist, nach einem besonderen Präparat, Trennung und Verschmelzung des gedachten Knochens deutlich genug angegeben. Vielleicht wären beide Gestalten, als Ziel der ganzen Abhandlung, mannichfaltiger und klarer abzubilden und gegen einander zu stellen gewesen. Aber gerade zuletzt, in der prägnantesten Zeit, stockte Neigung und Thätigkeit in jenem Fache, so daß wir schon dankbar anerkennen mussen, wenn eine hochzuverehrende Societät der Natursorscher diese Fragmente ihrer Ausmerksamkeit würdigen, und das Andenken redlicher Bemühungen in dem unzerstördaren Körper ihrer Acten ausbewahren wollen.

Noch aber muffen wir unfere Lefer um fortgefete Aufmertfamteit bitten, benn, von herrn Geoffrop felbft veranlaßt, haben wir noch ein anderes Organ in eben biefem Sinne zu betrachten.

Die Natur bleibt ewig respectabel, ewig bis auf einen gemissen Punkt erkennbar, ewig bem Berständigen brauchbar. Sie wendet uns gar mannichfaltige Seiten zu; was sie verbirgt, beutet sie wenigstens an; dem Beobachter wie dem Denker giebt sie vielfältigen Anlaß, und wir haben Ursache, fein Mittel zu verschmähen, wodurch ihr Aeußeres schärfer zu bemerken und ihr Inneres gründlich zu erforschen ist. Wir nehmen daher zu unsern Iweden ohne weiteres die Function in Schuß.

Function, recht begriffen, ift bas Dafenn in Thatigfeit gebacht, und fo beschäftigen wir uns, von Geoffron felbit aufgerufen, mit bem Arme bes Menichen, mit ben Borberfußen bes Thieres.

Ohne gelehrt icheinen ju wollen, beginnen wir von Arifioteles, Sippofrates und Galen, nach bem Bericht bes

letteren. Die heiteren Griechen schrieben ber Natur einen allerliebsten Berstand zu. Habe sie doch alles so artig eingerichtet, daß man das Ganze immer vollsommen finden musse. Den kräftigen Thieren verleihe sie Klauen und Hörner, den schwächeren leichte Beine. Der Mensch aber sey besonders versorgt, durch seine vielthätige Hand, wodurch er statt Hörner und Klauen sich Schwert und Spieß anzuschaffen wisse. Eben so ist der Zweck, warum der Mittelfinger länger sey als bie übrigen, recht lustig zu vernehmen.

Bollen wir jedoch nach unserer Art weiter fortschreiten, muffen wir das große d'Altonische Werk vor und legen und aus besten Reichthum die Belege zu unsern Betrachtungen entnehmen.

Den Borderam des Menschen, die Berbindung deffelben mit der hand und welche Bunder hier geleistet werden, nehmen wir als allgemein bekannt an. Es ist nichts Geistiges, was nicht in diesen Bereich fiele.

Betrachte man hiernach die reißenden Thiere, wie ihre Rlauen und Krallen nur zum Aneignen der Nahrung geschickt und geschäftig sind, und wie sie, außer einigem Spieltrieb, dem Zwischenknochen untergeordnet und die Knechte des Freßwertzeugs bleiben.

Die fünf Finger sind bei dem Pferde in einen huf geschlossen; wir sehen dieß in geistiger Anschauung, wenn und nicht auch einmal, durch irgend eine Monstrosität, die Theilbarteit des hufes in Finger davon überzeugte. Dieses edle Geschöpf bedarf teines gewaltsamen Ansichreißens seiner Nahrung; eine luftige nicht allzuseuchte Beide befördert sein freies Dasen, welches eigentlich nur einer gränzenlosen Bewegung von hin= und herschwärmendem, behäglichem Muthwillen geeignet zu seyn scheint; welche Naturbestimmung denn

auch ber Mensch zu nublichen und leibenschaftlichen Zweden gar wohl zu gebrauchen weiß.

Betrachten wir nun biesen Theil aufmerkfam, durch die verschiedensten Thiergattungen, so finden wir daß die Bolltommenheit desselben und seiner Functionen zunimmt und abnimmt, je nachdem Pronation und Supination mehr oder weniger leicht und vollständig ausgeübt werden kann. Solchen Bortheil besigen, in mehr oder minderem Grade, gar viele Thiere; da sie aber den Vorderarm nothwendig zum Stehen und Fortschreiten benuhen, so eristiren sie die meiste Zeit in der Pronation, und da auf diese Weise der Radius mit dem Daumen, welchem er organisch verbunden ist, nach innen gekehrt wird, so wird derselbe, als den eigentlichen Schwerpunkt bezeichnend, nach Beschaffenheit der Umstände bedeutender, ja zulebt fast alleinig an seiner Stelle.

Bu ben beweglichsten Borberarmen und ben geschickteften Sanben können wir wohl die des Eichhörnchens und verwandter Nagethiere zählen. Ihr leichter Körper, insofern er zur aufrechten Stellung mehr oder weniger gelangt, und die hüpfende Bewegung, lassen die Borderhände nicht plump werden. Es ist nichts anmuthiger anzusehen, als das Eichhörnchen, das einen Tannzapfen abschält; die mittlere Säule wird ganz rein weggeworfen, und es wäre wohl der Beobachtung werth, ob diese Geschöpfe nicht die Samenkörner, in der Spiralsolge, wie sie sich entwickelt haben, abknuspern und sich zueignen.

hier tonnen wir schiedlich ber beiben vorstehenden Ragezähne dieser Familie gedenten, die im Zwischenknochen enthalten auf unsern Tafeln nicht dargestellt worden, aber desto mannichtaltiger in den d'Alltonischen heften vorgeführt find.

Sochst mertwurdig scheint es zu fenn, daß durch eine

geheimnisvolle Uebereinstimmung, bei vollfommener Thätigkeit der Hand, auch zugleich die Vorderzähne eine höhere Gultur bekommen. Denn mahrend diese bei andern Thieren die Nahrung ergreisen, so wird sie hier von den Händen auf geschickte Beise zum Mund gebracht, wodurch nunmehr die Jähne bloß zum Nagen determinirt werden, und so dieses einigermaßen technisch wird.

hier aber werden wir in Versuchung geführt, jenes griechische Dictum nicht sowohl zu wiederholen, als weiterschreitend abzuändern. "Die Thiere werden von ihren Gliedern tyrannisitt," möchten wir sagen, indem sie sich zwar derselben zu Verlängerung und Fortpstanzung ihres Dasenns ohne weiteres bedienen; da jedoch die Thätigkeit einer jeden solchen Bestimmung, auch ohne Bedürfniß, immer fortwährt, so müssen deshalb die Nagethiere, wenn sie gefättigt sind, zu zerstören ansangen, die endlich diese Tendenz durch den Biber ein Analogon vernünstiger Architestonis hervordringt.

Doch auf diese Beise durfen wir nicht fortsahren, weil wir und ind Granzenlose verlieren mußten, deswegen wir und turz zusammenfassen.

Wie das Thier sich immer weiter zum Stehen und Geben bestimmt fühlt, desto mehr wird der Radius an Kraft zunehmen, dem Körper der Ulna von seiner Masse abziehen, so daß diese zuleht fast verschwindet und nur das Olekranon als nothwendigste Articulation mit dem Oberarme übrig bleibt. Gehe man die vorliegenden d'Altonischen Bildnisse durch, so wird man hierüber gründliche Betrachtungen anstellen, und immer zuleht an diesem Theil, und anderen, das Daseyn, das sich durch die Gestalt hervorthut, in lebendiger, verhaltnismaßiger Function erblicken.

Nun aber haben wir des Falles ju gedenken, mo noch

binreichende Andeutung des Organs übrig ift, auch da, wo alle Function völlig aufbort, welches uns auf einer neuen Seite in die Geheimnisse der Natur zu dringen befähigt.

Man nehme das heft b'Altons d. J., die straußartigen Bogel vorstellend, zur hand und betrachte von der ersten bis zur vierten Tafel, vom Stelette des Straußes bis zu dem des neuhollandischen Casuars, und bemerke, wie sich der Borderarm stufenweise zusammenzieht und vereinfacht.

Ob nun gleich bieses Organ, welches ben Menschen eigentlich jum Menschen, ben Bogel zum Nogel macht, zuleht auf bas sonderbarste abbrevirt erscheint, daß man dasselbe als eine zufällige Mißbildung ansprechen könnte: so sind doch die sämmtlichen einzelnen Gliedmaßen daran gar wohl zu unterscheiden; das Analogon ihrer Gestalt ist nicht zu verkennen, eben so wenig, wie weit sie sich erstrecken, wo sie sich einfügen und, obgleich die Vordersten sich an Zahl verringern, die überbleibenden ihre bestimmte Nachbarschaft nicht ausgeben.

Diefen wichtigen Puntt, ben man bei Untersuchung der boberen thierischen Ofteologie ins Auge fassen muß, hat Geoffron volltommen richtig eingesehen und entschieden ausgedrückt; daß man irgend einen besondern Anochen, der sich und zu verbergen scheint, am sichersten innerhalb der Granzen seiner Nachbarschaft entbeden könne.

Bon einer andern hauptwahrheit, die sich hier unmittelbar anschließt, ist er gleichfalls durchbrungen: daß nämlich bie haushältische Natur sich einen Etat, ein Budget vorgeschrieben, in bessen einzelnen Capiteln sie sich die volltommenste Willfur vorbehält, in der hauptsumme jedoch sich völlig treu bleibt, indem, wenn an der einen Seite zu viel ausgegeben worden, sie es der andern abzieht und auf die entschiedenste Weise sich ind Gleiche stellt. Diese beiden sichen

Begweiser, denen unfre Deutschen seit so manchen Jahren so viel verdanken, sind von herrn Geoffrop dergestalt anerkannt, daß sie ihm auf seinem wissenschaftlichen Lebensgange jederzeit die besten Dienste leisten; wie sie denn überhaupt den traurigen Behelf der Endursachen völlig beseitigen werden.

So viel fen genug, um anzudeuten, daß wir keine Art ber Manifestation bes labyrinthischen Organismus außer Acht laffen durfen, wenn wir durch Anschauung des Aeußeren zur Einsicht in das Innerste gelangen wollen.

Aus dem bisher Berhandelten ist ersichtlich, daß Geoffrop zu einer hohen, der Idee gemäßen Denkweise gelangt sep. Leider bietet ihm seine Sprache auf manchen Punkten nicht den richtigen Ausdruck, und da sein Gegner sich im gleichen Falle besindet, so wird dadurch der Streit unklar und verworren. Wir wollen suchen, diesen Umfland bescheidentlich aufzuklaren. Denn wir möchten diese Gelegenheit nicht versfäumen, bemerklich zu machen wie ein bedenklicher Wortzgebrauch bei französsischen Vorträgen, ja bei Streitigkeiten vortresslicher Männer, zu bedeutenden Irrungen Veranlassung giebt. Man glaubt in reiner Prosa zu reden und man spricht schon tropisch; den Tropen wendet einer anders an, als der andere, führt ihn in verwandtem Sinne weiter und so wird der Streit unendlich und das Käthsel unaussische.

Materiaux; bicfes Bortes bebient man sich, um die Theile eines organischen Wesens auszudrücken, die, zusammen, entweder ein Ganzes, oder einen untergeordneten Theil des Ganzen ausmachen. In diesem Sinne wurde man den Zwischenknochen, die obere Kinnlade, das Gaumenbein, Materialien nennen, woraus das Gewölbe des Rachens zusammengeseht ist; eben so den Anochen des Oberarms, die beiden des Borderarms und die mannichsaltigen der Dand als Materialien

betrachten, woraus ber Arm bes Menfchen, ber Borberfuß bes Thieres gufammengefest ift.

Im allgemeinsten Sinne bezeichnen wir aber durch bas Bort Materialien unzusammenhängende, wohl auch nicht zusammengehörige, ihre Bezüge durch willfürliche Bestimmung erhaltende Körper. Balten, Breter, Latten sind Materialien Einer Art, aus denen man gar mancherlei Gebäude und so denn auch z. B. ein Dach zusammenfügen kann. Biegeln, Aupfer, Blei, Zink, haben mit jenen gar nichts gemein, und werden doch nach Umständen bas Dach abzuschließen nöthig.

Bir muffen daher dem frangofifchen Bort materiaux einen viel hohern Ginn unterlegen, ale ihm gufommt, ob es gleich ungern geschieht, weil wir die Rolgen voraussehen.

Composition; ein gleichfalls unglückliches Wort, mechanisch mit dem vorigen mechanischen verwandt. Die Franzosen haben solches, als sie über Künste zu denken und zu schreiben anssingen, in unfre Kunstlehren eingeführt; denn so heißt est der Maler componire sein Gemälde; der Musicus wird sogar ein für allemal Componist genannt, und doch, wenn beide den wahren Namen eines Künstlers verdienen wollen, so setzen sie ihre Werke nicht zusammen, sondern sie entwickeln irgend ein inwohnendes Bild, einen höhern Anklang natur= und kunstgemaß.

Eben fo wie in ber Aunft, ift, wenn von ber Natur gesprochen wird, dieser Ausbruck herabwürdigend. Die Organe componiren sich nicht als vorher fertig, sie entwickeln sich aus und aneinander zu einem nothwendigen ins Ganze greifenden Daseyn. Da mag benn von Function, Gestalt, Farbe, Maaß, Masse, Gewicht, oder von andern Bestimmungen, wie sie heißen mögen, die Nebe seyn, alles ist beim Betrachten und Forschen zulässig; das Lebendige geht ungestört

feinen Gang, pflanzt fich weiter, fcmebt, fcmantt, und erreicht zulest feine Bollendung.

Embranchement ist gleichfalls ein technisches Wort bes Bimmerhandwerks und drückt aus, die Balken und Sparren in= und aneinander zu fügen. Ein Fall, wo dieses Wort zulässig und ausdrücklich erscheint, ist wenn es gebraucht wird, um die Verzweigung einer Straße in mehrere zu bezeichnen.

Wir glauben hier im Einzelnen, so wie im Ganzen, die Nachwirkung jener Epoche zu sehen, wo die Nation dem Senfualism hingegeben war, gewohnt, sich materieller, mechanisscher, atomistischer Ausdrücke zu bedienen; da denn der forterbende Sprachgebrauch zwar im gemeinen Dialog hinreicht, sobald aber die Unterhaltung sich ins Geistige erhebt, den höheren Ansichten vorzüglicher Männer offenbar widerstrebt.

Noch ein Wort führen wir an: bas Wort: Plan. Beil sich, um die Materialien wohl zu componiren, eine gewisse voraus überbachte Anordnung nothig macht, so bedienen jene sich des Wortes Plan, werden aber sogleich dadurch auf den Begriff eines Hauses, einer Stadt geleitet, welche, noch so vernünstig angelegt, immer noch keine Analogie zu einem organischen Wesen darbieten können. Dennoch brauchen sie, unbedacht, Gebäude und Straßen als Gleichnis; da denn zugleich der Ausdruck Unite du Plan zum Misverständnisse, zum hin= und Wiedersprechen Anlaß giebt und die Frage, worauf alles ankommt, durchaus verdüstert wird.

Unité du Type murbe bie Sache schon naher auf ben rechten Weg geleitet haben und dieß lag so nahe, indem sie das Wort Type im Contert der Nede gar wohl zu brauchen wissen, da es eigentlich obenanstehen und zur Ausgleichung des Streites beitragen follte.

Wieberholen wir junachft nur, daß Graf Buffon icon Soethe, fammel. Berte. XL. 34

im Jahre 1753 bructen light, er befenne sich zu einem dessin primitis et général — qu'on peut suivre très loin — sur lequel tout semble avoir été conçu. Tome IV. p. 379.

"Bas bedarf es weiter Beugniß?"

hier aber möchte es der Ort feyn, zu der Streitigleit, von der wir ausgingen, wieder zurudzulehren und ihre Folgen nach der Zeitreihe, infofern es und möglich ward, vorzutragen.

Erinnern wird man sich, daß dasjenige Heft, welches unser Borstehendes veranlaßte, vom 15. April 1830 datirt ist. Die sämmtlichen Tagesblätter nehmen sogleich Kenntnis von der Sache und sprechen sich für und dawider aus.

Im Monat Juni bringen bie Herausgeber der Revue encyclopédique die Angelegenheit zur Sprache, nicht ohne Gunst für Geoffrop. Sie erklaren dieselbe für europäisch, d. h. in= und außerhalb des wissenschaftlichen Kreises bedeutend. Sie rücken einen Aufsat des vorzüglichen Mannes in extenso ein, welcher allgemein gefannt zu seyn verdient, da er, kurz und zusammengesaßt, wie es eigentlich gemeint sey, ausspricht.

Wie leidenschaftlich der Streit behandelt werde, sieht man daraus, daß am 19. Juli, wo die politische Sahrung schon einen hohen Grad erreicht hatte, diese weit abliegende wissenschaftlich-theoretische Arage solche Geister beschäftigt und aufreat.

Dem fen nun wie ihm fen, wir werden burch biefe Controvers auf die innern besondern Berhältniffe der französischen Atademie der Wiffenschaften hingewiesen: denn daß diese innere Mißhelligkeit nicht eher laut geworden, davon mag folgendes wohl die Ursache gewesen seyn.

In den früheren Beiten maren bie Sigungen ber Atademie gefchloffen, nur die Mitglieder fanden fich ein und biscutirten

über Erfahrungen und Meinungen. Nach und nach ließ man Freunde ber Wiffenschaften als Buborer freundlich herein, andere Zudringende konnten in der Folge nicht wohl abgehalten werden, und so sah man sich endlich in Gegenwart eines bebentenden Dublicums.

Wenn wir ben Weltlauf mit Sorgfalt betrachten, fo erfahren wir, daß alle öffentlichen Verhandlungen, fie mögen religiös, politisch ober wissenschaftlich sepn, früher ober später burchaus formell werden.

Die französischen Atademisten enthielten sich beshalb, wie in guter Gesellschaft hertömmlich, aller gründlichen und zugleich heftigen Controvers, man biscutirte nicht über die Borträge, sie wurden an Commissionen zur Untersuchung gegeben und nach deren Gutachten behandelt, worauf denn einem oder dem andern Aufsah die Ehre widersuhr, in die Memoiren der Atademie aufgenommen zu werden. So viel ist es was und im Allgemeinen befannt geworden.

Run aber wird in unferem Falle gemelbet, die einmal ausgebrochene Streitigkeit werde auch auf ein folches hertommen bedeutenden Ginfluß haben.

In der Atademie-Sihung vom 19. Juli vernehmen wir einen Nachklang jener Differenzen und nun kommen fogar die beiben perpetuirlichen Secretäre Euvier und Arago in Conflict.

Bisher war, wie wir vernommen haben, die Gewohnheit, in einer jeden folgenden Session nur die Aubriken der vorshergehenden vorgetragenen Nummern zu referiren, und freilich dadurch alles zu beseitigen.

Der andere perpetuirliche Secretar Arago macht jedoch gerade diefmal eine unerwartete Ausnahme und trägt die von Euvier eingelegte Protestation umftanblich vor. Dieser

reprotestirt jedoch gegen solche Reuerungen, welche großen Beitaufwand nach fich ziehen mußten, indem er sich zugleich über die Unvollständigkeit des eben vorgetragenen Resume's beklaat.

Geoffron de St. Hilaire miderspricht, es werden die Beispiele anderer Institute angeführt, wo bergleichen mit Nuten geschehe.

Dem wird abermals widersprochen und man halt es zulest für nöthig, diese Angelegenheit weiterer Ueberlegung anheim zu geben.

In einer Sigung vom 11. October lief't Geoffrop einen Auffat über die besonderen Formen des hinterhauptes der Krokodile und des Teleosaurus; hier wirft er nun herrn Euvier eine Versäumniß in Beobachtung dieser Theile vor; der Lettere steht auf, sehr wider seinen Billen, wie er versichert, aber durch diese Vorwürfe genöthigt, um folche nicht stillschweigend zuzugeben. Und ist dieses ein merkwürdiges Beispiel, welchen großen Schaden es bringe, wenn der Streit um höhere Ansichten bei Einzelnheiten zur Sprache kommt.

Bald darauf erfolgt eine Session, beren wir mit den eignen Worten bes herrn Geoffron hier gedenken wollen, wie er sich darüber in der Gazette Médicale vom 23. October vernehmen läßt.

"Gegenwärtige Zeitung und andere öffentliche Blatter hatten bie Neuigkeit verbreitet, jene zwischen herrn Cuvier und mir entsponnene Streitigkeit follte in der nachsten akademischen Sigung wieder aufgenommen werden. Man eilte herbei, um die Entwicklungen meines Gegners zu vernehmen, welche er über das Felsbein der Krokodik vorläufig angefündigt hatte."

"Der Saal war mehr als gewöhnlich angefüllt und man

glaubte unter ben Juhörern nicht nur folche zu sehen, welche, von reinem Interesse befeelt, aus den wissenschaftlichen Garten herantommen; man hatte vielmehr Neugierige zu bemerten und Neußerungen eines Atheniensischen Parterre's von ganz abweichenden Gesinnungen zu vernehmen."

"Diefer Umftand, herrn Cuvier mitgetheilt, bewog ibn, ben Bortrag feines Auffates auf eine andere Sigung zu versichieben."

"Bon feinem anfänglichen Borhaben in Kenntniß gefest, hielt ich mich zu antworten bereit, war es aber nun fehrzufrieben, diese Sache dergestalt sich auflösen zu sehen. Denn einem wissenschaftlichen Wettkampfe zieh' ich vox, meine Folgerungen und Schlusse bei der Atademie zu hinterlegen."

"Meinen Auffaß hatte ich niedergeschrieben, in der Abficht, wenn ich aus dem Stegreife über die Angelegenheit gesprochen hatte, benselben zur Aufbewahrung dem akademiichen Archiv anzuvertrauen, mit der Bedingung: ne varietur."

Seit jenen Ereignissen ist nun schon ein Jahr vorüber und man überzeugt sich aus dem Gesagten, daß wir auf die Folge einer so bedeutenden wissenschaftlichen Explosion, selbst nach der großen politischen, ausmerksam geblieben. Jeht aber, damit das Vorstehende nicht ganze veralte, wollen wir nur so viel erklären, daß wir glauben bemerkt zu haben: es werzben die wissenschaftlichen Untersuchungen in diesem Felde zeitzher bei unsern Nachbarn mit mehr Freiheit und auf eine geistreichere Weise behandelt.

Bon unfern beutschen Theilnehmenden haben wir folgende Namen ermähnt gefunden: Bojanus, Carus, Kielmeyer, Medel, Ofen, Spir, Tiedemann. Darf man nun vorausfetzen, daß die Berdienste dieser Manner anerka:int und genutt werden, daß die genetische Deutweise, deren sich der Deutsche

nun einmal nicht entschlagen tann, mehr Erebit gewinne: so tonnen wir und gewiß von jener Seite einer fortgesetten theilnehmenben Mitarbeit erfreuen.

Beimar, im Marg 1832.

# Erläuterung zu bem aphoristischen Aufsat ,, die Ratur"

Seite 385 Diefes Banbet.

### Goethe an den Cangler v. Müller.

Jener Auffah ift mir vor turgem ans ber brieflichen Berlaffenschaft ber ewig verehrten herzogin Anna Amalia mitgetheilt worden; er ist von einer wohlbekannten hand geschrieben, beren ich mich in ben achtziger Jahren in meinen Beschäften zu bebienen pflegte.

Daß ich diese Betrachtungen versaßt, kann ich mich factisch zwar nicht erinnern, allein sie stimmen mit den Vorstellungen wohl überein, zu denen sich mein Geist damals ausgebildet hatte. Ich möchte die Stuse damaliger Einsicht einen Comparativ nennen, der seine Richtung gegen einen noch nicht erreichten Superlativ zu außern gedrangt ist. Man sieht die Neigung zu einer Art von Pantheismus, indem den Welterschiungen ein unersorschliches, unbedingtes, humoristisches, sich selbst widersprechendes Wesen zum Grunde gedacht ist, und mag als Spiel, dem es bitterer Ernst ist, gar wohl gelten.

Die Erfüllung aber, die ihm fehlt, ift die Anschanung ber zwei großen Triebraber aller Ratur: ber Begriff von Polarität und von Steigerung, jene ber Materie, infofern wir sie materiell, biese ihr bagegen, infosern wir sie geistig benten, angehörig; jene ist in immermahrendem Anziehen und Abstoßen, diese in immerstrebendem Aufsteigen. Beil aber die Materie nie ohne Seist, der Seist nie ohne Materie eristirt und wirksam seyn kann, so vermag auch die Materie sich zu steigern, so wie sich's der Seist nicht nehmen läßt anzuziehen und abzustoßen; wie derzenige nur allein zu benten vermag, der genugsam getrennt hat um zu verbinden, genugsam verbunden hat um wieder trennen zu mögen.

In jenen Jahren wohin gedachter Auffat fallen mochte, war ich hauptsachlich mit vergleichender Anatomie beschäftigt und gab mir 1786 unfägliche Muhe, bei Anderen an meiner Ueberzeugung: dem Menschen durfe der Zwischenknoschen nicht abgesprochen werden, Theilnahme zu erregen. Die Wichtigkeit dieser Behauptung wollten selbst sehr gute Köpfe nicht einsehen, die Wichtigkeit laugneten die besten Besobachter, und ich mußte, wie in so vielen andern Dingen, im Stillen meinen Beg für mich fortgeben.

Die Versatilität der Natur im Pflanzenreiche verfolgte ich unablässig und es glückte mir Anno 1787 in Sicilien die Metamorphose der Pflanzen, so im Anschauen wie im Begriff zu gewinnen. Die Metamorphose des Chierreichs lag nahe dran und im Jahre 1790 offenbarte sich mir in Venedig der Ursprung des Schädels aus Wirbelknochen; ich versolgte nun eifriger die Construction des Topus, dictirte das Schema im Jahre 1795 an Mar Jacodi in Jena und hatte bald die Freude von deutschen Natursorschern mich in diesem Fache abgelös't zu sehen.

Bergegenwärtigt man sich bie hohe Ansführung, burch welche bie fämmtlichen Naturerscheinungen nach und nach vor

dem menschlichen Geiste verkettet worden, und lief't alebann obigen Aufsat von dem wir ausgingen, nochmals mit Bedacht; so wird man nicht ohne Lächeln jenen Comparativ, wie ich ihn nannte, mit dem Guperlativ, mit dem hier abgeschlossen wird, vergleichen und eines funfzigjährigen Fortschreitens sich erfreuen.

Beimar, 24. Mai 1828.

## Chronologie

ber Entftehung Goethe'icher Schriften.



#### 1765.

Das Gedicht: die Höllenfahrt Christi.

Die Laune bes Berliebten. Die Mitschulbigen. Bon kleinern Gebichten, brei Oben an Behrisch; Die Brautnacht; Bahrer Genuß; Die schöne Nacht; Glud und Traum; Der Misanthrop; Berschiebene Drohung; Madchenwunsche; Beweggrund; Liebe mider Willen; Lebenbiges Andenken; Glud ber Entfernung; An Luna; Schabenfreube; Unschuld; Scheintod; Bechsel.

#### 1770 — 1771.

Lieber: Stirbt ber Kuchs, so gilt ber Balg; Blinde Kuh; Der Abschied; An die Erwählte; Willfommen und Abschied; Mit einem gemalten Bande. Schreibt ben Aufsah: über deutsche Bautunft, Briefe eines Landgeiftlichen an seinen Amtebruber, und zwei wichtige biblische Fragen; auch die Obe: Wanderers Sturmlieb.

#### 1772.

Uebersett bas Deserted Village von Golbsmith. Schreibt bas Gebicht: ber Banbrer. Recensionen in bie Frankfurter gelehrten Anzeigen. Gog von Berlichingen.

1773 — 1774.

Berther; Clavigo; das Jahrmarktofest zu Plundersweizlern; Bahrdt; Pater Brey; Satyros; Götter, Helben und Wieland; Handwursts Hochzeit. Die Gedichte: Der König in Thule; "Es war ein Buhle frech genung 1c."; "Hoch auf dem alten Churme steht 1c."; "Zwischen Lavater und Blasebow 1c." — Plan zu einem dramatischen Gedichte: Mahomet, woraus "Mahomet's Gesang" sich erhalten. Fragmente des ewigen Juden. Schreibt den Prometheus; Stella; die altesten

Scenen des Fauft; Rünftlers Erdewallen. Ferner die Gebichte: Künstlers Abendlied; Kenner und Kunstler; Kenner und Enthusias; Sendschreiben; Künstlers Fug und Necht; die Ode: An Schwager Kronos.

1775.

Klaggefang von ber eblen Frauen bes Afan Aga. Die Lieder: Reue Liebe neues Leben; An Belinden; "In allen guten Stunden ic." Die Opern: Erwin und Elmire, und Claubine von Villa Bella; besgleichen ein verloren gegangenes kleines Stud unter bem Titel: "Sie kommt nicht." Ferner die Gedichte: "Und frische Nahrung neues Blut 2c."; "Angebenken du verklungner Freude 2c."; Lili's Park. Beginnt den Egmont.

1776.

Gebichte: Sans Sache; Seefahrt; Proferpina. Schreibt bie Geschwister.

1777.

Schreibt die Oper: Lila, und den Triumph der Emfindfamteit. Unfange bes Bilhelm Meister. Beginnt ein Gedicht vom Prinzen Radegifi, welches verloren gegangen. Schreibt die Ode: "Dem Geier gleich ic."

Das erfte Buch von Wilhelm Meister beenbigt. Die Oper: Lila umgearbeitet; auch einige neue Scenen am Egmont geschrieben.

1779.

Iphigenie in Prosa vollendet. An Egmont fortgefahren. Jery und Bateln.

1780.

Ferneres am Egmont. Anfange des Taffo. Schreibt: Die Bogel, und das Neueste von Plundersweilern. Redigirt die zweite Abtheilung der Briefe aus der Schweiz.

Wollendet den Tasso in Prosa. Redoutengedicht: Ein Bug Lapplander. Arien zur Kischerin. Anfange des Elpenor. Gestichte: Meine Göttin; Der Becher; An die Cicade.

1782. Gedichte zu den Redoutenaufzügen: des Winters, der vier Weltalter, der weiblichen Tugenden, des Amors. Schreibt ferner die Gebichte: Mieding's Tod, Versus memoriales, Das Göttliche; Einsamkeit; Erwählter Kels; Ländliches Glück. Das Singspiel: "die Fischerin" vollendet. Zweites und drittes Buch des Wilhelm Meister. Werther vervollständigt.

1783.

Gebicht: Bur Feier ber Geburtoftunde bes Erbpringen. 3mei Acte von Elpenor geendet. Einschränkung; Ilmenau; "Ueber allen Sipfeln ift Ruh ic." Viertes Buch von Wilbelm Meister.

1784.

Der Madtenzug: Planetentanz. Auffat über ben 3wifchenknochen. Wilhelm Meister fortgefett.

1785.

Episches Gebicht: Die Geheimnisse. Gebicht auf den Tod bes herzogs Leopold von Braunschweig. Oper: Scherz, List und Rache. Endigt das sechste Buch des Wilhelm Meister.

1786.

Rebigirt die ersten Bande seiner bei Göschen in Leipzig erscheinenden Schriften. Gedicht: Abschied im Namen der Engelhäuser Bauerinnen. Schreibt in Italien seine Iphigenie in Versen. Plan zu einer Iphigenie in Delphi.

Den Tasso in Verse zu bringen angefangen. Anfange einer Tragodie: Nausitaa. Einiges am Wilhelm Meister gettam. Egmont vollendet. Die Opern: Claubine von Willa Bella, und Erwin und Elmire umzuarbeiten angefangen.

Mebigirt ben achten Band feiner Schriften. Die Opern: Erwin und Elmire, und Elaubine von Villa Bella beendige. Schreibt die Auffähe: Kraunenrollen auf dem römischen Theater durch Männer gespielt; Jur Theorie der bilbenden Künste; Einfache Nachghmung der Natur, Manier, Styl; Von Arabesten. Dichtet die römischen Elegien; ingleichen das Gedicht: Amor als Landschaftsmaler. Plan zu einer weiteren Ausarbeitung des Faust, und einige Scenen davon geschrieben. Die Scene der Herenküche im Garten Borghese ausgesührt. Künstlers Apotheose. Tasso fortgesetzt und den Plan vervollsständigt.

1789.

Römisches Carneval. Stammbaum Cagliostro's. Taffo vollendet. Lieber: "Lasset Gelehrte sich zanken und streiten ze." und "Geh! gehorche meinen Winken ze." Schreibt den Groß-Cophta; Die ungleichen Hausgenossen; so wie den Aufsah: Neber Christus und die zwölf Apostel.

Die Ausgabe ber gesammelten Schriften beendigt. Redigirt die romischen Elegien. Schreibt die Metamorphose ber Pflanzen. Erstes Aperçu seiner Farbenlehre. Schreibt zu Benedig ben Aufsat: Ueber altere Gemalbe; befigleichen die Benetianischen Epigramme.

Erstes Stud optischer Beitrage. Prolog zu Eröffnung des Theaters. Die Oper: Theatralische Abenteuer bearbeitet und die beiden Lieder: "An dem reinsten Frühlingsmorgen ic." und "Bei dem Glanz der Abendröthe ic." eingelegt. Prolog vom 1. October.

Aerausgabe feiner neuen Schriften bei Unger begonnen. 3weites Stud optischer Beitrage. Epilog vom 11. Juni. In der Farbenlehre fortgefahren. Reise der Söhne Megaprazon's. Gedicht: Der neue Amor. Epilog vom letten December. 1793.

Reinete Fuchs. Der Bürgergeneral. Prolog vom 15. October. Die Aufgeregten und die Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten begonnen. Der Versuch, als Vermittler von Object und Subject.

Die Aufgeregten fortgesetzt. Redaction und Druck des Bilhelm Meister beginnt. Prolog jum 6. October. Schreibt die beiden Episteln in Herametern. Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten fortgesetzt.

Erzählung von der Sängerin Antonelli; von Bassompierre mit der Krämerin; defigleichen vom Procurator. Bekenntnisse einer schönen Seele. Schreibt den Aussage Literarischer Sansculotismus. Bon Gebichten erscheinen: Die Rabe des Geliebten; Der Besuch; Meeresstille; Glüdliche Fahrt. Redigirt

bie Benetianischen Epigramme. Das Mahrchen geschrieben und die Unterhaltungen beutscher Ausgewanderten geschlossen. Uebersett ben "Bersuch über die Dichtungen ic." von Frau von Staël. Schreibt den Entwurf einer Einleitung in die vergleichende Anatomie. Wilhelm Meisters Lehrjahre fortzgeseht.

1796.

Die Xenien. Erste Abthetlung der Briefe aus der Schweiz redigirt. Die Uebersehung des Benvenuto Cellini begonnen. Die vier Jahredzeiten. Plato als Mitgenosse einer christlichen Offenbarung. Gedichte: Aleris und Dora; Die Musen und Grazien in der Mark; Der Chinese in Rom; Lied: An Migenon. Schreibt den Aussah: Borträge über den Entwurf einer Einleitung in die vergleichende Anatomie. Endigt den Wilsbelm Meister im August. Schreibt die ersten Gesange von hermann und Dorothea, desgleichen das Procemium zu diesem Gedichte. Auch am Faust einiges gethan.

1797.

hermann und Dorothea am 21. Marg vollendet. Plan ju einem epischen Gebicht: die Jagd. Schema der Metamor: phose ber Infecten. Cellini fortgefest. Auffan: Ifrael in ber Bufte. Gebichte: Der Schabgraber; Der nene Paufias; Die Metamorphose ber Pflangen; Der Zauberlehrling; Die Braut von Corinth; Der Gott und bie Bajabere; befgleichen bie beiden Lieder: "Wenn die Reben wieder bluben ic." und "Bu lieblich ift's ein Wort zu brechen ic." Entwirft ein Schema zur Beschreibung der Peterskirche in Rom. Schema jum Fauft vervollständigt, fo wie Oberon's und Titania's goldene Hochzeit, die Zueignung und den Prolog geschrieben. Auffan: Laofoon: defigleichen über Bahrheit und Wahrscheinlichkeit der Kunstwerke. Balladen: Der Edelknabe und die Müllerin; Der Junggefell und der Mühlbach; Der Müllerin Reue. Auffat: Vortheile die ein junger Maler baben konnte. Elegie: Amontas. Plan: die Sage bes Wilhelm Tell als episches Gebicht zu behandeln. Gedicht: Schweizeralpe. Elegie: Euphrofine. Auffat: Ueber epifche und bramatische Dichtkunst. Legende vom Sufeisen.

Mastenzug zum 30. Januar. Cellini fortgefest und

Noten bazu. Auffat über pathologisches Elfenbein. Geschichte ber Farbenlehre geordnet. Faust fortgesett. homer's Ilias schematisirt. Plan zur Achilleis. Einleitung zu den Proppiaen. Gedichte: Der Müllerin Verrath; Die Musageten; Das Blümlein Bunderschön; Deutscher Parnaß; Die Beifagungen des Bakis. Diderot von den Farben übersett und Inmerkungen dazu. Einleitung zur Karbenlehre. Der Sammiler und die Seinigen angesangen. Recension der Grübel'schen Gebichte.

1799.

Achilleis erster Gesang. Gebicht: Spiegel ber Muse. Der Sammler und die Seinigen beendigt. Schreibt mit Schiller und Meper bas Schema: Ueber ben Dilettantismus in den Künsten. Idee zu einem großen Naturgedicht. Die Proppläen fortgeset. Redigirt seine neueren kleinen Gedichte zur herausgabe bei Unger in Berlin. Schreibt die Cantate: Erste Balpurgisnacht. Den Faust wieder vorgenommen; auch Einiges an der Karbenlehre gethan. Uebersett den Mahomet von Boltaire. Plan zur natürlichen Tochter.

1800.

Die Arbeit an der Karbenlehre fortgesett, und folche in drei Hauptmassen, die bidaktische, polemische und historische eingetheilt. Erposition des schon früher begonnenen zweiten Theils der Zaubersöte. Die guten Weiber. Helena angefangen. Palaophron und Neoterpe. Sechstes und letzes Stuck der Propplacn. Uebersett den Tancred.

1801. Uebersett das Büchlein Theophrasi's von den Karben. Schema eines Nomans: die Wanderschaft nach Pprmont im Jahre 1582. In Göttingen sernere Materialien zur Geschichte der Farbenlehre gesammelt. Erster Act der natürlichen Tochter. Lied zum neuen Jahr 1802.

1802. Maskenzug zum Geburtstag der Herzogin Louise am 30. Januar. Aufsat: Weimariches Theater. Zweiter Act der natürlichen Tochter. Gedichte: Tischlied; Stiftungslied; Krühzeitiger Frühling; Hochzeitlied. Schreibt das Vorspiel: Bas wir bringen. An der Farbenlehre und Gellini fortgefahren. 1803.

Cellini beendigt; deßgleichen den ersten Theil der natürlichen Tochter. Entwurf einer Kortsehung derselben. Gedicht: Magisches Res. Schreibt die Regeln für Schauspieler. Plan zum: Mann von sunfig Jahren. Aussah über Polygnot's Gemälde in der Lesche zu Delphi. Es erscheinen die Gedichte: Generalbeichte; Meltseele; Dauer im Bechsel; Schäfers Klagelieb; Trost in Thranen; Sehnsucht; Nachtgesang; Bergschloß; Die glücklichen Gatten; Manderer und Pachterin; Ritter Eurts Brautsahrt; Kriegeerklarung; Selbstbetrug; Der Rattensänger; Frühlingsorakel.

1804.

Recensionen der Gedichte von Bos. Gos von Berlichingen für das Theater eingerichtet. An der Farbenlehre fortgefahren. Windelmann und sein Jahrhundert begonnen; deßigleichen eine Uebersehung von Rameau's Reffen.

1805.

Nameau's Neffen beendigt; defigleichen die Anmertungen dazu geschrieben. Recension der Gedichte von Sebel. Windelmann und sein Jahrhundert abgeschlossen. Epilog zu Schiller's Glode. Druck der Farbenlehre beginnt.

1806.

Recension über bes Anaben Bunderhorn, Hiller's Gedichte, humboldt's Ideen zu einer Physiognomik der Gewächse z.
in die Jenaische Literaturzeitung. Aphorismen über den Galvanismus. Den ersten Theil des Kaust abgeschloffen. Ausgabe seiner Werke bei Cotta in zwölf Banden. Vier Gedichte
an Lischbein geschrieben. Redaction der Farbenlehre sortgeseht. Ein Schema der allgemeinen Naturlebre.

1807.

Die Rebe von Johannes von Muller über Friedrich ben Großen übersett. Rebe jum Andenken ber herzogin Amalie. Prolog jur Eröffnung des Theaters in Leipzig. Plan zu den Banderjahren. Schreibt St. Joseph ben Zweiten; Die neue Melufine; Die pitgernde Thörin; Die gefährliche Wette, und Der Mann von funfzig Jahren. Ordnet die Materialien zu hader's Leben. Macht einen Catalog der Cartibader Mineralien=Sammlung. Schreibt das Borspiel zu Eröffnung des Weimarischen Theaters; der Pandora ersten Theit; bestgleichen

einige Sonette. Redaction und Drud ber Farbenlehre fort: gefebt.

1808.

Pallabe: Birtung in die Kerne. Gebicht an die Aurprinzes von Cassel, unter dem Litel: "Einer boben Reisenben." Mehrere Sonette. Redaction der neuen Ausgade seiner Berte fortgesett. Schema eines lvrischen und bistorischen Bolksbuches. Beschreibung des Kammerbergs bei Eger. Die Bablverwandtschaften schematisirt. Gedicht: der Goldschmiedsgesell.

1809.

Mit der Karbenlehre beschäftigt. Ballade: Johanna Sebus. Die Bablverwandtschaften geschrieben. Borarbeiten zu Bahrheit und Dichtung.

1810.

Mastenzug: die romantische Poesie, zum Geburtstage der Herzogin Louise; deßgleichen einen Mastenzug russischer Nationen, zum Geburtstag der Großsurstin Maria Paulowna. Gedichte: Rechenschaft; Ergo bibamus; Genialisch Treiben; Kliegentod; Schneidercourage. Die Farbenlehre abgeschlossen. Schreibt in Carlsbad: Das nußbraune Mädchen; besgleichen die Gedichte: Der Kaiserin Ankunft; der Kaiserin Becher; der Kaiserin Plaß; der Kaiserin Abschied. Die Tabellen der Tonlehre entworfen. Hadert's Leben angesangen. Wahrheit und Dichtung schematiurt. Kunisches Lieb.

1811.

Sicilianisches Lied; Soweizerlied. Cantate: Minaldo. Hadert's Leben beendigt. Das Anabenmahrchen geschrieben. Prolog zur Eröffnung bes neuen Schauspielhauses in Halle. Den ersten Band von Wahrheit und Dichtung vollendet. Romeo und Julie fürs Theater.

1812.

Auffah: Der Ednzerin Grab. Gebichte an den Kaiser und die Kaiserin von Desterreich; destgleichen an die Kaiserin von Frankreich. Das kleine Lustspiel: Die Wette. Sonett an Bondi. Den zweiten Band von Wahrheit und Dichtung brendigt; den dritten begonnen. Versuch, den Faust für die Bahne zu bearbeiten. Aussa. 1813.

Schreibt zum Geburtstage ber Herzogin Louise die Cantate: Ibylle. Schreibt ferner die Gebichte: "Alles fündet bich an 1c."; "Donnerstag nach Belvedere 1c."; Sonett in das Stammbuch der Großfürstin Maria Paulowna. Parabel: Pfaffenspiel. Lied: "Ich habe geliebet 1c." Rebe zum Ansbenten Wieland's. Bon Auffägen fallen in dieses Jahr: Doppelbilder des rhombischen Kalkspen fallen in dieses Jahr: Doppelbilder des rhombischen Kalkspen fallen in dieses Jahr: Ehakspeare und kein Ende; über Zinnformation. Es entsiehen die Balladen: Die wandelnde Glode; Der getreue Edart; Der Todtentanz. Den dritten Band von Wahrheit und Dichtung beendigt. Epilog zum Esser. Eine Oper, der Löwenstuhl, begonnen.

1814.

Redaction seiner Italianischen Reise beginnt; befgleichen die neue Ausgabe seiner Werke in zwanzig Bänden bei Cotta. Von Gedichten entstehen: Ariegoglud; Die Weisen und die Leute; Jahrmarkt zu Hinseselb; Auf ben Kauf; Das Parterre spricht. Schreibt in Verbindung mit Riemer das Vorspiel für Halle zum Andenken Reil's. Schreibt Epimenides Erwachen. Schema des Rochussestes zu Bingen. Ferner entsteht in diesem Jahre ein großer Theil seiner Gedichte des Westösstlichen Divans.

1815.

Redaction der Italianischen Reise und neue Ausgabe der Werke sortgesett. Wiele Gedichte zum Divan. Das Requiem auf den Tod des Prinzen von Ligne begonnen. Schreibt die Aussage: Ueber das deutsche Theater. Don Ciccio, und Nachricht von altdeutschen in Leipzig entdecken Kunstschäften. Schreibt in Verkindung mit Peucer das Nachspiel zu den Hagestolzen. Erstes Heft von Kunst und Alterthum vorbereitet. Lied: "Anabe saß ich, Fischerknabe ic."

1816.

Redaction der neuen Ausgabe feiner Werke fortgesett. Plan zu einer orientalischen Oper. Gebicht: "Im Namen beffen, ber sich felbst erschuft rie." Den ersten Band der Italianischen Reise abgeschlossen; befgleichen das erste heft von Kunft und Alterthum. Theorie der entoptischen Karben begonnen. Schreibt den Aussatz Shaffpeare als Theaterdichter;

so wie das Rochussest zu Bingen. Die herausgabe seiner naturwissenschaftlichen hefte vorbereitet. Gedicht zum Jubilaum des Staatsministers von Boigt. Entwurf einer großen Cantate zum Lutherfest. Redaction des zweiten Bandes seiner Italianischen Reise begonnen. Den vierten Band von Bahrbeit und Dichtung schematisirt. Schreibt die Ballade: "herein, o du Guter! du Alter herein 1c."; deßgleichen die Lieder: "Bu erfinden, zu beschließen 1c."; "So ist der helb der mit gefällt 1c." und verschiedene Gedichte zum Divan.

1817.

Das zweite Seft von Runft und Alterthum abgeschloffen. Robebue's Schutgeift und beffen Luftfpiel: Die Bestohlenen, für die Beimarische Bubne eingerichtet. Schreibt die Beschichte seines botanischen Studiums; befgleichen ben Auffat über seine erfte Befanntschaft mit Schiller. Redigirt bas erfte heft gur Naturwiffenschaft, und bas erfte heft gur Morphologie. Den zweiten Band feiner Italianischen Reise beendigt. Schreibt die Auffage: Berein beutscher Bildhauer; Anforderung an den modernen Bildhauer; über Blucher's Dentmal; Borichlag gur Gute; Meteore des literarifchen Simmele; Bildungstrieb; Cafti's redeude Thiere; Naivetat und humor; Bolfenbildung. Dichtet die Orphischen Urworte: den irifchen Rlaggefang, und die Berfe ju howard's Chrengebachtniß. Recenfion des Manfred von Boron. Auffat über Leonardo da Binci's Abendmabl fortaelest. beaonnen.

1818.

Ueber Blumenmalerei; Geistes Evochen. Leonardo da Vinci's Abendmahl beendigt. Drittes heft von Kunst und Alterthum. Lied: Um Mitternacht. Beschreibung der Philosstratischen Gemälde. Schreibt den Aufsah: Antif und modern; befigleichen die Noten und Abhandlungen zum bessern Verstandniß des Divan. Viertes heft von Kunst und Alterthum. Die Theorie der entoptischen Karben fortgeseht. Ueber Classser und Romantiser in Italien. Schreibt den großen Masskenzug zum 18. December bei Anwesenheit der Kaiserin Mutter Maria Keodorowna.

1819.

Die Annalen begonnen; ben Divan beenbigt; befigleichen

bie neue Ausgabe seiner Werke in zwanzig Banden. Theorie ber entoptischen Farben fortgesest. Schreibt das Gebicht: Die Metamorphose der Thiere; defigleichen Fuchs und Kranich. Arnold's Pfingstmontag beurtheilt.

1820.

Zweites heft zur Naturwissenschaft und Morphologie abgeschlossen, degleichen das fünfte heft von Kunst und Alterthum. Uebersett das: Veni creator spiritus. Schreibt nachträglich zum Divan die Gedichte: "Der ächte Moslem spricht vom Paradiese ic."; "Heute steh" ich meine Wache ic.", und "Deine Liebe, dein Kuß mich entzückt ic." Schreibt den Commentar über die orphischen Urworte. Gedicht: "Au der Apfelverkäuserin ic.", und St. Nepomuck Borabend. Schreibt die Erzählung: Wo steckt der Verräther? Die Theorie der entoptischen Karben beendigt; deßgleichen das sechste Heft von Kunst und Alterthum. Manzoni's Carmagnola beurtheilt, den "Mann von sunszig Jahren" und "Das nußbraune Mädchen" fortgesett. Mantegna's Triumphzug. Redaction der Wanderjahre. Das britte heft zur Naturwissenschaft und zur Morphologie.

1821.

Beendigt die erste Ausgabe der Wanderjahre, deßgleichen das siebente Seft von Kunst und Alterthum. Prolog zur Eröffnung des Berliner Theaters. Gedichte zu seinen Handzeichnungen. Erste Abtheilung zahmer Zenien redigirt. Achtes zeich von Kunst und Alterthum. Gedichte zu Lischbein's Ibvllen. Schreibt Bemerkungen über Lauper's Grundzüge einer beutschen Poetik. Ueber Calberon's Tochter der Luft. Ueber Knebel's Lutrez. Zum vierten Bande von Wahrheit und Dichtung den Geburtstag Lili's geschrieben. Versucht eine Wiederherstellung des Phaäthon des Euripides. Die Novelle "Nicht zu weit" begonnen, deßgleichen die Redaction der Campagne in Frankreich. Commentar zu Lischbein's Idvllen. Gebicht: der Paria. Neuntes Heft von Kunst und Alterthum.

1822.

Die Campagne in Frantreich beendigt. Manzoni's Dbe auf Navoleon überseht. Borwort zum beutschen Gil Blas. Abhandlung über b'Alton's Kaulthiere und ben fossilen Urstier.

Biertes heft zur Naturwissenschaft und zur Morphologie abgeschlossen. Mantegna's Triumphzug, zweiter Abschitt. Bemerkungen über die Gabriele von Johanna Schopenbauer. Reugriechische helbenlieber übersest. In den Annalen gearbeitet. Wöser über Volksaberglauben. Eine Abhandlung über Meteorologie geschrieben. Behntes heft von Kunst und Alterthum. Ueber die Spanischen Romanzen von Beauregard Pandin. Gebicht: Meolobarfen.

1823.

Die Annalen fortgesett. Ueber die tragischen Tetralogien ber Griechen. Nachtrag zu Phaëthon des Euripides. Bedeutende Körderniß durch ein geistreiches Wort. Bon deutscher Bautunst 1823. Das eilste heft von Kunst und Alterthum geschlossen, deßgleichen das fünste heft zur Naturwissenschaft und zur Morphologie. Gedicht an Tieck und Lord Byron. Elegie von Marienbad. Schreibt den Aufsat; "Uralte neuentdecte Naturseuer= und Gluthspuren"; deßgleichen über die Levaden. Redigirt eine zweite Abtheilung zahmer Xenien. Schließt das zwölfte Heft von Kunst und Alterthum.

1824.

tleber Salvandor's Alonso, Koron's Cain, Ertersteine, die drei Paria, Krithiof's Saga und Biographische Denkmale von Barnbagen von Ense. Gebicht zu Thaer's Jubelsest, Gebicht an Werther. Borwort zum jungen Keldigger. Die Medaction seines Brieswechsels mit Schiller begonnen. Dreizehntes hest von Kunst und Alterthum. Ueber fein Werbaltniß zu Boron, über d'Alton's Nagethiere, über Serbische Lieber, über Martius genera et species Palmarum und über Gebirgs-Gestaltung im Ganzen und Einzelnen. Das sechste heft zur Morphologie und zur Naturwissenschaft abgeschlossen. Ueber die Varodie bei den Alten.

1825.

Neuer Schluß zu Jern und Ratelv. Bersuch einer Witterungslehre. Am vierten Bande von Bahrheit und Dichtung einiges geschrieben. Geschichte des nußbraunen Mäddens fortgesett. Den zweiten Theil des Kaust wieder vorgenommen und einiges am fünften Act vollendet. Das vierzehnte heft von Kunst und Alterthum abgeschlossen. Den Ansang der Selena wieder vorgenommen und weiter geführt. Die Annalen

fortgesett. Die Manderjahre neu zu bearbeiten angefangen. Liebe-Stolien nach dem Neugriechischen geschrieben, Gebicht zu dem Jubilaum des Großherzogs Carl August, Ueber das Lehrgebicht. Herandgabe seiner Werke in vierzig Banden begonnen.

1826.

Ueber Gerard's historische Porträts. Die helena: vollendet. Ueber die erste Ausgabe des Hamlet; desigleichen über den Glode und die Oeuwes gramatiques de Goethe. Das funfzehnte heft von Kunst und Alterthum abgeschlossen. Die Geschichte neue Bearbeitung der Wanderjahre sortgesett. Die Geschichte des Mannes von sunfzig Jahren weiter geführt. Nachlese zu Aristoteles Poetik. Gedicht: Bei Betrachtung von Schillerzs Schadel; An den Herzog Bernhard von Waimar; und: "Ais ich ein junger Gefelle war zu." Schreibt die Novelle vom Kind und köwen. Ueber die Mathematik und deren Nishbrauch. Ueber das Neueste Serbischer Literatur. Fährt sort am zweiten Theile des Faust.

1827.

Ueber neuere französische Literatur. Ueber dinesische Gebichte. Ueber Manzoni's Abelchi. Ueber die neueste deursche Poesse. Die Einleitung zu den Membiren Robert Guillemard's geschrieben. Das sechzehnte heft von Kunst und Alterthum abgeschlossen. Die Erweiterung der Wandersahre fortgesetzt. Um zweiten Theile des Kaust sortgesahren. Kritik der Betersburger Preisdaufgabe. Ueber Jacobi's Brieswechsel. Ueber das Eeben Napoleon's von Balter Scott. Die Gedichte der Ehinesisch ebeutschen Jahres und Tageszeiten gesschrieben.

1828.

Am zweiten Theile bes Fauft fortgearbeitet. Gebicht zu ben Erzeugnissen ber Stotternheimer Saline; zu Zelter's Geburtstag; bem aufgehenden Bollmonde; der Bräutigam; "Früh wenn Thal, Gebirg und Schatten ic."; "Und wenn mich am Tag die Ferne ic." Auffähe: über Boltspoesie; über nationelle Dichtkunst; über Rizo Reroulos Cours de litterature. Das siebzehnte heft von Kunst und Alterthum abgeschlossen. Die Wanderjahre fortgesührt. Die Redaction bes zweiten Ausenthalts in Rom begonnen.

1829.

Die Wanderjahre beenbigt; beggleichen den zweiten Aufenthalt in Rom. Das Gebicht: Vermachtniß geschrieben. Am zweiten Theil bes Faust fortgearbeitet. Ueber das Densmal bei Igel, leber King Coal.

1830.

Ueber Arummacher's Predigten. Shriftus nehft zwölf alt= und neutestamentlichen Figuren. Vorwort zu Schiller's Leben von Carlyle. Ueber das Louisenkest. Gebichte: Dem würdigen Bruderseste Johanni 1830. Parabel: "Ich trat in meine Gartenthür ic." Ueber Jahn's Ornamente und Gemalde zu Pompeji. Ueber die Briefe eines Verstorbenen; Ueber die Principe de Philosophie zoologique par Geoffroy de St. Hilaire. An Fausts zweitem Theile fortgefahren; defigleichen am vierten Band von Wahrheit und Dichtung. Herausgabe seiner Werke in vierzig Känden beendigt.

Ueber die Spiral-Tendenz der Begetation. Die Geschichte seiner botanischen Studien erganzt. Den zweiten Theil von Faust vollendet, desgleichen den vierten Band von Wahrheit und Dichtung. Nachträgliches zu Rameau's Neffen. Beurtheilung des Livre des Cent-et-un.
1832.

Ueber plastische Anatomie. Ueber die Oper: Die Athenerinnen. Ueber den Regendogen. Zweiter Abschnitt des Artikels Principes etc. par Geoffroy de St. Hilaire. — Stirbt am 22. Marz in seinem 83sten Jahre.

## Alphabetifches Inhalts - Verzeichnifs

noa

## Goethe's fammtlichen Werken,

Tafchen = Ausgabe in vierzig Banden.

(Die romifche Bahl bezeichnet ben Band, die arabifche die Geite.)

```
Abendmahl von Leonard da Binci, XXXI, 50.
Adilleis. V, 93.
Altgriechische Literatur. XXXIII, 3.
Annalen ober Tag: und Sabred: Sefte von 1749 bis Ente 1822. XXVII, 1.
Anatomie (plaftifche). XXXI, 321.
Antif und Mobern. XXX, 463.
Untife (zwei) weibliche Figuren. XXXI, 402.
Arabesten (von). XXXI, 37.
Architeftur in Sicilien. XXXI. 372.
Aufgeregten (die). Politifches Drama. X. 155.
Ausgewanderten (Unterhaltungen deutscher). XIX, 207.
Bahrdt. VII, 205.
Batis (Weiffagungen des). 1, 297.
Ballaben. I. 137.
Bautunft. XXXI, 25; - (von deutscher, 1771.) XXXI, 3; - (1523.)
   XXXI, 352.
Belagerung von Mainz. XXV, 221.
Berlichingen (Gog von). Schauspiel. IX, 1; - fur die Bubne bearbeitet.
   XXXV, 1. Gefchichte Gottfriedens von Berlichingen, dramatifirt:
   XXXIV. 1.
Biblifche Fragen (3mo). XIV, 261.
Bilbhauer (Anforderung an moderne). XXXI, 277. - Berein ber benk
    fchen -. XXXI, 501.
Bilbung und Umbilbung organischer Raturen. XXXVI.
Biographische Ginzelnheiten. XXVII, 463.
```

١

Bluder's Denfmal. XXXI, 281.

Blumen : Malerei. XXXI, 187.

Bren (Pater). Faftnachtespiel. VII, 161.

Brief eines Landgeifilichen. XIV, 243.

Briefe aus ber Schweig. XIV, 155.

Burgergeneral (ber). Luftfpiel. X, 107.

Campagne in Franfreich. XXV, 4.

Cantaten. VIII, 557.

Cellini (Benvenuto). Erfies bis brittes Buch. XXVIII. Biertes Buch. XXIX, 1-126. Anhang, bezüglich auf Sitten, Kunft und Technik. XXIX, 127.

Charon, ale Preidaufgabe. XXXI, 235.

Chinefifch : Deutsche Sabred : und Tagedzeiten. 11, 341.

Chriftud (über) und die zwölf Apoftel, nach Raphael von Marc Anton geftochen XXXI, 45. — Chriftud, nebft zwölf alt: und neuteftament: lichen Kiguren, ben Bilbbauern vorgeschlagen. XXXI, 292.

Chronologie ber Entftehung Goethe'icher Schriften. XL, 529.

Claudine von Billa Bella, Singfpicl. VIII, 1; - in der frubften Geftalt. XXXIV, 245.

Clavigo. Trauerfpiel. 1X, 245.

Danas. XXXI, 409.

Dentmal (bad altromifche) bei Igel unmeit Trier. XXXI, 379.

Denfmale. XXXI, 306.

Deutsche Literatur. XXXII.

Diberot's Berfuch über bie Malerei, mit Anmertungen. XXIX, 585.

Dilettantiemus (über ben). XXXI, 422.

Divan, weftöftlicher. IV, 4. - Roten und Abhandlungen Dagu. IV, 157.

Egmont. Traueripiel. IX , 457.

@legien. 1, 223.

Englifde Literatur. XXXIII, 149.

Epigramme. 1, 275.

Epigrammatifch. 11, 229.

Epilog. f. Theaterreben.

Epimenibes (bes) Ermachen. X, 215.

Epifteln. I, 267.

Erwin und Eimire. Singfpiel. VIII, 65 ; - in der frubften Geftalt. XXXIV, 211.

Ethifches. 111, 335.

Erternfteine (bie). XXXI, 287.

```
Karben: chemifche, XXXVII, 166; bioperifche, 58; entoptifche, 303; epop:
   Rifche, 147; fatoptrifche, 129; paroptifche, 136; pathologifche, 46;
   physiologische, 13; physiche, 55.
Farbenlehre (gur); bibaftifcher Theil. XXXVII; - polemifcher Theil.
    XXXVIII; Gefcichte ber - . XXXIX. Rachtrage gur - . XL, 3.
Fauft. Erfter Theil. XI. 3weiter Theil. XII. - Paralipomena ju Fauft.
   XXXIV, 317.
Feftgebichte. VI, 13.
Fischerin (die). Singspiel. VIII, 201.
Fragmente einer Tragodie. XXXIV, 557.
Frankreich (Campagne in). XXV, 1.
Frangofifche Literatur. XXXIII, 55.
Galerie ju Chatipeare von Repich. XXXI, 230.
Gebichte:
      Untifer Form fich nabernd. I, 211.
      Batis (Beiffagungen bes). 1, 297.
      Balladen. I, 137.
      au Bilbern. VI, 173.
      Carlsbad (im Ramen der Burgerichaft von). VI. 271.
      Chinefich : Deutsche Sabred : und Taged : Beiten. II, 511.
      Divan, meft : öfilicher. IV, 1-154. Roten und Abhandlungen da:
          3u. IV, 455.
      Elegien. I, 223.
      Epigramme. I. 275.
      Epigrammatifch. 11, 229.
      Epifteln. I, 267.
      Feftgebichte. VI, 43.
      ju feftlichen Gelegenheiten (einzelne Scenen). VI, 387.
      aus fremben Sprachen. U, 519.
      Gefellige Lieber. I, 87
      Gott und Welt. II, 285.
      Invectiven, VI, 153.
      Sabredgeiten (vier). 1, 305.
      Runft. II. 197.
      Lieder. I. 9. - gefellige. I. 87.
      Loge. VI, 3.
      Madtenjuge. VI, 185.
      aus Bitbelm Deifter, 1, 129.
      Parabolisch. U., 197.
```

```
Gebichte:
      an Perfenen. VI, 43.
      Politica. II, 279.
      Sonette. Il, 3,
      Spruche in Reimen. III, 3.
      Bermifchte. II. 19.
Gemalbe (altdeutiche) in Leipzig. XXXI, 209.
Gemmensammlung (Bemfterbuis: Galliginische) XXXI, 339.
Geologie (Mineralogie und). XL, 127.
Gerard's hiftorifche Portraits. XXXI, 214.
Geschwister (die). Schauspiel. IX, 365.
Glasmalerei. XXXI, 231.
Gott und Belt. f. Gebichte.
Götter, Belben und Bieland, VII, 211.
Granitarbeiten in Berlin. XXXI, 317.
Griechische (Alt:) Literatur. XXXIII, 3.
Groß: Cophta (ber). Luftfpiel. X, 1.
Sadert (Philipp). XXX, 51.
Sandzeichnungen von Goethe. XXXI, 175.
Sandwurft's Sochzeit. XXXIV, 311.
Sausgenoffen (bie ungleichen). Gingfpiel. Fragmentarifch. VIII, 289.
Bemfterbuid: Galliginische Gemmensammlung. XXXI, 539.
Bermann und Dorothea. V , 1.
Somer's Apotheofe. XXXI, 397.
Invectiven. VI. 153.
Ipbigenie auf Taurid. Schauspiel. XIII, 1; - in Profa. XXXIV, 155.
Italien (über). Fragmente. XXIV, 303. - Stallanifche Literatur. XXXIII,
    205. — Italianische Reise, XXIII, XXIV, 1-300.
Jahredzeiten (vier). 1, 305.
Jahred: und Lagedzeiten (Chinefifch: Deutsche). II, 311.
Jahrmarttofeft ju Plundereweilern. Schonbartfpiel. VII, 113.
Jern und Bateln. Singfpiel. VIII, 127.
Johann von Paris (Finale ju). VI, 387.
Rirchen, Palafte und Ribfter in Italien von Rubl. XXXI, 576.
Stunft, f. Gebichte.
Runft (über). XXXI. - Berfchiebenes. XXXI, 14.
Runftschäße am Rhein, Main und Meckar. XXVI, 216.
```

Runfilere Erbewallen und Apotheofe. Dramen. VII, 251. 259.

Runftlerifche Behandlung landschaftlicher Gegenfiande, XXXI, 193.

Rupferftich nach Tigian. XXXI, 148.

Landschaftlicher Gegenftande kunftlerische Behandlung. XXXI, 193.

Laofoon (über). XXX, 303.

Laune (Die) Des Berliebten. Schaferfpiel. VII, 1.

Leben (aus meinem). Wahrheit und Dichtung. XX. XXI. XXII.

Lieber, f. Gebichte.

Lila. VIII, 161.

Literatur (beutiche). XXXII; — Altgriechische. XXXIII, 3; — Englische XXXIII, 149; — Französische. XXXIII, 53; — Italianische. XXXIII, 205; — Orientalische. XXXIII, 275.

Loge. VI, 3.

Mahomet. Trauerfpiel nad Boltaire. XXXV, 163.

Maing (Belagerung bon). XXV, 221.

Malende (ju) Gegenftande. XXXI, 420.

Maler (Bortheile bie ein junger) baben tonnte, welcher fich ju einem Bilbhauer in bie Lehre begabe. XXXI, 418.

Mantegna's Triumphjug. XXXI, 91.

Markgrafenftein (ber). XXXI, 319.

Mastenguge, f. Gedichte.

Material der bilbenden Runft. XXXI, 29.

Médailles (Notice sur le Cabinet des) et des Pierres gravées du Roi des Pays-bas. XXXI, 343.

Meiftere (Milhelm) Lebrjahre. Erfter Theil, XVI. Zweiter Theil. XVII. — Manderjahre. XVIII XIX, 1—184.

Metamorphofe (bie) ber Pflangen. XXXVI, 17.

Meteorologie. XL, 311.

Mineralogie und Geologie. XL, 127.

Mitfduidigen (bie). Luftfpiel. VII, 37.

Mangfunde ber beutschen Mittelgeit. XXXI, 349.

Myron's Rub. XXXI, 266.

Rachahmung (einfache) ber Ratur, Manier, Stol. XXXI, 31.

Maturwiffenschaft im Allgemeinen. XL, 385.

Maturmiffenschaftliche Gingelnheiten. XL, 107.

Maufifaa. XXXIV, 358.

Memtonische Optif. XXXVIII.

Movelle, XIX, 783.

Optif (Beitrage jur). XXXVI, 387. — Remtonliche. XXXVIII. Orientalische Literatur. XXXIII, 275. Oficologie. XXXVI, 225.

Palaophron und Neoterpe. VI, 287. Schluf dazu. VI, 391. Pandora. Festipiel. X, 265. Schema der Fortsegung. XXXIV, 365. Parabolisch, s. Gebichte.

Pater Bren. Faftnachtefpiel. VII, 161.

Pentazonium Vimariense vom Oberhaudirector Coudran, XXXI, 568.

Philofirat's Gemaibe, und Antif und Modern. XXX, 401. Rachtragliches bagu. 475.

Plundersmeilern (Jahrmarttofeft ju). VII, 113; — zwel altere Scenen baraus. XXXIV, 307; — (bas Menefte aus). VII, 145.

Bolitica , f. Gebichte.

Polygnot's Gemalde in ber Lefche ju Delphi. XXXI, 418.

Programm jur Prufung ber Boglinge ber Gewerbichule. XXXI, 353.

Prolog zu ben neueften Offenbarungen Gottes, verbeuticht burch De. Carl Friedrich Bahrbt. VII, 205.

Prologe , f. Theaterreden.

Prometheus. Dramatifches Fragment. VII, 229.

Propplaen (Ginleitung in tie). XXX, 279.

Rameau's Meffe. Dialog von Diderot. XXIX, 205. Anmerkungen. 317. Nachträgliches. 365.

Rauch's Babrelief am Piedeftal von Blücher's Statue. XXXI, 514.

Recensionen in die Frankfurter gelehrten Anzeigen. XXXII, 3; — in die Benaifche allgemeine Literaturzeitung. XXXII, 97.

Reben: bet Eröffnung bes Imenauer Bergbaues. XXVII, 411; — jum Andenten ber herzogin Amalia. XXVII, 446; — jum Andenten Wie: land's. XXVII, 422; — Johannes v. Müller's über Friedrich ben Groffen, deutsch von Goethe. XXVII, 449.

Reinete Fuche. V, 121

Reife der Cobne Megaprajon's. Fragmente. XIX, 185.

Reise am Rhein, Main und Nedar in den Jahren 1813 und 4815. XXVI, 195. Reizmittel in der hilbenden Kunft. XXXI, 495.

Rembrandt ber Denfer. XXXI. 413.

Rheingau (Berbfitage im). XXVI, 231.

Rochus: Fest (Canct:) ju Bingen. XXVI, 197.

Rom (Goethe's Aufenthalt in). XXIII, 147-217. XXIV, 39-390.

Roma sotterranea di Antonio Bosio Romano. XXXI, 400.

Mour (Jarob) über die Farben. XXXI, 266. Rubl, Rirchen, Palafte und Ribfter in Italien, XXXI, 576. Runsbael als Dichter, XXXI, 203.

Sammler (ber) und ble Selnigen. XXX, 319.
Satyros. Orama. VII, 177.
Scenen (einzelne) zu sestlichen Gelegenheiten. VI, 387.
Schreiz Lift und Rache. Singspiel. VIII, 227.
Schwitz (Georg Friedrich). XXXI, 415.
Schweiz (Briefe auß der). XIV, 455.
Schweizerreise im Jahr 1797. XXVI, 4.
Stizzen zu Casti's redenden Thieren. XXXI, 481.
Sonette. II, 3.
Sprüche in Prosa. III, 451; — in Reimen. III, 3.
Steine (Berzeichniß der geschnitzenen) in dem königs. Museum der Alterztömer zu Berlin. XXXI, 335.
Stella. Trauerspiel. IX, 307.
Setrasburger Münster (Herstellung des). XXXI, 359.
Symbolischer Behandlung (Beispiele). XXXI, 411.

Tag: und Jahred: Hefte, f. Annalen.
Tancred. Trauerspiel nach Boltaire. XXXV, 245.
Tängerin (ber) Grat. XXXI, 390.
Taffo (Torquato). Schauspiel. XIII, 91.
Teufelchen (zwei) und Amor. XXXIV, 355.
Theater und dramatische Poesse. XXXV, 335.
Theaterreben. VI, 399.

Difchbein's Ibulien. XXXI, 152; - Beichnungen bes Ammaggaments ber Schweine in Bom. XXXI, 407.

Tochter (bie natürliche). Trauerspiel. XIII, 227. Schema ber Fortsesung. XXXIV, 347.

Tragodie (Fragmente einer). XXXIV, 537. Triumph ber Empfindsamfeit. VII, 275.

Unterhaltungen beuticher Ausgewanderten. XIX, 207.

Bögel (bie). VII, 337. Bolfepoefie. XXXIII, 285. Borbilder für Fabritanten und Sandwerter. XXXI, 330. Borfchläge, den Künftlern Arbeit ju verschaffen. XXXI, 508. Borspiele: zu Eröffnung bes Beimarifchen Theaters 1807. VI, 301; — Bas wir bringen. Lauchftabt. 1802. VI, 315; — Bas wir bringen. Salle. 1814. VI, 363.

Wahlverwandtschaften (die). XV.
Wahrheit (über) und Wahrscheinlichkeit der Kunstwerke. XXX, 391.
3u Wallenstein's Lager. VI, 393.
Weispagungen des Wakis. I, 297.
Werther (Leiden des jungen). XIV, 1.
Weste (kiden des jungen). XIV, 1.
Wette (bie). Lussipiel. XXXV, 145.
Wieland (Götter. Heiden und). VII, 211.
Windelmann. XXX, 1.
Bahn's Ornamente und Semälde. XXXI, 247.
Bauberstöte. Sweiter Theil. Fragment. VIII, 319.

.

·

•

•

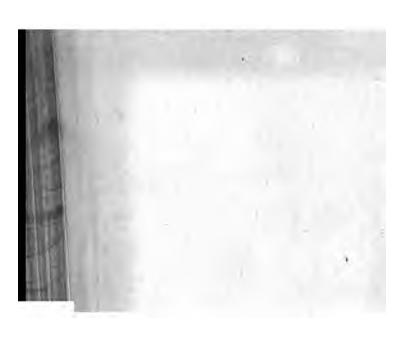



B40 V 39-40

## Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.

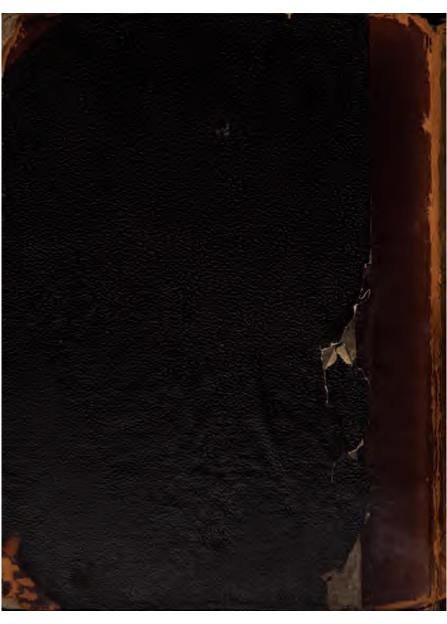